







# Gesammtabenteuer.

Herausgegeben

von

Friedrich Heinrich von der Hagen.



H14.35

# Gesammtabenta.

Hundert altdeutsche Erzählungen:

# Ritter- und Pfaffen-Mären

Stadt- und Dorfgeschichten Schwänke, Wundersagen und Legenden

von

Jakob Appet, Dietrich von Glatz, dem Freudenleeren, Heinz dem Kellner, Jansen Enenkel, Heinrich und Johannes von Freiberg, Hermann Fressant, dem Hufferer, Konrad von Würzburg, Niemand, Rafold, Rüdiger dem Hunthover, Rüdiger von Müner, Ruprecht von Würzburg, Sibot, dem Stricker, Volrat, dem Vriolsheimer, Wernher dem Gartener, Herrand von Wildonie, dem Zwingäuer und Anderen,

meist zum erstenmal gedruckt

und herausgegeben von

Friedrich Heinrich von der Hagen.

Dritter Band. 2943 (95)
Mit drei Schrifttafeln.

Stuttgart und Tübingen.

J. G. Cotta's cher Verlag. 1850.



oud er muste all seine Habe versetzen. Endlich ward wieder ein Turnier zu La Haye in Touraine ausgerufen, de verkaufte sein Schildknappe Huet noch sein Ross, und löste seine Rustung ein. So ritten

Geschichte der einzelnen Erzählungen.

# LII. Der Weltheilige.

Zu dieser Erzählung, die nur in zwei, für Eine zählenden Handschriften steht, weiß ich nichts Entsprechendes nachzuweisen, und sie scheint eigenthümlich Deutsch. Es ist auch, wie das vorige Gedicht, ein lustiges Abenteuer von der Deutschen Trunkliebe, hier noch in scheinheiliger Verbindung des Wahrsagers mit dem Einsiedler. Die mit der Trunkenheit gekommene Einbildung währt hier zwar länger, als bei den Wienern: versliegt jedoch auch, wie im Rausch; und das Ende vom Liede ist der Spruch: »Der Fuchs läßt wol von Haaren, aber nicht von Art.«

# LIII. Der weifse Rosendorn.

Für dieses kitzliche Abenteuer gibt es, wie zu erwarten war, allerdings ein Altfranzösisches Seitenstück, wodurch daßelbe noch ausschweifend überboten wird. Der als Dichter mehrer leichtfertiger contes bekannte Garin oder Guerin erzählt von einem Ritter, der nicht bloß die seltsamerweise männlichen cons, sondern auch die dicht angränzenden culs sprechen ließ. Dieser Ritter war tapfer, aber arm, und lebte

Barbazan-Méon III, 409: Le chevalier qui faisoit parler les cons et les culs. Par Garin. Aus den Hdss. 7218. 7615; Notre Dame 2; und S. Germain 1830. 882 Zeilen. Legrand IV, 301: Du chevalier qui faisoit parler . . . . . . gibt nur Auszug bis zu der Feengabe. Die Ausgabe von 1829 hat

nur vom Gewinn der Turniere. Sie wurden verboten. uud er muste all seine Habe versetzen. Endlich ward wieder ein Turnier zu La Have in Touraine ausgerufen, da verkaufte sein Schildknappe Huet noch sein Ross, und löste seine Rüstung ein. So ritten beide hin, Huet voran, der fand im Gebüsche an einem Bache drei kostbare Kleider und bemächtigte sich derselben. Sie gehörten drei wunderschönen Frauen, die sich im Bache badeten, und vergeblich um ihr Gewand baten. Bald darauf kam auch der Ritter dahin, die nackten Schönen baten ihn um ihr Gewand, und er eilte seinem Knappen nach und brachte ihnen die Kleider zurück. Die drei Badenden waren Feen, und gerührt von seinem Edelmuthe verlieh jede ihm eine Gabe. Die erste, dass alle Welt, Mann und Weib, ihn lieb und werth haben; die zweite, dass ihm le con jedes weiblichen Geschöpfes antworten müsse; und die dritte, dass wenn le con (Lat. cunnus) verhindert wäre, le cul sie vertreten, und nicht blofs Sitz, sondern auch Stimme haben soll. Der Ritter hält alles für Spott, erfährt aber alsbald die Bewährung. Ein Pfarrer, dem er begegnet, ladet ihn zu Gaste, und auf des Ritters Frage verlautbart des Pfarrers Stute, dass derselbe zu seiner Bule reite und ihr eben ein Kleid kaufen wolle. Der Pfarrer erschrickt noch mehr als Bileam über seinen Esel. läfst Stute, Mantel und Geldbeutel in Stich und entflieht: der Ritter kömmt hierauf zum Schloss eines Grafen, und wird von ihm und der Gräfin und dem ganzen Hofe freudig aufgenommen und bewirthet mit Gastmal, Tanz und Spiel; ja, zur Nacht befiehlt die Gräfin ihrer Nichte, der schönsten Fräulein mit blauen

dieses Abenteuer ganz weggelafsen, und es scheint zum Ersatz dafür, zwei andere Stücke. Du curé qui aimoit la femme d'un villain aus Méons nouv. recueil I, 310, u. la souris ohne Angabe, woher. — Die Deutsche Uebersetzung bricht schon früher ab.

(vairs) Augen und blonden Haaren, sich in sein Bette zu legen. Hier befrägt der Ritter die nackte Schöne nach den Namen der einzelnen Theile die er berührt; und als er auch an die »Fut« kömmt, antwortet diese sogleich selber, sie wundere sich, daß sie noch nicht foutez sei. Darüber erschrickt die Schöne dermafsen, daß sie im Hemde zur Gräfin entspringt, und das Wunder erzählt (was mes cons li conta). Nächsten Morgen fragt die contesse den Ritter danach, und wettet mit ihm 40 Pfund, dass ihr con ihm nicht gehorchen werde. Sie stopft heimlich wol ein Pfund Baumwolle hinein, und als nun in Gegenwart des ganzen Hofes der Ritter Sire cons anredet, und keine Antwort erfolgt (vox faucibus haesit), wendet er sich an Sire cus, der den Betrug verräth. Auf Gebot des Grafen muss die contesse die Maulsperre wegthun, und nun bestätigt le cons was le cus gesagt, und der Ritter hat die Wette gewonnen. Ungern sehen alle ihn scheiden, als er zum Turnier reitet. So lebte er fürder ritterlich bei Kampfspielen und Kriegen, überall beliebt und gastlich aufgenommen, und berühmt durch seine Feengaben. -

Der Anfang ist die bekannte Morgenländisch-Abendländische Dichtung, wie badende Feen (in den Nibelungen wisiu, wildiu wip) durch Beraubung ihrer Gewande verhindert werden, in Verwandlung, vornämlich als Schwan, zu entsliehen, als Gattin bleiben, oder weißagen müßen, hier jedoch Gaben verleihen, wie sonst die bei der Geburt eines Kindes erscheinenden Feen, im Norden die Nornen und Valkyrien. Die hier ertheilten Gaben selber erscheinen freilich als eine ungeheuerliche Verspottung jener romantischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber all diese Sagen verbreitet sich "die Schwanensage" in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wifsenschaften 1846, S. 522, 536. Pervonte gehört auch dazu-

Feendichtungen, und werden nur dadurch gemildert. daß der Begabte sich damit durchaus ritterlich benimmt. Die Darstellung ist dagegen so nackt und unzüchtig, wie so manche dieser contes (vgl. zu XXXVII) und wie nur die Wälsche Sitte sie erträgt.

Aus dem Altfranzösischen Gedichte, dem Legrand es zum Vortheile rechnet, daß ritterliche Großmuth der Ursprung der wundersamen Begabung ist, rührt ohne Zweifel die Erfindung der bijoux indiscrets von Diderot; deren Deutsche Uebersetzung: » die Verräther. Monomotapa« o. J. mit Vorrede von Lefsing; ihm auch zugeschrieben ward. Anstatt der Frage dient darin ein Ringtalisman, die Maulkörbe werden ein vielgesuchter Handelsartikel, dem der Sire cus nicht Eintrag thut. Bei der gründlichen Ausführung überbietet die Anwendung des Zauberringes am Hofe des Sultans von Congo weit die obigen Abenteuer, und erreicht das Aeußerste der Ausschweifung und Unzucht bei dem weitgereisten Kleinode, nur verdeckt durch dessen Rede in fremden Zungen. —

Dagegen ist unser Deutsches Gedicht ein unschuldig-lustiger Schwank, in welchem der Dichter selber eine vermittelnde Rolle spielt, und die Verbindung mit der Schönen, die im Morgenthau unter dem verschwiegenen Rosenbusch badend, ein reizendes Bild darbot, für immer befestigt. Das letzte Gedicht der Handschrift, welche allein dieses Gedicht enthält, ist von demselben Sinne durchdrungen.

#### LIV. Berchta mit der langen Nase.

Auch dieses Abenteuer erzählt ein Altfranzösisches Gedicht, und ist in dessen Gestalt im Romanischen weit verbreitet und oft wiederholt: ein Pfarrer besucht eins seiner Beichtkinder, und findet nur die Frau mit ihrem dreijährigen Knaben daheim. Sie

Vgl. den Schlufs im Grundr, 338.

nimmt den Herrn Confesseur wol auf, und neckt ihn vertraulich. Er, scherzhaft sich wehrend, legt einen Ziegel vom Herd mitten in die Stube, und droht ihr Strafe, wenn sie denselben überschreite. Sie thut es dennoch, und die Züchtigung folgt auf der Stelle. Den darnach heimkommenden Vater warnt der Knabe, den Stein zu überschreiten, sonst werde er gezüchtigt werden, wie die Mutter. Der Dichter warnt am Schluße gardons nous du petit oeil: wie unser Dichter (Z. 65 ff.).

Die manigfaltigen neueren Wiederholungen unterscheiden sich nur darin, daß anstatt des Pfarrers bald der Schreiber eines Sachwalters, bald ein Pachtersknecht auftritt, und anstatt der Gränzsteinlegung ein Kreidestrich auf den Boden gemacht wird.

So erzählen, nach Legrand:

Les cent Nouvelles nouvelles n. 23.

Les joyeuses aventures p. 88.

Recueil des plaisantes Nouvelles p. 124.

Le courier facétieux p. 370.

Malespini ducenti novelle n. 88. (Uebersetzung der cent Nouv. nouv.)

Bandello nov. 55.

Nouveaux contes à rire p. 119.

Bibliotheque amusante et instructive t. 2, p. 324.

Divertissement curieux de ce temps p. 295.

Contes du sr. d'Ouville t. 1, p. 184.

Le facétieux Réveille-matin p. 316.

Nouveaux Contes en vers, par M\*\* p. 43.

Le dessert des Mal-soupés.

Detti e fatti piacevoli del Guicciardini p. 80.

Meon nouveau recueil I, 307. Legrand III. 249: Du curé qui posa une pierre, mit dem Zeichen , dass es in der Berner Handschrift steht. Die Ausgabe von 1829 fügt dem Auszuge in III, 221 nicht die Urschrift bei. Fehlt in der Deutschen Uebersetzung.

Eigen unserm alten Gedicht, und gewis dichterischer, als der Backstein oder Kreidestrich, ist die Erscheinung der Berchta, Berta, in den zwölf Tag-Nächten nach Weihnachten (twelf nights), namentlich in der zwölften (Bercht-) Nacht, wo man tüchtig efsen mufs, um nicht von ihr getreten zu werden. Diese hier so graulich, in der schwarzen Pfassentracht auftretende Berta ist eine noch manigfaltig umgehende Erscheinung, welche mit den badenden und begabenden Feen des Altfranzösischen Gedichts zu LIII verwandt, ursprünglich mythisch, eine Gestalt der allnährenden, wie gebärenden Erdgöttin Nertha, die Riesentochter Jörd, Frigg, Freya ist. Noch ist sie im Orlagau die (riesige) Königin der Heimchen-Geister, welche die Erde befeuchten, während sie selber in der Tiefe mit ihrem Pfluge die Erde furcht. Unter mancherlei anderen Namen ist sie, in Volksglauben, Heldenund Geschichtssagen, die milde, begabende, Schicksal bestimmende und verkündende spinnende, webende, weiße Frau, mit dem breiten Gänsefuß, mit leichtem Flügelkleid und Federhemd, vornämlich als Schwan, durch Wasser und Lüfte ziehend, in der Zeit der Wintersonnenwende, des Neujahrs, Fruchtbarkeit über die Saaten bringend. Zugleich ist sie die verhängnisvolle, im Wechsel mit ihrem Manne Wodan (Hochdeutsch Wuotan, Nord. Odhin = Himmel), die furchtbare, finstere, strafende Göttin (als Hulda und Gode), die Führerin des wüthenden (Wuotans) Heeres, dessen Hälfte (der irdische Theil) ihr anheim fällt. Die

Laut des Lat. Gedichtes vom Fuchs Reinardus (ed. Mone 1832) 2. I, v. 1160, gehört der Todes-Tänzerin Herodias, die, von dem Haupte des Täufers, das sie küssen will, in die Lüfte geblasen, immerdar (bis zur Götterdämmerung) das wüthende Heer anführt, der dritte Theil der Menschen. Sie hiefs damals Pharaildis (wol wie Hilda-Berta zu deuten), und heifst moesta hera, was, in Verbindung mit Herodias

wilden lärmenden Umzüge mit Larven und Puppe (Perchtenlaufen im Salzburgischen, Posterlijagd in der Schweiz) sind noch das festliche Nachbild davon, wie Buziberth, die Larven-Berchta, bei Fischart. Zurücknahme und zugleich Bestätigung der Gemeintheilung ist der Schwäbische Berchtold, der das wütende Heer führt, und aus welchem abermals eine Schwäbische Prechtölderin ward. 1 Sie ist die schlachtenwebende Kriegsgöttin (Hildaberta, Wilde Berta), Valkyrie (Todtenwählerin), und verkündet auch als Ahnfrau im lichten weißen Kleide (oder halbschwarz, halbweifs, und auch ganz schwarz) den Tod. So als Hausgeist, ist sie dann auch gespenstisch gestaltet, zum Kinderschreck, mit wirrem Haar, langer Eisennase, daher Eisenberta genannt. 2 Im Hause, mit Schlüsselbund, hält sie auf Ordnung des Gesindes, namentlich verunreinigt sie die am letzten Jahrestage nicht abgesponnenen Spinnrocken:3 in Schweden heißt

(wie eigentlich die Mutter der Tänzerin hiefs), auf die im Hojaschen verehrte Gottheit Heremunt deutet, und auf die laut Gobelinus Persona im 14-15. Jhrh. in Niedersachsen zur Zeit der Epiphanie durch die Luft fliegende und Fruchtbarkeit gebende Frau Here; wie von Otfried und Gottfried von Strafsburg, und noch in der Schweiz, der Herd (= Heerd) für Erdboden gebraucht wird. Vgl. mein Büchlein über Irmin (Breslau 1817) S. 16. 52. 55. Germania I, 355.

<sup>1</sup> Berchtolds wilde Jagd in weißem Kleid und weißem Rosse benutzt Peter Leu in meinem Narrenbuch (1811) S. 394. Mit Prechtölterin scheint die böse Weckholterin im Herzog Herpin (s. zu VI. IXIV) verwandt.

<sup>2</sup> Die Percht mit der eisnen Nasen. Germania II, 64. — In der Berliner Königsburg sollte, mit der weißen Ahnfrau, noch eine furchtbare eiserne Jungfrau hausen, im Thurme "der grüne Hut." M. F. Rabe die eiserne Jungfrau und das heimliche Gericht im königl. Schloße in Berlin. 1847. — Vgl. auch die langnasigen Trollen zu LXV.

<sup>3</sup> Wie hier die Leben- und Nahrung-gebende Erdgöttin mit dem Kampf und Krieg im Leben und Tode gewährenden Himmelsgotte wechseln, beide als Schicksalsmächte; so hat noch der Sterngürtel Orions der Spinnrocken der Freya, und Berta trägt in der Mark ein goldenes Spinnrad. Sie wird mit Speise geehrt, welche ihr hingesetzt, oder (als Abundia, Habonde) offen dastehn muß, indem sie das Verschloßene verderbt. Sie gewährt dieses ihr Speis- und Trankopfer zugleich den Menschen zum Genuße, und es besteht aus

umgekehrt dieser Gott auch die Verehrung jener Göttin, und in Niedersachsen wird Wode bei der Roggenärnte angerufen und ihm ein Büschel unabgemähter Aehren gewidmet für sein Ross (Spegel des Antichristischen Pawestdoms von Nikolaus Grysen. Rostock 1593); ganz wie im Kalenbergischen der Frau Gaue, nur ohne Ross (Reinhards Geisterreich. Helmstädt 1781. Bd. 1, S. 1787. Aus den Hannöver. Gel.-Anz. 1751, St. 74. 83, 1752, St. 67). K. Iken, Ausschreiben wegen des 1753 zu begehenden Gedächtnisses der Bremisch-Teutschen Gesellschaft, deutet Fru Gaue durch  $\Delta \eta \mu \dot{\eta} \tau \eta \rho$ , schon bei Cicero =  $\Gamma \eta \mu \dot{\eta} \tau \eta \rho$  (Terra mater. Taciti Germania c. 2. 40. 45), Ceres, Γη, Γαΐα; wobei Siebrand Meyer Religionswesen der Teutschen (Leipzig 1756) S. 78 das Gothische gawi, unser Gau, Gän anführt. An sie erinnern noch: die Nordische Goi, Norrs und Gorrs Schwester, die auch durch Ceres gedeutet wird, und von deren großem Feste, ihrer Wiederfindung, noch der Februar Schwedisch Gojemanad heifst; und Gave, Urenkel Balders, des zum Herrscher in Westfalen gelassenen Odinssohnes, zu welchem Namen bemerkt wird, dass er Nordisch Gevis laute. Snorra-Edda, Rasks Ausg. S. 14. 358. 369. In der Mark, um Kloster Diesdorf, wird ebenso "Vergodendeels Strufs" gewidmet und als Aerntekranz umgetragen, mit der falschen Verhochdeutschung Vergüten, da Ver Kürzung für Frau ist, wie in Jungfer, und Gode ist der weibliche Wode, wie männlich in Godesberg. - Beide Gottheiten, die männliche und weibliche, wechseln auch darin, dass, wie die Percht am Rocken nicht abgesponnenen Flachs verderbt, ebenso in den 12 Nächten von solchen Spinnrocken in Niederdeutschen Gauen gesagt wird: der Wode jagt durch; "dat is de Wode" (und die Knechte Pferdemist in solche Spinnrocken thun); dem entgegen hinzugefügt wird; man säet keinen Flachs am Wodanstage (Mittwoch), sein Ross zertritt den Leinsamen, überhaupt thut man keine Arbeit am Flachs, denn das ist weiblich. D. Frank alt und neues Mecklenburg Buch I, S. 55.

Fischen und Mehlspeisen, noch katholischen Fastenspeisen, wie noch in Schlesien und in der Mark zur Christnacht und Sylvesterabend besonders Karpfen und Mohnkuchen oder Krapfen herkömmlich sind. Wer andres ifst, dem schneidet Berta (mit der Eisennase?) den Bauch auf, nimmt es heraus, stopft Häcksel dafür ein und näht ihn mit der Pflugschaar (der Erdgöttin) an Eisenkette wieder zu. Das Vielefsen unsers alten Gedichts ist in ähnlichem Sinne zu verstehn. Nur ist hier die Strafe, daß die Berchta einen tritt; wie noch vom Alpdrücken gesagt wird, daß das Nachtgespenst die Mar oder Mart einen reitet oder tritt.

Die Wiener und Insbrucker Ueberschrift von der Stempe deutet auch hierauf, und scheint aus dem mit dem Niederdeutschen stampen stimmenden Mittellat. und Romanischen stampa, stampare zurückgenommen, anstatt des Hochdeutschen stampfen, stempfen; <sup>3</sup>

¹ Sonst ist das Schwein dieser Festzeit eigen, der Frey's-Eber, Jul-Eber des Neujahrs. Germania I, 347. Ein Schweinskopf (mit Grünkohl) ist auch in Norddeutschland noch Festspeise, und das Schweineschlachten um dieselbe Zeit, wo dieses Thier zumeist in Kraft und Saft ist, herkömmlich. Es ist vornämlich das Thier und Bild der Fruchtbarkeit, und pflügt durch seinen Rüssel zugleich die Erde und säet, indem es die Eichund Buchmast sucht. So steht es denn auch in mancherlei sagenhafter Berührung mit den obgenannten Frauen, als ihre Heerde, am und im Berge, ja im Wafser (wo der einäugige Borch auf Odin deutet); und eine gefangene Mârt hört ihre Mutter in Engelland die Schweine locken. Kuhn Norddeut. Sagen S. 14. 29. 111. 113. 156. 411. 482-83. Vgl. Minnes IV, 566-67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon in Snorri's Inglinga-Saga, Kap. 16: Mara trath hann zu Tode durch eine Zauberin Huld. Dagegen vgl. hier LV, 646-676.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Daher Stempfel, der bedeutsame Name des Scharfrichters zu Eisenach im Krieg auf Wartburg (Minnesinger II, 6. 8). Niederdeutsch gilt Stöpke allgemein für Scharfrichter, und Teufel. Stempel hat auch im Hochdeutschen die Niederdeutsch-Romanische Aussprache behalten.

sowie stampenie, stempenie in Gottfrieds Tristan für eine Art Gedicht, und noch in der Schweiz für lustiges Tanzlied. Eine estampide spielten Französische fahrende Spielleute am Hofe des Markgrafen zu Montferrat. Italienisch stampita, stampinata (bei Boccaccio Decam.). Ein solches Nitharts-Lied heißt der Stampf, von einem Stampfwerke. Minnesinger III, 137. Dasselbe Wort ist, nur einfacher, stappen, steppen, stapfen, davon Stepfel, Stöpfel. —

Die Bercht-Nacht schwankt in den zwölf Nächten: im Elsafs war es der vorletzte Jahrestag; in der Schweiz ist Bechtelis-Tag der 2. Januar, oder wenn Neujahrstag auf Sonnabend fällt, der 3. Januar. Die eigentliche Berchtnacht aber ist der 6. Januar, der heiligen 3 Könige, Ephiphanie, Theophanie, festum stellae, auch der oberste Tag genannt, die Erscheinung des Lichtes der Welt, in der Mutternacht, mit dem Gotteskinde, zu welchem der Stern des Tages und der Nacht die Weisen des Morgenlandes zur Anbetung leitete. Bercht-Tag, -Nacht, ist Uebersetzung vom Althochdeutschen peraht (daher Pracht), Mittelhochdeutschen preht, berht, licht, stralend, brehen leuchten: 2 wie er

Leben des Trubadurs Vaqueiras um 1200. Diez 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Graff Althochd. Sprachschatz III, 209. Die von Pez zu Ottokars Oester. Reimchronik angeführte Monseesche Glosse Theophania Giperahtanah ist wol zu berichtigen zi berahtun naht. Ebd. Kap. 199 wird ein Hof besprochen auf nächsten Berichtag, und Kap. 811 heifst es bei Heinrichs von Lützelburg Königswahl: Do der obrift-tag cham, Den wir den Perchtag nennen hie. Haltaus Deut. Jahrzeitbuch S. 75 und Schmeller Bair. Wörterb. I, 194 haben aus Oester. und Bair. Jahrbüchern und Urkunden noch manche andere Veränderung des Namens, darunter Pehrtag, Prehentag, Preentag, Prechentag, Prechtag; welche letzte, laut Haltaus 45, in Oesterr. u. Schweiz auch für Erchtag (Dinstag) gehört, und durch eine Göttin Precha erklärt wird, die Flachs brechen lehrte: worin noch dunkle Erinnerung

die Italienische Fee Befana, die ebenfalls zugleich milde Geberin und Kinderschreck (wie unser Knecht Ruprecht, Ahd. Hruodperaht, St. Niklas und das Christkind selber) ist, und als schwarze Lumpenpuppe ans Fenster gestellt wird, nur Wälsche Aussprache von Epiphania ist. obgleich sie Herodes Tochter die Tänzerin heifst. Beiden Namen liegt jedoch die eigenthümliche heidnische Vorstellung der in der Wintersonnenwende, als Beginn und Weihe des neuen segenreich gewünschten Jahres, mit gemäßen Opferfesten geehrten Gottheit zum Grunde, welche aufserdem noch mancherlei andere, örtlich verschiedene Namen führt: Fru Gaue, Gode, Harke, Mar, Werre, Hulda, Holla, Waldfrau, Flachsjungfer — in meiner Heimat, der Ukermark, sogar noch Fricke, Frik; ' - und ebenso manigfaltig mehr oder minder von den angeführten Gebräuchen behält, andere hinzufügt, mit eigenthümlichen

an die Spinnerin Berta steckt. Irmin S. 22. Auf diesen Tag wird auch, besonders in der Griechisch-Russischen Kirche. die Taufe Christi mit der Taubenerscheinung gesetzt und er der Tag der heiligen Taufe, Jordanssest, und das Große Neujahr genannt, weil er heiliger, als das Jüdische Beschneidungssest am Neujahrstage ist. Unter den zwölf heiligen Tagen von Weihnachten an heifst er auch ohne weiteres der Zwölfte, und diese sämmtlichen Tage, welche schon im Griechischen als Dodekämeron zusammengefafst werden, heifsen die Zwölften (twelf nights). Niederländisch und angränzend Niederdeutsch heifst er der Dreizehnte (Dertiende, Drütteinde, auch im Badischen Drizehende), weil Weihnachten mitgezählt wird, wie auch Englisch the dertien dayes vorkömmt. Haltaus 77. Im Französischen Belgien erscheint er wieder als Nuit de la sainte lumière. Coremans l'année de l'ancienne Belgique (Brüssel 1844) p. 75. Endlich ist dieser h. 3 Königstag noch der des Bohnenfestes mit dem Bohnen - oder Apfelkönig. Haltaus 78.

<sup>1</sup> Kuhn und Schwartz Nordd. Sagen S. 66. 414. 319. Das Meeraustrinken der alten Frick bis sie platzt, klingt wie ein geologischer Mythus. Sie heifst hier auch des Teufels Grofsmutter.

Sagen. <sup>1</sup> Sonach ist sie die Bairische Luz, Luzi, Luzel, welche in der ersten Rauchnacht bösen Kindern den Bauch aufschneidet und Kiesel hineinsteckt; anderswo, wenn man sich nicht recht satt ifst am Lucien-Tage selbst, d. i. 13. December, dem Nordischen Mittwinter-Tage. <sup>2</sup>

Ueberschaut man die manigfaltige noch lebende Aussprache dieser dieselbe Vorstellung und Erscheinung bezeichnenden Namen in Norddeutschland: Wode, Waud; Fru Wôd, Wås, Wåsen, Wågen, Gôden, Gôde, Gôëd, Gôïk, Gôdke, Gôdsche, Gôsen, Gôë, Gaue (zu Grabow in Meklenburg), so leiten sich diese sämmtlich von Wodan, Gwodan, Goden (gôde gute, lautet Niederländisch auch gôje). Ebenso kommen Fricke, Frick (auch Mannsnamen), Frêke, Frîen, Frêen, Fuik, Fui, von Frygga, Frygg. — Holda, Hulda (Odins Geliebte, und noch Donaunixe) geht über in Holle, Hulle, Wolle, Wulle; und Verhelle (d. i. Frau Helle), im Saterlande, vermischt sie mit der Höllengöttin, der Nordischen Hel. Der Mår und die Måre, Môre 5 verwandeln sich in Mårt, Mårte,

¹ Nachweise und Stellen der hier nicht belegten Züge ergeben Haltaus Jahrzeitbuch 73-78: Schmeller Bair. Wörterb. I, 194-95; J. Grimm D. Mythol. 169 ff.; de S. VII angeführte Schwanensage 523 ff. 548 ff. 573 ff. Germania I, 354-58. II, 63-65; W. Müller Gesch. und System der Altdeut. Religion Göttingen 1844) S. 115-30: A. Kuhn und W. Schwartz, Norddeut. Sagen 1848 S. 412-20, und in M. Haupts Zeitschr. IV, 385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmeller Bair. Wörterbuch II, 532.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Mâr-Sagen (bei Kuhn 16. 102. 293) bilden den Uebergang zu den verwandten Dichtungen von verzauberten und sich verwandelnden Fräulein (eine im Berge auch Berta genannt), welche festgehalten durch Namensruf und Licht, sich mit den Menschen verbinden, jedoch meist, ihres Zaubermittels wieder mächtig, heim nach Engelland entschwinden: wie die Schwanensage S. 521 ff. eine Reihe solcher Feendichtungen zusammenstellt. Zu diesen gehört noch das Walachische

Marten, Martche, Marder. — Murraue geht ins Wendische Murawa, Alp, über. — Fru Arke, Harke, Herke, Harfen, der Håk. Håken, die Haksche — Häkse, Hexe — führt auf Frau Here — Herd, Erde, Nord. Jörd, die Angelsächsische Erce, Erdmutter. So könnte nun auch wol Perhta, Berchta, Percht, Bercht (auch Mannsname), Berta, in Verbindung des Christlichen Lichtfestes mit dem heidnischen als Kind wiedergebornen Jahresgott in der Wintersonnenwende, eine Uebertragung und leuchtende (brehende) Ueberkleidung der uralten Erdmutter der Götter und Menschen sein, deren Erdmann zugleich der neugeborene Gott ist. <sup>2</sup>

Märchen, wie eine Jungfrau im Bade durch Raub ihrer Krone erworben wird, bei Schott S. 365. — Ebd. bestätigt die Walachische Morava die fremde Bildung der Murraue.

¹ Wâlrüder auf der Nordfriesischen Insel Baltrum, die Wâlrüderske, Wälriderske, in Ostfriesland, Saterland und Oldenburg, kömmt wol noch von Wal, die auf der Walstatt Fallenden, welche Odin mit Freia theilt. — Die Lucernische Sträggele ist vermuthlich striga, wie Burchards Holda (Lesart Unholda) in M. J. Schmidts Gesch. der Deutschen (2. Ausg. Wien 1784) II, 454, durch Strigholde übersetzt wird. — Die Niederländische Wanne Thekla erinnert an den Niederdeutschen Ausruf Wanne, Wanne! wie im Bremischen, Wode, Jeduthe, Othe, de Wee un de Wog!" Brem. Verdisches Hebopfer Bd. 2, S. 303. In Thekla steckt wol Klas, für Nikolaus, wie in Bullerklas, Ditmars. Pulterclaas für Weihnachtsmann. — Kömmt der Ausruf Holla! von Frau Holla? oder ist er alter Imperativ von holen: Hola!

<sup>2</sup> Zu Frau Arke, Herke, — Erde, Herd, Jörd — scheint Erik, Erich, Erch, Iring, Irmin, Nordisch Jörmun (= Erde, Herd) — der Mann, wie Njörd zu Nertha: dann wie Tiu, Ziu, Nordisch Tyr, in ursprünglich höherer allgemeinerer Bedeutung, als Vater des Tuiscon, zur Terra mater Deâm und der Menschen. welche auch wol einen entsprechenden Namen gehabt, wie Baalsamin zu Baaltis, Melekertes zu Ast-arte, Freyr zu Freya, Frygga (Gäa, mit ihren Giganten und Titanen. zu Uranos, weicht ab), ja wie im himmlischen Reiche der Mitte Ti und Tien = Erde und Himmel: also etwa

Die sagengeschichtliche Erhaltung dieser Göttersage nach einer oder andrer Auffassung und manigfaltiger Weiterbildung verbindet sich zwar in der ältesten und jüngsten, in der Karolingischen Ahnmutter Berhta und Berta von Rosenberg, mit diesem bedeutsamen Namen: aber auch der nur ähnlich klingende Name Beatrix verschmilzt damit in der Stammmutter Gottfrieds von Bouillon und der Gräfin von Orlamunda. Auf merkwürdige Weise vereinigen sich die letzten drei, als weißsagende, weiße Frauen, durch unglückliche Liebe und gesegnete Vermälung mit dem Hause der Hohenzollern, den Burggrafen von Nürnberg, Markgrafen von Brandenburg und Königen von Preußen. 1 —

Die bei den Lesarten übersehene Vergleichung der Wiener Handschrift (Quellenverzeichnis 6) wird hier nachgetragen:

1 ger aine. 2 m. leicht daz. 3 Vnd wil daz ichs. 4 gicht. 5 ichs peweisn. 6 haim. 8 Si farnt mir nindert. 9 well gelawbn. 10 chawf m. e. 11 waz. 12 mirs o. 13 merkt. 14 weinachen an dem zwelftn tag. 15 Nach dem heilign ebnweich. 16 er vns wol gedeih. 17 solt zu der. 18 zu dem. 19 Alls d. m. ezzn solt. 20 d. der wirt gebn wolt.

Tiut, Tit: vgl. das Somitische tit. Erde, Indische mahatit. So erklärte sich auch, wie Erchtag gleichbedeutend ist mit Tiustag, Dinstag, und Erichsstrafse, Iringsstrafse, Irminstrafse zugleich eine himmlische und irdische Strafse ist. Der Dänische "gamel Erik" ist gewiss der Englische old Harry. beides für Teufel, die alte (Erd-Schlange, Jörmungand; daher auch wol das Englisch-Normannische Zeter-Geschrei Harrow, Haro, Harou! Vgl. Irmin 30 ff. 48. Germania 1, 45. 362 ff.

1 Vgl. über diese Hohenzollernschen weißen Frauen noch: Berlin. Monatschr. Bd. I; Rittgräff histor. Antiquitäten (Wien 1815) Th. II, S. 103-24; die Schwanensage S. 61 ff. - Die Orlamündische Witwe, die aus Liebe zu dem Burggrafen Albrecht dem Schönen ihre Kinder tödtete, wird auch Kunigunde und Agnes genannt. Berta von Rosenberg stiftete zum Andenken ihres Burgbaues zu Neuhaus ein Jahresfest des süfsen Breies.

21 zum bestätigt zem. 23 Ezzent heint fast durch m. 24 ew die stemp. 25 do for. 27 du die stemp. 28 dus. 33 swer. 37—38 stehn hinter 40 [oder]. 42\* [iht] geteich. 43. 44 umgesetzt. dem v. gemleich Ja sun d. — [wol]. Hierauf folgt noch: Sprach er zu dem kind Do tachet das gesind. 45 da. 46 Wizze — [ouch]. 48 vr. hewt tobn. 49 druckn rnd. 50 Sam der ez hiet gepetn. 51 Vū v. d. v. 54 Dw sol — i. ir n. meint Din sol v. e. deist ir n. und muß so gelesen werden. 55 Do zurnt die Fraw wid'n wirt. 56 wie tummer sin ew pirt meint tumber sinne ir birt. Vgl. Nibelungen 6566. 57 ew der red n. 60 sey. 61. der wirt. 63 h. es der. 62 ich auch w' ich. 65 Seit daz mich niem. 66\* ich wol daz. 67 Welch. 68 si den pf. 69 den k. vor hel. 70 red gern. 71 si sehnt — sagnt. 72 tützl verdragent. 73 [tîht]. 74 ez teicht nicht für gut. Hierauf beschließt: Ez ist im ain hertzn swer Hie endet sich das mere Got geb daz vns niemant v'mere.

#### LV. Irregang und Girregar. Von Rüdiger von Müner.

Die anziehende Verwickelung dieses Abenteuers, welches die gastliche und minnigliche Nachtherberge eines fahrenden Schülers (XLII) auf ihrer zwei ausdehnt, hat es weit verbreitet, und manigfaltige Bearbeitungen bis in unsere Zeit hervorgerufen. So die beiden von einander unabhängigen Altdeutschen Darstellungen, von welchen die kürzere, aus der Dresdner Handschrift nachgetragene, mehr mit dem Altfranzösischen Gedicht übereinstimmt, jedoch von demselben in einzelnen Zügen vortheilhaft abweicht.

Dieses fabliau von Jean de Boves, der schon als Dichter dieser Art vorgekommen, aber auch hier roh und gemein, trocken und zugleich schmutzig ist. Es sind auch zwei Schüler (Studenten, clercs), aber die all das Ihrige verschwendet haben, und bei einem Bauern Gombert und seiner Frau Guile, Guilain, einkehren. Einer der Gesellen nimmt einen Eisenring von einer Feuerschaufel, gibt den in der Nacht der Wirthstochter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barbazan-Méon III, 238: De Gombert et des deux clers. Par Jean de Boves. Aus den Handschriften 7218 und 7989, nur 90 Zeilen.

für einen Goldring und bethört sie damit. Nicht Dame Guile, sondern Sire Gombers steht auf und s'ala à l'uis pissier toz nuz' und geräth, durch die versetzte Wiege, ins Bette der Gäste, aus welchem der andre Schüler unterdessen zu der Frau gestiegen ist. Dieser kömmt dann seinem mit dem Manne in Handgemenge gerathenen Gesellen zu Hülfe, beide schlagen ihn windelweich und entsliehen. Die Warnung zum Schluße, keinen Schüler in der Schlaßkammer seiner Frau zu beherbergen, entspricht wieder unserm Gedichte (Z. 457 ff.).

Das Altfranzösische Gedicht hat in drei verschiedenen Handschriften noch manche Veränderungen, und vorn und hinten einen eigenen Zusatz. 2 Die beiden Schüler Martin und Thibaut leihen in großer Armut sich einen Esel und Sack Getraide und treiben ihn zum Müller Gombert. Dieser, der sie kommen sieht, lässt sich verläugnen und im nahen Walde suchen, während er Getraide und Esel stiehlt. Die beiden zur Nacht in die Mühle zurückkommenden und ihren Verlust beklagenden Gesellen tröstet und bewirthet er und gibt ihnen Nachtlager im Bette des Mühlburschen Das Bette der Tochter, ein Kasten mit einem Gitterdeckel, verschliefst der Vater. Thibaut aber stiehlt ihm den Schlüßel unterm Kopfkissen weg. In der Nacht geht die Mutter eines Bedürfnisses wegen hinaus. Beim Handgemenge Thibauts mit dem Müller bleibt Martin ruhig; der Müller zündet endlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zu X. — Man schlief damals ohne Hemde, wie Gemälde und Holzschnitte zeigen. Vgl. zu LXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Legrand III, 418: Par Jean de Boves. L'hôtel S. Martin. Aliàs \* Gombers. Aliàs Lanneau. Wo der Stern auf Barbazan (der alten Ausg. II, 115) und die Hand auf Berner IIdss. hinweist. Legrands Werk in der Ausg. von 1829 (IV, 18, hat zu diesem Stücke keinen Abdruck einer Hdschr., der hier wol angebracht wäre. Deut. Uebers. I.

die Lampe im Kamin, sieht seine Frau bei Martin liegen, und beschimpft sie: sie erwiedert, der Schimpf treffe sie unverschuldet, er aber habe die Gäste bestohlen. Diese fallen nun über ihn her, prügeln ihn durch, und nehmen ihr Eigenthum zurück. Der Schluss ist: so fanden beide St. Martins-Herberge; welcher hier als Schutzheiliger der Reisenden erscheint wie sonst St. Julien und Gertrud (vgl. zu XLII. L).

Mit dieser Darstellung stimmt völlig die Englische, in Chaucer's Canterbury tales v. 3919—4312, die Erzählung des Vogtes (the reves tale), und schliefst mit dem Spruche, daß dem Betrüger gebürt betrogen zu werden. Vgl. Fiedlers Chaucer I, 153. — Weiter nach Chaucer bearbeitet von Andrew Borde, einem Englischen Dichter und Arzt unter Heinrich VIII, ist: A ryght pleasant and merye history of the Mylner of Abington with his wife and faire Dauther and two pore Scholars of Cambridge. o. J. London durch Jones 4, und ebenda durch Wynkin de Worde o. J. 4.

Dazu gehört eine von Warton in der Geschichte der Englischen Dichtkunst IV, 313 angeführte gedruckte Sammlung, mit einer Erzählung von einem Müller, seiner Frau und Tochter und zwei fahrenden Schülern.

Nach Legrand (III, 413) steht dieses Abenteuer auch in den Cent Nouvelles nouvelles p. 161 (wo ich es aber nicht finde), und in le Parangon des Nouvelles p. 41.

Eine Lateinische Uebertragung: de duobus studentibus qui hospitem cum uxore et filia inebriarunt, steht in dem Büchlein de generibus ebriosorum, welches den epistolae obscurorum virorum angehängt ist, und nähert sich mehr den Deutschen Gedichten.

Am bekanntesten ist diese Erzählung durch Boccaccio's Novelle (IX, 6): ein junger Florenzer Pinuccio liebt Niccolosa, die Tochter eines Gastwirths in der Ebene von Mugrone, und kehrt mit seinem Freunde

Adriano aus Florenz reitend, als Reisender aus der Romagna dort ein. In der Nacht wird die Frau vom Geräusch einer Katze erweckt und steht auf. Ebenso Adriano, wegen eines Bedürfnisses, und versetzt im engen Zimmer, ohne Absicht die Wiege. Als der Mann mit Pinuccio in lauten Streit geräth, legt sich die Frau zu der Tochter, und stellt sich als ihre Hüterin, und Adriano schilt den Pinuccio als einen laut träumenden Nachtwandler, und alle sind beruhigt, und die Liebenden setzen anderweitig ihren Umgang fort.

Diese kluge Wendung ist dem Italiener eigenthümlich, und hat mit Recht daheim, wie in Frankreich und Deutschland Nachfolger gefunden, namentlich:

Nic. Fortinguerra (st. 1735) im Ricciardetto (Pisa 1812) XVIII, 45 ff.

Lafontaine: le berceau, in den Contes et Nouvelles en vers (Paris 1768) I, 17-22.

Langbein: die Wiege (lang- und kurzbeinige Reime) in s. Werken.

Der zweite Theil unsers Altdeutschen Abenteuers rührt vermuthlich von dem namhaften Dichter desselben her, wie er auch zum Schlufse andeutet: man möge damit vorlieb nehmen, er könne es nicht lustiger machen. Das Hinzugefügte ist jedoch eben nicht sehr lustig, und nicht erfindungsreich. In den wiederholten Bethörungen des betrogenen Ehemannes und Vaters wird die Benennung des Gedichts durch die beiden neuen Hausgeister erklärt, vor denen zwar gewarnt wird. Die zuvor, wie es scheint, unerhörten Namen Irregang (gebildet wie Leisegang, Leisetritt) und sein Bruder Girregarr (wie Wirrwarr) sind sprechend genug für diese im Hause umgehenden und polternden Geister, die sich zu Alp und Mar gesellen, und der noch größeren Sippschaft der Percht im vorstehenden Abenteuer anreihen. Merkwürdig

sind hier in den Gaukeleien die mitunter auch wol lächerlich erfundenen, meist aber überlieferten Beschwörungen (Z. 1289 ff.): die Vermischung des Psalters und St. Peters Bann mit »Wutungis«, 1 d. i. Wodans wüthendes Heer. Bei König Karlins Brücke ist etwa die Wunderbrücke im Fierabras des Karolingischsn Sagenkreises gemeint, 2 welche durch Calderons Brücke von Mantible bekannt ist. Getanis ist wol Flegetanis zu lesen (dann und zu streichen), und dem alten aus Eschenbachs Parcival bekannten heidnischen Sterndeuter die Krücke zugleich als Zauberstab gegeben.3 Herzog Wolvis granen, Lippenbart,4 ist weniger bekannt, als des Kaisers Bart. Die fünf Eselsfüße, welche die Bajern über Meer brachten, könnten die Beine des vorlaut redenden Maulesels Bileams sein, welche die Baiern etwa von den Kreuzfahrten heimbrachten, in der Fünfzahl, die so wenig wundersam wäre, wie die sonst noch so vielfältig vorhandenen Reliquien so mancher Heiligen, welche dadurch zu Indischen Götzen mit zwei, drei Köpfen, drei, vier und mehr Armen und Beinen werden. 5 Der böse Geist Hasehart (davon noch Hazardspiel, d. i. Teufelsspiel) 6 ist wol eins mit dem Niederländischen Osschaert, der riesig und boshaft, auch unter allerlei Thiergestalt, besonders als Pferd, erscheint. Der Hasehart im (Würfel-)

W. Müller Deut. Mythol. 257 möchte Wuotung, als Patronymicum von Wuolan, auf Balder deuten: aber das müste Wuotaning lauten, wie die Angelsächsischen, von Woden abstammenden Könige »Wodeningena heißen. Wuolung ist Bildung neben Wuotan, wie Irming neben Irmin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fierabras in meinem »Buch der Liebe« Kap. 25 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In dem Auszuge steht irrig »Brauen.«

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. meine Einleitung zu Reimbots von Dorn Heiligem Georg S. XII.

<sup>6</sup> Minnesinger IV, 743.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> J. W. Wolf Niederländische Sagen 214, 492-98.

Spiel steht im folgenden verwandten Gedichte. <sup>1</sup> Das Meßen des bethörten Mannes, als Mittel gegen Bezauberung (Z. 1008), ist umständlicher, auch mit anderen Gaukeleien verbunden, in XXX, 432 ff. Es scheint Mißbrauch des Meßens zur Todtenerweckung durch Elias, Elisa und Paulus. <sup>2</sup>

Die einzige ins Niederdeutsche, zunächst wol ins Niederrheinische umgeschriebene Urkunde dieses Gedichts ist durchgängig so schwankend und unrichtig, daß sie wol solche und ähnliche Aenderungen zuläßt. Die früheren buchstäblichen Auszüge der Handschrift, darunter vorzüglich die Beschwörungen, zeigen genugsam die Schreibung derselben. 3 Die Zurückführung auf das Hochdeutsche muste hier in die Reihe eintreten, und rechtfertigt sich durch die Reime, wie manches andre das stehn geblieben ist. Der sonst nicht bekannte Dichter nennt sich selbst am Ende Rüdiger vor Müner, d. i. Münerstadt am Röngebirge, wie Kaspar von der Rön in seinem Heldenbuch am Ende des Laurin und des Rosengartens zu Worms seine Heimat nennt. 4 Zu bemerken ist noch der Spott auf die Westfalen (Z. 1182), und der Jüngling von Achen, der eine Koboldstimme macht (Z. 1297), und der Ausruf »(St.) Patriz!« (Z. 1150)

## LVI. Meister Irregang.

Der im vorigen Abenteuer auftretende neue Geist erweist sich hier schon fruchtbar, und Meister Irre-

¹ Der im Hazard-Spiele beim Ueberbieten gehörte Ausdruck »einen Husaren riskiren« ist vielleicht nur scherzhafte Veränderung des Namens. — Ueber die hier auch vorkommenden pilwiz und Gütchen vgl. die Anmerkung zu Z. 1002.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Kön. 17, 21. 2 Kön. 4, 34. Apostelgesch. 19, 10.

<sup>3</sup> Im Grundrifs S. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heldenbuch in der Ursprache, zugleich Bd. 2. der Deutschen Gedichte des Mittelalters. (Berlin 1820-25), Th. 2.

gang nennt sich selbst dessen Sohn. Er rühmt sich als Meister in allen ritterlichen, bürgerlichen, häuslichen und ländlichen Künsten, ein wahrer Tausendkünstler, und liefert eine merkwürdige und lehrreiche Zusammenstellung damaliger Beschäftigungen. Die Beziehung auf Kaiser Friedrich meint den heldischen und früh sagenhaften Rothbart; der Kaiser, welcher dem Meister Irregang Harfen und Fiedeln und sein sonstiges Treiben verboten, ist ein jüngerer. Der sich selbst meinende Dichter erscheint als die damals nicht ungewöhnliche Verbindung des fahrenden Ritters mit dem fahrenden Singer. Manche der genannten Handwerke sogar eigneten, bei dem einfachen Leben jener Zeit, recht wol der Ritterschaft, namentlich das Schwertund Waffen-schmieden: wie das Gemälde zu den Liedern Hartmans von Starkenberg in der Manessischen Handschrift bezeugt. 1 Die adeligen und ritterlichen Künste, deren er sich rühmt, erinnern an Rögnwald, Jarl der Orkaden, im 12ten Jahrhundert, der zugleich Fürst, Held und Skalde, auf der Heerfahrt nach dem heiligen Lande mit seinen Skalden in Wette sang, und eine Nordische Verslehre (hatta-lykill Versschlüßel) in Versen verfasste, wie später Snorri; dieser Jarl rühmt sich folgender neun Künste: Würfelspiel, Runen, Lesen, Schmieden, Schneeschuhlaufen, Schiefsen, Rudern, Harfenspiel und Lieder. 2

Als Zubehör des vorigen Gedichts steht dieses hier aus der einzigen bekannten Handschrift.

#### LVII. Minnedurst.

In derselben Handschrift allein überliefert, hat dieser ländliche bäurische Schwank doch schon einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnesinger IV, 414. Ueber die Gemälde dieser und anderer Minnes.-Handschriften, in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wifsenschaften 1844, S. 293, mit Abbildung dieses Gemäldes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orkneyinga Saga (Kopenhagen 1787. 4) S. 150.

altklassischen Vorgang: Aristophanes, in den Thesmophoriazusen v. 482 ff. Unter den zum Geresfeste versammelten und unter sich förmlich berathenden Weibern, die den Euripides schelten, daß er ihnen bei den Männern schade, offenbart Mersilochos, des Euripides Schwiegervater, in Weibeskleidern, ihn zu entschuldigen, Heimlichkeiten, welche noch viel ärger sind, als die aus Euripides Schauspielen angeführten, und erzählt von sich selber: am dritten Tage nach der Hochzeit, als sie neben dem schlafenden Manne liegt, kratzt ihr Liebhaber, der sie schon als Siebenjährige entjungfert hat, an die Thüre, sie steht auf, gibt dem fragenden Mann ein Bedürfnis vor, und wohnt draußen an der Appollons-Säule ihrem Buler bei, sich am Lorbeer festhaltend. —

Die Aehnlichkeit ist stark genug, und der Durst, anstatt andern Bedürfnisses, ist eine natürliche Deutsche Veränderung. —

Bald darauf folgt die zu XXXIX angeführte und ebenso entsprechende Stelle, wie ein Weib hinter ausgebreiteter Leinwand ihren Bulen entschlüpfen ließ. — Daßelbe erzählt auch der Ritter vom Thurn seinen Töchtern im Spiegel der Tugend (Buch der Liebe Bl. 285—314) Kap. 42.

#### LVIII. Das Rädlein. Von Johannes von Freiberg.

Die Heidelberger Sammlung allein enthält diese Erzählung, welche in der Koloczaer Abschrift, vermuthlich ihres ausgelafsenen Inhaltes wegen, ausgelafsen ist. Ebenso unbekannt als der Dichter, ist auch der Stoff seines Gedichtes, und Thümmels Stimmhammer, in welchen er das abwehrende Kreuz verwandelt, steht jedoch in aller Hinsicht fern ab von dem Rädlein, um welches die ganze Geschichte sich dreht. Sie scheint auch ganz einheimisch, und hat zum Hintergrund eine anschauliche Schilderung des

Wirthshauslebens in den großen Herbergen, vielleicht im damals durch die reichen Bergwerke auftreibenden Freiberg im Erzgebirge. Die schöne Hausmagd ist eine kräftige Gestalt, die, nachdem sie von dem leichten Schreiber i überlistet ist, ihn selber entschloßen in ihr jungfräuliches Bette trägt;2 und ihr unbefangener Ausdruck der neuen Liebeslust entspricht der Schilderung ihres reizenden Leibes, dessen »Rosengärtlein« an den Nilhartischen Rosenkranz erinnert, auf welchen auch Heinrich von Freiberg (3780) in seiner Vollendung von Gottfrids Tristan anspielt: 3 es ist hier aber vielmehr Anspielung auf den großen und kleinen Rosengarten des Heldenbuchs. Johannes von Freiberg ist vermuthlich selber der Schreiber, und eben diess auch im dichterischen Sinn. Er hat die Geschichte von einem Augen- und Ohrenzeugen, der doch kein andrer sein kann, als er selber. Er sagt von dem Schreiber, dass er stäts auf Minnedienst gerichtet war, schildert die Geliebte so innig, wie der Liebhaber, preist diesen zuletzt glückselig, sodafs er immer davon singen und sagen könne. 4 Die überschwängliche Schilderung der Liebeswonne in ihrem Munde ist zugleich vielmehr seine eigene, wie die Anspielung, sie nähme dafür nicht, daß sie (so lange) wie Elias im Römischen Palast als Kaiser leben sollte. 5 Mehr ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kellerschreiber, Kellner: wie der Schreiber in LI der Wiener Meerfahrt Z. 216, und Heinz der Kellner, Dichter von LXIV Turandot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der dabei (Z. 285) angeführte Freidanks-Spruch vom langen Haare, kurzen Sinn der Weiber (wie XXXI, 11) pafst hier nicht recht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 440.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der im Auszuge angedeutete Uebergang in "Wir uns" ist unrichtig: Zweyen heifst hier (Z. 468) nicht trennen, sondern vereinigen. Zwei zu Eins.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So ist Z. 427-30 zu verstehn, aus Vergleichung mit XC, 120-24, wo dieselben Zeilen fast buchstäblich wieder-

gemäß und volksmäßig ist der Spruch, daß Sonne, Mond, alle Gestirne u. s. w., wenn sie Schreiber, und der Himmel Pergament wären, ihre Liebesseligkeit nicht auszudrücken vermöchten, und dass ihr gewesen als wenn auf jedem ihrer Glieder ein Fiedler den »Alpleich« d. i. den Elfen-Reigen-Tanz und -Sang, gespielt, indem sie »wie in den Lüften schwebte.« Die darnach von ihr ergriffenen beiden Nachtigallen, welche die Mainacht hindurch sangen, sind eben die in XXV gefangene Nachtigall. - Auf jeden Fall hat der Dichter ein frisches lebensvolles »Büchlein« gedichtet, und wie er eingangs sagt, »abermals,« wie so »manches wunderliche Werk;« welche wir wol zu kennen wünschten, obgleich ihm dieses schon seine namhafte Stelle unter den alten Dichtern sichert. Lägen mehr Handschriften davon vor, so würde es wol noch gebildeter erscheinen.

## LIX. Der blossgestellte Ritter. Von dem Stricker.

Weil dieses Gedicht in der Würzburg-Münchner Handschrift von Strickers Welt und in der Wiener Sammlung Strickerscher Gedichte (Quellenverzeichnis 16) steht, welche großentheils in die Heidelberg-Koloczaer Sammlung übergegangen sind, so lege ich's dem Stricker bei, dem es auch sonst wol eignet. Der erzählte Vorfall, sonst nicht bekannt, scheint ein heimischer. Der Dichter warnt zum Schluße vor aufdringlicher Dienstfertigkeit gegen einen Gast. Zum Verständnis der Bloßstellung des fahrenden armen Ritters dient, daß der männliche Hausrock wie ein

kehren, so daß sie dorther entlehnt sind. In dem Auszuge steht unrichtig Clyas für Elyas.

¹ Ebenso in dem Volksliede 56: "Ueberschwänglichkeit der Liebe" der von Büsching und mir (1807) herausgegebenen Sammlung.

langes Hemde genäht war, sodafs darunter das Hemde selber und auch die Hosen fehlen konnten.

#### LX. Der nackte Bote. Von dem Stricker.

Das zum vorstehenden Gedichte Gesagte gilt auch von diesem. Es steht ebenfalls in der großen Wiener Handschrift Strickerscher Gedichte (Wn. in den Lesarten so bezeichnet, doch zu den darüber angeführten Hdss. nachzutragen) 93, Bl. 65. In der Wiener Sammlung (W.) ist es 39, Bl. 129. — Der Schluß warnt vor Uebereilung. — Das Baden war in jener Zeit, wo Hemden und Leibwäsche noch nicht allgemein waren, viel mehr Bedürfnis, daher noch »Bader« für Bartscheerer, der sonst zugleich eine Badstube hielt.

## LXI. Der geäffte Pfaffe. Von dem Stricker.

Es verhält sich mit diesem Gedichte, wie mit den beiden vorigen: ¹ es fehlt zwar in der Würzburg-Münchner Handschrift, in der Wiener Sammlung, und ist in der Koloczaer Abschrift ausgelaßen, dagegen in der Heidelberger Sammlung steht es zweimal, in der Wiederholung anfangs verkürzt, überhaupt frei behandelt, und am Ende ist Misshandlung des Pfaffen, selbst nach Herbeischaffung des Lösegeldes, zugesetzt, die Schlußempfehlung der kündikeit (Gewandheit, List, nämlich der zum Rechten, Guten) weggelaßen. ²

Der Inhalt ist auch manigfaltig bearbeitet und

<sup>&#</sup>x27;Das Slavisch klingende bochniz (Z. 95) ist zu Z. 241 aus dem Oesterreich auch nahen Italienischen erklärt: wie noch selbst in Breslau "Kaviol" für Blumenkohl gilt, von cavol fiore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der bei den Lesarten angekündigte Abdruck dieser Wiederholung war unnöthig, weil alle bedeutenden Abweichungen in den Lesarten stehn. Hahns Ausgabe (Quellenverz. S. 755) IV hat diese Wiederholung übersehen. Hieraus hat Genthe II, 97 diesen Schwank erneut.

gehört zu dem dichterischen Gemeingute verschiedener Völker, Zeiten und Dichtarten.

Zunächst unserm Gedichte steht das gleichzeitige Französische. Die Anlage ist nur etwas verschieden. Ein armer Schüler, der nach Paris zu der (im 13ten Jahrh. gestifteten) Hochschule gekommen, muß aus Noth heimkehren, und kömmt abends müde und hungrig an ein einzelnes Haus, wird aber von der Magd und Frau, deren Mann in der Mühle ist, abgewiesen, und selbst ein Lager im Stalle ihm versagt. In der Dunkelheit sieht er einen Knecht zwei Weinkrüge in den Winkel stellen und die Magd einen Kuchen und einen Schinken in den Schrank setzen, endlich einen Pfaffen in seinem schwarzen Mantel ins Haus schleichen. Um so trübseliger setzt er sich auf einen Stein am Wege, da kömmt ein Bauer mit einem beladenen Pferde, vernimmt des Wanderers Leid, und führt als Wirth ihn in sein Haus zurück. Die Frau. die den Pfassen in den Stall versteckt, hat, wie sie sagt, nichts vorzusetzen, weil der Mann die Nacht in der Mühle bleiben wollte, wo er früher abgefertigt ward; die Magd Katharina solle aus dem frischen Mehl etwas bereiten: ein schlechtes Essen, sei bald vergefsen. Unterdefsen fordert der Wirth den Gast auf, zum Zeitvertreib etwas zu singen oder zu erzählen. 2 Der Schüler, ingrimmig, erzählt hierauf sein Abenteuer von heute Morgen: er begegnete einer Heerde Schweine, darunter eines so groß und feist, wie das, dessen Schinken Katharina eben aus dem Topfe genommen. Die Frau muß es bekennen, und der Mann, vergnügt, verlangt die Fortsetzung. Der Schüler erzählt weiter: da kömmt ein Wolf, packt das Schwein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méon nouveau recueil I, 14. Legrand IV, 1: Du pauvre clerc. In der Ausg. von 1829 IV, 55 ohne Urschrift. Deutsche Uebersetzung IV, 123; wiederholt Genthe II, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. zu LXI.

und enteilt, wie der Knecht, der die Weinkrüge hieher gebracht. Nun ergreift der Schüler einen Stein, so groß wie der Kuchen, den Katharina gebacken. Die Frau stammelt, sie habe ihrem Mann eine heimliche Freude machen wollen. Der Schüler beschließt damit: der Wolf habe sich grimmig gegen ihn gekehrt, wie der Pfaffe dort im Stalle. Der Mann bläut hierauf die Frau und den Pfaffen waidlich durch, zieht diesen nackt aus, und wirft ihn aus dem Hause. Dann ißt und trinkt er mit seinem Gaste, und gibt ihm am Morgen die Beute mit auf den Weg. — Der Schluß erinnert an das Sprichwort: versage dein Brod auch dem nicht, den du wol nie wiedersiehst.

Merkwürdig abweichend hievon ist die Erzählung des Pentamerone, der Märchensammlung in Neapelscher Mundart von Giam battista Basile, Ritter und Grafen von Torone, zu Anfange des 17ten Jahrhunderts. ¹ Es ist unter den übrigen wirklichen Volks- und Kindermärchen der einzige Schwank, und hier noch mehr, als im Altfranzösischen, durch die Umgestaltung: Cola Jacovo,

<sup>1</sup> Lo cunte de li cunte (Märchen aller Märchen). Nach der ersten vorhandenen Ausgabe von 1637 häufig wiederholt, namentlich 1645. 1674. 1714. 1722. 1728. 1749, zuletzt 1788 in der Sammlung aller Gedichte in Neapelscher Mundart (in 28 Bänden mit Wörterbuch und Geschichte dieser Mundart von F. Galiani) Bd. 20. 21. Eine Uebertragung in die Bolognesische Mundart erschien 1742 zu Bologna. Das Volksbuch in gemeiner Italienischer Sprache (Neapel 1769), von welchem ich eine Neapelsche Ausgabe von 1794 habe, ist nicht sowol eine Ucbersetzung, als eine freie Abkürzung um die Hälfte. Vgl. meine Briefe in die Heimat (1816-17) III, 109; und Erzählungen und Märchen Bd. I (1825): der gestiefelte Kater, die 3 Thierbrüder, und Pervonto, theils aus dem Neapelschen, theils aus dem Italienischen Volksbuch. Einen Auszug des ersten enthält Bd. 3 (1822) von Grimms Kinder- und Hausmärchen. Eine vollständige mit allem Nöthigen ausgestattete Uebersetzung desselben von F. Liebrecht erschien 1846. Die hiehergehörige Erzählung ist die zehnte des zweiten Tages, Nr. 20.

zu Pomegliano, und seine Frau Masella Cernecchia aus Resina (bei Neapel), steinreich und geizig, wurden bei Tische stäts von einem höchst zudringlichen Gevatter heimgesucht und beschmaust. Da hören sie, er habe sich an einen andern als Schmarotzer gehängt und die Stadt verlassen, und wollen sich nun eine Güte thun: aber plötzlich erscheint der unheimliche Gast, und sieht durchs Schlüßelloch, wie sie das bereite Mal beiseite schaffen. Endlich eingelaßen, erzählt er: eine Schlange habe ihn erschreckt, so groß wie der Aal dort im Schranke; worauf er einen Stein ergriffen, so groß wie die Weinflasche dort unter dem Bette, ihn der Schlange an den Kopf geworfen und so einen Kuchen (?) gemacht, wie jener dort zwischen den Bettkissen: das Unthier habe sterbend ihn noch angestiert, wie der Gevatter dort unter dem Tische. Da ermannt sich dieser, und überschüttet den ungebetenen Gast mit einem Strom von Scheltworten, so dass er leer abzieht.

Hier ist besonders nur die Entdeckung des versteckten Males stehen geblieben, dabei der Wolf in eine südliche Schlange verwandelt. Dieses Mal hat sich aber das einige Ehepaar bereitet, und aus dem Pfaffen ist ein Schmarotzer geworden, und damit zugleich der Schüler verschmolzen. Daß solche Verwandlung durch die Italienische Priesterherrschaft bewirkt sei, ist gerade nicht nothwendig anzunehmen, wie der in dieser Hinsicht so schonungslose Decamerone beweist (vgl. zu XLV), der freilich deshalb in Italien verbrannt und verstümmelt wurde. Die starke Verrückung des Ganzen weist eher auf mangelhafte Ueberlieferung.

Dem Altfranzösichen und Altdeutschen Gedichte näher, ist die Erzählung von einem Kriegsmann anstatt des Schülers, in alle Sammlungen übergegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sagt Legrand p. 9, ohne nähere Angabe.

Auch die dramatische Dichtkunst hat diesen günstigen Stoff sich nicht entgehn lafsen. Von Hans Sachs ist »der fahrend Schüler mit dem Teufelbannen. Ein Fastnachtspiel mit vier Personen,« 1551 gedichtet. 1 Der Schüler stimmt zum Französischen, gegen den Deutschen Knecht, ist aber ein fahrender Schüler in der damaligen Art, welche allerlei lose Künste und Gaukeleien trieben, zum Erwerb.<sup>2</sup> Der Bauer ist, wie nach unserm Gedicht, ins Holz gefahren. und die Frau allein holt Würste, Semmel und Wein, während der Pfaffe den einsprechenden Schüler als Landstreicher und Gauner heftig schilt, der sich dann im Hause versteckt. Als der Mann, der auf den Pfaffen eifersüchtig ist, plötzlich heimkömmt, und die Frau Alles verbirgt, kriecht der Pfaffe in den Ofen, und der Schüler tritt wieder herein, und erbietet dem Manne seine Künste, selbst den Teufel zu bannen, daß er Würste, Semmel und Wein bringen müße. Der Bauer ist's zufrieden, und muß mit der Frau »ärschlings« hinausgehn. Der Schüler holt nun den Pfaffen herein, und zwingt ihn, zwölf Thaler zu geben, sich nackt mit Rufs zu beschmieren und in einer Pferdehaut den Teufel zu spielen. Dann macht er, in Gegenwart des Bauern und der Bäuerin, mit dem Schwert einen Kreis und bannt den Teufel, Würste, Semmel und Wein herein zu bringen. Das thut der hinkende und bucklige Pfaffe, brummend wie ein Bär, und wird hinten aus dem Hause entlassen. Der Bauer lässt sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buch II, Th. 4. Bl. 13. Erneuet von Büsching, Hans Sachs. B. II (1819), S. 244-59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Gedicht des 14. Jahrh. in der Gothaer Handschrift (Quellenverz. 29), wiederholt von Genthe II, 182, schildert ihr Treiben, wie ich es aus Thomas Platers eigenhändiger Lebensbeschreibung in Büschings wöchentl. Nachr. II (1816), 55 zusammengestellt habe. Berichtigte und mit Felix Platers Leben vermehrte Ausgabe derselben von Dr. D. A. Fechter. Basel 1840.

noch einen Segen umhängen, für einen Gulden, und die Frau schenkt dem Schüler fünf Gulden, der auch Speise und Trank allein im Heu verzehrt.

Die Misgestalt des Pfaffen dient wol nur dazu, den hinkenden Junker mit dem Pferdefus leichter zu spielen; welcher letzte, mit der Pferdehaut, die häufige Erscheinung des Teufels wirklich als schwarzes furchtbares Ross i andeutet. Der bedeutendste Unterschied aber von den vorigen Darstellungen ist die durch eben diesen Teufelsspuk herbeigeführte mildere Auflösung des lustigen Abenteurers ohne handgreifliche Bestrafung der Frau und des Pfaffen. Dieser von der alten strengen Zucht abweichende Zug ist seitdem ständig geblieben, und bezeichnend für Zeitalter und Schaubühne.

Gleich Cervantes hat in seinem Lustspiel 2 eben diese Linie gehalten, ja noch gelinder gezogen: ein Spiefsbürger Pancrazio scheidet zärtlich von seiner Frau Leonarda, die mit ihrem Mädchen Christine alsbald ihre beiden Liebhaber, den Küster Reponce und den Barbier Niklas, bestellen. Diese senden einen Korb mit Speisen und Wein, und beide Paare schon beisammen bewilligen dem reisenden Studenten von Salamanca Nachtlager im Strohschuppen. Der Mann kömmt plötzlich heim, weil ihm ein Wagenrad gebrochen, und die beiden Liebhaber mit dem Korbe

¹ Vgl. Dobeneck des Deut. M.-A. Volksglauben und Hexensagen, her. von Jean Paul (Berlin 1815) I, 112, aus Gervas. Tilber. im 13. Jahrh. Das dämonische Feuer-Ross, Englisch Grant genannt, ist = Grendil (im Beowulf) = Loki, d. h. der Beschlufs, Thor der Hölle (Nordisch Hel, Loki's Tochter): wie das Altd. grindil Thor, noch in Grindel-Wald.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In seinen Comedias y Entramesas Bd. 2: La cueva de Salamanca (der Keller von Salamanca). Deutsch von F. J. Bertuch, in seinem Magazin der Spanischen und Portugiesischen Litteratur Bd. 3. (Dessau und Leipzig 1782), S. 129 bis 68: "die Teufel aus der Kohlenkammer."

werden in die Kohlenkammer versteckt. Der Student kömmt nun hervor, erbietet seine Dienste als Teufelsbanner, und läßt zwei Teufel in Gestalt der beiden Versteckten erscheinen, mit dem Korbe. Die Teufel sind nicht nur gesprächig, sondern wollen auch miteßen und trinken, nachdem der Student zur Guitarre ein Lied von den Künsten und Wundern des Kellers der Hochschule Salamanca gesungen hat.

Eine Französische Oper le Soldat Magicien, setzt, wie mehre Erzählungen, an die Stelle des Studenten, einen Soldaten, welcher die Frau aus der Verlegenheit zieht und den Liebhaber entschlüpfen läfst.

Unser neustes Singspiel »der reisende Student und das Donnerwetter,« von L. Schneider, gibt dem Studenten seine alte Rolle zurück.

## LXII. Die drei Mönche von Kolmar. Von Niemand.

In diesem Abenteuer verfließen wieder die manigfaltigen tießen Meerströme der Morgen - und Abendländischen Ueberließerung, besonders durch die sieben weisen Meister, 1001 Nacht, 1001 Tag, und Gesta Romanorum. Als Anhalt für folgende Zusammenstellung dient:

Es ist ursprünglich die Verherrlichung einer tugendhaften treuen schönen Frau, deren Gunst zu erlangen drei, vier Beamte, bis zu den höchsten, ja Mönche und Prälaten, Ehre, Pflicht und Gelübde vergefsen. — Starke Ausschreitung ist schon, wenn die Frau, dem Manne zu Liebe, zum Raub-Morde der

¹ Nachweisungen und kurze Auszüge bieten: Fr. Douce illustrations of Shakespeare II 378. H. Weber metrical romances (Lond. 1810) III, 372. A. Keller Einl. zum roman des sept sages (Tübingen 1836) S. CCXXIII—XXXI: und zu Hans von Bühels Diocletian (Quedlinb. und Leipz. 1841: zugleich Bd. 22 der Bibl. der D. Nat.-Litt.) S. 61.

Verliebten hilft, sodass beide wol selber die Strafe herbeiziehn. Weiter geht durch die nahe liegende Gefallsucht und Habgier des Weibes selber sie völlig in die treulose Gattin und bulerische Verbrecherin über: der Mord, zumal der mehrfache, führt dann die List zur Fortschaffung der Leichname herbei; welche sich auch bei anderen zufälligen plötzlichen Todesfällen wiederholt, sowie einige Erzählungen eigens hierauf angelegt sind. Ebenso erscheint die nicht tödtliche Bestrafung der Lüsternen, meist ein Bad, auch als Züchtigung heiliger Männer durch keusche Frauen.

Hienach ist die erste und reinste Gestaltung in aller Hinsicht, obschon in jüngerer Ausbildung, die in 1001 Tag, welche Ergänzung zu 1001 Nacht, vornämlich aus Nordindischen Schauspielen, genannt Natak's von dem Derwisch Mokles im 17ten Jahrhundert Persisch verfast ist. Der König von Damask Bedreddin Lolo erzählt selber die ihn nahe angehende Geschichte der wunderschönen Aruja, Gattin des alten reichen Kaufmanns Banu in Damask, der durch seine Großmuth verarmte. Aruja geht zum Alfakih (Gelehrten, Doctor) Danischmend, ihn um die 1000 von ihrem Manne geliehenen Zeckinen zu ersuchen. Er bietet ihr 2000 für ihre Gunst. Sie weist ihn scharf ab, und geht zum Kadi, ihn zu verklagen: der Richter will ihr sogleich Zahlung schaffen, und bietet ihr noch 4000 Zeckinen, wenn sie ihm zu Willen sei. Weinend geht sie nun zum Statthalter, der ihrem

¹ Französisch von Petis de la Croix (1620—95), der mit dem Persischen Verfaßer 1675 in Ispahan vertraut war; neue vermehrte Ausgabe 1826 von Collin de Plancy, und 1836 noch weiter bereichert durch Arabische, Indische, Chinesische Erzählungen, von Loiseleur des Longchamps. Deutsch von mir, mit Ergänzung durch andere Morgenländische Märchen und Erzählungen (1827—32) elf Bände. Obige Geschichte ist Tag 145—154, in Band 3.

Mann auch noch schuldet, und ihr Gerechtigkeit verheifst, für ihre Gunst. Trostlos kehrt sie heim, und ihr Mann verzweifelt. Da besinnt sie sich, kleidet sich reizend, und geht wieder zu den drei Liebhabern. bezeigt jedem ihre Reue, und bestellt sie zur Nacht nach einander. Mit ihrer alten Sklavin richtet sie alles ein, bereitet ein leckeres Mal und erwartet schön geschmückt die Gäste. Der Doctor erscheint, wirft den Beutel mit 2000 Zeckinen auf den Tisch. und ist entzückt: er lässt sich bis aufs Unterkleid bequem machen: da muss er auf plötzlichen Lärm im Hause, angeblich von ihres Bruders Ankunft aus Kahiro, in die Kammer fliehen und sich in einer der drei großen Waarenkisten verstecken, die sie verschliefst. Ebenso ergeht es mit dem Kadi, der sich sogar schon ins Bette legen muß; der Vorwand ist der Verrath eines alten Sklaven. Endlich, um Mitternacht, kömmt der Statthalter, und wird durch das Vorgeben eingeschreckt, der Groß-Visir fordere zum nächsten Morgen schon Bericht über die Schuldforderung Banu's. An diesem Morgen erscheint Aruja im Thronsaale, wird sogleich vom Könige bemerkt, und vorgerufen; sie bringt die ganze Sache an, und bewährt sie durch die herbeigeholten und geöffneten drei Kisten, welche die drei Liebhaber im kläglichlächerlichen Zustande zeigen. Der Doctor wird zu 4000 Zeckinen verurtheilt, der Kadi und Statthalter abgesetzt. Der König befiehlt hierauf der Frau, sich zu entschleiern, und wird von ihrer blendenden Schönheit selber so getroffen, dass er die Bestraften nicht mehr so schuldig findet, und nach ihrem Besitze trachtet. Er will sie zur Königin erheben, und bietet ihrem Manne Reichthum und die schönste Sklavin seines Harems, für Aruja's Verstofsung. 1 Banu weigert sich, doch soll Aruja entscheiden. Sie beharrt, auch gegen

Diese fordert der Koran anstatt der Scheidung.

sein Zureden, auf ihrer liebevollen Treue, und beredet ihn, mit aller übrigen Habe noch denselben Tag nach Kahiro zu ziehen. Der König erfährt alles sogleich durch die alte Sklavin, die zurückbleibt, verhindert es jedoch nicht, wie er wol gekonnt, und ihm ist seitdem schon 20 Jahre lang die ebenso tugendhafte als schöne Frau so unvergefslich, daß er jede andre verschmäht.

Die Steigerung und halbe Entschuldigung der drei hohen Liebhaber durch den höchsten ist hier zugleich so edel, daß die Entsagung des unbeschränkten Herrschers der herzlichen Treue der alles bezaubernden Schönen völlig würdig dasteht. Die anschaulich vortretende und lebhaft fortschreitende Darstellung kann auch in den vorherrschenden Gesprächen den Ursprung aus einem Indischen Schauspiele bestätigen. Als Grundlage desselben ließe sich die im Ganzen übereinstimmende Erzählung der großen Altindischen Märchen- und Beispielsammlung Vrihat-kathå (= Kathå sarit Sågara) anführen.

Tief heruntergestimmt und ins Gemeine gezogen ist die Erzählung in den sieben Visiren, welche, durch ihre Einrahmung älteres Indisches Vorbild der 1001 Nacht, auch in dieselben übergegangen sind. Zwar haben, wie nicht alle Abfasungen der selbständigen sieben Visire oder sieben weisen Meister, so auch nicht alle Verarbeitungen derselben für 1001 Nacht, beim vielfältig wechselnden Inhalt, diese Geschichte; namentlich steht eine ganz andre dafür in der Tunesischen Handschrift, welche M. Habicht verdeutscht hat, <sup>2</sup> dagegen Jon. Scotts beide Handschriften, die

<sup>2</sup> In meiner mit ihm und K. Schall verdeutschten 1001

Ouarterly Oriental magazine de Calcutta 1824, März, S. 71. A. Loiseleur Deslongchamps essai sur les fables Indiennes (Par. 1838) p. 35. 140. Vgl. zu LXVIII.

Bengalische und die Montague'sche, jetzt Oxforder, sie enthalten. Der sechste Visir erzählt: eine junge. ihren Mann zärtlich liebende Frau in Kahiro wird heimgehend vom Bade durch einen Kadi angesprochen. und gewährt ihm sogleich ein Stelldichein. Ebenso dem Obereinnehmer der Hafensteuer, dem Vorsteher der Schlächterzunft, und einem reichen Kaufmanne. Nach Verabredung mit dem Manne werden die vier Liebhaber eingelaßen, bringen Geschenke (Rosenkranz von Perlen, Edelsteinkästchen, Seidenstoffe und gestickte Museline), und werden nicht nur entkleidet. sondern mit buntscheckigen Jacken und Mützen ausstaffirt, und nacheinander in die Kammer versteckt. Der zuletzt wirklich kommende Mann zieht einen nach dem andern hervor, und jeder muß seine Bockssprünge machen und eine Geschichte erzählen,2 bevor er entlafsen wird.

So wiederholt sich auch hier die größere Einrahmung von Geschichten im Kleinen, wie durch 1001 Nacht und Tag im Großen.

Das hier zunächst einschlagende Altfranzösiche Gedicht hat sich noch abenteuerlicher verwickelt,

Nacht 5. Ausg. 1840, Bd. XIV-XV. Vgl. Vorbericht zu Bd. XI und die Zeitschr. Hermes Bd. 30, S. 318.

Auszüge der ersten in W. Ouseley oriental collections vol. 1 (1797. 4), p. 245-57. II (1798), 25-35. Dann in Tales anecdotes and letters translated from the Arabic and the Persian (Shrewsbury 1800), wo p. 136 diese Erzählung steht. Aus der andern Handschrift übersetzte J. Scott alle bei Galland nicht vorkommende Erzählungen im 6. Bande seiner Englischen Uebertragung derselben (1811). Daraus wurden sie für Gauttiers ergänzte Ausgabe der Gallandschen 1001 Nacht (1822) Bd. 6 übersetzt, sowie von Schall für unsre ergänzte Verdeutschung derselben Bd XI, Vgl. den Vorbericht S. IX ff. Bei Scott füllt diese Erzählung Nacht 738-43. bei uns N. 496.

<sup>2</sup> Vgl. die Abendländische Sitte zu LXI und weiterhin. Beides erklärt hier wie dort die Lust an solchen Erzählungen. ihre Fülle und Verbreitung.

und einen empörenden zweiten Theil angefügt; es ist eine Dorfgeschichte geworden, welche mit einem Preis der Frauen anhebt, jedoch ebenso unwahrscheinlich als roh und unzüchtig verläuft. Isabel, die junge hübsche Frau des Bauern Constant Duhamel, wird zugleich von dem Pfarrer, dem Schultheifsen (prévost) und Förster angesprochen, die ihr 20 Pfund, 10 Pfund, und einen Ring bieten, sie weist aber alle zurück. Da bereden sich die drei beim Trunke, den Mann zu verderben, um die Frau zu kirren. Der Pfarrer weist öffentlich von der Kanzel den Mann aus der Gemeinde, weil er seine Gevatterin (gegen die geistliche Verwandtschaft) geheiratet. Dieser bietet für die Lösung beim Erzbischof acht Pfund. Gleich darauf wird er des Korndiebstahls mit Einbruch beschuldigt, in den Stock gelegt und mit dem Galgen bedroht, und bietet dem Schultheißen dafür 20 Pfund. Endlich nimmt der Förster ihm seine zwei Ochsen vom Felde, weil er Bäume gefällt habe, und muß dafür 100 Sous versprechen. Die Frau ermuthigt den trostlosen Mann und verheifst ihm volle Rache. Sie lässt durch ihre schlaue Magd Galestrot die drei Liebhaber bitten, ihr das Erbotene zur Zahlung der Geldbussen zu bringen, wofür sie gefällige Aufnahme finden würden. Die Botin wird von ihrer Jedem reich beschenkt, und freudig stellen sie sich zur bestimmten Zeit ein, und bringen die Geschenke. Dem Pfarrer erbietet die Frau ein warmes Bad mit jhr: ' aber kaum ist er nackt darin, so klopft der Richter, und der Pfarrer muß nackt in die Kammer und dort in eine große Federtonne springen. Den beiden andern ergeht es ebenso. Die Rache der Frau steigt aber ins Unglaubliche: sie lässt die Frau des Pfarrers2 einladen, erbietet ihr ein Bad, und als

<sup>1</sup> Vgl. zu XLI. LXI,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prêtresse, Solche Priesterweiber kommen öfter vor (Z. B. Legrand I, 247). Noch im 11. Jahrh. wurden durch das

sie entkleidet ist, tobt der Mann mit seiner Axt herein, und thut ihr das, was die drei mit seiner Frau vorhatten, und stöfst sie dann nackt aus dem Hause. Dafselbe geschieht den Frauen der beiden anderen, und diefs alles angesichts der drei Männer, die dabei einander verspotten. Aber noch nicht genug: die Frau nimmt die Axt, und der Mann tritt mit Licht an das Federfafs, zündet es an, die drei springen heraus, entfliehen nackt, und voll Federn, von Schlägen, Hunden, zum Theil von ihren eigenen, und von allgemeinem Zusammenlauf und Haro-Geschrei verfolgt und zerzaust, geloben fortan Frieden, und das Ehepaar erfreut sich der Beute und Rache.

Legrand bemerkt dazu, daß die manigfaltigen Nachahmungen meist nur den letzten schlüpfrigen Theil des Abenteuers ergriffen, welchen sie gerade hätten weglaßen sollen. Und so ist es gar dahin gekommen, daß eben dieser letzte Theil ganz allein verschiedentlich erzählt wird.

Merkwürdig ist Lafontaine's eben nur schlüpfrige Wendung desselben: der hübschen Frau eines galanten Malers in Reims stellen zwei Bürger nach, die gemeinsame Sache machen. Die Frau ladet sie beide am Abend, der Mann kömmt dazu, die Buler verstecken sich in der Kammer, und als er die

Concil zu Reims die verheirateten Priester abgesetzt, ihre Kinder als Bastarde erklärt. 1204 waren viele Bischöfe der Normandie verehelicht. 1229 erkauften die Prälaten mit schwerem Gelde, ihre Frauen behalten zu dürfen. In Biscaya duldete man nur beweibte Priester, zur Sicherheit der übrigen Ehemänner. Weil alle Verbote der Kirche nicht halfen, wurden in Frankreich solche Priester besteuert.

den Hdss. 7248. 7895, und St. Germain 1830. 956 Zeilen. Legrand IV, 226: De la Dame qui atrapa un prêtre, un prévôt et un forestier. Alias Constant du Hamel. Auszug. Die Ausg. von 1829 IV, 246 ist ohne Urschrift. Die Deutsche Uebers. bricht schon früher ab (mit IV, 126), hat also auch die hier folgenden Stücke nicht.

Zurüstung zum Male bemerkt, sagt sie, sie habe ihre beiden Nachbarinnen geladen, und holt selber sie herbei. Es sind die Frauen der beiden Buler, und während die Viere fröhlich schmausen, und die Frau. ohne Magd, von der einen Nachbarin, und dann von der andern begleitet, in den Keller geht, mehr Wein zu holen, müßen die beiden Versteckten zusehen, wie der Maler von ihren Frauen die letzte Gunst erlangt. Spät, nachdem alles vorüber, entläfst die Frau die Gefangenen, die von ihr keine Vergeltung erlangen.

Die burgerliche Verführung hier, anstatt jener bäurischen Gewaltthat, macht dieselbe Handlung nur noch unsittlicher. Der in diesen Wälschen Geschichten vortretende Grundsatz, ein solches Zuvorkommen des Ehemannes übe nur das gerechte Vergeltungsrecht. ist von Boccaccio zu einer Novelle VIII. 8 ausgesprochen, in welcher von den drei oder zwei getäuschten Liebhabern gar nichts mehr vorkömmt. 2 sondern ein Mann. Spinelloccio in Siena, der den Liebeshandel seiner Frau mit einem Nachbar und Freunde Zeppa entdeckt, sie nöthigt, diesen, wie gewöhnlich zu bestellen, dazu kommt, den Versteckten im Kasten versperrt, dessen Frau durch die seine herbei holen läfst. und sie beredet, auf dem Kasten doppelte Vergeltung mit ihm zu nehmen: worauf sich beide Paare verstan digen, und fortan eine freundschaftliche Ehe zu Vieren führen.

Eine solche Doppel-Rache und doppelpaarige Ehe welche ja sogar in der Lucinde empfohlen wird) ist

Contes et nouvelles en vers Paris 1768 II. 32 - 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deshaib findet Schmidt Beitr, 89 Dunlops Anführungen dazu, welche er dem Legrand, wie dieser und Manni dem Fauchet nachgeschrieben, ungehörig: daß sie aber durch die hervorgehobenen Züge wuklich in Zusammenbang stehn, eigibt sich bier durch die Mitte glieder. Schmidt mochte dazegen noch die Novellen Masuccio 36 und Parabose 3 als Nachahmungen Boccaccio's nennen.

freilich noch eine Italienische Steigerung, die auch in Frankreich beliebt ward. Legrand fugt hinzu, dass fast ebenso erzählen:

Le courier facétieux p. 326.

Les sérées de Bouchet p. 592. sérée 32.

Les divertissemens curieux de ce tems p. 153. -

Die folgenden Darstellungen haben, anstatt dieser Vergeltung, mit der bloßen Zuchtigung, auch wieder mehr oder minder den alten weitern Zusammenhang.

Bei Bandello nor. 43 sind es wie bei Lafontaine nur zwei Liebhaber, welche die Frau in eine Tonne verbirgt und der Mann darin auf den Markt bringen lässt.

Bei Straparola II. 4 steckt die treue Frau eines Landmannes bei Padua, in Verabredung mit ihrem Mann, einen verliebten Ehemann in einen Sack, welchen der Mann unter seinen zur Mühle bestimmten Säcken als einen überzähligen hinauswirft, und nachdem er ihn durchgeprügelt, mit seiner Frau das dargebrachte Abendelsen verzehrt.

Ebenso erzahlt Sansovino IX. 8.

In der Anlage und Art der Bestrafung stimmt hiemit, ist jedoch übrigens vollständiger, unsers Ayrer Fastnachtspiel, wozu sich der Stoff wol empfiehlt: des Beckers Wiliwalt Frau Charitas, verfolgt vom Goldschmied Hannibal. Schneider Dietlieb und Schuster Endres, bestellt sie zur Nacht, während ihr Mann, der darum weiß, in der Muhle sei, zu gleicher Zeit, so daß sie bei ihr zusammentreffen der Goldschmied mit einem Paar Armbander; worauf sie die Heimkehr ihres Mannes ankundigt, und die drei in den Backofen kriechen und dort in Mehlsäcke steigen läßt. Nun kömmt der Bäcker mit seinem Knecht

<sup>1</sup> In: Oous theatricum, Fastnachtspiele Bl. 84\* - 89\*: "Fastnachtspiel. Die ehrlich Berkin mit ihren drey vermeinten Butern, mit 9 Personen."

Leudolt, und heißt ihn den Ofen heizen. Dieser trägt die lebendigen Mehlsäcke hervor und wirft sie nieder, als wären's lebendige Teufel. Die drinnen geben sich vergeblich zu erkennen, sie werden auf den Markt geschleppt und aufgestellt, wo ihre Weiber, Maria, Agatha und Violena, die zuvor schon gemeinsam über ihre treulosen Männer sich beklagt haben, sie suchen; jede kauft im Sack ihren Mann, schilt und schlägt ihn wacker, und lehrt so ihn mores. — Die lebhafte Einführung der drei Eheweiber, wie in den obigen Wälschen Darstellungen, ist gegen diese jedoch ehrbar und züchtig.

Die folgenden Darstellungen haben, anstatt dieses zweiten Theils mit den Weibern der Buler, einen andern, der sich um die Fortschaffung der Leichname dreht, und den Uebergang bildet zu Abenteuern, worin es hauptsächlich nur hierauf angelegt ist.

Außer der obigen Erzählung der sieben Visire, wie sie in 1001 Nacht übergegangen, haben sie auch, als selbständig gebliebene und noch manigfaltiger verfaste und weiter verbreitete sieben weise Meister, 'eine hieher gehörige Erzählung, welche sich zwar nicht im Griechischen, auch nicht in den gereimten Altfranzösischen und Altenglischen Bearbeitungen, noch in dem Italienischen, angeblich aus dem Griechischen, aber sichtlich aus dem Lateinischen übertragenen Erasto, und dessen Uebersetzungen ins Spanische, Französische und Englische, findet, jedoch offenbar abendländisch-ritterlichen Anstrich trägt. So ist sie denn auch in die Englische Abfassung der Gesta Romanorum aufgenommen worden. Kleophas, von den sieben Weisen der sechste (wie in 1001 Nacht), erzählt hier, freilich deutlicher als Beispiel der Weiberlist: die schöne Frau eines alten Ritters in Rom

Vgl. zu III (S. LXXXVIII) u. IX. Loiseleur 92. 156 Auszug.

sang dabei so reizend, dass viele Jünglinge ihrer begehrten. So zog ihre Schönheit und Gesang vom Fenster herab auch drei Ritter des Kaisers an, dass ihr jeder hundert Goldgülden für ihre Minne bietet. Sie entdeckt es ihrem Manne, und beredet ihn, die nach einander mit dem Golde kommenden Ritter beim Eintritte zu erstechen. Sie verbirgt die Leichname in einer Kammer, und bittet ihren Bruder, der Stadtwächter ist, einen Richter, welchen ihr Mann im Zorne getödtet habe, wegzuschaffen, für einen guten Wein. Der Bruder trägt den Leichnam im Sack hinaus und wirft ihn in den Tiber; er kömmt, seinen Lohn zu holen, und muss den zweiten als révenant ebendahin tragen, und obgleich er diesem einen Stein an den Hals bindet, muß er ebenso den dritten wegschaffen. Diesen trägt er in den Wald und verbrennt ihn: da kömmt ein zum Turnier reitender Ritter herbei, sich zu wärmen, wird aber als ein viertes Teufelsgespenst von dem Bruder ins Feuer geworfen und verbrannt; worauf dieser erst seinen Lohn holt. Nachmals gibt jedoch der alte Ritter im Zorne seiner Frau öffentlich einen Schlag, und diese ruft laut, er wolle sie auch wol ermorden, wie die drei Ritter. 1 So kömmt die Unthat an den Tag, und beide werden geschleift und gehenkt.

Die Beziehung auf Rom veranlaste leicht die Aufnahme in die Gesta Romanorum, 2 wo der alte Ritter Josias heisst.

¹ In den cento novelle antiche n. 100, in Gesta Romanor. c. 124, und darnach in einem Schwank von Hans Sachs IV, 77 verräth auch eine Frau im Zorn den vorgeblichen Mord ihres Mannes; das Uebrige gehört jedoch gar nicht hieher. Kellers Einl. zu den sept sages S. CCXXV stellt sie zwar auch vollständig in Reihe und Glied, und meint, der tragische Schluß (in den 7 w. M. und G. R.) komme aus den Cento n. α. Vgl. Schmidt Märchensaal S. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Englischen Sammlung Kap. 31; Englisch über-

Deutsch bearbeitet von K. Rosenkranz: »Von den Anbetern der Victoria, Tullius, Caesar, Horatius.«

Hier reihet sich unser Altdeutsches Gedicht ein, welches zwar die drei Bewerber auch nur Einem Stande zutheilt, diesen jedoch vom Ritter zum Geistlichen steigert. Vermuthlich aus irgend einem örtlichen Anlasse, sind es in Kolmar drei Mönche des Prediger-, Barfüßer- und Augustiner-Klosters, von welchen der erste sogar genannt wird, Bruder Tetia, und denen zufällig auch ein vierter Mönch beigefügt wird. Der Dichter verbirgt sich auch wol wegen solcher Beziehung unter dem Annamen Niemand (wie Odysseus in der Kyklopenhöhle), sowie er eingangs sagt, er habe das Abenteuer durch Jemand vernommen, der von Kolmar geritten kam. Das Bad, welches in dem obigen Altfranzösichen Gedichte den drei Beamten erboten, wird hier den drei Mönchen noch ärger versalzen, und die getreue Ehefrau hilft ganz unbefangen zum Mord und Raub ihrer Bewerber, zu welchem der Ehemann, im Sinne jener Zeit, nicht minder berechtigt war, als zur Vergeltung bei deren Weibern. - Das nur in einer jüngeren Handschrift übrige Gedicht weisen Darstellung, Sprache und Reim ins 13-14te Jahrhundert.

Gleichzeitig und zunächst verwandt ist das Altfranzösische Gedicht von Hugues Piaucele, der mehr solcher Art gedichtet hat. Die Benennung

setzt von Ch. Swan (London 1824) p. LXXVIII, und ausgezogen von Douce in der Abhandlung über die Gesta Roman, bei seinen Illustrat. of Shakespeare t. II, p. 370. Danach Deutsch von Gräfse, Uebers, der Gesta Roman. II, 232. Vgl. Weber metr. rom. III, 371.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barbazan-Méon IV, 452: D'Estourmi, Par Hugues Piaucele, aus Hds. 7218, 650 Zeilen. Legrand IV, 250: Estourmi. Par Hugues Piaucele. Auszug. In der Ausg. von 1829 IV, 264, ohne Urschrift. Die Deutsche Uebers. geht nicht so weit.

dieser Erzählung Estourmi, nach dem Leichenträger. deutet schon an, dass sie überwiegend auf diesen zweiten Theil angelegt ist. Die Bewerbung um die schöne getreue Ysame, Ehefrau des, der Dichter weiß nicht, wie, von Reichthum in Armut gekommenen Jean, ist nur kurz angegeben, ekelhaft umständlich dagegen der Raubmord, welchen der Mann selber mit der Kolbe vollstreckt. Die Leichname besorgt sein Vetter Estourmi, den seine Schwester aus der Schenke vom Würfeln holt, und welcher die drei Wiederkehrenden im Sack durch eine Seitenpforte aus der Stadt trägt und sie verscharrt; dazu den vierten mit dem Grabscheit (havel, Haue) erschlägt und ihn in eine Pfütze wirft. Die Erschlagenen sind Priester und Prälaten des Münsters (Canonici), also noch-eine Steigerung der Kolmarer Mönche. Sie bringen 80 Pfund Sündenlohn.

In der Hebräischen Abfasung der sieben weisen Meister des 12ten Jahrhunderts findet sich, anstatt des obigen drei Ritterabenteuers, ein mehr Morgenländisch erscheinendes Märchen von drei Buckligen, 'wo die Bewerbung um die Ehefrau ganz wegfällt, und der Tod schuldlos zufällig eintritt: eine Frau läst drei Bucklige zu sich heraufkommen, sie trinken, und berauschen sich; als der Mann heimkömmt, verbirgt die Frau sie in einem Winkel voll Gruben und Schlingen, die Trunkenen fallen hinein und erdrosseln sich. Nachdem der Mann wieder weggegangen ist, will die Frau die Versteckten hervorholen, und geräth in

Hugues Piancele, der sich in dem Schlussreime nennt, dichtete auch Sire Hain et Dame Hanieuse, bei Legrand III, 190.

<sup>1</sup> Loiseleur 83. 157: Auszug der Pariser Handschrift von Pichard, verglichen mit dem Druck. Deutsch v. Sengelmann. Joels Hebräische Bearbeitung des Bidpai, aus welcher dieser durch Johannes von Capua 1262–78 Lateinisch übersetzt ward, hat schon zwei Erzählungen aus den Hebräischen sieben weisen Meistean entlehnt.

Verzweiflung über ihren Tod. Ihre Magd ruft einen Schwarzen herbei: und die Frau überläfst sich ihm für die Befreiung von den drei Leichnamen, welche der Schwarze in den Flufs wirft.

Meist dasselbe erzählt das Französische Gedicht des wol etwas jüngeren Durand. ' Es ist aber vollständiger im zweiten Theil, auch im ersten Theil örtlich näher bestimmt, und mit dem vierten Mann, wie in den vorigen Erzählungen, vermehrt, und hat auf diesen zugleich die den drei andern Todten abgehende Schuld übertragen, wodurch der dort diesen Vierten schuldlos treffende Mord erträglicher wird. Der Dichter sagt, er wisse den Ort nicht, nehme jedoch an, es sei Douai, wo ein armer Bürger eine wunderschöne Tochter hatte, die einem buckligen reichen Wucherer ungern verheiratet ward. Da kommen drei bucklige Minstrels, das Osterfest bei ihm, als ihresgleichen, zu feiern. Der Hausherr bewirthet sie auch wol, warnt sie aber beim Abschiede, jemals sein Haus wieder zu betreten, wenn sie nicht in dem Flusse daneben ein kaltes Bad nehmen wollen. Die Frau, die ihren Mann über die Brücke gehn sieht, lässt die Buckligen, die sie spielen und singen gehört, wieder heraufkommen, und vergnügt sich an ihren Künsten. Als der Mann zu früh heimkömmt, versteckt sie die Buckligen in drei Schränke, und als der Mann nochmals weggeht, will sie die Eingesperrten befreien, findet sie aber erstickt; sie miethet einen Lastträger, der ebenso wie in obiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fauchet (Orig. de la langue et poesie Franc. Paris 1581) p. 182 führt die Reime an, worin Durand sich nennt, und gibt kurz den Inhalt, aber unrichtig, dass den buckligen Mann ein junger Liebhaber der Frau getödtet habe. — Barbazan-Méon III, 245: Des trois bocus. Par Durand. Aus Hds. 7218. 296 Zeilen. Legrand IV, 241: Les trois bossus. Par Durant. Die Ausg. von 1829 IV, 257 wiederholt auch die Ursprache aus der angeführten Handschrift.

Erzählungen, von dem revenant gefoppt, sie aus dem Sack in den Strom stürzt, und als er endlich im Hause den vierten Buckligen heraufkommen sieht, den Hausherrn mit einer Thürstange erschlägt und ihn sammt dem Sack ins Waßer wirft, worauf die Frau ihm gern seinen Lohn gibt, da er sie zugleich von dem widerwärtigen Manne befreit hat. — Eine neuere Deutsche Bearbeitung ist L. H. von Nicolay's Schwank »die Buckligen.« 1

Legrand bemerkt hiezu, daß die Nachahmungen dieses Abenteuers sehr häufig seien, er sie jedoch nicht anführen könne, weil die Aufzeichnung derselben ihm entfremdet worden, nebst mehren anderen, wie er bei den einzelnen Stücken wiederholt. Er erinnert sich hier noch der Darstellung Gueulette's, welcher sie aus Straparola genommen habe.

Laut Straparola's Märchen (V, 3) in der Mundart von Bergamo, sind die drei Buckligen einander zum Verwechseln ähnlich und gleich listig, Namens Zambu, Bertaz, Santi, Söhne Bertolds im dortigen Valsabbia, wo Mangel den ältesten zur Auswanderung nöthigt. Ueber Brescia, Verona und Vicenza, nach Venedig gelangend, muß er Schiffe ziehn; dient in Chioggia bei einem Gärtner, und seiner Gefräßigkeit wegen weggejagt, kömmt er nach Rom zu einem reichen Brodhändler, dessen Laden und Geschäft er so eifrig betreibt, daß die Frau beim plötzlichen Todesfall ihres Mannes ihn heiratet und reich macht. Gleichwol misshandelt er sie, geizend, und verbietet ihr schwer, seine etwa kommenden Brüder aufzunehmen, nachdem er dem Vater sein Glück gemeldet hat. Dieser stirbt, und die beiden buckligen Brüder kommen bei des dritten Abwesenheit in sein Haus. Mitleidig bewirthet und beherbergt die Frau sie drei Tage, und versteckt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reinbeck poet. Beispielsamml. (Essen 1824) S. 220.

sie, als Zambu sie überrascht, in der Küche unter einen Trog. Das Wegschaffen der beiden Erstickten geschieht ebenso, wie in Durands Gedicht; der dritte wird auf der Strafse ergriffen und in den Tiber gestürzt. — Gesang und Spiel der vorigen Minstrels, sowie der Römischen Frau, gehn hier ab.

Gueulette sagt selber in der Vorrede zu seinen Mongolischen Erzählungen, 1 dass er diese drei Buckligen in seiner der 1001 Nacht nachgebildeten 1001 Viertelstunde, Tatarische Märchen genannt, aus Straparola entlehnt habe. 2 Das ist auch ganz deutlich und die unterscheidenden Züge sind ganz dieselben: er hat sie aber nicht bloß ins Morgenländische übertragen, als von Bergamo nach Damask, von Rom am Tiber nach Bagdad am Tigris, und manche Umständlichkeit weggelaßen, sondern auch bedeutende Zusätze gemacht. Die, versteht sich, auch Arabisch benannten Buckligen sind zugleich einäugig und hinkend, und Söhne eines Waffenschmieds, selber Scahmiede: ein Zug, welcher, zu dem hierin annoch berühmten Damask stimmend, zugleich an die sagenberühmten hinkenden Schmiedezwerge und Schmiedegötter<sup>3</sup> anklingt. Der jüngste, Babekan, ersticht im Zorne einen sie in der Werkstatt verhöhnenden Jüngling, und wird mit seinen beiden Brüdern nur verbannt, weil bei ihrer völligen Aehnlichkeit der Thäter sich nicht ermitteln

<sup>1</sup> Im cabinet des fées.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Also nicht aus dem ihm allerdings näher liegenden Durand, wie Dunlop II, 204. III, 374 meint. — Les mille et un quart d'heure. Contes Tatares. Utrecht 1737. 4 t. 12. Auch im Cabinet des Fées (Genf 17. 21. 22, 1. 85–89. 41 Bde.) Eine Deutsche Uebersetzung ist neulich erschienen. Diese Geschichte wird in der 13—19. Viertelstunde erzählt. Ich habe sie in den "Erzählungen und Märchen" Bd. 2 (Prenzlau 1816), S. 42 bis 76 verdeutscht, und so in meine Vervollständigung von 1001 Tag Bd. X (ebd. 1829), T. 625—32 aufgenommen.

<sup>3</sup> Vgl. die zu LIII gedachte Schwanensage S. 522 ff.

läfst. So kömmt er nach Bagdad auch zu einem Waffenschmied, und heiratet nachmals dessen Witwe. Er treibt zugleich Handel mit Dattelbranntwein. Seine beiden elend umirrenden Brüder vernehmen eudlich sein Glück, werden trotz seines strengen Verbotes von der Frau beherbergt, und als er kömmt, hinter Branntweinfäßer versteckt. - Die Anfügung eines neuen, dritten Theils beginnt damit, dass der Sackträger, von der Frau wegen der Ersäufung ihres Mannes lärmend weggewiesen, auf der Brücke dem Kalifen begegnet, der, ein Enkel Harun Alraschids, wie dieser, verkleidet nachts die Stadt durchstreift, und zufällig durch einen Fischer die drei Leichname hat herausziehn lassen, deren letzten im Sack der Träger abermals aufnehmen und in den Palast tragen mußs, wo der ganze Zusammenhang aufgeklärt, die Scheintodten wieder ins Leben gerufen, und gleich gekleidet werden. Die Frau kann ihren Mann nicht herausfinden und jeder der Drei will es sein, doch wiederum keiner, als der Kalif ihm Züchtigung ankündigt. Endlich tritt Babekan vor, bekennt und bereut alles, und wird begnadigt. Seine Brüder erhalten mit reicher Aussteuer auch Gattinnen nach Auswahl.

Gueulette bemerkt noch, dass man aus Straparola's Erzählung auch eine Farce des Bossus gemacht, die gedruckt ist. Und Legrand fügt hinzu, man spiele eine solche Farçe auf dem Théâtre de Nicolet, er wisse jedoch nicht, ob dieselbe. — Die noch über die Bühne gehenden Drillinge haben wenigstens die manigfaltige Verwechselung herbeiführende Aehnlichkeit mit diesen drei Brüdern gemein, sind sonst jedoch nur eine Steigerung der antiken Zwillinge oder Irrthum an allen Ecken.

Weist uns Gueulette's vorgeblich Morgenländisches Märchen aufs Abendland zurück, so erscheint jedoch in 1001 Nacht ein solches Märchen von Einem

Buckligen, welches offenbar mit den drei Buckligen in naher Verwandtschaft steht. Es ist auch besonders auf Fortschaffung des zufällig Gestorbenen angelegt, welcher allein als ein viermaliger wirklicher Revenant erscheint, und zugleich durch die vier Leichenträger verschiedenen Standes, und durch den Barbier, welcher ihn wieder ins Leben bringt, eine Gruppe von Erzählungen bildet, in welcher sich die Einrahmung der 1001 Nacht, wie sonst mehrmals, wiederholt. Diese Wiederbelebung und die Hinführung der Entwickelung vor den Sultan haben ohne Zweifel dem Gueulette Anlass und Stoff zu seiner Fortsetzung gegeben. 1 Der kleine Bucklige ist ein Sänger und Spielmann, wie die obigen Menestriers, hier zwar der Lustigmacher und Liebling des Sultans von Kaschgar. Angetrunken, singt er zur Handtrommel vor dem Laden eines Schneiders, der eine schöne Frau hat. Beide laden ihn zu Tische und vergnügen sich mit ihm, bis dem Kleinen eine Gräte im Halse stecken bleibt, so daß er plötzlich verscheidet. Sie tragen den Leichnam zu einem Jüdischen Arzt, als einen Kranken. legen ihn oben an die Treppe, und eilen weg. In der Dunkelheit stöfst der Arzt ihn an, dass er hinunter kollert, und wähnt, ihn getödtet zu haben. Der Arzt trägt den Leichnam auf den flachen Dächern zum Schornstein eines Hoflieferanten, und läfst ihn am Stricke hinab, so dass er im Kamin aufrecht steht. Der heimkehrende Hoflieferant hält ihn für einen Dieb, schlägt ihn mit dem Stecken, dass er umfällt, und wähnt, ihn erschlagen zu haben. Er trägt ihn auf die Strasse, und stellt ihn an einen Laden, wo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nacht 127-188, in meiner Verdeutschung Bd. 3. 4. Wenn Legrand glaubt, die Erzählung von den Buckligen in 1001 Nacht gelesen zu haben, so kann er nur diese meinen. Ebenso F. v. Lafsberg in Mone's Anz. 1837. Sp. 311. Douce führt sie auch zu den gesta Romanorum also an.

ein Christlicher Kaufmann, etwas berauscht, ihn als einen Räuber mit der Faust niederschlägt, und nun von dem herbeikommenden Wächter verhaftet und vom Richter als Mörder eines Muselmannes verurteilt wird. Schon hat er den Strick um den Hals, da gibt sich der Hoflieferant, und dann ebenso der Jude und Schneider als Schuldigen an. Zugleich wird der Bucklige erkannt, und alle werden so vor den Sultan gebracht, welcher die ganze Geschichte außerordentlich findet, dennoch alle Viere will hinrichten laßen; worauf sie und der Barbier, der dem Buckligen die Gräte aus dem Halse zieht und ihn wieder ins Leben ruft, den Sultan durch andere wundersame Geschichten vergnügen, und begnadigt werden.

Hieran reihen sich nun drei Altfranzösische Gedichte, welche zum Theil nur Variation von einander, die Fortschaffung eines Getödteten und dessen abenteuerliche Erscheinungen zum Hauptgegenstande haben, wie schon die alte Benennung dieser Gedichte andeutet. Gleichwol beginnen auch alle drei mit der Bulschaft zwar nur Eines Geistlichen um eine Ehefrau, die ihm das Leben kostet.

Das erste Gedicht, von dem sonst nicht bekannten Jean le Chapelain lebhaft vorgetragen, findet sich in vier Bearbeitungen welche in den Grundzügen völlig stimmen und nur in einzelner Ausführung abweichen, und deren zwei gedruckt vorliegen. 1 —

<sup>&#</sup>x27;Barbazan-Méon I, 242: Du Segretain, moine, aus der Hds. 1830 von S. Germain, 816 Zeilen. Méon nouv. recueil I, 318. Legrand IV, 252: Le Sacristain de Cluni. Par Jean le chapelain. Auszug. Die Ausg. von 1829. IV, 266 wiederholt die Urschrift bei Barbazan-Méon. Merkwürdig ist darin (Z. 399) der Zuruf Wilecomme! — Deut. Uebers. fehlt. Einen umständlichen Auszug gab schon Fauchet (orig. p. 170), mit dem Anfange, wo Sir Jehan le Chapelain sich nennt. Desgleichen Caylus in den Memoir. de l'acad. Einige aus Fauchet entnommene Züge habe ich hier eingeklammert.

Diejenige, in deren Eingange der Dichter sich nennt, und die Sitte der Normandie bewähren will, dass ein Gast seinem Wirth ein Lied singt oder ein Abenteuer erzählt: 1 Hugo, ein Kaufmann in Cluni, wird auf einer Marktreise von Räubern geplündert, verarmt, und will wegziehen. Der Sacristan und Schatzmeister der reichen Abtei bult längst um dessen schöne Frau Idoine, and bietet ihr jetzo hundert Pfund. Sie willigt scheinbar ein, bestellt ihn, und er gibt das Geld (und bringt ihr einen Sack voll Gold und Silber, Kelche u. dgl. aus dem Kirchenschatze, ja selbst ein dafür zerbrochenes Crucifix); er wird aber von dem Manne, der ihn nur verjagen will, durch einen unglücklichen Schlag mit dem Stocke getödtet. Beide bringen vermittelst der Schlüßel des Sacristans ihn durch eine Seitenthür ins Kloster und stellen ihn an die Thüre des Abtrittes. In der Nacht kömmt der Prior dahin, stürzt mit Aufstoßen der Thüre den Leichnam um, und wähnt, ihn getödtet zu haben. Er trägt ihn, mit dem er Zwist gehabt, vor die (Hinter-)Thüre des Kaufmanns, klopft an, und entflieht.

Der Leichnam fällt der austretenden Frau entgegen, und sie ermuthigt ihren Mann gegen diesen Teufelsspuk durch ein Blatt (brièf) mit dem Namen Gottes, und er trägt den Mönch vor das Haus des Klostermaiers Thibaut, ihn dort im Misthaufen zu verscharren. Darin findet er einen Sack mit einem Schwein, welches Thibaut zum Weihnachten geschlachtet, ihm aber zwei Diebe gestohlen haben. Hugo vertauscht es mit dem Mönch, und als die Diebe diesen finden, hängen sie ihn an die Stelle des Schweins, Thibaut erwacht von dem Geräusch, tastet nach seinem Schwein, und der Leichnam fällt über ihn. Er bindet nun den Sacristan auf ein wildes Füllen, hängt

Vgl. zu LXI.

ihm einen Schild um den Hals, gibt ihm eine Lanze untern Arm, und peitscht das Füllen hinaus. Durch das Harou-Geschrei der Leute noch wilder gemacht, sprengt es ins offene Kloster, wo die Lanze den herausreitenden Prior ersticht; dann rennt es durch den Garten in die Küche, und stürzt endlich mit seinem Ritter in einen Brunnen, den man eben grub. So wähnt man den toll gewordenen Mönch umgekommen, und Hugo, in seinem Recht, und Idoine erfreuen sich ihrer Beute.

Wenn der Schluss eine Verspottung der damals mitunter ritterlichen Geistlichkeit (im Vorbilde des Erzbischofs Turpin) scheint, so ist ein Spott noch bestimmter ausgedrückt in der Verwechslung des Mönchs (der auf den Abtritt gesetzt wird) mit dem Schweinund durch die Bulerei des Mönchs in der Kirche selber, und auf Kosten derselben.

Legrand fügt hinzu: wenig Erzählungen sind so beliebt gewesen, als diese; sie findet sich fast bei allen »unsern neueren« Erzählern, auch ist sie in die vornehmsten Sprachen Europas übersetzt. Er besafs darüber auch die Nachweise, welche mit denen zu den drei Buckligen u. a. verloren sind, so daß er davon nur noch gefunden:

Histoire générale des larrons p. 244. Bibliotheque amusante et instructive t. 2, p. 14. Masuccio nov. 1.

Das zweite Abenteuer, benannt die lange Nacht oder der umgetragene Priester, von einem Ungenannten, beginnt auf ähnliche Weise, wie das XLI vom Zuber und LXI vom geäfften Pfaffen. Mit Marion, der Frau eines Landmanns Borget, bult der

Barbazan-Méon IV, 20: Du prestre con porte, ou La longue nuit. aus Hds. 7595. Am Schlusse der 3162 Zeilen Li Romans de la Longe Nuit. Legrand IV, 264: La longue nuit. Alias Du prêtre qu'on porte. In der Ausg. v. 1829 IV. 275, ohne Urschrift. Deut. Uebers. schlt.

Pfarrer, bringt, als der eifersüchtige Mann eine Reise vorgibt, ihr Vorrath zum Male, und sie bietet ihm ein Bad, in welchem der versteckte Mann ihn überrascht und erwürgt, während sie in der Küche beschäftigt ist. Dann schleicht er wieder hinaus, und thut, als ob er heimkomme. Sie deckt ein Tuch über die Badekufe, und thut als hätte sie ihn erwartet. Nachdem er sich gütlich gethan, geht er mit ihr zu Bette, und als er scheinbar eingeschlafen ist, steht sie auf, den Pfaffen zu befreien und zu entschädigen, findet ihn aber todt. Sie beräth sich mit ihrer Magd Gauteron. 1 und beide verbergen den Leichnam in der Scheune unter dem Hafer. Als sie zurückkömmt. stellt sich der Mann, als erwache er, und bespricht sich mit ihr, dass er nächsten Morgen Hafer dreschen müße. Hierauf neue Berathung: der Leichnam wird nun in den schon aufgeschütteten Hafer gesteckt; und als dieser am Morgen gesackt werden soll, tragen die beiden Weiber den Leichnam an des Nachbarn Thüre. klopfen und eilen hinweg, sodass ihm beim Oeffnen der Pfarrer entgegenfällt. Seine Frau, mit welcher der Pfarrer auch vertraut war, räth, ihn im Felde zu verscharren. Er findet dort einen Bauer im Grase schnarchen, und sein Pferd, dessen Zügel er sich um die Faust geschlungen, weiden: er setzt den Leichnam in den Sattel, bindet ihn fest, und läuft weg. Der erwachende Bauer hält den Reiter für einen Pferdedieb, schlägt ihn mit dem Stock auf den Kopf, sodafs er hinabstürzt, und erkennt den Pfarrer. Er trägt ihn auf den Kirchhof, wo drei Diebe, die ein Schwein gestohlen, sich verfolgt wähnen, und entfliehen. Der Bauer steckt den Pfaffen in den Sack, anstatt des Schweines. Die Diebe hängen ihn wieder an die Stelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. i. Gudrun, in der Ambraser Handschrift *Chautrun* Vgl. zu LXVIII die *Gondrée*.

des Schweines, und der Eigenthümer desselben trägt ihn an die Thüre des Priors, der ihn umstürzt, und nun dem im Kloster übernachtenden Bischof eine Kolbe gibt, damit die Hunde abzuwehren, welche gegen die Diebe los sind, aber mitunter in die Zimmer laufen; dann legt er den Leichnam dem Bischof übers Bette, der von seinem Schlägel Gebrauch macht, und endlich als der Todtschläger des Priesters erscheint, der hierauf feierlich bestattet wird. - Die Veränderungen der offenbaren Wiederholungen aus der vorigen und anderen Erzählungen und die Verlängerungen sind eben nicht sonderlich erfunden. Der Nachdruck liegt auch hier wieder auf dem treulosen Eheweibe mit ihrem Bulpfaffen, und eigenthümlich wird auch das Weib dadurch bestraft, dass sie selber den um sie erdrosselten Pfaffen dreimal wegschaffen muß, wie der Lastträger bei der dreifachen Wiederkehr des Todten.

Deutsch bearbeitet ist dieses Gedicht von A. Keller in seinen Altfranzösischen Sagen II, 167, in Prosa.

Die dritte und letzte dieser Altfranzösischen Erzählungen, welche auch der Sacristan benannt ist, bebeich nur ein Pfarrer dabei vorkömmt, bekennt damit schon die Nachahmung der ersten, sowie vorn herein in Hinsicht des Weibes mit der Leiche die zweite sich wiederholt: der Dorfpfarrer Martin bei Nogent an der Seine wird in einer Schäferstunde bei einer Schäferin seiner Pfarre von dem Bocke der Heerde so gestoßen, daß er todt hinstürzt. Die Schäferin stellt den Leichnam an die Thür ihres Nachbarn Adam, der ihn für einen Späher haltend, ihm mit der Axt den Kopf zerschmettert, und ihn in einem Sack in die Seine wirft. Bei Nogent fangen ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Legrand IV, 276: Le Sacristain. Die Ausg. v. 1829. IV, 285 hätte hier befser die noch ungedruckte Urschrift beigefügt, als die zur ersten dieser drei Erzählungen wiederholt. Deutsche Uebers, fehlt.

zwei Fischer Gui und Bernard. Dieser allein öffnet den Sack, und jener beschuldigt ihn der Vertauschung des kostbaren Inhaltes, und die Sache kömmt auch wegen des Ermordeten vor den Richter, der sie beide zum gerichtlichen Zweikampf auf der Wiese vor der Stadt verstattet, in Gegenwart der Leiche: der Besiegte soll lebendig geschunden werden. Beide beschwören auf Heilthümer ihre Unschuld, und kämpfen dann mit Stöcken und hinter hohen Schilden, werfen bald beides weg und ringen mit einander. Da kömmt die Schäferin mit ihrer Heerde vorbei, und als der Bock in der Nähe des Leichnams ist, bluten die Wunden. Alle schreien Wunder: der Richter scheidet den Zweikampf, lässt den Todten auf einen Schild legen, und alle Anwesende daran vorbeigehn; die Leiche blutet nicht. Dann läfst er ebenso die Heerde vorbeitreiben, und als der Bock naht, stürzt wieder das Blut hervor; die Schäferin bekennt, ihr Nachbar bestätigt, und beide, in Anspruch genommen, drohen mit Berufung an die Gräfin von Nogent (als Obergericht oder Gerichtsherrin), und der Richter lässt die Sache beruhen und den Todten bestatten. Der Dichter warnt vor Missethat, welche der Teufel benutzt. - Der Verkehr des Priesterrocks mit dem Weiberrock ist hier noch durch den Sündenbock gerügt. Dabei ist das Gericht mit seinen Gottesurteilen im Zweikampf und Bar-

haras; davon noch harasser ermüden. Dieser Schild hatte oben zwei Löcher für die Augen. Also ähnlich den großen Heerschilden des Fußvolkes, die, mannshoch, unten in eine Spitze ausließen, und in die Erde gesteckt zu einer festen Schildburg verbunden werden konnten; sie hießen Pavesen, etwa weil sie in Pavia vorzüglich gemacht wurden. — Daß solchen nicht ritterlichen Zweikämpfern keine Schwerter, nur Stöcke verstattet waren (wie beim Kampse zwischen Mann und Frau), erniedrigte die Stockschläge. Der Ritterschlag geschah mit dem Ritterschwerte, und sollte der letzte Schlag ohne Widerschlag sein.

recht, verspottet, und dadurch die Wiederholung aufgefrischt. —

Endlich ist das den Geistlichen so manigfaltig übel gesegnete Bad auch zu ihrer Keuschheitsprobe geworden, und zwar nicht das heifse, verbrühende, sondern das eiskalte, abkühlende: wobei die Tugend der schönen Ehefrau noch in höhern romantischen Glanz verklärt wird. Das Altfranzösische Gedicht der Schultheifs von Aquileja' erzählt von einem Einsiedler, der zwei Drittel seines Lebens verbracht, sein Fleisch zu kreuzigen, und sich für einen der heiligsten Menschen hält: ein Gesicht belehrt ihn jedoch, dass der Schultheiss von Aquileja ihn weit übertresse. Er wandert hin, bei Brod und Wafser. Am Thore begegnet er einem Zuge, der einen Räuber zum Galgen führt, der Schultheifs auf weißem Rosse im Scharlachmantel voran. Er bittet ihn um Herberge, und empfängt einen Ring, der dem Gaste bei der Hausfrau dieselbe Aufnahme gewähre, wie ihrem Manne. Der Einsiedler findet das Haus prächtig, die Frau schön und reich geschmückt, sitzt neben ihr beim köstlichen Gastmale. Sie genießt aber eben so wenig davon, wie er, und theilt mit ihm eine Schüfsel magern Kohls, Schwarzbrod und Wasser. Er vernimmt, sie übe mit ihrem Manne schon zehn Jahre solche Enthaltsamkeit, geschärft durch tägliches Gastmal, und widersteht kaum der Versuchung. Zur Nacht führt sie ihn in ihr reiches Schlafzimmer mit breitem Bette, und lässt ihn sich hineinlegen, entkleidet sich, und legt sich zu ihm. Er will aufstehn, sie aber beruhigt ihn: er könne es ja hier eben so halten, wie bei Tische. Die nackt neben ihm ruhende schöne Frau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méon nouveau recueil II, 187: Du Prevost d'Aquilée, ou d'un hermite que la Dame fift baigner en aigue froide. Legrand V, 141: Du prévôt d'Aquilée. Ausg. v. 1829. V, 106. Deut. Uebers. fehlt.

war eine teuflische Versuchung; er springt auf, sie aber umarmt ihn und drückt ihn an sich. Da bittet er um Gnade und ringt nach Erhörung: ein derber Schub jedoch wirft ihn aus dem Bette in die daneben an der Wand stehende Marmorkufe voll kalten Wassers. Es ist Winter, und der Verliebte fast erstarrt. Sie hilft ihm heraus, erwärmt ihn in ihren Armen und umschlingt ihn mit ihren Beinen, sodass der Teufel ihn abermals reitet, und er flugs wieder ein kaltes Bad nehmen muss. Und so wiederholt sich dieses Spiel viermal. Am Morgen scheidet der gedemüthigte Einsiedler, und bekennt sein Abenteuer. Sie belehrt ihn noch, das Bad diene ihr ebenso gegen die Versuchung ihres Mannes, dem die Vollstreckung seines Amtes nicht zum Vorwurfe gereiche. Der Einsiedler verschärfte nun sein strenges Leben, und starb selig.

Legrand erinnert bei diesem Abenteuer, welches aus dem damals allgemeinen Klosterleben der Christenheit hervorging, an Robert von Arbrisselles, der 1094 den auf gemeinsames Leben der Mönche und Nonnen gegründeten Orden von Fontevrault stiftete, und den Roscelin und Geoffroi von Vendôme beschuldigten, er habe sich die reizendsten Nonnen beigelegt, um seine Keuschheit desto verdienstlicher zu machen. Um dieselbe Zeit frägt der Trubadur Peguilhen in einem Tenzon (Wettliede), ob er seiner Geliebten, die ihr Lager mit ihm theilen will, den Eid halten soll, nur ihren Willen zu thun. Die Antwort lautet für den Eidbruch, welcher durch eine Fahrt ins gelobte Land gesühnt werde. 1 - Des Ritters de la Tour Unterweisung seiner Töchter erzählt ein ganz ähnliches Abenteuer von einem Herrn von Craon. 2 Auch kennen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (Millot) hist. litt. des Troubadours (Paris 1774) t. 2, p. 240. Raynouard choix des Troubad. I. Diez Leben der Trubad. S. 67, 445.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Millot. In dem Altdeutschen Tugendspiegel des

wir eine solche hôhe aventiure aus sunserm Minneliede König Wenzels von Böheim. Wie solche religiöse und romantische Scheidung der vereinten Geschlechter, der Seele und des Leibes, noch überboten wird, haben wir an der abenteuerlichen Theilung Eines und desselben Leibes der XVIII Heidin gesehen.

Wieland hat sich dieses pikante Leibes- und Seelbad nicht entschlüpfen laßen, und eine seiner lüsternsten Erzählungen »die Waßerkufe oder der Einsiedler und die Seneschallin von Aquilegia,« davon gedichtet,² nach Legrands Auszug, wie mehre seiner besten Erzählungen, z. B. des Maulthiers Zaun.³

## LXIII. Turandot. Von Heinz dem Kellner.

Bei XVII dem Frauenturnier ist schon der amazonischen Weiber, Walkyrien, Schildjungfrauen und streitbaren Mannweiber gedacht, die sich selbst und ihre Minne als Kampfpreis stellen, wogegen der Besiegte, wie im Gottesurteile, zugleich Leben und Ehre verliert. Ihr ergänzendes Gegenbild sind die furchtbaren Schönen, welche denselben Preis und Bedingung auf den Wettstreit des Geistes, der Weisheit setzen. Die Ueberschrift weist auf die Morgenländische, auch im Abendlande durch die Schaubühne weitbekannte Dichtung von Turandocht, d. i. Tochter Turans, des dem Persischen Iran feindlich gegenüberstehenden Landes und Volkes, wie das Persische Heldenbuch Schahnameh (Königsbuch) beide gegenüber stellt, den Nibelungen und Amelungen unsers Heldenbuchs ver-

Ritters vom Thurn für seine Tochter (im alten Buche der Liebe Bl. 285-314) finde ich es nicht. – Im Walde von Craon stiftete Robert von Arbrisselles zuerst seinen Orden, welchen er 1099 nach Fontevrault verlegte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnesinger IV, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In seinen Werken Bd. 18, S. 67-113.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebend. S. 299. Bei Legrand I, 1. In der Ursprache bei Méon nouv. recueil. I, 1.

gleichbar. Zwar ohne diesen Namen Turandocht, ist die älteste bekannte Darstellung eine Persische.

Nisami aus Gendsch, im 12ten Jahrhundert (st. 1180), einer der trefflichsten Persischen Dichter, der die berühmten Helden- und Liebesgeschichten von Chosru und Schirin, Leila und Medschnun, 1 Iskender (Alexander), und Heft peigen (die sieben Gestalten, Schönheiten) dichtete, gibt in dem letzten großen Werke die Grundzüge der Turandochtdichtung in bedeutsamer Verbindung mit sechs andern.2 Des Perserkönigs Jesdedschird Sohn Behram, benannt Gur (der wilde Esel, den er von Löwen und Drachen befreite und sehr liebte), erblickt in einem lange verschloßenen Zimmer seines Schlofses die Bildnisse der sieben weltberühmten Schönheiten, von Indien bis Morenland, verliebt sich zugleich in alle, wirbt um sie und erhält sie. So hat er sieben rechtmäßige Frauen, wie vor Muhameds Beschränkung auf vier, verstattet war, und der Türkische Sultan noch hat. Jede erhielt einen Palast mit der Einrichtung ihres heimischen Himmelstrichs unter Einfluss der sieben Planeten für die sieben Wochentage durch sieben Farben und Edelsteine unterschieden. Bei jeder brachte er, in ihrer Farbe gekleidet, den Wochentag zu, und jede bewirthet ihn mit einer Erzählung, welche das Lob dieser Farbe beschlofs. - Diefs bildet also wieder eine Einrahmung, wie 1001 Nacht und Tag, und innerhalb derselben sich mehrmals wiederholt.3 und die sieben Erzählungen sind zum Theil auch darein übergegangen. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach anderen, Arabischen Darstellungen stehn diese beiden berühmten Liebesromane, nebst einigen verwandten, in meiner Ergänzung von 1001 Tag. Bd. XI. (1332), T. 714 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. v. Hammer Geschichte der schönen Redekünste Persiens (Wien 1818 4.) S. 6. 15-17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. zu LXII, S. LII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gleich die erste, das schöne Märchen vom Korbe, ist in unserer 1001 Nacht die 551-52. Nacht. Vgl. Bd. XIII. S. 376. Die Uebertragung desselben vom Grafen Caylus (wie

Die Slavische Königstochter, in dem vierten, rothen Palast des Marstages, 1 erzählt nun von »der Schönen des Schlosses, « einer Russischen Königstochter, die in einem Schlosse durch Talismane unzugänglich war: um sie zu gewinnen, muste man redlich sein, die bezauberten Hüter besiegen, den Schlangen-Talisman beseitigen, und ihres Vaters Einwilligung erlangen. Viele waren in dem Abenteuer verunglückt, und ihre Köpfe prangten auf den Burgzinnen. Ein Königssohn, unabgeschreckt davon, besteht mit Hülfe des weisen Vogels Simurg das Abenteuer; der Vater willigt jedoch nicht eher ein, als bis er die Räthsel der Tochter aufgelöset hat. Diese Räthsel werden durch Sendung von Perlen, Edelsteinen, Korallen u. s. w. aufgegeben, deren Deutung, zugleich mit Veränderung und neuer Verbindung zurückgesandt, ein Gespräch bildet, wie die allgemeine Blumensprache. Die Bedeutsamkeit dieses Gesprächs über Leben und dessen Leid besiegende Liebe, und der ganze Zusammenhang der Dichtung verleiht ihr noch tiefern Sinn, als einer bloßen abenteuerlichen Liebesgeschichte. In der verzauberten und bezaubernden unmenschlichen Schönen mit ihren tödtlichen Räthseln, gegenüber dem weisen Vogel Simurg, erscheint zugleich noch die alte Sphinx, die furchtbare Flügeljungfrau mit den Räthseln der Welt und des Lebens. Zu solcher Deutung berechtigt auch die hiemit verbundene dritte Erzählung von dem frommen Bescher, dessen Gelüst nach einer Verschleierten von dieser zurückgewiesen wird; worauf Melicha ihm die Geheimnisse der Natur offenbart, ein goldenes

v. Hammer vermuthet, nach dem Türkischen Lamii's) ist schon in (Wielands) Dschinnistan verdeutscht, zuletzt in meiner Ergänzung von 1001 Tag Bd. IX (1828), T. 572-91.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der erste ist der schwarze des Saturn-Tages für die Indische Königstochter, worauf die Griechische und Tatarische am gelben Sonntag und grünen Montag folgen u. s. w.

Kleid gibt, und ihn in ein Haus weist, wo ein schönes Weib sich ihm als die Verschleierte zu erkennen gibt. Die Einweihung in die Geheimnisse der Naturgöttin gewährt hier ebenso die Gemeinschaft derselben, wie die Auflösung der Räthsel den Gürtel der Jungfrau löst, die letzte Weihe der Mysterien: während das gewaltsame Entreißen des Schleiers (welchen in Wahrheit doch kein Sterblicher enthüllt) Tod und Vernichtung bringt, wie das Aktäons-Märchen andeutet (so wie die Hertha im Bade Schauenden, und Semele bedeuten, dass die Räthsel der Welt und des Lebens erst mit dem Tode vollends gelöst werden). - Man darf solchen mystischen Sinn vornämlich der Persischen Dichtkunst wol zutrauen, da er überhaupt in der verwandten Morgenländischen Dichtkunst waltet, und namentlich auch im Hohenliede oder Liede der Lieder, von Eingeweihten (wie Sylvester de Sacy) anerkannt ist.

Die weitere exoterische Ausbildung erhielt freilich diese Dichtung durch die ihr wol eignende Darstellung auf der weltlichen Schaubühne (nicht als Myster), so wol im Morgenlande, — wenn die Märchen des Persischen Derwisches Mokles in 1001 Tag wirklich Bearbeitungen Indischer Schauspiele sind — wie bei uns im Abendlande.

Die Persischen Tagmärchen erzählen: Kalaf, des Chans der Nogais-Tataren Timurtasch Sohn, nach unglücklichem Treffen gegen den König von Karisme, landflüchtig mit seinen Aeltern, findet in bitterster Noth, bis zum Betteln herab, Zuflucht bei Alinger, Chan der Berlas-Tataren, dessen entflogenen Falken er wiederbringt, und der dafür ihn ritterlich ausrüstet. So kömmt er nach Peking, herbergt bei einer Witwe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tag 46-82, in meiner Verdeutschung Bd. II (1827). Früher schon in meinen Erzählungen und Märchen Bd. II (1826). S. 90-222.

ebenso kluge und grausame, als schöne Turandokt ihren Vater Altun-Chan (also vom Stamme der Tatarischen Eroberer und Beherrscher China's) durch einen Eid gebunden hat, alle Freier, die ihre Räthsel nicht auflösen, hinrichten zu lassen. Er sieht die nächtliche Enthauptung des Prinzen von Samarkand, nimmt das von dessen Hofmeister weggeworfene verhängnisvolle Bildnis auf, und wird von der übermenschlichen Schönheit hingerifsen. Er unternimmt sogleich das Abenteuer, wird gastlich aufgenommen und vom alten König väterlich gewarnt; dem Himmel, der Sonne und dem Monde werden Opfer geschlachtet, und Bilder- und Buddha-Dienst verrichtet, während Kalaf sich zum Koran bekennt. In feierlicher Reichsversammlung, mit Sonnenaufgang, Altun und Turandokt auf ihren Thronen, die gelehrtesten Mandarinen umher, löst Kalaf glücklich die drei Räthsel, obgleich bei dem dritten Turandokt ihren Schleier zurück- und ihn fast zu Boden schlägt. Sie will Aufschub, und neue Fragen thun, der Vater und Divan versagen es, Kalaf jedoch will auf sein Recht verzichten, wenn sie morgen sein Räthsel auflöse, welches nämlich er selber, der hier ganz Unbekannte ist. Zur Nacht in sein Zimmer tretend, findet er darin eine schöne reich gekleidete Frau, die sich als die Tochter eines von Altun abgefallenen Chans zu erkennen gibt, der im Kampfe gefallen, und alle die Seinigen zu ersäufen geboten. unter denen allein sie gerettet und Sklavin Turandokts geworden: diese wolle ihn morgen ermorden lassen, er möge also mit ihr fliehen, wozu sie alles bereit habe. Er geräth außer sich, behartt jedoch heldisch, und sie verläfst ihn erbost. Am Morgen löst Turandokt wirklich sein Räthsel, und nennt seinen Namen, sodafs er fast leblos zu Boden stürzt: sie aber erhebt und beseligt ihn wieder, indem sie sich freiwillig als die Seine hingibt. - Da tritt seine nächtliche

Versucherin hervor, bekennt, dass sie selber Kalaf gewinnen wollte, und seinen Namen, der ihm in der Aufwallung entschlüpft, ihrer Gebieterin nur deshalb verrathen habe, um beide von einander zu trennen; weil ihr auch dieses mislungen, wolle sie es nicht überleben. Ein Dolchstofs bekräftigt ihr Wort. Adelmülk Keykobads, des Chans der Katalanen Tochter, wird königlich bestattet; dann folgt allgemeiner Friede und Kalafs und Turandots glänzende Hochzeitfeier. Kalafs Aeltern werden von Alinger selber herbeigeführt, und ein Krieg gegen den König von Karisme beschlofsen, worin dieser Krone und Leben verliert, und Kalaf mit seinem Vater ihr Land und Stadt Astrakan wiedergewinnen, welches Reich nach ihm sein zweiter Sohn bekam, während der erste des Grofsvaters Erbe in China blieb.

Uebereinstimmung in Namen, Oertlichkeit, Verhältnissen, Verwickelung und Entwickelung, nicht nur der Haupthandlung, sondern auch der Episode, ergeben, daß aus dieser Ueberlieferung zunächst die Schauspiele Gozzi's und Schiller's hervorgegangen sind.

Graf Gozzi begann 1761 in Venedig für das alte volksmäßige und poetische Schauspiel der extemporirenden Charaktermasken den siegreichen Kampf gegen die gemeine Natürlichkeit der Goldoni'schen Bühnenherrschaft, und ergriff da glücklich die heimischen Volks- und Feen-Märchen, und die urverwandten Morgenländischen Dichtungen. So ward zuerst das Märchen von den drei Pomeranzen die Grundlage eines solchen Spiels, dessen Ausführung in Betreff der Masken für die geschickte Truppe Sacchi nur angedeutet ist. Diesen Schauspielen, von ihm Fiabo genannt, reihte er nun auch die zwar nicht wunderbare, jedoch nicht minder märchenhafte Turandot-Dichtung an, und folgte getreulich der Persischen Darstellung der Tagmärchen, indem er nur einige Namen sich

Italienisch mundrecht machte (Adelma für Adelmülk, Timur für Timurtasch). und andere Namenlose benannte (Skirina, Kalafs Wirthin in Peking, und ihre Tochter Zelima: ihr Mann Barak, als ehmaliger Hofmeister Kalafs, ist Zusatz). Kalaf tritt auch als Lamaund Götter-Verehrer auf, und wird Erbe China's. Alles vor seiner Erscheinung in Peking und nach seiner Erwerbung Turandots, kömmt nur als Gespräch und Botschaft vor, und weicht nur darin ab, dass Adelma den Kalaf schon als Gärtner bei ihrem Vater kennt und liebt, und zuletzt am Selbstmorde verhindert und frei wird. - Solche Treue war um so leichter, als die Persische Erzählung selber schon dem Stoffe gemäß, dramatisch gefaßt ist, meist auch gesprächsweise, so daß manche Reden nur übersetzt sind (z.B. des Prinzen von Samarkand). Diefs kann zugleich wieder zur Bestätigung dienen, dass die Persischen Tagmärchen wirklich aus Indischen Schauspielen herrühren. (Vgl. zu LXII.)

Schiller übertrug 1802 nur Gozzi's Schauspiel, zwar frei, selber als Dichter, wie er um dieselbe Zeit für die Weimarische Bühne Shakspeare's Macbeth und Racine's Phädra (neben Voltaire's Mahomet von Goethe) bearbeitete. Außer dem durchwehenden Schillerschen Geist und Glanz der Rede, sind die Rollen der Masken ausgeschrieben, und besonders die Räthsel neu und eigenthümlich. Zu diesen gehören auch die 13 »Parabeln und Räthsel« in Schillers Gedichten: indem bei den verschiedenen Aufführungen der Turandot mehrmals neue Räthsel vorkamen, welche zugleich Räthsel für die schon mit den früheren bekannten Zuschauer waren. Und in diesen Gedichten that sich Schiller so wirksam hervor, dass Goethe (der auch dazu beisteuerte) sie im Briefwechsel mit Schiller, als eine neue, ihm ganz eigne »entzückte Poesie« begrüßt.

So reich und glänzend ausgebildet erscheint diese

Dichtung durch Gozzi und Schiller, für den sie ebenfalls ein glücklicher Griff war, welchen die Bühne (mit A. Webers Musik?) noch immer werth halten sollte. Die Räthsel auf welche sie gebaut ist, steigern sich wahrhaft dramatisch noch durch das Räthsel Kalafs, welches er selber ist, und sein Leben, das an dessen Auflösung hing. <sup>1</sup>

Ganz andrer Art ist freilich unser altes Gedicht. welches nur in Einer Handschrift übrig, und von einem sonst unbekannten Dichter ist, von Heinz, benannt der Kellner, d. i. wol zugleich wirklicher Kellerschreiber, wie jener Schreiber im LVIII Rädlein zugleich der Dichter schien.<sup>2</sup> Es erscheint, wol schon dem 14ten Jahrhundert angehörig, ganz volksmäßig, ohne dass eine ältere Vermittelung anzugeben ist. Merkwürdig sind die drei Räthsel wieder nur sinnbildliche Gegenstände, wie in der Altpersischen Dichtung Nisami's, deren Anwendung und Deutung hier aber eben so weit von jener absteht, als Ei, Eggezahn und Hofiren von Perlen, Edelsteinen und Gold. Es ist im Morolf-Eulenspiegelschen, ebenso bäurischen und unflätigen Sinne, darauf angelegt, dass die schlaue Gemeinheit die vornehme Hofweisheit plump besiege. Die Anwendung der aufgerafften Dinge macht allein der nach Hofzucht entlaufende Bauernsohn Konni,3 und zwar so ungeheuer, dass die witzige Prinzessin verstummt. So gewinnt sie der Tölpel, während der Edle, der um sie wirbt, und der ihn, seinen Gefährten

¹ Noch furchtbarer ist die Steigerung des Räthsels im Apollonius von Tyrus, Shakspeare's Perikles, welches die graunvolle Gattin ihres Vaters verhüllt, und dessen tödtliche Wirkung auch die an den Zinnen aufgesteckten Häupter verkünden. L. Tieck Altengl. Theater Bd. I (1811), Vorr. S. XXI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So war Klein Heinzelin Hochbergischer Küchenmeister Minnes. IV, 761. Eberhard Kellner im Grundr. 437. 516 scheint wirklicher Eigenname.

<sup>3</sup> Künzlin, Konrad: wie Käthi von Katharina.

zu seinem Hofnarren bestimmte, sein Haupt laßen muß. Es ist also nicht bloß der lustige Schildknappe zum Gleichgewichte des abenteuernden Ritters, sondern zugleich die ungeheuerliche Parodie desselben. Konni kömmt nicht nur, wie Papageno, eben so weit als sein Herr, sondern über ihn hinaus.

Hieher gehört die Erzählung der Gesta Romano. rum: eine Königstochter fordert von ihren Freiern, zu sagen, wie lang, breit und tief die vier Elemente sind, was den Nordwind verändre, und Feuer unverletzt am Busen zu tragen. Ein Ritter kömmt mit einem Diener und einem wilden Rosse. Der Diener muss sich auf die Erde strecken, und der Ritter misst an ihm sieben Fuss u. s. w., als Maass der Elemente, die alle im Menschen vereinigt sind. Dann gibt er dem wilden Pferd einen Trank, davon es zahm wird, und dreht ihm den Kopf von Norden nach Osten, und damit den Wind, denn jedes lebende Geschöpf ist ein Hauch, Wind. Endlich schüttet er glühende Kohlen in seinen Busen, ohne sich zu verbrennen: das geschieht kraft eines Steines, welchen er vorzeigt. Damit gewinnt er die Braut, und lebt glücklich mit ihr.

Die hier fehlende Enthauptung hat eine verwandte Erzählung derselben Sammlung (c. 60.), wo aber der König die Bedingung setzt; und die Aufgabe ist, ohne Räthsel, Besiegung der Tochter Rosimunda im Wettlaufe; was einem armen Jüngling Abibas durch einen Rosenkranz, Goldgürtel und Beutel mit Goldapfel, die er in die Bahn wirft, gelingt.

Wenn diese Erzählung in die Atalanta-Mythe und andere ähnliche Aufgaben übergeht, so nähert sich die erste mehr den manigfaltigen Räthsel-Märchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. 70. Auszug bei Grimm Kinder- und Hausmärchen III. 376, aus einer Wiener Hds., weil die gedr. Ausgabe sie nicht haben: dieses Kap. steht aber sowol in der Ausg. von 1498, als bei Keller, und in Gräße's Uebersetzung.

und -Liedern, unter welchen noch das zum Dessauer Marsch gesungene Räthsellied die Heirat als Preis setzt: und umgekehrt, gibt der Soldat der Jungfrau die Räthsel auf.

In welchem Verhältnisse hier etwa Lope de Vega's Schauspiel La prueba de los ingenios steht, weiß ich nicht, da die seltene Sammlung seiner Werke mir abgeht.<sup>2</sup> Die nachweislichen älteren Morgenländischen Darstellungen waren wol kaum in Spanien bekannt,<sup>3</sup> die von Gozzi und Schiller benutzten kamen erst später ins Abendland. Die Gesta Romanorum sind dagegen früher und fortwährend allgemein zugängliche Ouelle.

Eine gewisse Verwandtschaft zeigt noch ein bei den Walachen lebendes Märchen: deine Kaiserstochter fordert von jedem Freier, dass er sich vor ihrem Zauberspiegel verberge; wer es dreimal vergeblich versucht, verliert das Leben. Viele sind umgekommen: da wagt es des Kaisers Schweinhirte, der, mit den Naturkräften vertraut, den ersten Tag vom Adler in die Wolken getragen, am zweiten vom Fisch in die Meerestiefe versenkt wird, beides vergeblich. Am dritten Tage verwandelt ein Waldgeist ihn in eine Rose und steckt sie hinten an die Krone der Schönen, dass sie ihn nicht entdeckt, und so gewonnen wird. Die Niedrigkeit des Gewinners ist wie im Deutschen Gedicht: die drei Proben stehn aber auch himmelweit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Wunderhorn II. 416, nach dem Ditmarsischen Räthselliede bei Vieth und Neokorus. Gräters Idunna 1813. S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Stück steht im 9ten Bde., Madrid 1617 u. 1618. A. F. v. Schaek Geschichte der Span. dram. Dichtkunst II, 693. Ist mit den übrigen hier verzeichneten Bänden aus Tiecks Bibl. nach London gegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Des Nisami gedenkt Schack 338.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. und A. Schott Walachische Märchen (Stuttg. und Tub. 1845) S. 343.

davon ab. Dieselben Proben kommen in einem andern Märchen vor, bis auf die Rose, deren Stelle freilich eine Laus vertritt (S. 350). Noch ein andres Märchen (S. 357) hat auch die Räthsel und Aufgabe zur Erwerbung einer Kaiserstochter.

# LXIV. Der Jungherr und der treue Heinrich.

Die Bedeutung dieses Gedichts ist schon in der Gesammtübersicht hervorgehoben; sowie die Beziehungen zu verwandten Dichtungen, namentlich zu VI Rittertreue, und damit zu dem weitläufigen Roman von Herzog Herpin von Burges. In diesem sind weiterhin entsprechende Züge: Herpins Sohn Löw, seiner Abkunft unkundig, vernimmt von Gerna von Doriflor, Herpins Brudersohn, dass der vertriebene Herpin in Burges ein Horn zurückgelaßen, welches nur sein rechter Erbe blasen könne, und gewinnt ihn zum Gefährten bei dem Turnir zu Montlisan um Florentina, die Königstochter von »Cecilien.« Diese liebt Löwen, sobald sie ihn im ritterlichen Aufzuge der hohen Bewerber erblickt, sendet ihm einen kostbaren Rosenkranz, läst ihn heimlich nachts kommen, und behält ihn bis am Morgen bei ihr. Seinem Wirthe lässt sie volle Zahlung versichern, sendet einen Eimer voll Goldes, und Löw hält glänzenden Hof. Sein tückischer Feind ist der Marschalk von Florenz, der ihn schon einmal gefangen hat, hier aber von ihm besiegt wird. Wie der weiße Ritter, dessen Leichnam Löw aus dem Rauchfange des Wirthes erlöst, ihm zum bessern Ross und beim Turnir hilft, ist schon zu VI erwähnt. Der König Heinrich ertheilt ihm den Preis, und nimmt ihn zum Schwiegersohn. Vor der Hochzeit werden jedoch Löw und Florentina durch Neid und Bosheit noch lange getrennt und erst nach mancherlei Abenteuer, auch in Cypern, wieder vereinigt.

Das Uebrige gehört unserm alten Gedichte, welches damit noch eigenthümlich genug bleibt. Der Eingang, daß es aus schlechtem Deutsch gereimt worden, weist auf eine ältere Prosa, welche bisher noch unbekannt ist, weil es das Ritterbuch von Herpin und Löw nicht wol sein kann.

# LXV. Das Schrätel und der Wafserbär.

Merkwürdig ist dieses nach Norwegen weisende Thier- und Gespenster-Märchen, welches nur in zwei. für Eine geltenden Handschriften bekannt ist, noch in Norwegen lebendig, und zwar in naher Uebereinstimmung. 1 Ein Mann in Finnmarken will einen gefangenen weißen Bären dem Könige von Dänemark bringen, und kömmt am Weihnachtsabend auf dem Dovre-Gebirge zu einem Mann Halvor, der ihm klagt, dafs jeden Weihnachtsabend so viel Trollen (Hausgespenster), ihn mit den Seinigen aus dem Hause verdrängen. So räumt er es auch wieder, nachdem er für die Trollen Reisbrei, Stockfisch, Wurst aufgetischt hat. Der Bärenführer bleibt dennoch im Hause, legt sich in den Bettverschlag und der Bär hinter den Ofen. Die Trollen, groß und klein, geschwänzt und ungeschwänzt, einige mit ungeheuren Nasen, kommen und schmausen. Da erblickt ein junger Troll den Bären, hält ihm ein Stück Wurst vor die Nase, und ruft: »Kätzchen, magst auch Wurst?« Der Bär aber fährt auf, brummt fürchterlich, und jagt alle Trollen aus dem Hause. Im nächsten Jahr, als Halvor Holz zu Weihnachten fällt, ruft es im Walde: »Halvor, hast du noch die große Katz?« Er antwortet, sie habe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Norwegische Volksmärchen, gesammelt von P. Asbjörnsen und Jörgen Moe. Deutsch von F. Bresemann. Mit einem Vorworte von L. Tieck (Berlin 1847. 2 Bde.) Bd. 1, S. 183: »Das Kätzchen auf Dovre.«

sieben Junge geworfen, größer und böser, als sie. Da ruft die Trollenstimme: »so kommen wir nie wieder zu dir.« Seitdem ist sein Haus von den Trollen befreit. - Hier stehn diese Nordischen Haus- und Feldgeister, deren Benennung auch bei uns in der Sprache lebt, 1 noch in näherer Gemeinschaft mit unsrer LIV Bercht mit der langen Nase, der ebenfalls um Weihnachten Speise und Trank hingesetzt wird. Schon hieraus zeigt sich, dass die Nordische Erzählung nicht etwa erst aus dem Altdeutschen Gedichte hervorgegangen, welches schon 1836 aus der Heidelberger Handschrift gedruckt ist. 2 Dergleichen findet sich sonst freilich unter Nordischen Volksbüchern und Blättern: 3 dass hier jedoch alte heimische Ueberlieferung vorliegt, bestätigt noch die Märkische Volkssage 4 und erzählt fast mit denselben Umständen dieses Märchen. Gräße kennt sie auch von Kindheit her, und eignet sie Sachsen zu, wo sie von der sogenannten Katzenmühle bei Buchholz erzählt wird. 5 Ziehnert hat sie darnach neu gedichtet. 8

Im Allgemeinen gehört diese Dichtung zu den manigfaltigen Sagen von Befreiung eines durch Gespenster verödeten Hauses. Das Eigenthümliche hier ist das gewaltige Wasserthier, welches den Kampf mit dem starken Schrätel, das als Waldgeist auch waltschrat heifst, 2 allein besteht: während sonst wol solche Thiere den Helden helfen, und umgekehrt; oder kühne Reisende selber das Abenteuer lösen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Droll, drollig; sich trollen. Auch im Französischen drôle, drôlatique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quellenverzeichniss S. 755.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Bägström Svenska Folkböcker Bd. 2 die Uebersicht.

<sup>4</sup> A. Kuhn Märkische Sagen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Litt. Gesch. II, 3, 86, 492.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sächs. Volkssagen II. 17.

<sup>7</sup> Althochd. scrato. Dazu gehört auch wol in gleichem Sinne schrawaz. Germania II. . .

dadurch Schatz und Braut gewinnen, wie der verarmte junge Kaufmann von Bremen durch Erlösung des Rothmantels, bei Musäus. Die eigene, in unserm alten Gedichte besonders lebendig durchgeführte Zusammenstellung des Thieres mit dem Gespenst als bloßen Anfang und Kürzung einer solchen vollständigen Darstellung anzusehen, welche am Ende auf den Sonnenhelden und -Gott (Siegfried) hinausläuft, i ist doch zu eng und zu weit.

#### LXVI. Helmbrecht. Von Wernher dem Gartener.

Auch dieses in aller Hinsicht eigenthümlich Deutsche Gedicht, unmittelbar und inhaltschwer aus dem Süddeutschen Bauernleben ergriffen, ist in vorstehender Gesammtübersicht 2 nach seiner Bedeutung hervorgehoben. Es gibt uns in dem sonst nicht bekannten Wernher, der sich einen wandernden Gast nennt (Z. 819. 828), einen trefflichen Dichter zu erkennen. Es ist mir annoch wahrscheinlich, 3 dass sein Beiname von Garda am Gardasee herrührt, welches Deutsch Garten heifst und schon im Heldenbuche berühmt ist, als Otnits von Lamparten (Lombardei) Königsburg, so daß er in die Nachbarschaft Ulrichs von Liechtenstein, Herrands von Wildonie (XLIII) und Thomasins von Zerkläre gehört, welcher letzte, wirklich ein Wälscher, dennoch gut Deutsch dichtete. Wernher war den genannten Dichtern der besten Zeit, anfangs des 13ten Jahrhunderts, gleichzeitig. Sein, nur in zwei Handschriften des 15ten und 16ten Jahrhunderts übriges Gedicht ist jedoch früh bekannt und gewürdigt, namentlich von Ottokar in seiner Oesterreichischen Reimchronik um 1300. Bei einem Einfall der Ungarn in

<sup>1</sup> Wie Schott zu den Walachischen Märchen S. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> LXVI und zwischen XXVII und XXVIII. Vgl. Minne-singer IV, 440.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie schon in Germania I, 267. Minnes. IV, 299.

Steiermark bei Radkersburg hat der Abt Heinrich von Admund (Admont) seine Ensthaler Bauern ausgerüstet, die jedoch vor den Ungarn schmählich sliehen. Da spricht Ottokar selber, 1 wie mehrmals Nithart, gegen die Bauern mit Panzern und Ritterschwertern, auf welchen, als einen schon 1234 Verstorbenen, Wernher sich auch beruft (Z. 209): Sô was daz ain schad (e) grôz, Daz er machen wolt' genôz Von art edlen knechten Gepaurn süne die gerechten, Vil pilleicher scholden Ir saum sätel', wan sie wolden, Salz von Augse' vueren; Die selben auch baz snueren Konen ir salz sekk(e), Dan si die eisnein vlekk (e) Auf die wambeis kunden tuon. Manig paur sein(e)s sun In dem noppen-berg 3 ward entwert, Des wol sein vater hiet gekert Mit kæs(e) machen manig vrist, Hiet' er der kneppischeit/e) list Under wegen låzen. Wê, daz si sein verwazen Die da machent eisen k(n)appen Auz solhen akker trappen, Die då gehær(e)nt zuo dem pfluog: Da edler knecht(e) ist genuog, Die man pilleich teur(e) macht.

So antwortet umgekehrt Helmbrecht seinem Vater, der früher Eier und Käse zu Hofe getragen (XCV) und ihn vor der Hofefahrt warnt, des Vaters Säcke sollen nimmer seinen Kragen reiten (Z. 246). Die fliehenden Ensthaler rufen: » Wær' ich auz diser vrais(e)!« Vil maniger zuo im selber sprach: "Mir wurd(e) nimmer mêr sô gâch Mit dem abt [då her] ze reiten: Ich wolt' dåhaim(e) peiten Pei dem lieben vater mein Und wolt' im gehulfig sein, Wann' er macht(e) kæs'(e).« Der sleg halb wol genæs(e), Der mag im schiezen nicht entweichen. 4

<sup>\*</sup> Kap. CCLXXXIV-V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aufsee am Salzburger See von Hallstat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So viel als halsberg Panzerhemde von noppe Knote dieses Maschenpanzers, cotte de maille. Weiterhin heißen die darin Gewappneten Noppenpergære (: mære).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dicht darauf ist der Nothruf Roz an Roz, Sper an Sper, zu berichtigen Rosâ ros! sperâ sper! Vgl. mein Glossar zum Tristan A sperâ liest die Wiener Hds. des Titurel Str. 2105.

Diese, des Abtes »Noppenberger«, die ihre Flucht vor den langbärtigen und zähneflätschend die Bögen spannenden Ungarn entschuldigen, wollen dem Abte nicht fürder solchen Dienst thun: So was maniger der da sprach: »Umbe disen grôzen spot, Gesendet mich unser her Got Hin haim in daz Ens tal, Die liechten pluomen mach' ich val Mit meinen segeisen So vil daz mich muoz preisen Der vater und deu muom(e) mein, Ich rich' mich an irm liechten schein Noch heur auf dem grimai. Mit der Unger geschrai Wil ich sein unverwarren; Hinz' Ungern in die scharren Lâz' im ain ander wesen gâch Und in daz staudach Dem abt(e) dien' ich gern: Mag aber er mein enbern, Vür Trieben wur ich nimmer mer; Helmprechts vater lêr Wil ich gern(e) volgen [Und] der knäp [pi] schait sein erpolgen. Diese namentliche Hinweisung bestätigt die Beziehung dieser ganzen Erzählung auf unser älteres Gedicht.

Die beiden Handschriften desselben stehen im Verhältnis einer Ueberarbeitung. Ich halte meine ältere Handschrift auch für ältere Gestalt des Gedichts, obgleich die Ambras-Wiener Handschrift, welche J. Bergmann schon 1839 hat abdrucken laßen, und M. Haupt bei seiner Ausgabe (1844), mit Vergleichung der meinen, zum Grunde gelegt hat, 2 aus einer noch ältern Urschrift herrühren mag. Diese für Kaiser Maximilian 1502—1517 gemachte Abschrift zeigt, mit der verneuten Sprache, nicht nur starke Vernachläßigung des Maaßes der Reimpaare, sondern auch mehre erweiternde Zusätze, und besonders einige die Heimat des Dichters näher andeutende Aenderungen. Die Oertlichkeit, daß zwischen Wels und dem Traunberge kein

¹ So ist für Furtrieben zu lesen: "Trieben" ist auf Merians Karte der Steiermark der höchste Ort im Ensthale, wo es ins Murthal nach Radkersburg geht: darüber hinaus wollen die Ensthaler nicht mehr dienen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quellenverzeichnis 30 (S. 778).

Bauer einen befsern Rock getragen, als Helmbrecht (Z. 184), ist deutlich genug die Stadt Wels an der Traun, und der Traunstein am Traunsee; also gerade der Oesterreichische Schauplatz der Nithartischen Bauernabenteuer. Eben dort ist Leubenbach, wo das beste Trinkwasser quillt (Z. 877), das jetzige Leonbach in der Nähe von Wels. 1 Dagegen ist die Lesart »zwischen Hohensteine und Haldenberg«, sowie sie die Reimzeile überlänget, auch entfernter und undeutlicher. Abgesehen von den Sächsischen und Harzischen Hohenstein. ist dieses Namens eine verfallene Burg in Niederösterreich ob dem Manhart, und ein Ort im Mühlviertel bei Riedeck; endlich eine Burg an der Pegnitz unterhalb Nürnberg, die Konradin 1266 an Baiern verkaufte. Haldenberg findet sich nur am obern Lech unweit Schwangau, und war auch Hohenstaufische Burg, von der ein Adelgeschlecht sich benannte. Gleich fern von beiden Orten ist »Wanghausen«, wo der obige (Leuben-) Bach sein soll, wenn der Hof dieses Namens im Innviertel bei Burghausen gemeint ist. 2 Der

¹ Liubenbach, wie H. G. von Karajan (bei Haupt) schreibt und den heutigen Namen mit Leopold vergleicht, trifft nicht, da dieser Name aus Liutbold entstanden, Leubenbach dagegen als Umlautung von Loubenbach zu verstehen ist, wie Botenleuben von Botenloube. Minnes. IV, 63. Die Schreibung des schon 1443 vorkommenden Liubenbach bei M. Puchmayr series abbat. Cremifan. (Steier 1777—82) I, 74 ist schon alte Verwechslung des eu (= öü) mit iu, welche letzte schon im alten Hochdeutsch, wie im heutigen, ganz in en übergegangen ist. Vgl. Bd. I, S. XXVI ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Oesterreichischen Orte weist Bergmann nach, die Fränkisch-Schwäbischen Hr. v. Karajan, der diese annimmt, dagegen Bergmann jene, wie J. Grimm in der Anzeige von Bergmanns Ausgabe (Götting. A. 1839, S. 31), W. Wackernagel (Minnes. IV, 438. 440 aus meiner Abschrift), und Lachmann, über Singen und Sagen 1833 (S. 11), der Haldenberg durch Hakenberg an der Mährischen Gränze erklärt. M. Haupt neigt sich für Karajan.

Spessart (Z. 31 Spehtshart, Spechtswald) steht zwar dem Fränkischen Gesichtskreise näher, und bei Eschenbach überhaupt für einen großen Wald, wie hier, Von Oesterreich wird dagegen eine eigene Herren-Speise und deren zwar dunkler Name klamirre empfohlen (Z. 423). Sie ist etwa, wie die ebenso dunkele Bauernkost geislizze (Z. 451), aus dem Slavischen zu erklären. 2 Dann, was besonders für Oesterreich entscheidet, welches auch als Weinland nur gemeint sein kann (Z. 450. 871. 973), hier ist die Mitte und nächste Berührung des Slavischen, im Böhmischen und Windischen, und des Wälschen aus Italien; wozu noch das allgemeine Kirchen-Latein, und vornehm weit her das Sächsische und Brabantische kömmt: wie diefs alles auf Helmbrechts Maierhofe verstanden wird (Z. 695 ff.). Dazu stimmen auch die Wälschen Kleidungsstücke: warkus (Z. 181) mit dem gollier (Franz. collier), ist aus dem Mittellatein und Romanischen Gardacorsium, gardecorps wieder halb Deutsch geworden; 3 und spargolzen von Korduan (Z. 215, Lesarten und Nithart Minnes. III, 278). Fritschal und brunat (Z. 1325) Seidenstoffe, hat auch Gottfrieds Tristan. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnes. IV, 202. 204. Anders in den Nibelungen 3883.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergmanns Erklärung durch clamare verstehe ich nicht; eben so wenig seine Frage »Göu-slitze? Brosam von Erde?« mit Hinweisung auf Schmeller Bair. Wörterb. III, 462, wo »Schlitz, Streifen Ackererde vom Pflug umgewendet« (aufgeschlitzt). Erinnert an die Slavisch klingende, aber ursprünglich Walsche bochnitz LXI, 240. Die Glosse glicerium, gisetiz (Graff Diut. III, 145) scheint eine Frucht oder Wurzel wie liquirhiza Lakritz; Engl. liquarica, Franz. reglisse.

<sup>3</sup> Stellen bei Bergmann, aus Ziemann's Mittelhd. Wörterb. warkok (bei Guden. II. 344, Urk. v. 1334), und Du Cange glossar., wo auch wardecocium Urk. 1310; wardecorsum; wardecosia mit vielen Knöpsen (botonibas); und gardecorps 1268, neben capa Mantel, guardare, Franz. gardes, ist unser warten. gardacorsium ist auch weiblicher Oberrock 1276. Dem corset entspricht unser Leibchen, Mieder.

turnais (Z. 1003), wenn die Deutung durch livres Tournois, die auch in Deutschland und namentlich in Oesterreich bekannt waren, i richtig ist, können zugleich ein Wortspiel mit turnei, Turnier, enthalten, da sogleich davon die Rede ist. Sachsen und Brabanter werden nur noch als wild und unbändig angeführt (Z. 400. 766): Dagegen ist die Ritterschaft und der Hof zunächst der des Herzogs (Z. 392) von Oesterreich; und diese Hofhaltung in der guten alten Zeit, wie der alte Helmbrecht, der von seinem Vater dahin geschickt ward, sie beschreibt, stimmt wol zu der Zeit, als Herzog Friedrich selber mit dem Tanhuser den Frauen den Maireigen vorsang:2 dagegen das wüste Raubritterleben, dem der junge Helmbrecht dient, wo nicht mehr Weib und Minnesang, nur Wein geachtet ward, bezeichnet die spätere trübselige Zeit, als der Herzog geächtet (1236-45), im Kampfe mit dem eigenen Lande war, und noch mehr nach seinem Tode (1246), wie Ulrich von Liechtenstein im Frauendienst und Frauenbuch 3 und der Stricker in einem eigenen Gedichte 1 solche Verwandlung beklagen. Der vor dem Herzog genannte Kaiser ist demnach Friedrich II. der 1238 Wien durch seinen Sohn Konrad einnahm und zur freien Reichsstadt erklärte. 1250 starb. Auf diese Zeit, der vielbesprochenen Kreuzfahrt Friedrich II (1228), bezieht sich auch des jungen Helmbrechts Spott über die Ermahnung des Vaters, dafs, wenn er Prediger geworden wäre, er wol ein Heer übers Meer brächte (Z. 541). Zur Zeitbestimmung dient noch die Rüge des Dichters (in der Ambraser Handschrift, nach Z. 108), er sehe viele Nonnen, die das Niedertheil so verrathen haben, dass

<sup>1</sup> Vgl. Pez Wörterb. zu Ottokar: turnays; Minnes. IV, 679.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minnesinger IV, 422.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 379 ff. 384 ff.

<sup>4</sup> Germania II, 85-91.

das Obertheil in Schanden stehe: deutliche Anspielung auf die abenteuerliche Leibestheilung der Heidin und deren schmähliche Folgen (XVIII, 1350 ff.).

Eine solche entsprungene Nonne war die Stickerin der Prunkmütze des jungen Helmbrecht, deren Gebilde schon die weite Bekanntschaft des Dichters zunächst mit den Deutschen Dichtwerken, sowol des fremden, als des heimischen Sagenkreises beweisen, und zugleich als Zeugnis derselben gelten. Troja's Zerstörung und Aeneas Flucht meint wol Veldeke's Gedicht: 1 Karls und seiner Helden Heidenhämpfe wol schon Strickers Bearbeitung der ältern Dichtung des Pfaffen Konrad;2 der Tod der beiden Helken-Söhne durch Witig ist unser Heldenlied von der Ravennaschlicht. 3 Wie diefs alles, und manches andre, allerlei Gevögel, ein Reigentanz mit Fiedlern, an der Mütze Raum fand, ist nach dem Schilde des Achilles und Herakles zu beurtheilen. Der Vater rühmt von der Hofhaltung seiner Zeit noch, man habe von »einem Ernst« gelesen, d. i. das damals schon mehrfältig gedachte Buch vom Herzog Ernst, welches 1180 Graf Bertold von Andechs sich vom Abt Rupert von Tegernsee zur Abschrift erbat. 4 Die Gräuelhochzeit von dem geraubten Gute wird an Fülle über Artuses Hochzeit mit Ginover erhoben: und hier ist das Gedicht der Abenteuer-Krone gemeint, welches, mit Artus Geburt anhebend, seine Hochzeit mit Ginover, und dabei sehr umständlich den Aufwand nnd die Kostbarkeiten schildert, welche er und die Braut zusammenbrachten. Dieses noch ungedruckte Gedicht, nach Christian von Troyes von Heinrich von dem Türlin vor 1242 gedichtet, also gleichzeitig mit Wernhers Helmbrecht, und in seiner Nachbarschaft, weil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnes, IV. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundr. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heldenbuch in der Ursprache von Primisser und mir (1824)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Minnesinger IV, 68. 76.

Heinrich wahrscheinlich mit Konrad von dem Türlin. Bürger zu St. Veit in Kärnten 1268-83, verwandt ist. Die lästerlichen Namen der Hochzeitsgäste (Z. 1165 ff.) klingen auch fast wie Parodie der vielen und langen Romanischen Namen von Artuses Hochzeitsgästen. Sie gehören in die Reihe der damals auch frech vortretenden Namen, wie »Lasterbalg, Schandolf«, und selbst Dichtername »Hellefeuer,« gegen welche Bruder Bertold 1255 predigte.2 Würdig lauten dagegen die Namen der vier Ochsen, mit welchen der Vater den mächtigen vierspännigen Pflug durch den schweren großscholligen Boden treibt, und deren Vorderspann der Sohn ihm führen (mennen) soll; sowie er durch Nennung ihrer Namen erst als rechter Sohn anerkannt wird (Z. 799). Noch würdiger klingen die altheimischen, auch dem Bauernstande herkömmlichen Namen Helmbrecht und Gotelind an das Volks- und Heldenlied an; welchen heldischen Namen der junge Helmbrecht, dessen Bildwerk an der Mütze 3 bedeutsame Helmzier gewesen wäre, so schmählich vertauscht. Neben dem herzlichen Humor und zugleich furchtbaren Ernste des Vaters, geht die scharfe Ironie durch den Anflug des Stegereifritterthums an die bäurischen Raubgesellen. Sie äußert sich auch darin, daß der verliebte Herr Lammerschlind seinem Brautwerber Hand und Rock küsst, und entzückt dem Winde dankt, der von der Geliebten herweht (Z. 1441). Also ganz wie der »Herzog« (Heinrich) von Anhalt singt: Stå bi, lå mich den wint an wæjen! Der kümt von mines herzen küniginne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnes. IV, 206, 343, 867, 870

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minnes. IV, 110. Seltsam ist die »Herzogin Hilarie von Navarra, « welche dem » Wolfsdarm « diesen Namen gegeben (Z. 1200). Die Lesart Nareie von Nonarre klingt wie Spafs. Ist ctwa eine Zigeunersche Herzogin im Spiele?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bergmann meint, deshalb sei er Helmbrecht genannt.

v. d. Hagen, Gesammtabentener. III

Was Kleist etwas abgeschwächt hat in »Komm, Luft, mich anzuwehen, du kömmst vielleicht von ihr. «

### LXVII. Herr Friedrich von Auchenfurt. Von Jansen Enenkel.

Bei XIII Frauentreue in Verbindung mit XIV dem Schüler zu Paris, ist der Inhalt dieses Abenteuers, nach seinen beiden Haupttheilen, ausführlich verglichen, sowie die Gesammtübersicht (Vorbericht S. LII) ihn zu beiden stellt. Von dem Dichter desselben ist bei seinen übrigen zehn Erzählungen, im Anhange zu Bd. 2, das Nöthige zu sagen. Seine und seiner Heimatsund Zeitgenoßen Spracheigenheit, welche auch dieses Stück sollte behalten haben, ist schon im Vorbericht S. XXVI erörtert. Von den zwölf Handschriften jenes Weltbuchs enthalten nur zwei jüngere, des 15ten Jahrhunderts und eine des 14ten Jahrhunderts diese Geschichte, sämmtlich am Ende zu den Geschichten von Kaiser Friedrich, welche den ersten und zweiten dieses Namens verschmelzen. 1 Aus der Leipziger Handschrift ward mir dieses Stück erst durch M. Haupts Ausgabe (1845) bekannt, nachdem die meine schon gedruckt war; weshalb ich jene nur bei den Lesarten vergleichen konnte. Gegen Antfüerte der Leipziger Handschrift, wird Auchenfurt durch die Münchner bestätigt. Zwar finde ich kein Adelsgeschlecht von Auchenfurt, aber auch keins von Anfurt zu dem Magdeburgischen Amfurt und Hannöverschen Anfort. beiden manigfaltig auch im Französischen vortretenden Züge, daß der Ritter im Frauengewande seiner Geliebten (anstatt Waffenhemde) turniert, und wiederum die Geliebte dieses blutige Gewand ihres Ritters feierlich in der Kirche trägt, wie sie jener Zeit gemäß sind, gereichen in dieser geschichtlichen Verbindung,

<sup>1</sup> Quellenverzeichnis 57-68.

und vielleicht wirklichen Wiederholung, zur Verherrlichung des Deutschen Ritterthums in Rom, sowie des Römischen Frauenadels.

# LXVIII. Zwei Kaufmänner und die treue Hausfrau. Von Ruprecht von Würzburg.

Wie LXII die drei Mönche von Kolmar, mit welchen diese Erzählung auch in naher Beziehung steht, ist sie eine der weit und vielgestaltig, auch durch die Schaubühne verbreiteten Dichtungen, zumeist im Romanischen und daraus auch im Germanischen: wie schon die Gesammtübersicht einzeln ergibt, und sie zu den verwandten Dichtungen VII. VIII. XCVII stellt. Ja, sie geht noch tief ins Morgenland nach Indien zurück, und wie sie dort mit der heimischen Göttersage verwachsen, hat selbst im Christlichen Abendlande noch die Römisch-Keltische und Griechische Mythologie an ihr gehaftet.

Auf Verherrlichung und Erhebung des Weibes aus tiefster Erniedrigung ist es auch hier angelegt, jedoch in der eigenen Fafsung, dass Frauen-Lob oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ihre Geschichte behandeln zu Boccaccio's Novelle (11, 9) D. M. Manni istoria del Decamerone (Florenz 1742), J. Dunlop history of fiction 2, edit. (Edinburg 1816), und V. Schmidt Beitr. zur Geschichte der romant. Poesie (1818). J. J. Eschenburg zu seiner Uebersetzung von Shakspeare's Cymbeline, Bd. 11 (Zürich 1777 N. A. 18..), Grimm Altdeutsche Wälder (Kassel 1813) Bd. I, S. 66-71. R. Nyerup Almindelig Morskabsläsningi: Danmark og Norge (Kopenh. 1816) S. 171 - 73. Th. Echtermayer, L. Henschel und K. Simrock Quellen des Shakspeare Th. 3 (Berlin 1831), S. 205-20. F. W. Genthe Deutsche Dichtungen des Mittelalters Bd. 2 (Eisleben 1841), S. 256-57. I. L. Ideler Geschichte der Altfranz. National-Literatur (Berlin 1842) S. 134-35. J. G. Th. Gräfse die großen Sagenkreise des Mittelalters (Dresden und Leipzig 1842) S. 374-78. P. O. Bäckström »Svenska Folkböcker« Bd. 2 (Stockholm 1845) S. 302-4. 315-22.

Verunglimpfung, oder beides, eine Wette, Versuchung der Frauentreue, hervorrufen, deren Wahrzeichen der scheinbar Schuldigen Schmach und Tod drohen, bis sie glänzend gerechtfertigt wird. Die Männer sind theils unbestimmt, meist Kaufleute, dann Baumeister, Krieger, Ritter, Köche: eigentlich nur zwei, dabei noch zwei Andere, oder auch Viere, als Zeugen oder Mitwettende, Versuchende, zu welchen der die Seine Preisende der Dritte oder Fünfte ist. Sie sind Landsleute, oder vertreten mehre Völker. Die Schöne ist Ehefrau, Geliebte, Schwester. Ein altes Weib ist meist Vermittlerin, bei der Kiste oder im Bade (beides wechselt auch in LXII); oder bei der Täuschung durch Verkleiden, eine, auch zwei Mägde, oder ein Schlaftrunk bewirkt die Täuschung. Wahrzeichen ist stäts blühende Blume, rein bleibendes Hemde, Bildnis, blumenähnliches Muttermal, Warze; an der Brust, am Arme; daneben, oder für sich, abgeschnittener Finger, Haarlocke, Ring, Armband, Gürtel, Börse, Rock. Dagegen zeugen der Hundsfuß des Sklavenbrandmals, die unverletzte Hand und Haar, oder die ganze verschiedene Gestalt (der Verkleideten). Die nicht durchgängige Verurtheilung und Rettung der Unschuldigen bezeugen blutiges Tuch, Augen, Zunge, vom Lamm oder Hunde, und führt sie in Mannstracht, zu mancherlei Abenteuern und Ehren, auch tapferen Thaten bei fremden Fürsten, ja unerkannt zu Diensten des geliebten Mannes. Die Wiedervereinigung der Gelieben, und Enthüllung der Bosheit durch Gottesurtel, Zeichen, Bekenntnis, beschliefst harte Todesstrafe, oder Geldbufse, Leibeigenschaft, Verheiratung mit der Magd. -- In solcher manigfaltigen Wandlung sind jedoch die gemeinsamen Grundzüge dieser in Einzelnen noch in manche andere Kreise übergreifenden Dichtung wol festzuhalten bei folgender Durchmefsung.

Die große Kaschmirsche Sammlung »Meer der

Sagenströme« von Soma Deva im 12. Jh. erzählt: ein Kaufmann und seine Frau, vor einer Handelsreise über gegenseitige Treue besorgt, erhalten auf ihr Gebet vom Gotte Siva, der ihnen im Traum erscheint, jedes eine rothe Lotusblume, welche so lange ihre Farbe und Frische behält, als die Treue währt. Am Ziele der Reise wird Guhaséna mit vier jungen Kaufleuten bekannt, die beim frohen Mahle ihm das Geheimnis der stäts frischen Blume entlocken, und sich zu seiner Frau Dévasmità begeben, sie zu gewinnen. Eine alte Priesterin des Buddha dient als Kupplerin, geht mit einer Hündin, die sie durch Pfeffer weinen gemacht, zu der Frau, und gibt vor, die Hündin sei zuvor die Gattin eines Braminen gewesen, und so verwandelt worden, weil sie während der häufigen Reisen ihres Mannes in Geschäften des Königs, den jugendlichen Geschlechtstrieb unterdrückt habe, was sie nun beweine. Die Frau empfängt hierauf die Liebhaber, betäubt sie jedoch durch einen Schlaftrunk, und lässt ihnen einen unaustilgbaren Hundsfuß auf die Stirne drücken. Dann reist sie in Mannstracht mit ihren Sklavinnen nach der Insel Kataka, wo ihr Mann ist und die vier Versucher zurückgekehrt sind. Sie klagt sogleich beim König, und fordert sie als ihre vier entlaufenen Sklaven zurück. Diese wollen sich durch Zeugen als freie Männer beweisen, aber Dévasmità lässt ihnen den Turban abnehmen, und da erblickt man auf ihrer Stirne das Sklavenzeichen. Sie erzählt hierauf ihr Abenteuer, und die Schuldigen müßen eine starke Busse bezahlen.

<sup>1</sup> Vgl. zu IX. LXII. H. H. Wilson in Quaterly oriental magazine (Calcutta 1824) vol. II, p. 102-6, daraus Loiseleur 107. Kathâ Sarit Sâgara (Meer der Sagenströme) von Soma Deva, Sanskrit und Deutsch von H. Brockhaus (Leipz. 1839) S. 56 ff. Das Deutsche allein in den Klassikern des Auslandes Bd. 27. 28 (ebendaselbst 1843.) Das Sanskrit ist in den epischen Reimpaaren (Sloka).

Hier sind es also schon Kaufmänner, und vier, zwar sämmtlich Versuchende, und die Begeisterung eines Males erzeugt auch wol Ruhmredigkeit, wenngleich nicht Wette. Eigenthümlicher Anlafs ist aber noch die wunderbare Lotosblume. Die kuppelnde Priesterin mit ihrer angeblich verwandelten Hündin, gemäß der Buddhistischen Seelenwanderung, steht hier in ursprünglicher Stelle und Verbindung; woraus sie zu gelungener Kuppelei verändert ist (zu IX). Der Schlaftrunk dient wie die stellvertretende Magd, und das hündische Brandmal dient als Zeugnis, wie der nicht abgeschnittene Finger, Zopf, der Frau, und zwar auch in Morgenländischer Weise, als Sklavenzeichen.

Die nächste Seelenwanderung dieser Dichtung erscheint in der Persischen Erzählung des die Frauentreue hütenden Papageis: 'Die schöne Frau eines Kriegsmannes beschwichtigt den Eifersüchtigen durch die Geschichte eines Zauberers, der als Elefant in der Wüste unter einem Baum seine Sänfte absetzt und grasen geht, während ein hübsches Weib daraus hervortritt, einen auf den Baum geslüchteten Mann herablockt, mit ihm ihren Willen vollbringt, und nun den 101sten Knoten in ihre Schnur schürzt. - Zum Troste dieser Variation der Grundlage von 1001 Nacht. welche Ariost im Giocondo, und nach ihm Lafontaine und Andere wiederholen, gibt die Frau ihrem Mann einen Straufs, dessen frischbleibende Blumen ihn ihrer Treue versichern. Ein Edelmann, in dessen Dienst er tritt, bemerkt den täglich trotz der Jahreszeit blühenden Straufs, vernimmt das Geheimnis, und sendet einen seiner beiden Köche hin, die Hexe zu berücken. Dieser bedient sich eines alten Weibes: die Frau bereitet ihm ein Lager über einen trockenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tutinameh, vierte Erzählung. Ikens Uebersetzung. S. 30. Vgl. oben. S. . . .

Brunnen, in welchen er hinabstürzt und gefangen bleibt. Der Edelmann sendet den andern Koch als reichen Kaufmann mit Waaren hin, dem es ebenso ergeht. Nun reist er selber hin, mit dem Kriegsmanne, der seiner Frau den frischen Straufs bringt: worauf sie die beiden Köche, die ihr alles bekannt hatten, aus dem Brunnen hervorzieht, sie als Mägde verkleidet und so ihren Herrn bei Tische bedienen läfst, der die mager und kahl gewordenen anfangs nicht erkennt, dann aber mit ihnen der treuen Frau hinter dem Vorhange Abbitte und Ehre erwies.

Man sieht hier schon die alte Indische Mythe als Persische Novelle, der das Wunderbare nur noch lose anhängt, und die sich zu jener verhält, wie der bezauberte Straufs zu der mystischen Lotosblume Siva's, und die alte Kupplerin zur Buddhapriesterin. Die Verkleidung als Kaufmann kömmt noch von den 4—5 Kaufmännern, und die Verkleidung der beiden Köche als Mägde enthält schon den Keim zu den manigfaltigen folgenden Verkleidungen. Mild endet die häusliche Geschichte.

Die im Indischen wolzusammenhangende Dichtung haben die Gesta Romanorum in zwei Erzählungen gesondert. Die eine, von der weinenden Hündin (c. 28) ist schon gelegentlich (zu IX) angeführt. Die Vorspiegelung von der in eine Hündin verwandelten Spröden hat doch nur rechten Sinn im Munde der Buddhistischen Priesterin und ihrer Seelenwanderungslehre. Nach diesem Ausschnitte verwandelt sich das Uebrige (c. 69) so: Der kluge und geschickte Baumeister des Kaisers Gallus erwirbt die schöne Tochter eines Ritters, und ihre Mutter gibt ihm ein Hemde, welches rein und unwandelbar bleibt, so lange beide Gatten ihre Treue bewahren. So bleibt es denn auch während des neuen Palastbaus, sodafs der Kaiser sich darob verwundert, und das Geheimnis vernimmt. Das sagt

der Mann dann auch drei Rittern, die nun heimlich nach einander zu der Frau reisen, um des Mannes Hemde zu beflecken. Sie führt jeden in ihre Kammer, schlüpft hinaus, schliefst ab, und läfst sie bei Wafser und Brod sitzen, bis ihr Mann heimkömmt, der beide freilässt, und sich fürder mit ihr der treuen Liebe freut. - Sichtlich ist auch hier mit der Abendländischen Umwandlung die Abkürzung. Das Hemd erinnert zunächst daran, wie Brangäne, im Tristan, die Hingebung für ihre Herrin, welche hier auch in anderen Darstellungen vorkömmt, durch vorgeblichen Tausch ihres reinen Hemdes für das unreine Isoldens verhüllt, und zwar zur Rettung aus derselben Todesnoth, wie hier der treuen Frau (bei Boccaccio und Anderen) droht. Die Verlockung und Einsperrung der Versucher ist, wie in VII Crescentia, welche auch wieder, durch ähnliche Verurteilung, Rettung und Schicksale, hieher gehört.

Eine Novelle Bandello's (I, 21) erzählt, in naher Uebereinstimmung hiemit, zwar angeblich aus Erzählung des Herrn Manfredi di Correggio, in seiner gewöhnlichen Breite: Ulrich, Böhmischer Edelmann, am Hofe des Königs Matthias Corvinus, besorgt um seine schöne, auf der Burg entfernte Frau, erhält von einem Polnischen Schwarzkünstler ein kleines Bildnis derselben, welches gelb wird, wenn man um sie wirbt, erbleicht, wenn sie wankt, und schwarz wird, wenn sie unterliegt. Er bewahrt dieß Geheimnis, rühmt aber, dazu gereizt, die Treue seiner Gattin, und verwettet, unter Bestätigung des Königs, sein ganzes Vermögen gegen das der beiden Ungarischen Edelleute Albert und Vladislav. Die Frau lockt sie nach einander in den Gefängnisthurm der Burg, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Cornovagha (Hornburg) gesendet zu werden, zur König Mark, der nicht merkt, wie ihm mitgespielt wird. Vgl. Minnes. IV, 566.

welchem sie für ihre Nahrung spinnen und haspeln müßen (wie Sklavinnen, Leibeigene), bis sie, mit Verlust ihrer Habe, Landes verwiesen werden; worauf das treue Paar am Hofe geehrt und glücklich beisammen bleibt. - Die Verlockung in den Thurm führt die Aehnlichkeit mit Crescentia noch weiter. Das Hemde ist aber in eine Art Zauberspiegel verwandelt, welcher das schöne Bild der Keuschen zeigt, wie jener Spiegel im Deutschen Märchen (bei Musäus) die Schönste, und in 1001 Nacht 1 die reine Jungfrau zeigt. — Und so findet sich in ganz anderen Beziehungen, oder allgemein, noch eine Reihe wundersamer Mittel<sup>2</sup> und Kleinode, die Jungfrauschaft und Keuschheit, meist zwar weibliche, zu erkennen, als: Wunderhorn 3 und Wundermantel 4 der Tafel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nacht 282 meiner Verdeutschung Bd. 6. Vgl. dazu Bd. 13, S. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laut Herodot II, 111 heilte die Blindheit Phere's, des Aegyptischen Königs Sesostris Sohns, nur der Harn einer reinen Jungfrau, welche er beiratete; viele andere, die sich nicht bewährten, liefs er verbrennen. - Die biblische Erzählung, daß mau bei einer Eroberung nur die Jungfrauen leben liefs, erläutert Jüdischer Scharfsinn dadurch, dass alle gesangene Weiber auf das Spundloch eines Weinfasses gesetzt, und nur die verschont wurden, bei denen der Weindunst nicht hindurch zum Munde drang. Schudt Jüd. Alterthümer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lai du Corn von Robert Bikez des 13. Jh., erste Ausg. von F. Michel bei F. Wolf über die Lais etc. S. 327-41. Wolfs Uebers. in F. Witthauers Album (Wien 1838) S. 265. 1m Franz. Prosa - Tristan (Tressan extr. I, 52. Michel Tristan II, 182), und Prosa-Parceval. Im Engl. Mort Arthur II, 22. Engl. Ballade bei Percy III, 1 (mit dem Mantel), und Engl. Ged. bei Hartshorne anc. metr. tales (Lond. 1829) p. 109: Diese drei Stücke wiederholt Th. Wright in G. v. Karajans Frühlingsgabe (=Schatzgräber) Wien 1829. S. 17. - Das Wunderhorn von Arnims und Brentano's ist darnach benannt, wo ein mündl. Lied Mantel und Becher verbindet 1, 379.

<sup>4</sup> Sinner mss. bibl. Bern. III (1772), 384. Extr. 41. Das Altfranz. Ged. erste Ausg. von Michel bei Wolf 342. Legrand

runde; jenes als Zauberbecher auch im Ariost; <sup>1</sup> Florimels Gürtel, in Spensers Feenkönigin (IV, 5, 1); endlich wieder die Morgenländische Blume <sup>2</sup> im Perceforest (IV, 16. V, 110), und zwar die Rose, die geheimnisvolle, verschwiegene Blume der Liebe, wie sie im Roman von der Rose unzüchtig allegorisirt, in der bezauberten Rose empfindsam durchgeführt ist, im vollen Gegensatze zu dem Abenteuer (LIII) von der bezauberten Rose, und der bijoux indiscrets.

Nach Bandello hat Massinger sein Schauspiel the picture gedichtet, worin er zugleich Shakspeare zum Vorbilde hatte, namentlich bei der Versuchung der treuen Sophia durch die beiden Hofleute. 3

Aus verwandten Quellen rühren auch wol die Spanischen Darstellungen dieses Stoffes her: das Schauspiel Eufemia von dem ältern Lope de Rueda, 4 der noch in der einfältigen volksmäßigen Weise

I, 54. Die Ausg. von 1829 gibt die alte Prosa (Lyon 1577) vollständig nach Caylus Sammlung (les Manteaux, in Oeuvres badines 1787, VI, 435), anstatt Legrands Auszug. Bibl. d. rom. 1777, Fevr. 112. Dunlop I, 273. Bruchstück eines Altd. Ged. der Ambras-Wiener Hds. (Quellenverz. 30) bei M. Haupt und H. Hoffmann Altd. Bl. II, 217. Aus Heinrichs vom Türlin Abenteuer-Krone, durch K. A. Hahn bei Wolf 378 bis 432. Die Altnord. Saga und der Frau Naubert Märchen 5. Altd. Museum II, 334. 347. Van der Velde's Oper. — Horn und Mantel verbindet auch Lyser 1001 Nacht Europ. Sagen VIII, 340. IX, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darnach von Lafontaine: Contes I, 72: la coupe enchantée; auch als Schauspiel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Legrand 73 erwähnt noch: in *Contes à rire p.* 89 eine Blume und ein Gefäfs, die Untreue schwarz färbt; und in *Camille*, *conte de Sénecé*, ein Wachsbild, das ebenso die Farbe verändert. Beides ähnlich Bandello.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The plays of Ph. Massinger, by Gifford (Lond. 1813) vol. 3, p. 111. V. Schmidt Beitrage 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comedia Eufemia, A. F. v. Schack Gesch. der Span. dram. Dichtk. I, 223.

dichtete; und eine Novelle Timoneda's, der gewöhnlich aus Italienischen Quellen schöpfte.

Als Mittelglied zwischen diesen Novellen und dem Deutschen Gedicht erscheint die Altwalisische Ueberlieferung, laut des letzten Walisischen Hofbarden Jones: 2 Als König Maelgwns beim Feste seine Schätze erhub, rühmt Elphin die Schönheit und Tugend seiner Geliebten und seinen Sänger (Taliesin, Melkins Zeitgenofsen, den als Kind er aus dem Wafser gerettet). Der König läßt ihn ins Gefängnis werfen, und sein Sohn Rhun versucht die Jungfrau. Diese, von Taliesin gewarnt, verkleidet eine ihrer Mägde, steckt ihr den Malring an, und Rhun, der diese durch einen Schlaftrunk beschläft, schneidet ihr den kleinen Finger mit dem Ring ab. Elphin erkannte den Ring, aber nicht den Finger, dessen Mittelglied dafür zu dick sei, sowie der Nagel nicht jeden Freitag beschnitten, sondern vom Teigknäten abgestumpft. Elphin wird dann durch Taliesin befreit...

Die Geschichte spielt auch hier noch in der heidnischen Zeit, wie bei Shakspeare: aber der Freitag, welcher noch bei uns in der Mark Nägel- und Haarabschneiden empfiehlt, ist ein Christlicher Zug. An ähnlichen Zeichen wird in der Volsunga-Sage³ die verkleidete Dienstmagd von Sigurds (Sigfrieds) Mutter erkannt. Das grausame Zeugnis durch den abgeschnittenen Finger ist zugleich ein Zeugnis des hohen Alterthums dieser Fafsung, welches sogar noch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine Novellensammlung Patrañuelo (22 Novellen, Patrañas genannt) erschien 1576 zu Alcala, wiederholt von Aribau bibl. de autores  $Espa\tilde{n}$ . (Madrid 1846. 4). Darin ist es die 15. Novelle. Uebersicht der ganzen Sammlung gibt F. Liebrecht in Germania VIII (1848), 201-5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edw. Jones (st. 1824) relics of the Welsh bards (Lond. 1794. Fol.) vol. 2, p. 19-20. Daraus bei Grimm 70; wiederholt Genthe 256; übersetzt aus diesem Bäckström 322.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Meiner Verdeutschung (Breslau 1815) Kap. 21.

jüngeren Darstellungen, nicht so passend, stehn geblieist. Schlug doch Ulrich von Liechtenstein sich selber einen Finger ab, und sandte ihn der Geliebten zum Liebeszeugnis. Die Hingebung der Magd für die Herrin ist ähnlich, wie Brangäne in der ebenfalls Britischen Tristan-Dichtung Isolden vertritt (vgl. zu LIII). Diese nun oft wiederkehrende Ueberlistung ist schon eine Trübung der ursprünglichen reinern Gestalt.

Sehr nahe mit der Walisischen Erzählung verwandt ist das Neugriechische Volkslied, welches Bartholdy von einem alten Fischermeister Andreas am Nordgestade des Meerbusens von Arta vernahm, in der vorherrschenden, aus dem jambischen Tetrameter entstandenen Volksweise, 2 zwar ohne Oertlichkeit, und überhaupt fast ohne Namen, märchenhaft, jedoch in bilderreichem Ausdruck: Beim Königsmale, wo Frauen gepriesen werden, erhebt Maurogen (Schwarzbart) seine blondlockige Schwester über alle, und reizt dadurch den König so, daß er zwölf Maulthiere mit Kostbarkeiten zu ihr sendet für Eine Nacht, nachdem ihr Bruder sein Haupt verwettet hat, dass kein Reichthum sie gewinnen könne. Ihre Amme nimmt pflichtgetreu ihre Stelle ein, und verliert auch den Finger mit dem Ringe, zugleich noch eine Haarflechte mit Goldband. Maurogen widerspricht diesen Zeugnissen nicht, und wird zur Hinrichtung geführt: da erscheint die schöne Schwester und bewährt sich durch ihre vollständige Hand und Goldlocken, und erklärt den König für ihren Knecht, weil er bei ihrer

Minnesinger IV. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartholdy Bruchstücke zur Kenntnis Griechenlands (Berlin 1805) S. 430—40: Deutsche Uebersetzung in Versen; wiederholt Grimm II (1815), 181—84. — Ueber diese Versart vgl. Minnesinger IV, 608.

Magd gelegen. Das Volk stürzt den König und ruft sie zur Königin aus.

Hier erreicht, eigenthümlich in der Schwester, nicht Geliebten oder Frau, die weibliche Verherrlichung den Gipfel, gegenüber dem Könige, der sich selbst verknechtet; wie auch, laut unsers alten Spruches, »trittst du mein Huhn, so wirst du mein Hahn, « die Beiwohnung einer Leibeigenen leibeigen machte. Mit dem Goldfinger bezeugt hier noch die Haarlocke (wie XXXI und XLIII), welche auch golden ist, als höchste Schönheit bei den Neugriechen, wie bei den Romanischen Völkern. Die Vierzahl tritt bei dem Male wieder hervor, wo der eine seine Mutter, der zweite seine Schwieger, der dritte seine Frau preist, worauf Maurogen seine Schwester erhebt.

Zu beiden vorigen Darstellungen gehört nun, zwar wieder im bürgerlichen Kreise, unser Deutsches Gedicht, welches nur in Einer jüngern Handschrift erhalten, laut Sprache und Reimweise nach dem 13ten Jahrhundert gehört, namentlich auch durch den dreireimigen Schlufs der Absätze. 2 Der sonst nicht bekannte Dichter Ruprecht von Würzburg ersucht, als »thörichter Knabe, « eingangs um Nachsicht mit seinem »Büchlein,« wie damals ähnlich gereimte Minnebriefe, z. B. in Liechtensteins Frauendienst, 3 aber auch lehrreiche Erzälungen so genannt wurden. Denn. wie er am Ende, sich nennend, sagt, zum Vorbilde der Keuschheit für Frau und Magd, hat er es verfaßt. Das schwere Herz der Frau beim Scheiden des Mannes fühlt er selber oft (Z. 266 ff.). Er übertrug ohne Zweifel eine dem Würzburger nicht fern liegende Französische Darstellung; das erhellt aus der Oert-

 $<sup>^4</sup>$  Quellenverzeichnis 29. Genthe 217–72: prosaische Auflösung. Simrock 215–18: Auszug. Bäckström 318–20: Auszug.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. den Vorbericht zu Bd. I, S. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 400.

lichkeit Verdün, Prouvins, sowie aus den Namen Gillot, Gillam, Hogier, Amelin, welche, zwar ursprünglich Deutsch, durch Französische Aussprache verändert sind; während Bertram und Irmengard völlig Deutsch geblieben: alle bekunden noch den Altfränkischen Bestandtheil in dieser Gränzgegend. Man darf wol annehmen, daß unser Dichter von dem Französischen. welches bisher noch nicht aufgefunden ist, eben nicht abgewichen. Die eigenthümliche Schilderung des bürgerlichen Verhältnisses der Väter des jungen Ehepaars erscheint dort heimisch: sowie die ihr entgegen hervorgehobenen kupplerischen Rathschläge der durch das Gold Verblendeten, nicht allein des Gesindes und der Verwandten, sondern sogar der genannten Väter und Mütter; sodass die Frau (wie iene treue Gattin gegen die Mönche zu Kolmar LXII) auf sich allein gestellt ist, nun aber auch zur Ueberlistung greift. Die bestochene und sich selbst verkaufende Magd wird zugleich gezüchtigt durch den Verlust des Fingers, ohne Ring, eben weil sie kein solches Kleinod zu geben hat, das sonst schon als Zeugnis dient. Der betrogene Versucher erklärt sich selber für dienstbar (wie er anderswo wirklich leibeigen wird); seine Verheiratung mit der Magd mildert ihre beider Strafe. Desto ehrenfester erscheint der Ehemann, der selbst durch den Finger nicht überzeugt wird. Es sind auch hier vier Kaufleute bei der Wette, welche nur zwei anstellen.

Demnach folgt unsers Ayrers, jüngern Zeitgenofsen von Hans Sachs, Lustspiel desselben Inhaltes, welches zwar nicht aus Ruprechts Gedicht herrührt: die Namen und Oertlichkeit setzen eine anderweitige Romanische, oder Lateinische Vermittelung voraus, und die Abweichungen von den drei vorigen Darstellungen sind stark genug, namentlich der Unschuldsbeweis wieder ohne Verstümmelung, und sonst

manche schon durch die Darstellung für die Bühne veranlasst. Es spielt wieder in fürstlichem Kreise, und ist, zwar als Hauptstück, in einen weiteren Rahmen gefasst, auf ähnliche Weise, wie in Shakspeare's Cymbeline: 1 Der Jägermeister Claudius, dem sein »närrisch Knecht Jahn Türck,« die Hirschgeweihe bewahren soll, scheidet von seiner frommen ehrbaren Hausfrau Frigia, um für seinen Herrn, den Fürsten Amuratus von Calabrien, in »Delphin« bei Apollo Heilung seines verrückten Sohns Freudenreich zu erbitten. Zwei Hofjunker, Leipolt und Seübolt wetten mit ihm, als er seine Frau rühmt, um beider Vermögen, ihre Ehre »Gmahlring« und Halsgehänge zu gewinnen. Bei der Bewerbung spielt Jahn Türck den schelmischen Vermittler, beredet seine Herrin zur Verkleidung ihrer beiden Mägde Willa und Otilia, welche den beiden Bulern Ring und Halsband, ohne weitere Gunst, gewähren. Dazwischenhin ziehen sich Abenteuer der See- und Landfahrt des Jägermeisters mit dem tollen Fürstensohn, wobei Neptunus als Schiffmann auftritt, und in Delphis Apollo wie die Sonne erscheint und den Kranken heilt. Beim freudigen Empfange daheim soll der Fürst die Wette schlichten, und die beiden Buler bezeugen durch Ring und Halsband. Claudius gibt sich verloren, und schilt seine auftretende Hausfrau; diese aber beweist durch ihre beiden Mägde ihre Unschuld, und jene werden verurteilt, diese zu behalten, ihnen ein Drittheil ihres Vermögens zu geben. ebenso dem Ehemann. Jahn Türck ermahnt schließlich gegen dergleichen Versuchung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jak. Ayrer *Opus theatricum* (Nürnberg 1618 Fol.) Bl. 453<sup>b</sup>—464<sup>b</sup>, die letzte seiner 30 gedr. Komödien und Tragödien: »Comedia Von zweyen Fürstlichen Räthen die alle beede vmb eines gewetts willen vmb ein Weib Bulten, vnnd aber an derselben statt mit zweyen vnterschiedlichen Mägden betrogen worden, mit 13. Personen, vnd hat 6. Actus.«

Man sieht, es ist hier Alles wolanständig gehalten. Die Verkleidung, durch den lustigen Rath, mit dem sonderbaren Beinamen¹ veranstaltet, zugleich in der Verdoppelung, eignet sich gut für die Bühne, und die Doppelheirat ist ein milder Beschluß. Ueberhaupt zeigt auch dieses Lustspiel die Gewandtheit, welche Ayrer durch seine Bekanntschaft mit den Engelländischen Komödien und Tragödien, sowie durch seine Einführung des Volksliedes, überhaupt des Gesanges, über Hans Sachs hinausgeht. Die Uebereinstimmung des Namens Claudius mit dem Römischen Heerführer Claudius bei Galfried in der mit Cymbeline zusammenhangenden Erzählung, sowie Delphin mit dem Walisischen Elphin, ist wol nur zufällig.

In ganz ritterlicher Fassung, auch in höherem Kreise, erscheint dieser Stoff in mehren Altfranzösischen Romanen und Bearbeitungen, auch für die Bühne, bis in die Gegenwart. Zuerst Giberts von Montreuil Roman von dem Veilchen, oder Gerard von Nevers und die schöne Euryanthe von Savoien, 1225 gereimt und mit vielen Liedern durchwebt, <sup>2</sup> für die Gräfin Marie von Ponthieu. <sup>3</sup> Er ward für Karl I von Nevers 1415—24 in Prosa übertragen, darnach

¹ In den Fastnachtspielen nennt Ayrer ihn auch »Johann Posset, Jahnn Klan der Engellendisch Narr, Jann Panser.« Klan ist das Engl. clown. Drei Fastnachtspiele handeln eigens »von dem Engellendischen Jann Posset,« dessen Vater Rolandt und Mutter Willanda, von welchen das eine ganz »in des Rolandts Thon." Ebenso noch 4 Fastnachtspiele »im Thon: Wie man den Englischen Roland singt.« Und dieser Rolands-Ton ist eben der im Grundrifs S. 173 und Idunna 1812, Anz. 22. angeführte, dessen Anfang hier aber nicht vorkömmt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Art des chatelain de Coucy. Vgl. zu ...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roman de la Violette ou de Gerard de Nevers, en vers du XIII. S. par G. de M. (Gyrbers de Motterael nennt er sich v. 6636) zuerst her. von Franc. Michel. Paris 1834. Hist. litt. de la Fr. XVIII, 760. Raynouard im Journ. des Sav. 1835, p. 202. De la Rue bard. et jongl. III, 152.

von Guiot Dangeraus 1415—24 umgearbeitet, und so 1520. 1525 in Paris, 1586 in Lyon gedruckt, von Gueulette 1727 mit Anmerkungen, herausgegeben, von Tressan² und d'Orville³ ausgezogen, von Fr. Schlegel 1804 verdeutscht, und hieraus von Ekmark 1818 ins Schwedische übersetzt. Aus einer Pariser Handschrift einer andern Prosa hat Helmina von Chezy diesen Roman 1823 verdeutscht, und daraus 1824 für Webers Oper gereimt; zuletzt hat 1834 O. L. B. Wolff diese Uebersetzung verarbeitet.

Nur eine kürzere Darstellung desselben Inhaltes, auch aus dem Anfange des 13ten Jahrhunderts, und wie es scheint, Grundlage der vorigen, ist der Prosa-Roman vom König Flor und der schönen Johanna.

Jünger dagegen ist der erste Theil des gereimten Romans vom Grafen von Poitou. 10

Die alten Drucke (trad. de rime de G. de M. en prose) sind in 4; avec des notes par Gueulette. Paris 1727.

- <sup>2</sup> Bibl. des rom. 1780 Juillet p. 3. Wiederholt in s. Corps d'extraits d. rom. III, 346 und Oeuvres IX, 295-422. Deutsch in (Reichards) bibl. d. Rom. VIII, 137. VIIII, 157. (1782-837.
  - <sup>3</sup> Melanges tirées d'une gr. bibl. V, 156 77.
- <sup>4</sup> Samml. romant. Dichtungen des Mittelalters Bd. 2 (Leipzig 1804).
- <sup>5</sup> »Den sköna Euryanthe's af Savoyen Historia, utgifvan af Fr. Schlegel.« Oefvarsatt af Carl Erik Ekmarck. Strengnäs 1818.
- <sup>6</sup> Euryanthe von Savoyen, a. d. Ms. d. königl. Bibl. in Paris: Hist. de Gérard de Nevers et de la belle et vertueuse Euryanthe de Savoye, sa mie, übersetzt v. H. von Chezy, Berlin 1823.
  - <sup>7</sup> Euryanthe. Große romant. Oper in 5 Aufz. Wien 1824.
  - <sup>8</sup> In der Maja. Stuttgart 1834 Bd. IV, S. 161-74.
- <sup>9</sup> "Le roman dou roi Flore et de la bielle Jehane" publ. p. la pr. fois d'après un Ms. de la bibl. roy. p. Franc. Michel. Paris 1838. Vorr. zum rom. de la Viol. p. VI. 1st auch in Monmerqué's und Michels theatre Franc. au m. age (1839) p. 417—30 abgedruckt. Auszug bei Bäckström 316—18.
  - 10 Le roman du comte de Poitiers publ. p. la pr. fois par

Endlich ist dieser Stoff auch, wieder mit anderen Namen, zu einem geistlichen Schauspiele verarbeitet, als ein Wunder Unser lieben Frauen: wie der Spanische König Ostes sein Land verwettet gegen Berengier, der seine Gemalin verunglimpft, zuletzt im Zweikampfe besiegt wird. 1

Laut des ältesten Gedichtes dieser Reihe.<sup>2</sup> war Gerard, Graf von Nevers der schönste und edelste junge Ritter der glänzenden Hofhaltung König Ludwigs (VIII. 1226—70),<sup>3</sup> und als beim Reigentanze mit Wechselgesange die Reihe ihn traf, pries er seine Geliebte Euryanthe und ihre Treue über alles. Graf Lisiard von Forez wettet dagegen mit ihm um ihre beider Grafschaft, gewinnt ein arglistiges altes Weib, Condrée,<sup>4</sup> durch die er Euryanthe'n im Bade belauscht, und unter ihrer rechten Brust ein Muttermal, einem Veilchen (Violette) ähnlich, entdeckt. Vor dem Könige zu Melun, wohin Alle berufen worden, beweist

Franc. Michel. Paris 1831. Vorr. zum rom. de la viol. p. VII. Raynouard im Journ. des sav. 1831. Juill. p. 385-94. Hist. litt. de la Fr. XVIII (1835). 768. Der zweite Theil enthält die Geschichte des Sohns Guys. Honoré d'Urfé läfst die Astrée genannte Diana von Chateaumorant von Gerard und Euryanthe abstammen.

- 'Theatre Français au moyen age, publie d'après les manuscrits de la bibl. du Roi par Monmerque et Michel (Paris 1839) p. 431-80: Miracle de Nostre-Dame, comment Ostes, roy d'Espaigne perdi sa terre par gagier contre Berengier qui le tray et li fist faux entendre de sa femme, en la bonté de laquelle Ostes se fioit; et depuis le destruit Ostes en champ de batailles.
- <sup>2</sup> Auszug in *Hist. litt. de la France* XVIII, 761-68. Kürzer bei Bäckström I, 315-16.
- <sup>3</sup> Paulin Paris Vorr. zu Adenes Berte p. XXXII meint Louis le debonnaire: gegen v. 6136.
- <sup>4</sup> Dem Namen nach verwandt mit der ungeheuerlichen Gralsbotin Kundrie lα surziere im Parcival und Titurel. Vgl. die obige Gauteron, zu LXII.

er damit ihre Untreue; Gerard ist überzeugt, gibt sein Land hin, und führt sie in einen Wald, wo sie, als er ihr den Todesstreich geben will, ihn vor einem Lindwurm hinter ihm warnt, worauf er diesen erlegt, und sie im Walde sich selbst überläfst. Sie sinkt ohnmächtig hin; so findet sie der Herzog von Metz, der von einer Wallfahrt zu St. Jakob in Galizien kömmt. und nimmt sie mit auf seine Burg. Gerard überzeugt sich durch Belauschung eines Gesprächs Lisiards mit Gundrée von Euryanthens Unschuld, und besteht, indem er sie aufsucht, eine Menge Abenteuer. Endlich vernimmt er, dass zu Metz ein Fräulein verbrannt werden soll, weil sie des Herzogs Schwester ermordet habe, kömmt dahin, als eben der Holzstoß soll angezündet werden, erkennt seine Geliebte, und tritt in das Kampfgericht für ihre Unschuld. Ihr Ankläger, ein Hofritter, wird besiegt, und bekennt, er habe, weil Eurvanthe ihn verschmäht, die Schwester des Herzogs, die 'mit ihr das Lager theilte, ermordet, und der schlafenden Eurvanthe das blutige Messer in die Hand gesteckt. Gerard führt sie nun heim nach Nevers, fordert Lisiarden zum Zweikampfe vor den König, besiegt und zwingt ihn zum Geständnis, womit er die Grafschaft Forez gewinnt. Gundrée wird verbrannt: Gerard vermält sich mit Eurvanthe. -

Das Veilchen des Muttermals, nach welchen das ganze blühende Gedicht benannt ist, erscheint als Erkennungszeichen der Treue. zugleich noch als eine schöne Verwandlung der Indischen Wunderblume; und selbst im Namen Euryanthe (die weithin blühende), zu welchem in der obigen Darstellung Gerard auch Flor genannt wird, ist hier wol noch mehr Bedeutung, als in Flor und Blanscheflor. Die erste Rettung der Unschuldigen ist dadurch eigenthümlich, daß der Liebende selber die Strafe vollziehen will, und durch beiderseitigen Edelmuth daran verhindert wird:

wodurch sie sich von der in den folgenden Darstellungen wirklich mit VII. VIII stimmenden Rettungen unterscheidet. Dagegen ist die zweite falsche Beschuldigung und Rettung, die in solcher Verbindung nur hier vorkömmt, in naher Uebereinstimmung mit VII Crescentia. Die Befreiung vom Feuertode hat manche Nachbilder, Tasso's Sophronia u. a. Mit lebhafter Steigerung schliefst sie hier das Ganze ab, sowie in dem Wechselgesange des Reigentanzes der Preis der Geliebten, und damit die Wette, edel entschuldigt wird. Es ist so eins der schönsten, romantischen Rittergedichte: welches auf unserer Bühne zwar, wie der Oberon, mehr durch die Töne, als durch die dramatische Darstellung getragen wird. —

Der kurze Prosa-Roman von der schönen »Jehane« rahmt sich weitläufiger ein, mit ganz anderen Namen und sonst manchen Verschiedenheiten; er holt aus von ihrem Vater, einem stolzen Ritter auf der Gränze zwischen Flandern und Hennegau, zur Zeit des Königs Flores von Ausai, der mit der Tochter des Fürsten von Brabant vermält war. Der Ritter gibt, zum Verdrufs seiner Frau, die schöne Tochter mit reicher Ausstattung, seinem treuen Wappener Robins, der am Hochzeittage zum Ritter geschlagen, eine Wallfahrt nach St. Jakob vor Vollziehung der Ehe gelobt, deshalb von einem Ritter Raous getadelt und zur Wette verleitet wird. Die zur Belauschung im Bade behülfliche Alte heifst Hiersent (wie die Wölfin im Reineke Vos); das Muttermal, an heimlichster Stätte, wird nicht weiter bezeichnet. Robiers (wie er nunmehr heifst) überzeugt sich erst bei der Heimkehr davon, und reitet heimlich hinweg. Seine Frau folgt ihm in Mannstracht, findet ihn, und dient ihm unerkannt sieben Jahr als Wappner; beredet ihn zu Heimkehr und Zweikampfe mit dem Bösewicht Raous, der, besiegt, sein Verbrechen bekennt; worauf Jehane sich zu erkennen gibt, und noch 10 Jahre glücklich mit ihrem Manne lebt. — Darnach heiratet sie König Flores, der zwei Frauen, ohne Kinder, gehabt, und dem einer der zwei die Wette bezeugenden Ritter die Witwe rühmt: womit auch hier die Vierzahl erscheint. Beider Sohn Florens wird Kaiser in Konstantinopel, die Tochter Florie Königin von Ungarn. —

Es folgt nunmehr die Reihe von Darstellungen, welche mit Boccaccio's Novelle (II, 9) in unmittelbarer oder sonst doch näherer Berührung stehn. Boccaccio hatte vermuthlich auch hier eine kürzere Französische Erzählung vor sich, welche der unsers Runrechts Gedichte zum Grunde liegenden ähnlich war. Sie spielt auch zum Theil in Frankreich, und beginnt in Paris (wo Boccaccio selber noch als Kaufmann hinkam) in der Herberge mit dem Gespräch reicher Ilalienischer Kaufleute, deren drei leichtsinnig und geringschätzig von ihren Frauen reden, wogegen Bernabo von Genua die Tugenden und Treue der seinen erhebt, und mit Ambrogiuolo aus Piacenza erst sein Haupt, dann 5000 gegen 1000 Goldgülden verwettet. Ambrogiuolo läfst sich durch ein bestochenes altes Weib, die bei der Frau Zineura Eingang hat, in einem Kasten zu ihr tragen, vorgeblich zur Verwahrung während einer Abwesenheit, und benutzt zwei Nächte, im Schlafgemache sich alles, namentlich Malerejen, genau zu merken, entdeckt unter der linken Brust der mit ihrem Kinde schlafenden Frau eine mit blonden Haaren umwachsene Warze, und stiehlt ihr eine Börse, Ueberrock, Ring und Gürtel. Damit beweist er, und Bernabo bezahlt, eilt nach Genua, bleibt aber auf seinem Landgute, schreibt seiner Frau, dass sie dorthin komme, und befiehlt einem Diener, ohne ihm den Grund zu sagen, bei seinem Leben, sie unterwegs zu tödten. Sie aber bewegt diesen, dass er, in einer Wildnis, die

Kleidung mit ihr wechselt, und sie in die Ferne entläfst; dem Herrn berichtet er ihren Tod, und dass Wölfe den Leichnam verzehrt. Sie findet am Meer einen Catalonischen Schiffsherrn Encarrarch, nennt sich Sicurano, tritt in seinen Dienst, und fährt mit ihm nach Alexandrien, wo sie bald die Gnade des Sultans gewinnt, sodass er sie zum Befehlshaber der Kaufmannschaft in Acre macht. Hier erblickt sie auf dem Markt ihre Börse und Gürtel, und Ambrogiuolo rühmt sich, wie er beides, und mehr mit ihrer Gunst gewonnen. Sie veranstaltet nun, dass auch Bernabo. der arm geworden, nach Alexandrien kömmt, wo vor dem Sultan Ambrogivolo seine Schuld bekennt, an einem Pfal mit Honig bestrichen, den Fliegen zum Tode übergeben, dagegen die treue Frau mit ihrem begnadigten Manne reichbeschenkt heimgesendet wird. 1

Zuerst erscheint hier die Kiste, deren manigfaltigen Gebrauch in Liebesabenteuern wir schon (zu LXII) gesehen haben. Das Veilchenmal ist in eine mit Goldhärchen umwachsene Warze verwandelt, und daneben der Ring mit anderen Zeugnissen vermehrt. Die Rettung der schuldlosen Ginevra nähert sich schon der Genoveva und Brangane (im Tristan); mit welcher besonders Xenophons des Ephesiers Griechischer Roman von Abrokamas und Anthia (vgl. Euryanthe) übereinstimmt. Die Entwickelung ist dem Italienischen Handelsverkehr des Mittelmeeres angemessen. Die für Unzucht und Zungenmord besonders geeignete Strafe kannte nicht nur das klassische Alterthum und das Mittelalter, 2 sondern eine ähnliche (Betheeren und Rollen in Federn vgl. zu LXII) noch in Nordamerika, nach dem Lynchgesetz, im Schwange.

Ungewiss ist, ob Boccaccio die Erzählung einer

Uebersetzung bei Echtermeyer u. Simrock I (1831), 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Grimm Deutsche Rechtsalterthümer S. 701. Zusatz bei Simrock 220.

alten Handschrift benutzte, welche zum Theil gedruckt ist; 'sowie Sansovino daraus seine Novelle verfaßte, welche Manni aus Boccaccio herleitet, von dem sie wenig abweicht.

Eine Abkürzung, nach Boccaccio, enthält unsre alte Sammlung »Scherz mit der Wahrheit.« ³

Hans Sachs hat Boccaccio's Novelle, auf welche er sich beruft, mit denselben Namen, doch mit Verhüllung des Nackten, für die Bühne bearbeitet: »Comedia von der unschuldig Frau Genura mit 9 Personen, 5 Actus.« 4

Ein Altenglisches Schauspiel von Heywood ist zum Theil aus eben dieser Novelle genommen. <sup>5</sup>

Die letzte moderne Verwandlung derselben ist: »die schöne Karoline als Husarenoberst, oder die edeldenkende Kaufmannsfrau, 1826.«

Eine ältere Deutsche Erzählung, welche schon vor 1489 gedruckt ist, stimmt zwar auch sehr nahe mit Boccaccio überein, bis auf manche Nebenumstände, scheint jedoch aus einer Lateinischen Quelle herzurühren. <sup>6</sup> Sie setzt sich in das Jahr 1424, um Fastelabend, und benennt sich »von vier Kaufmännern, <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Lami novelle letter. 1756, p. 673. 1765. 1769.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cento novelle scelte (Venedig 1561) Giorn. 3, nov. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Verschieden von Joh, Pauli's (1518) »Schimpf und Ernst,« worauf Grimm, Schmidt und Gräfse verweisen: diese Erzählung steht aber nur in »Scherz mit der Wahrheit« (Frankfurt a. M. 1550, 1563 Fol.) Bl. 10. Nyerup 251, 257. Eschenburg 540. Vgl. Romanbibl. VI, 65. VII, 115. Beide alte Sammlungen haben sonst Mehres gemein.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Kemptner Ausgabe B. III, Th. 2, S. 21-34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In den Old plays, Fortsetzung der Dodsley'schen Sammlung (Lond. 1815) Th. 6, S. 323: a challenge for beauty.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Aus welcher Grimm 68 und Simrock 210 auch Poccaccio's Novelle ableiten.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> »Ein liepliche histori vnd warheit von vir Kaufmendern.« o. J. und O.  $2^4/_2$  Bogen 4. mit Holzschnitten, auf dem Titel die Frau im Harnisch; besafs Panzer (Annal. I, 53), der einen

unterscheidet auch Namen und Heimat der drei Gesellen des Ambrosius von »Genay:« Konradus von Spanien, Borchard von Frankreich und Johann von Florenz; sodafs Ambrosius für Bernabo, und Johann für Ambrogiuolo steht. Die Frau ist namenlos. Die Wette geht gleich auf Geld. Die bestochene Alte treibt einen Kleiderhandel, und gibt wegen einer Wallfahrt nach St. Jakob die Kiste in Verwahrung. Das Mal ist eine kleine schwarze Warze am linken Arm, und unter den übrigen Zeichen fehlt das Kleid. Der Diener bindet sich vor dem Mordbefehle durch einen Eid zum Gehorsam, und der Herr verlangt zum Beweise die Zunge und eine Locke der Frau, welche erste von einem Lämmlein genommen wird, das sie mit sich führt: so dass ihre Rettung nun völlig mit Genoveva u. a. stimmt. Zugleich dient auch ihr Kleid, vom Lammesblute gefärbt, als Zeugnis. Der Schiffer ist namenlos; sie nennt sich Friedrich, dient dem »König Sultan« als geschickter Falkner, dann selbst als tapfrer Krieger, und wird fürstlich geehrt. Oertlich wird nur Alkair (Kahira) genannt, wo sie die drei Kleinode wiederfindet, und endlich in ihrer schönen Gestalt, wie sie Gott erschaffen, nur ein dünnes Seidengewand umgeworfen, erscheint. Der Bösewicht wird gerädert

kurzen Auszug gibt, und es für einen Nürnberger Druck vor 1500 hält, wie seine in den Zusätzen S. 90 beschriebene Ausgabe: "Ain lipliche historie von fier kaufleuten." Am Ende: "Getruckt vnd selligklichen vollent in der keiserlichen stat Nürmberg von Mayr als man zalt nach Cristus gepurt MCCCC vnd im lxxxxvjjjj iar." Auch 10 Bl. 4, mit denselben, nur nicht mehr so schönen Holzschnitten; als Schluß noch ein kleiner Christus mit dem Kelch. Panzer bezweifelt S. 88 die von ihm in den Annal. I, 237 außgeführte Nürnberger Ausg. von 1498. 4, nach Röders Katalog S. 51 aus der Scheurlischen Bibl., wo sie aber Panzernicht fand. Der Titel stimmt überein bis auf einzelne Buchstahen und das verdächtige "christliche" für "lipliche."

und dann gehängt. Zuletzt wird noch der Nachkommenschaft der wiedervereinten Gatten gedacht und ihr ältester Sohn Friedrich genannt. —

Früh ward dieses Büchlein ins Dänische übersetzt, so 1599 in Kopenhagen gedruckt, und gewis öfter, bis 1738 und 1769, sowie häufig als »gedruckt in diesem Jahr,« und ist so dort noch lebendiges Volksbuch. <sup>1</sup>

Dafselbe gilt von Schweden, wo es sichtlich erst aus dem Dänischen übersetzt, 1689 gedruckt ist, dann 1699 in Stockholm, und öfter, namentlich 1786 in Lund, 1809 in Karlskrona, 1836 in Lund, und nach diesen Volksaugaben wiederholt in Bäckströms Sammlung Schwedischer Volksbücher 1845 in Stockholm. <sup>2</sup>

¹ Nyerup 171 nennt als die älteste Ausgabe: »En skjön Historie om tvende Kjöbmänd og om en ärlig og dydelig Qvinde; og hvorledes det gik den ens Kjöbmands Hustru udi hans Fravärelse, og hvad Falsk og Svig dem baade vederfare er. Nu nylige af Tydske paa Danske udsat. Prentet i Kjöbenhavn af Hans Stockelman 1599. 2 Bogen 8. Dann ebd. 1738 und mehrmals »trykt i dette Aar.« — Ich habe einen solchen Kopenhagner Druck: "En meget smuk Historie om tvende Kjöbmänd og en redelig dydig Kone« u. s. w. auch ohne Jahr; am Schlufse heifst es aber, dies sei vor 345 Jahren geschehen, was 1769 ergibt. Eine gereimte Vor- und Nachrede zieht gute Lehren daraus. Die von Nyerup angeführten Stellen der ältesten Ausgabe finden sich hier ebenso, bis auf einzelne Ausdrücke. Die 19 Ueberschriften der Absätze weisen noch auf die fehlenden Holzschnitte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bäckström I. 205: "Een Skön oh Lustig Historia Om fyra Kiöpmän som reste vthi fremmande land, och kommo fil Gäst en gång vthi ett Härberge, och ibland annan lustigheet begynte the at Skiämta något om sina Hustrur som the hwar vthi sin Stadh hemma hade, och der igenom blef emellan twänne vtfäst Wadh, Hwarföre den som besweken blef, wille låta Liifwet affhända sin egen Hustru, Men bleff dock vnderligen bewarat, och vnkom honom owitterligen vthi främmande Land, dar hon bekände sigh wara Mansperson, och kom til storr ähra och myndigheet at hon bleff en Förste och Regent öfwer et Konungarike,

Bemerkenswerth ist, dass bei der letzten Erscheinung der Frau in ihrer wahren Gestalt, dem Dänischen (bei Nyerup 172) hinzugefügt wird, sie sei »splitter naken,« wie sie Gott erschaffen (d. h. als Weib), nur mit einem Seidenband um die Schaam, aufgetreten: so steht in der Lunder Ausgabe von 1786, während der neuste Abdruck die ganze Schilderung damit abthut, es sei eine schöne Frau hereingetreten. —

In England ist diese Dichtung durch Shakspeare's Cymbeline zum grösten Volksgedichte gediehen, und noch auf der Bühne beliebt. »Es ist,«

och fick omsüder sin oförrät hämna låte, och kom til sin Man igen med frögdh och giädie. Ther hos och en annan sanfärdig Historia om Drottning Hildegardis, Caroli Magni Hwsfrw, och hennes styfbroder Talandus. Tryckt ahr 1689." 10 Bl. 8. In der Upsaler Univ.-Bibl. Die bei Bäckström II. 66 nachgetragene Ausgabe von 1699 zu Stockholm, 19 Bl. 8 fügt hinter "Talandus" hinzu: "och wid ändan om Herculis lefwerne och stora bedrifter, såsom och om them lärde Ulfspegel Diogenes finnes här införde." Eben diesen Inhalt vermehrt die Ausg. v. 1809 in Karlskrona (49 S. 8.) noch mit "Om Nero den grufwelige Tyrannens lefwerne och död." Alle diese Stücke hat auch eine Ausgabe, deren Titelblatt fehlt (40 S. 8), es scheint erst nach 1750 gedruckt (Bäckström I. 266). Ebenso finden sie sich in einer Ausgabe von 1786 zu Lund, der Berlingschen Druckerei (48, S. 8), das letzte Stück auch nicht auf dem Titel bemerkt, wie bei der Ausg. von 1699, mit welcher er auch sonst völlig stimmt. Die Lunder Ausg. von 1836, der Lundbergerschen Druckerei (16 S. 8), hat nur den auf die vier Kaufmänner bezüglichen Titel, und auch wol die übrigen Stücke nicht. Aus dieser ist auch wol Bäckströms Abdruck (I, 304-15 mit Anmerkungen 324-25), welcher meist nur im einzelnen Ausdrucke der Ueberarbeitung von dem meinigen abweicht, auch die Ueberschriften, welche hier zu 19 Kapiteln abgetheilt sind, nicht hat. - Die Geschichte Karls des Großen und seiner Frau Hildegard ist mit anderen Namen ganz unsre Crescentia, und beigefügt wegen der ähnlichen Rettung, welche hier durch die von einem Hunde genommenen Zeichen (wie bei Genoveva) noch weiter geht.

wie Tieck sagt, ' » so reizend, weil es Geschichte, Märchen, Tragödie und Lustspiel, alles zugleich ist, kecker gemischt und von frischerem Colorit, als andere ähnliche Werke, selbst dieses Dichters.« Wegen solcher Manigfaltigkeit der Darstellung, wie des Inhalts dieser »bunt geflochtenen romantischen Geschichte« hält er es für das vielleicht letzte Werk des großen Dichters, 1614-15, in welchem er etwa eine Jugendarbeit wieder aufnahm. Mit Cymbeline dem Britenkönige, der Heldin Imogen Vater, ist die Britische Sagengeschichte in Verbindung mit der Römischen, der breite Hintergrund, wie er sich aus Galfrieds von Monmouth Lateinischem Werk, und darnach aus Holinsheds Altenglischer Chronik, die dem Shakspeare zunächst lag, ergibt. 2 So steht diese Geschichte in der Römerzeit neben dem Lear (unser XLIX). Der sonderbare Name Imogen (an den Neugriechischen Maurogen erinnernd) kömmt dort auch vor, aber noch früher, bei der Abkunft der Briten von Brutus, der von Aeneas stammt, und überhaupt nichts von ihrer Geschichte.

Zwar finden sich für ihren Gemal den edlen, Leonatus Postumus einige Züge im Lewis Hamo, der mit dem Römer Claudius (Lucius) den Cymbeline um Zins bekriegte, und ebenso zwischen Römern und Briten im letzten Kampfe scheinbar hin und her schwankte, wie Postumus. Dieser auch im Namen Römische Postumus, des Königs Pflegesohn, wird wegen seiner heimlichen Ehe auf Anstiftung der bösen Stiefmutter

¹ Zu seiner Uebersetzung "Shakspeare's dramatische Werke' Th. 9 (Berlin 1833) S. 374. — Cymbeline nebst anderen Stücken Shakspeare's, die W. Schlegel nicht übersetzt hat, sind schon 1809—10 von meinen unvergefslichen Freunden G. W. Kefsler und L. Krause hier erschienen. Dazu Bd. 3 von H. K. Dippold.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cymbeline, zu Augustus Zeit König der Briten, erwähnen auch *Dio Cuss.* LX, 20 und *Sueton. Calig.* 44.

Imogens verbannt, und tritt nun in Rom unter Freunden mit Italienischen Namen (Philario, Jachimo; wie sein Diener Pisanio) auf, und das Folgende nähert sich sehr Boccaccio's Novelle. Jedoch sind Namen und manche Umstände noch so verschieden, dass wol eine andre Erzählung im Spiele ist, in welcher die durch den Römischen Postumus vermittelte Einsenkung in die Britisch - Römische Sagengeschichte, sammt der dazu gehörigen Mythologie, schon gegeben war, wenn Shakspeare sie nicht selber machte. Bei dem Gespräch über die Frauen vertreten die Vier nicht bloß Italiens Landschaften (wie bei Boccaccio), sondern ein Franzose, Holländer und Spanier (wie in der Altdeutschen Erzählung), zwar namenlos, sind die drei zu dem Italiener Jachimo, welcher den von Postumus schon einmal in Frankreich erhobenen Preis seiner Englischen Herrin bestreitet, und um Gold und Ring verwettet. Durch Postumus Schreiben empfohlen, wagt Jachimo sogar einen verzweifelten Augriff auf Imogen, die ihn mit Hoheit niederstralt, jedoch dem gewandt Einlenkenden selber die Kiste mit kostbaren Geschenken von Römern, darunter auch Postumus, für den Kaiser, bei ihr in Verwahrung bringt, ohne Vermittelung einer Alten. Im Schlafzimmer schreibt er sich alles darin (auch Schildereien) auf, löst der Schlafenden das Armband ab, und erblickt auf der linken Brust ein Mal "fünfsprenklich wie die rothen Tropfen im Schoos der Primel;" sodafs noch im Bilde die ursprüngliche Wunderblume wiederkehrt. Die Verurtheilung und Rettung ist wie bei Boccaccio; ein blutiges Tuch dient aber noch als Zeugnis. Dann kömmt Imogen unbewufst zu ihren entführten beiden Brüdern in der Wildnis, und sinkt durch einen vom mitleidigen Pisanio erhaltenen Stärkungstrank in einen todähnlichen Schlaf, und hält erwachend den neben ihr gelegten kopflosen Leichnam des wüsten Sohns

ihrer Stiefmutter für ihren vermeintlich von Pisanio ermordeten Gatten. Nun tritt sie in des Römischen Feldherrn Lucius Dienst, und nennt sich Fidelio. Im Kriege dem Postumus und Jachimo gefolgt, schlägt Postumus, für die Briten fechtend, den Jachimo nieder, wird dennoch als Römer mit ihm und den übrigen gefangen und vor den König geführt; Imogen erkennt den Ring an Jachimo's Hand, und dieser gesteht: allgemeine Erkennuug und Verzeihung, auch Jachimo's. Zuletzt Deutung einer Weißagung, mit Jupiters Erscheinung, darin leo natus auf Leonatus Postumus, und mollis aër durch mulier auf Imogen.

Merkwürdig erscheint auch hier wieder mit dem Blumenmal der Schlaftrunk der Indischen Dichtung. wo zwar die Frau ihre Versucher dadurch täuscht während er hier nicht die Bedeutung wie bei der obgedachten Anthia im Roman des Xenophon von Ephesus hat, welche einer verabscheuten Heirat dadurch entweicht, wie Julia. Anthia wird aber beim Erwachen von Räubern entführt, welche in die Gruft einbrechen, und so wenig als die (zu Boccaccio) erwähnte ähnliche Rettung der Anthia, die letzte Quelle für Imogens und so vieler anderer Frauen Rettung sein kann, eben so wenig ist es Anthia's Erweckung aus dem Scheintode für Julia und Imogen. 1 Es ist auch eine uralte gemeinsame Sage, welche durch mannigfaltige Verwandlungen umgeht. In unserm Heldenliede des 13ten Jahrhunderts entslieht Salomons schöne Frau so mit ihrem Bulen, trotz Morolfs Hut, der sie aber wirklich todt ins Grab zurückbringt.2 In Wielands schon 1751, nach Addisons Spectator gedichteten Erzählung "Balsora" 3 entzieht so der Arzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Douce illustrations of Shakspeare II, 198 annimmt. Vgl. Dunlop hist. of fict. 1, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsche Gedichte des Mittelalters Bd. I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sämmtliche Werke Supplemente Bd. 2 (1798), S. 59.

Helim, Vater der schönen Balsora, sie und ihren Geliebten, den jungen Prinzen Abdallah, der Glut und Wuth des Abbassidischen Kalifen von Bagdad, beide zusammen aus dem königlichen Grabgewölbe. Ein Ballet ähnlichen Inhalts sah ich 1817 in Bologna. Dergleichen findet sich schon bei Giraldi Cinthio (Hecatommiti III, 5) und in einem Trauerspiele von Luigi da Groto, genannt Cieco d'Adria. 2 — Es liegt wol eine Morgenländische Quelle zum Grunde. Ueber den Ephesier Xenophon (nach 400) hinauf geht die Lateinische Apostelgeschichte, unter des von den Aposteln eingesetzten Babilonischen Bischofs Abdias Namen, doch wol schon im 5ten Jahrhundert, aus älteren Urkunden verfasst, vornämlich die Geschichte des Johannes in Ephesus, wo die schöne Drusiana, des Andronicus Gattin, sich ihm entzieht, so wie einem stürmischen Liebhaber Callimachus, der an ihr im Sarge noch seine Lust büßen will, aber von einer Schlange getödtet wird; worauf Johannes beide wieder erweckt zum bessern Leben. 3 Darnach hat die Gandersheimische Nonne Hroswitha im 10ten Jahrhundert eins ihrer geistlichen Schauspiele Lateinisch gedichtet. 4 Obgleich zum apostolischen Wunder umgewandelt, sind jedoch die gemeinsamen Grundzüge wol noch zu erkennen. -

Wie hier noch weniger, als im Boccaccio, Shakspeare's nächster Quelle zu suchen, so findet sie sich auch nicht in einer Erzählung, des zwar schon im

Zuerst in seiner Sammlung "Moralische Erzählungen." Prosaisch übersetzt in der bibl. d. rom.

Briefe in die Heimat II, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Simrock 144.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erste Ausg. von Wolfg. Lazius 1551; zuletzt in *Fabricii* cod. apocryph. Deutsch von K. F. Borberg Bibl. der Neu-Testamentl. Apokryphen. Stuttgart 1840.

<sup>4</sup> Opera Hrosvite - ed. Conr. Celtes, Norimb. 1501. Fol.

Jahr 1603 in London gedruckten Geschichtenbuchs Westward for Smelts. Diese ist vielmehr nur eine freie Englische Verarbeitung der Italienischen Novelle, in welcher so wesentliche Züge fehlen, wie die Kiste nebst Zubehör, das Muttermal und andere Wahrzeichen, anstatt deren bloß ein entwendetes Crucifix die Untreue bezeugen muß.

Endlich steht in der Französischen Romanbibliothek 1781 eine Erzählung, überschrieben Cassibelan,² welche so genau mit Shakspeare stimmt, daß sie nur aus ihm herrühren kann. Die Namen sind zwar verändert: Cassibelan heißt jedoch bei Shakspeare der Waffengefährte von des Postumus Vater. Die Quelle ward verschwiegen, weil das Werk eigentlich nur auf Romane beschränkt war.

Shakspeare's Cymbeline erschien schon 1632 von Durfey bearbeitet; dann 1759 von W. Hawkins, und 1770 von D. Garrick für ihn selbst eingerichtet, welches Stück noch wol gespielt wird. Gleichzeitig erschien 1772 in Danzig von einem Ungenannten eine Deutsche Umarbeitung.<sup>3</sup>

Im weitern Sinne, als Verherrlichung des scheinbar schuldigen Weibes aus tiefster Schmach und Verunglimpfung des Mannes, gehören noch manche Dichtungen, auch Shakspeare's selber, hieher, namentlich Maafs für Maafs, Ende gut alles gut, <sup>4</sup> Viel Lärmens um nichts, Wintermärchen, <sup>5</sup> zwei Veroneser, Perikles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deutsch von Benda bei seiner Shakspeare-Uebersetzung, zum Beleg seiner Behauptung. Dagegen Danlop 11, 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bibl. univ. des romans 1781. Janv. I, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mehr darüber bei Eschenburg 546, dem der Verf. bekannt war.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Giletta, wie bei Boccaccio Helene heifst, erinnert auch im Namen an Gilot unsers alten Gedichts, sowie Bertram in beiden Gedichten an Bernabo anklingt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieses von Krause, die beiden vorstehenden von Kefsler übersetzt, in der oben (S. CVII, Anm. 3) erwähnten Sammlung.

von Tyrus (vgl. zu LXIII); in den beiden ersten spielt zugleich die Frauenverwechslung, im zweiten auch mit dem Ringe; selbst Othello und Lear reihen sich hier an, zwar mit tragischer Verklärung. Mit schöner Vorliebe erwählte der große Dichter diesen Gegenstand, wie er die Allmacht der Liebe, die "fest ist wie die Hölle und stärker als der Tod," auch über den Tod hinaus, in Romeo und Julia, zum höchsten Glanze erhob. - Die anderweitig mit Rettung von jäher Verurtheilung, wie auch Imogen erfuhr, verbundenen Schicksale und Herstellung sind hier schon mehrmals auf VII Crescentia verwiesen. Daran reihen sich schliefslich noch die männlich harten Demüthigungen zur Prüfung der weiblichen Hingebung und Treue, und ihr schöner Sieg, wie Griseldis (unser Volksbuch von Markgraf Walther, neulich sogar auf der Bühne erschienen); Bürgers Ballade "Graf Walther," nach dem Schottischen (dergleichen auch oben im Gerhard von Nevers vorkam), Kleists Käthchen von Heilbronn (mit einer Englischen Ballade verwandt, worin auch das Schlafreden unterm Holunder), und wieder aus Indien her, im höchsten Abstande, von der Bajadere bis zum Gotte, Goethe's Mahadöh. - Ins Gegentheil gewendet sind die Dichtungen, besonders Volkslieder, wo die Geliebte den unbesonnenen, sie und ihr Glück Rühmenden abziehen läfst. Völlige Umkehrung ist, wo das böse wilde Weib von dem Manne gezüchtigt und gezähmt wird, wie Shakspeare's shrew, deren Familie wir zu III Frauenzucht gesehen haben.

# LXIX. Der Ritter und der Teufel. Von dem Stricker.

Außer den drei angeführten Handschriften, auch in der grösten Wiener Sammlung Strickerscher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zusammengestellt bei Simrock 213-14.

Gedichte. ' Es hat ganz das Ansehen einer dort heimischen Dichtung, welche nicht anderweitig bekannt ist. Dagegen ist sie noch in jener Gegend volksmäßig lebendig, und aus der Gegend von Aschaffenburg von Schmeller aufgenommen: 2 anstatt des Richters ist ein "Exequirer," der auf dem Dorfe Schulden beitreiben will, und der sich dem Teufel zugesellt; das Rind fehlt, und der es ernstlich meint, ist ein dreschender Bauer, der ausgepfändet werden soll. - So ist die ländliche Stadtgeschichte nur ein Dorfschwank. Beide dienen aber zur Lehre, dass es gefährlicher noch, mit dem Teufel umzugehn, als ihn an die Wand zu malen. - Ein Seitenbild dazu ist, auch unter den Strickerschen Gedichten, wie der Wolf, dem die Mutter ihr unartiges Kind zu geben droht, zugreifen will, jedoch derb abgewiesen wird.

## LXX. Der Welt Lohn. Gesicht des Wirnt von Gravenberg. Von Konrad von Würzburg.

Ueber diese Dichtung und ihr verwandte Sagen und Lieder, welche vornämlich an Dichternamen haften, wie Thomas von Erceldoum, Tanhuser, habe ich zu Gottfrieds Tristan gehandelt. <sup>3</sup> Diese Dichtersagen hangen zusammen mit den Ritter- und Feendichtungen, von Morgane, Gloriande, Armida. Auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quellenverzeichnis 16, darin das 135ste Stück, laut der Anfangszeile bei Graff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt von J. A. Schmeller (München 1821) S. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 599. 429. — W. Wackernagel in M. Haupts Zeitschr. VI, 154 möchte sie ursprünglich auf Walther v. d. V. beziehen, der häufig der Frau Walt gedenkt, auch ihren Rücken schaut: er findet die Vollendung der Sage erst bei dem Persischen Dichter Ibn Jemin des 14 Jahrh.: Gott läfst Christo in der Wüste diese seine Welt erscheinen. Hammer 236.

verwandelt sich in Fausts Armen (im alten Volksbuch und Puppenspiel) die schöne Helena in eine scheufsliche Schlange. Die Dichtung von der Frau Welt, wie Konrad sie, wie er sagt, urkundlich (Z. 40) in Beziehung auf den Dichter des Wigalois erzählt, stellt der Guter, ein wol eben so alter Liederdichter, als warnendes Beispiel, von einem ungenannten Ritter, und ohne die Wirkung, in einem lehrhaften Liede voran. Die Frau Welt wird bei den alten Dichtern auch sonst häufig in ähnlicher Bedeutung persönlich dargestellt, namentlich von Friedrich von Sonnenburg, das Räthsel und Beschelten der Welt und die Antwort darauf; an welchem Sängerstreite Klinsor, der Hardegger und Andere Theil nahmen. <sup>2</sup> Ebenso die häufige Hinweisung auf "der Welt Lohn mit Undank," am Ende mit einem Linnentuch und Verwesung.3 Und so ist diese furchtbare Verbindung der Welt- und Fleischeslust und ihres Endes auch in Bildwerke übergegangen. Außen an der Sebaldskirche zu Nürnberg, wie an den Münsterthoren Basels und Worms und an einem Grabmale der Marienkirche in Marburg, erscheint ein solches Menschenbild, das vorn schön und gleißend, hinten aber von Schlangen, Kröten und allerlei Gewürm durchwühlt ist. 4

Konrads Gedicht, welches in der ältesten Münchner Handschrift<sup>5</sup> unter Strickers Gedichten steht, aber verschieden ist von dem auch der Weltlohn genannten Strickerschen Gedicht der großen Wiener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnesinger III, 41. IV, 713.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minnesinger IV, 659, 707, 882, 447 (wo der "weise Mann" Veldeke VII, 1 ist).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger II, 213. III, 464. Andere Stellen Eschenbachs, Ottokars u. a. gibt Wackernagel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meine Briefe in die Heimat (1816—17), Bd. I S. 42. Des Gr. Montalembert Leben der H. Elisabeth, übers, von J. Th. Städtler (Aachen und Leipzig 1837). Wackernagel 153.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ouellenverzeichnis 15.

Sammlung, ist, nach Docens Abdruck desselben (1807), aus der Heidelberger Handschrift von Benecke (1819), aus beiden und den übrigen Handschriften von F. Roth herausgegeben. Einen Auszug, nach Docen, gibt Genthe I, 390—93. — Eine mit Konrad auch in Bezug auf Wirnt übereinstimmende alte Prosa hat W. Wackernagel aus einer Züricher Hds. des 14. Jahrhunderts in seinem Lesebuch 945—48.

## LXXI. Der nackte König. Von dem Stricker.

Mit Recht ist diese bedeutungsschwere Dichtung durch manigfaltige, vornämlich Deutsche Darstellungen gegangen. Aufser Strickers Gedicht, zu dessen vor den Lesarten angeführten vier Handschriften noch vier andere kommen, ist gleichzeitig eine ganz eigene Bearbeitung Herrands von Wildonie. Dann, im 15ten Jahrhundert, von Hans Rosenplut, und ein Meistergesang und ein Lied; endlich ein Schauspiel von Hans Sachs.

Die letzten vier Darstellungen stimmen zunächst mit Stricker. Rosenplut erzählt nur kurz, in 74 Hans Sachsischen Reimpaaren, und namenlos, auch ohne Kaiserin und Rath. Panzers kurzer Auszug des 1493 gedruckten "Liedes" zeigt daßelbe Verhältnis. Der Meistergesang, welcher in 25 Stanzen der Wartburg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 16 (S. 774).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 1 (S. 757).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nachträge S. 747.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aus der Koloczaer Hds. liefs es Kovachich schon 1811 in F. Schlegels Deut. Museum IV, 424 drucken.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quellenverzeichnis 97, 104. In 6 der Wiener Sammlung 64, und in 7 der Insbrucker Abschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Quellenverzeichnis 30.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebd. 98. 99. Meissner fügt einen Auszug bei.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebd. 100. 101. Schottky gibt Nachweisung anderweitiger Darstellungen.

Lohengrins Weise herzustellen, ist vollständiger: der König heifst Nabochodonosor, nach dem stolzen Babelkönig Nebukadnezar, der in Folge des von Daniel gedeuteten Traumes, von oben herab zum Thier erniedrigt und wieder begnadigt wird. Das Uebrige stimmt genau, oft wörtlich mit Strickers Gedicht, so daß dieses wol die nächste Quelle ist.

Hans Sachs<sup>2</sup> dichtete darnach sein Schauspiel im Jahre 1555.

Ueber Wildonie, der auch eine eigene Darstellung von XII, und XLIII dichtete, verweise ich wieder auf den Minnesinger dieses Namens,3 wo zugleich diese Erzählung besprochen ist, und ihr Verhältnis zu Stricker sich ergibt. Kaiser Gorneus hält das Evangelium am 12ten Sonntage nach Pfingsten (Luc. 14, 11) für Lüge; er badet sich aus Eitelkeit für die Frauen, zum ersten Gerichtstage nach 10 Jahren, und Weiber (weiplein) helfen dabei; 4 der Engel kömmt nicht hinein. Der Kaiser wird von seinem geheimsten Rathe bekleidet entlassen, und verrichtet für den Spülicht der Küche die niedrigsten Dienste; er schaut das furchtbare Gericht,5 auch seiner Lieblinge, auf dem Markt, erkennt auch seine Strafe für gerecht, und wird hergestellt. (Eine Kaiserin erscheint nicht); er vollendet das 12tägige Tageding, und gelobt, fürder gerechte Regierung, Mauth und Münze, und stiftet Klöster. — Der etwas breit und örtlich 6 Erzählende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Minnesinger IV, 751.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> III, 2: "Comedia mit neun Personen zu agiren. Julianus der Kaiser im Bad, vnd hat 5 Actus."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 300. Längern Auszug gibt Bergmann bei seiner Ausgabe S. 19. Ueberschrift: Das puechel ist von dem plossen kayser. 668 Reimzeilen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Minnesinger IV, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Darunter auch Enthaupten mit der dille (797) = Guillotine,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Das häufige Verrufen und Umprägen der Münze um jene Zeit in Oesterreich rügt auch Ottokar's Reimkronik.

thut es einer Geliebten zu dienen, und bittet um Nachsicht. Eine Deutsche ungereimte Chronik nennt er als seine Quelle; welche nicht weiter nachzuweisen ist.

Manches Eigenthümliche hat auch die Darstellung der Gesta Romanorum, 1 worin Kaiser Jovinianus sich selber für Gott hält, auf die Jagd reitet, dabei sich badet, und nackt erst zu seinem Kriegsobersten, dann Rath geht, aber von beiden gezüchtigt wird; hierauf sagt er dem Thorwart seines Palastes Geheimnisse, welche die Kaiserin bestätigt; ihn selber jedoch erkennen weder sie, noch beider Kinder, noch irgend jemand; ja sein Hund packt ihn an, und sein Falke fliegt vor ihm hinaus. Da geht er zu seinem Beichtiger, einem Einsiedler, der ihn anfangs als einen Teufel wegweist, als er aber seinen Hochmuth bekennt und bereut, ihn auch erkennt, ihm vergibt, und ihn bekleidet; worauf im Palast Alle ihn erkennen, jedoch erst durch seinen Doppeltgänger, der sich als seinen Schutzengel offenbart, und er fortan demüthig lebt. -Man erkennt hier in der Steigerung durch die Thiere und Kinder, besonders durch den Beichtiger, der zum Theil die Stelle des Engels einnimmt, wol die angemessene Einrichtung für den frommen Zweck der ganzen kirchlich-lateinischen Beispiel-Sammlung mit ihrer Auslegung. Deutlich ergibt sich hier die tiefe Lehre »erkenne dich selbst, so erkennen dich die Andern.«2

Wieder anders sind nicht bloß der durchweg schwankende Name, sondern auch manche Züge und Wendungen des Englischen Gedichts des 14ten Jahrhunderts, welches Warton, Ellis und Swan im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> c. 59. Gräfse's Anmerk. dazu, und andere Nachweisungen in s. Litt. Gesch. II, 2, 964.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit dieser Ueberschrift habe ich die Altdeutsche Uebersetzung der Dresdner Hds. erneut, in Büschings Erzählungen etc. 1 (1819). 116. Der Kaiser heifst hier Damianus.

Auszuge bekannt gemacht haben. ' Es erzählt in 8-9sylbigen Reimpaaren: Robert, König von Sicilien, Bruder Papst Urbans und des Deutschen Kaisers Valemond, schläft am St. Johannis-Abend in der Kirche ein, nachdem er den Spruch des Magnificat für närrisch erklärt hat, wird als Narr hinausgejagt, läuft sogleich zu seinem Palast, wird vom Thorwart mishandelt, von dem Engel eingelaßen, aber förmlich als Hofnarr geschoren, mit einer Kreuz-Glatze wie ein Mönch; ihm wird ein Affe zugesellt, und mit den Hunden muss er essen: so lebt er 3 Jahre, verlacht und elend. Da laden der Papst und Kaiser den König nach Rom. Ihn begleitet Robert in seiner Narrentracht mit Fuchsschwänzen behangen und den Affen auf der Schulter. Von beiden Brüdern auch mit seinem Anspruch, als wirklicher Narr verhöhnt, kömmt er endlich zu Erkenntnis und Reue, vergleicht sich mit Nebukadnezar nnd Holofernes, und ergiesst sich in vielen vierreimigen Stanzen. Er findet den Affen nicht mehr geringer als sich, und bekennt daheim sich dem Engel laut für einen Narren. Hierauf gibt der Engel ihm heimlich das Reich zurück. und verschwindet. Robert ist fortan ein trefflicher König. Er meldet alles seinen Brüdern in Rom und Wien, und der Papst läfst die Urkunde im Vatikan bewahren.

Hier ist besonders durchgeführt, wie der Hochmüthige, der Gottes Wort als Thorheit schilt, selber wirklich und amtlich zum Narren, ja unter das Thier erniedrigt

Warton hist. of Engl. poetry I, 183. G. Ellis specimens of early Engl. metr. romances chiefly written during the early part of the fourteenth century (London 1811) III, 147—57: Robert of Cysille. Ch. Swan Uebers. der Gesta Romanor. (Lond. 1824) I, 364—73. Das Gedicht hat 476 Zeilen. Eine dritte Hds. des 15. Jh., zu den beiden von Ellis benutzten, erwähnt Ch. G. Hartshorne, Vorr. zu Anc. metr. tales (London 1829) Kap. XXII: Robert king of Cysyll.

wird, bis er inne wird, wer er ist. Die göttliche Führung zur schweren Selbstkenntnis.

Vermuthlich ist hieraus hervorgegangen die noch ungedruckte Englische Morality Robert Cycyl, welche 1529 zu High-Crofs in Chester aufgeführt wurde.

Nahe Verwandtschaft hiemit zeigt auch ein Spanisches Schauspiel Rodrigo's de Herrera, welchen Cervantes (im Parnafs) sogar mit Homer vergleicht, der jedoch nur ein mittelmäßiger Dichter war, aus Portugal gebürtig (st. 1641). Unter seinen Schauspielen, die meist eine religiöse Richtung haben, ist auch dieser Stoff dargestellt: der König Friedrich von Sicilien herrscht so schlimm, daß ein Aufruhr droht. Der Erzengel Michael nimmt ihm im Bade das Königskleid, und regiert trefflich, während der König durch tießte Demüthigung zur Erkenntnis geführt, und hergestellt wird. Die Benennung des Schauspiels »Vom Himmel kömmt der gute König« bestätigt die Verleihung eines solchen Königs von Gottes Gnaden.

Von den Gestis Romanorum scheint dagegen ausgegangen eine schon 1581 zu Lyon gedruckte Französische Moralité l'orgueil et presomption de l'empereur Jovinian. <sup>3</sup>

Nur in Allgemeinem gehört hieher die Morgenländische Erzählung vom Könige Bachtseman, der gottlos nur auf sich selbst vertrauend, sein Reich verliert, und dem Könige Chadidan dient, welcher ebenso gestürzt, aber durch Bufse wieder erhöhet worden: wie nun auch Bachtseman erfährt. So führt Schottky

Jones biogr. dram. III, 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. F. v. Schack Gesch, der dram. Litt. in Spanien Bd. 2, S. 639: Del cielo viene el buen Rey.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Croix et Verdier bibl, Franc. IV, 562. Warton I, 193.

<sup>4</sup> Kelier Einl. zum Roman des 7 sages S. CLIV.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zum obgedachten Meistergesang S. 33. 34. – Gräfse zu

noch mehre Morgenländische Könige an, die durch ihren Hochmuth gestürzt wurden, als: Nebukadnezars Sohn Belsazar, die Perserkönige Dschemschid und Zohak.

Unser Strickersches Gedicht hat Mailath 1 aus der Koloczaer Handschrift erneuet, und Genthe, 2 aus derselben in der Ursprache gegeben.

### Unser Frauen Wunder.

# LXXII. Der Frauen Trost. Von Siegfried dem Dorfer.

Wie diese schöne fromme Dichtung nur aus drei, darunter zwei für Eine zählenden Handschriften, ist auch der Inhalt derselben mir nicht anderweit bekannt.³ Es ist wol ein vaterländisches Gewächs und Blüte; auch zum Lobeskranze der Frauen, und zwar der duldenden Hausfrau, welche durch den Trost der schmerzenreichen Gottesmutter ausharrt und durch die Liebe überwindet. Das Ganze ist so anheimelnd ländlich, daß der Dichter, der sich selber Dorfer, d. i. Dorfbewohner, benennt, der lebendigen Sage wol nahe stand. Er ist sonst auch nicht bekannt, ehrt hier aber zugleich seinen Namen. — Eine Ausgabe des »Büchleins, « wie auch Wildonie (zu LXXI)

Gesta Romanor, c. 59 erinnert noch an den König von Tibet in 1001 Tag 19 ff.

<sup>1</sup> S. 84. Vgl. Quellenverzeichnis 2 (S. 757).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dichtungen des M. A. I, 415.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nachträglich bemerke ich dennoch eine Altfranzösische Bearbeitung unter den Marienlegenden, in den zu LXXIV ff. beschriebenen vierreimigen Alexandriner-Stanzen, bei Achille Jubinal nouveau recueil de contes, dits, fabliaux et autres pièces inèdites du 13-15 siècle I. II (Paris 1830) I, 138.

und Andere ihre Erzählungen nennen, erschien 1848 von F. Pfeiffer, 1 nachdem die meine längst gedruckt war.

## LXXIII. Unser Frauen Ritter und die Jungfrau.

Dieselbe Wirkung des Namens Maria, bei Berceo², in der zu LXXIV angeführten Sammlung, und bei Jubinal I, 172 des zu LXXII erwähnten nouveau receuil.

# LXXIV—LXXXVI. LXXXVIII. Unser Frauen Wunder.

Aus dem großen Gedichte von Unserm Herrn, Unser Frauen, und Allen Heiligen.

Die zahlreichen Haudschriften dieses mit Recht beliebten, eben so umfassenden als trefflich sich darstellenden Werkes, seiner verbundenen oder gesonderten Bücher, und einzelnen Erzählungen, ergibt das Quellenverzeichnis 69-87. Die Uebersicht dieser 14 von den 25 darin enthaltenen Marienwundern, ihre Zahl und Folge in den verschiedenen Handschriften, ist den Lesarten dieser 14 Stücke vorgesetzt, bei welchen dann auch die jedesmal zur Vergleichung kommenden Urkunden zusammengestellt sind. Die 25 schon in mehren alten Handschriften abgesonderten, und so auch von F. Pfeiffer 1846 herausgebenen Marienlegenden, nachdem meine Auswahl schon gedruckt war, gehören auch dem Inhalte nach zu den trefflichsten ihrer Art, in der volksmäßig sagenhaften Gestalt, und zum Theil für die bildende Kunst so eignenden Darstellung. Sowie einige Stücke ganz örtliche Deutsche Beziehung haben, so ist ein Theil derselben auch wol ursprünglich heimisch, und nur einzelne lassen sich ander-

In M. Haupts Zeitschrift VII, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quellenverzeichnis S. 755.

weitig nachweisen. Dagegen sind mehre noch bei den Deutschen Stämmen im Munde des Volkes lebendig.

Eine derselben (LXXIX) ist in einer kürzern Deutschen Darstellung in den Nachträgen mitgetheilt, und gibt sich selber als aus »Unser Frauen Judenbuch, « was auf eine ursprünglich Jüdische Sammlung deutet, welche jedoch bisher nicht gefunden ist. Von zwei anderen (LXXVIII LXXXIII) sind auch andere Altdeutsche Darstellungen in den Nachträgen erwähnt.

Die Sammlung von 43 Lateinischen Marienlegenden des Presbyters Botho im Benedictiner-Kloster Prieflingen bei Regensburg, im 12ten Jahrhundert, gedruckt durch B. Pez 1731, gehört ebenfalls Deutschland an. Die acht eben so vielen unter den 25 Deutschen entsprechenden Legenden (c. 2. 3. 6. 9. 16. 28. 31. 43) stimmen fast wörtlich überein, wie schon die Vergleichung unserer drei Stücke darunter (LXXIX LXXXI LXXXI LXXXV) zeigt. 'zu deren erstem ebenfalls im Nachtrage das Lateinische wiederholt ist. <sup>2</sup>

Altfranzösische Darstellungen sind hier nur zu LXXIV LXXVI LXXXIII anzuführen, darunter auch Schauspiele und Bildwerke (zu LXXXIV).

Altspanische Darstellungen finden sich zu LXXIII LXXIX LXXXI LXXXIV—V: sämmtlich von dem Benedictinermönch Gonzalo Berceo um Mitte des 13ten Jahrhunderts (1198—1268), unter seinen Legenden, in vierzeiligen auf denselben Reim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quellenverzeichnis 90, wo die Nachweisung aller gemeinsamen Stücke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine ähnliche Samml, volksmäßiger Lat. Marienlegenden ist *Promptuarium discipuli de miraculis beate Marie virginis* in einer Mülhauser Pap.-Hds. des 15. Jahrh., nach den Beispielen 4. 5. 24. in F. Stephan N. Stofflieferungen für Deut. Gesch., Spr., Recht und Litt. H. 2 (Mülh. 1847), S. 123. — Die Mariensagen in Oesterreich, gesammelt und her. von J. P. Kaltenbäck (Wien 1845) sind mir nicht zur Hand.

ausgehenden Alexandriner-Stanzen mit weiblichem Einschnitt: in welchen Stanzen auch das früher dem zum Deutschen Kaiser erwählten König Alfons dem Weisen (st. 1284) zugeschriebene Rittergedicht von Alexander dem Großen verfast ist: 1 also ganz wie gleichzeitig im Altfranzösischen, namentlich auch am Alexander, dieser Alexandriner erscheint, meist zwar in durchgereimten längeren Sätzen, aber auch in solchen vierzeiligen Stanzen, namentlich bei mehren hieher gehörigen Gedichten: nur wechselt in den Französischen Gedichten überwiegend der später alleinherrschende männliche Einschnitt, und ist der weibliche Einschnitt nicht so entschieden, durch welchen diese Stanze so nahe Uebereinstimmung mit unserer Heldenbuchstanze hat.

#### LXXIV. Marien Ritter.

Altfranz. Ged. bei Barbazan-Méon I, 82: Du chevalier qui oit la messe, et Notre-Dame estoit pour lui au tournoiement. 120 Zeilen. Le tournoiement de la 5te Vierge von Gautier de Loinsi s. Roquefort glossaire Rom. unter Aorer. Vgl. zu LXXXI. - Bruchstück einer Papstchronik, worin die Geschichte des Walterus de Bierbaco (Bierbeke), während der Messe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. A. Velasquez Gesch. der Spanischen Dichtkunst, übersetzt mit Anm. von J. A. Dieze (Göttingen 1769) S. 132, 148, wo mehre Stanzen. - Das Ganze, Milagras de Nuestra Señora, auch das Alexander-Gedicht, ist dann gedruckt in T. A. Sanchez collection de poesias Castellanas anteriores al siglo XV (Madrid 1775-82), welche G. Schubert zum Theil wieder holt (Altenburg 1804), und 1840 von Ochoa in Paris wiederherausgegeben ist. Vgl. Bouterwecks Gesch. der Span. Poesie (Göttingen 1804) S. 31. Gräße's Litt. Gesch. II, 2, 1157. II, 3, 445. Den Alexander dichtete nach Sanchez, ein Juan Lopez de Segura, vermuthlich nach dem Französischen Alexander von einem Alexander, wovon der jedoch schon ältere Alexandriner benannt sein soll.

im Turnier siegt. De Reiffenberg Annuaire la bibl. roy. à Bruxelles 1846. Wolf Niederländ. Sagen 54 erwähnt zu demselben Abenteuer des Herrn Walter Persyn aus Holland um 1200 noch: De Chronyck van Holland van den Klerk uit de lange landen (1354). Leyden 1740. S. 102. Oude Divisie-Cronycke van Hollant (Delft 1585.) Bl. 101; und Secterboom, de zoet stemmende Zwane van Waterland (Amsterdam 1702) S. 2. — Mailath 44.

#### LXXV. Maria und die Mutter.

Sonst nicht bekannt. Mailath 51.

### LXXVI. Maria und der Maler.

Altfranz. Ged. bei Méon nouveau recueil II, 411. Auszug bei Legrand V, 115.; Ausg. v. 1829. V, 86: Du Sacristain. Er ist ein Bildhauer, der über dem Kirchthore das jüngste Gericht darstellt. Steht auch im Trésor de l'âme.

### LXXVII. Der Probst zu St. Gallen.

Kömmt nicht weiter vor.

## LXXVIII. Maria und die Hausfrau.

Ein andres Altdeutsches Gedicht von Ehrenfreund weisen die Nachträge nach. — Mailath 54.

## LXXIX. Marien Pfarrer.

Botho 9. Berceo 9. bei Sanchez p. 208. Eine kürzere Altdeutsche Darstellung geben die Nachträge.

### LXXX. Maria und der Schüler.

Finde ich sonst nicht. — Mailath 63.

## LXXXI. Marien Bräutigam.

Botho 16. — Altfranz. Ged. bei Barbazan-Méon II, 420: Du Varlet qui se maria à Notre Dame, dont ne volt qu'il habitast à autre. Par Gautier de Coinsi (vgl. zu LXXIV), religieux Benedictin de S. Médard de Soissons, ensuite prieur de Vi sur Aine, poete da 13e siécle. 196 Zeilen. Verschieden von dem Marien-Bräutigam ebd. I, 347. — Vgl. F. Nork Festkalender (Stuttgart 1847) S. LII.

LXXXII. Maria und die Sündenwage.

Nur Altdeutsch vorhanden.

## LXXXIII. Marien Ritter und der Teufel.

Alt französisches Gedicht bei Legrand V, 81: Du bourgeois qui aima une dame. Dabei Auszug einer ähnlichen Erzählung: de l'Ermite qui renia sa foi pour une Sarasine. Ausg. v. 1829. V, 61. ohne Urschrift. Diese gibt Jubinal I, 118. — Caesar. Heisterbac. dial. mirac. dist. II, c. 12. erzählt diefs Wunder von einem Ritter zu Floresse im Bisthume Lüttich, zu Ende des 12ten Jh.; Deutsch von Wolf Niederl. Sagen 637. Wird auch in der Altsranz. Erzählung von LXXXVI erwähnt. — Eine andere Altdeutsche Darstellung ist bei den Lesarten ausgeführt.

## LXXXIV. Theophilus und der Teufel.

Ueber das Verhältnis dieser manigfaltig, auch auf der Bühne und in Bildwerken dargestellten katholischen Legende zur Faustsage, verweise ich auf meine Schrift über diese in Germania VI (1844), 289 und daraus einzeln gedruckt. Nachträge dazu in Germania VII (1848), 407. S. den Beschlufs dieses Buchs.

### LXXXV. Ave Maria.

Alt franz. Ged. Méon nouv. recueil II, 139. Legrand V, 50: Du moine qui fut sauvé par l'intercession de Notre-Dame. Dazu werden drei ähnliche Miracles ins Leben zurückgeführter sündiger Mönche erzählt, unter welchen das zweite mit dem Deutschen zunächst stimmt, weil der Mönch auch ertrinkt. — Botho 2. Berceo 2, bei Sanchez 201.

### LXXXVI. Der Raubritter und sein Kämmerer.

J. Golein Franz. Uebers. von Durante (st. 1294) nationale divinor-officior. 1372—74. (gedr. 1503 durch A. Verard) mit mancherlei merkwürdigen Zusätzen. Auszug einer gleichzeitigen Pariser Hs. bei P. Paris Mss. Franc. II, 67, auch dieser Legende von einem Deutschen Ritter, der zur Buße zum Papst Clemens nach Carpentras zog; worauf dieser zum Gedächtnis Ave Maria-Läuten zur Complet befahl, und die Geschichte in der Notre-Dame-Kirche von Avignon schriftlich bewahren ließ: Fu mis en un tablel. Vgl. zu LXXXIII. — Ein ähnlicher unheimlicher Diener ist der Bruder Rausch, als Koch eines Deutschen Klosters, nach Altdeutschem, Dänischem und Englischem Volksbuche. Vgl. Luthers Wort darüber bei der Faustsage (zu LXXXIV).

# LXXXVII. Thomas von Kandelberg und LXXXIX. Marien Rosenkranz.

Finde ich sonst nicht. Mailath 77.

### LXXXVIII. Ave Maria.

Thom. Cantipr. bonum universale de apibus p. 290. erzählt von Josbert, einem Mönche des Klosters Doel, der 1186 starb, daß er täglich die fünf mit den

Buchstaben MARIA anfangenden Pfalme sang, und aus dessen Mund, Augen und Ohren fünf Rosen mit dem Anfang der fünf Pfalmen blühten. — M. Schottky erzählt in der Kölner Zeitung 1847, Nr. 328 aus der Bretagne: Ave Maria stand auf einer Lilie auf dem Grabe des frommen Hirten Salaun, welche zur Höhe einer Eiche wuchs im Walde von Folgont. — Mailath 48.

#### XC. Felix im Paradiese.

Die Verlockung erinnert an XVI Magelona: der singende Vogel ist hier aber ein Engel. — Allgemein sind die Sagen von dem unvermerkten Versließen langer Zeiten, in Verbindung mit der Wiederkehr großer Könige und Helden aus dem Zauberschlaße. Das Alterthum hat den Epimenides, das Christenthum die Siebenschläßer, das Morgenland Padmanaba (1001 Nacht) und Mahomet. In unserm Felix vollendet sich die Dichtung zum Ausdrucke des Spruches, daß bei Gott tausend Jahre sind, wie ein Tag, die Gottseligkeit ewig ist.

# Anhang.

## Aus Jansen Enenkels Weltbuche.

Zum Quellenverzeichnis 57—68 ist schon das Nöthige beigebracht über diesen Wiener Dichter und Domherrn, über die Handschriften seines meist ungedruckten Werkes, und deren Verhältnis zu unseren eilf daraus genommenen Erzählungen, bei deren Lesarten auch die jedesmal verglichenen Urkunden aufgeführt sind. Ueber die der Heimat und allen Handschriften Enenkels gemäße Schreibung und Aussprache seines Buches und deren Annäherung an das heutige Hochdeutsch ist in dem Vorbericht S. XXVI ff. das Nähere gesagt.

# "1. (XCI.) Achilles und Deidamia.

Aus der Trojanischen Geschichtssage, die abenteuerlichste Umdichtung, deren einzelne Züge manigfaltig anderweit vorkommen. Die ritterliche Darstellung des Trojanischen Krieges, wie unser Konrad von Würzburg u. a. ihn nach Dares Phrygius und Dictys Cretensis gedichtet, hat nichts davon. Die Gesta Romanorum (c. 156) erzählen die Entdeckung des weiblich verkleideten Achilles nach Ovid. Die Danae-Fabel, welche Enenkel mit Deidamia verbindet, findet sich auch schon in unserm Heldenliede von Hildegund zu Salneck (Thessalonich) und Hugdietrich, sowie in mancherlei anderen Mären. Die Verwandlung des jungfräulichen Achilles in einen Mann durch Anrufung des unerhörten Götzen Ratvan (Rath-Wahn?) erzählt Bonaventure des Periers (nouv. 64) in ähnlichem Zusammenhange, von einem Jünglinge, der als Nonne sich in ein Kloster einschlich und die schönsten Nonnen beschlief, nachdem der Klostergott dieses Wunder gewirkt hatte. - Von Einbildungen männlicher Schwangerschaft ist bei XXIV dem schwangern Mönch eine ganze Reihe ihm zunächst verwandter Erzählungen vorgeführt, auch mit dem Motiv der Umkehrung beider Geschlechter. - Die Vertauschung des Harns des kranken Vaters mit dem der schwangern Tochter in dem ihr zur Bewahrung gegebenen Harnglase, welche auch in jenen Erzählungen mitspielt, hat Marie de France unter ihren Fabeln, nur, wie es scheint, etwas anständiger, aber weniger wahrscheinlich, in einen Aderlass verwandelt, welchen die Tochter, weil des Vaters Blut verschüttet ist, an sich selber vollziehen läfst, worin der Arzt aus Schalkheit die Schwangerschaft erkennt, und so wirklich entdeckt. - Aus solchen weitverbreiteten Bestandtheilen hat Enenkel diesen ausschweifend lustigen Schwank zusammengedichtet. - Bei der Münchner Pergamenthandschrift (Quellenverz. 60) ist Docens Abdruck dieses Stücks daraus, in den Miscell. II (1807), 160-70, und bei der Gleinker Handschrift (Quellenverz. 68) meine Ergänzung dieses Abdrucks im Grundr. 228-37. nachzutragen.

## 2. (XCII.) Der Zauberer Virgilius.

Die zumeist um Virgils Grabmal am Posilippo, vor seiner Durchfahrt des Berges, heimischen Zaubersagen, habe ich schon 1816—17 in den Briefen dorther

<sup>&#</sup>x27;Legrand IV. 387: Du medecin et de la fille enceinte. Die Ausg. von 1829 IV. 373 hat nicht die Urschrift, welche ich auch in Roqueforts Ausgabe der Poesies de Marie de France (1820) vermisse.

zusammengestellt, <sup>1</sup> und dann 1825 mit anderen Nachträgen, auch das Volksbuch vom Zauberer Virgilius aus dem Niederländischen verdeutscht. <sup>2</sup> Andere haben später wie früher, davon gehandelt. <sup>3</sup>

Das hohe Ansehen Virgils, nicht nur in der heidnischen Römerwelt, sondern auch durch das ganze Lateinisch-Christliche Mittelalter, <sup>4</sup> zumal in seinem

- <sup>4</sup> Briefe in die Heimat II, 50. III, 118. 160. 184-94. IV, 118-20.
- <sup>2</sup> Erzählungen und Märchen 1. 153 205. Vgl. Germania VII, 408.
- 3 M. J. Schmidt Gesch. der Deut. III. Melanges tirées d'une grande bibl. E. 181-85. Beloe anecd. I, 419 ff. Legrand 1, 238-39 (in Renouards Ausg. 1829. 1, 367-68: Zusatz von R.) und Extr. des mss. V, 253-55. Görres D. Volksb. (1807) 225, und vor Lohengrin (1813) XXXV-VI. Rec. von Görres Vb. in Hall. L. Z. 1808, Nr. 151, und von Docen in Jen. L. Z. 1810, Nr. 110. Dobeneck des D. M. A. Volksgl. (1815) 1. 188-96, Nyerup Dän. Volksb. (1816) 203, Dunlop hist. of fict. II. 130. Thoms vor s. Abdr. des Altengl. Volksbuchs (1818) II. Spaziers Uebers. (1830) XIII-XXIII. 75-92. 287 bis 94. V. Schmidt: Beitr. (1818) 117-51; zu seiner Uebers. des Straparola (1817) 279; und zur Discipl. cler. 91. Genthe Virgil als Zauberer in der Volkssage, in s. Uebers. der Eklogen (1830) 58-97. Fr. Michel Eustache le moine (Paris 1834) 86. Le Roux de Lincy cabinet de lecture 1835, 20 Oct. Loiseleur 150-54. Siebenhar de fabulis quae med. aet. de Virg. circumferabantur (Berlin 1837. 4 Schulschrift). Van den Bergh de Nederlandsche volksromans (Amst. 1837) 84-89. Mone Niederl. Volkslitt. (1838). Keller vor Sept sages CCIII-XIV u. vor dem Büheler (1841) 57-59. Gräfse Litt. Gesch. II, 926 bis 28. Ideler Franz. Nat.-Lit. (1841) 40-41. San Marte (A. Schulz) zu seiner Erneuung Eschenbachs (1841) I, 622. 635. Lacroix un den chroniques de Jean d'Autun I, 321. De Reiffenberg zu Mouskes Reimchronik I. CLXXXI. II, vi ff. F. Marmier etudes sur Goethe 58 ff. Lebas Allemagne I, 391 ff. Ed. du Meril hist. de la poesie Scandinave 332. - Ausserdem: Bayle und andere Geschichtswörterbücher; und Ausleger Dante's, wie R. Abeken Beitr, zur Kenntnis Dante's 199 ff, Blanc über die beiden ersten Gesänge der Hölle. - Italienische Miscellen III. 150 - 54.

<sup>4</sup> Vgl. Bd. I, S. XCV.

Vaterlande; die Deutung einer seiner Eklogen als Verkündigung des Christenthums; sein Himmel und Erde umfassendes Heldengedicht, als Uebergang des Antiken zum Romantischen; der Gebrauch desselben zum Loosen, wie im Heidenthum, auch neben der Bibel: die mystische Deutung seines Namens; Verbindung desselben mit Italienischen Wundern der Kunst und Natur: alles das bewirkte nicht nur, dass Dante diesen fast mythischen Virgil, dessen ernstes klassisches Gedicht ihm als tragedia zu seiner divina commedia galt, zum Führer durch die Hölle gebrauchte, sondern daß er auch zum heidnischen Schwarzkünstler und Zauberer mythisirt ward (wobei vielleicht seine Pharmaceutria mitwirkte), wie vor und nach ihm so viele Dichter, Weltweise, Naturkundige, ja sogar Päpste. 1 Er gehört also zu den Vorläufern des mit dem Teufel verbündeten Faust, jedoch als Heide weniger schuldig, denn der katholische LXXXIV Theophilus. - Die einzelnen Sagen von ihm in den drei Landschaften Italiens, denen er besonders angehört, haben verschiedene eigenthümliche Färbung und Bedeutung: sie sind idvllisch-ländlich in seiner eigentlichen Heimat um Mantua; gewaltig, heroischin der weltherrschenden Roma, die sein Epos verherrlichte für den mit ihm mythisch gewordenen Kaiser Octavian: endlich, zauberisch, feenhaft in der wundervollen sirenischen Parthenope, in deren Schoofs er noch ruht.

Einzelne und mehre seiner wunderbaren Thaten und Werke erwähnen, meist von Italien her, im 13ten Jahrhundert, Arnold von Lübek, die beiden Engländer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie II Aristoteles. (Br. in die Heimat III, 170), Plato, Apollonius von Tyana, Horaz, Gerbert (Papst Sylvester), Abälard, Albertus Magnus. Klingsor, Cornelius Agrippa, Theophrast Paracelsus u. a. G. Naudé l'apologie pour les grands hommes soupsonés de magie (Amst. 1712). Görres 215—26. — Dante selber war als Höllenwanderer verrusen, und Petrarca wurde sogar wegen seiner Vorliebe Virgils beim Papst angeschwärzt.

Gervasius von Tilbury, und Alexander Neckam (bei Walter Burley im 14ten Jahrhundert), Helinandus (bei dem gleichzeitigen Vincenz von Beauvais) die abenländischen sieben weisen Meister, die Gesta Romanorum (aufserdem, dafs jene in diese aufgenommen), und unsere alten Dichter, Eschenbach, die Singer auf Wartburg, die Dichter des Lohengrin, des jüngern Titurel und Reinfried von Braunschweig, der Marner, Rumeland, Boppo und Frauenlob, eben Enenkel, Walther von Metz in seinem Französischen Weltgedicht, eine Lateinische und Altdeutsche Erzählung in Prosa, ein Französisches Klagelied 2 auf König Eduard I von England (st. 1307), die Englischen Dichter Gower (st. 1402) und Marlow (in seinem Faust 1604), dann die Italienischen Geschichtsbücher, Bonamente, Aliprando's Chronik von Mantua (in Terzinen, anfangs des 15ten Jahrhunderts), und Giovanni Rumbo's, genannt Villani, (st. 1311) Chronik von Parthenope (Neapel, das Virgil gründete), sowie die schon im 13ten Jahrhundert vorhandene Lateinische Beschreibung der Wunderwerke Roms, für Wallfahrer und Reisende, die öfter übersetzt, und so auch Deutsch in Rom selber gedruckt ist. 3

Ein hiezu gehöriges Stück steht sogar schon in der Wessobrunner Handschrift des achten Jahrhunderts, welche das Deutsche Allitterationsgebet enthält, und beschreibt das für die Römische Weltherrschaft und

¹ Die Stellen gibt Dobeneck 188 – 96, vervollständigt Schmidt 131 – 37. Nachweisung derselben, sowie der meisten folgenden, bei Keller CCVI. Die das Korbabenteuer betreffenden Stellen folgen unten. Die Lateinische Erzählung einer Lond. Hds. erwähnt Th. Wright political songs of England (Lond. 1839) S. 388; die Deutsche steht, aus einer Leipz. Hds. in M. Haupts und H. Hoffmanns Altdeut. Bl. I, 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Wright S. 245. Das folgende bei Schmidt 137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hieran reihen sich die neueren Reisebücher von Mabillon, Volkmann, E. Förster, Fleck, Gaudi u. a.

deren Umsturz so bedeutsame Zauberbildwerk auf dem Capitol (die Salvatio Romae), zwar ohne Virgils Namen, wie beim Marner (Minnesinger IV, 525). Die Bilder all der Rom unterworfenen Völker, deren Abfall sie durch Hinweisung und Glockengeläut anzeigen, sind geschichtlich wol die Götterbilder dieser Völker, welche durch die Aufnahme ins Pantheon fest an Rom gebunden wurden: wie annoch diesen allein aus dem Heidenthum völlig stehn gebliebenen Tempel alle Heiligen bewohnen (denen es, laut des Kaiserbuchs, schon 618 Bonifaz IV weihte), und die katholische Welt mit Rom verbinden. Im Pantheon weiß auch der Englische Dichter Lydgate (st. n. 1446) diese Wunderbilder, mit Berufung auf einen Fulgens, womit wahrscheinlich Fulgentius (st. 533) gemeint ist, dessen Virgiliana continentia zwar schon den Virgil wundersam erscheinen, sein Heldengedicht allegorisiren, und auf Zauberkräfte hinweisen läfst, jedoch nichts von diesem, noch von seinen übrigen Werken enthält, wie dergleichen schon Donatus (um 500) in Virgils Leben berührt. Dem Virgil wurde aber, schon laut Vincenz von Beauvais diess Zauberwerk für den Kaiser Octavian beigelegt, namentlich in der Lateinischen Uebersetzung der sieben weisen Meister von Dom Jehans, Mönch der Abtei Haute-Selve, und in den daraus hervorgegangenen Abendländischen Volksbüchern, auch in den Englischen und Deutschen; wie in dem folgenden Volksbuche vom Zauberer Virgil: sämmtlich auch darin stimmend, dafs die durch List der Feinde Roms gereizte Goldgier des Herrschers dieses Heil untergrub und umstürzte. Das Altenglische Gedicht, wie das Altfranzösische der 7 weisen Meister, welches A. Keller herausgegeben, setzt anstatt des Standbilderthurms eine hohe Säule mit einem Spiegel, welcher nicht nur die äußeren Feinde Roms, sondern auch die inneren Verbrechen der Stadt anzeigte. Ich habe schon 1816-17 in Rom

wahrgenommen, dass hier das am Fusse des Kapitols und der Kaiserpaläste gestandene Septizonium, mit 7 Säulenstellungen übereinander in Bezug auf die 7 Planetengötter, gemeint sei, welches, von Septimius Severus erbaut, die Schule Virgils hiefs (wie noch altes Gemäuer bei Neapel): ganz entsprechend dem ebenfalls auf sieben Säulenstellungen stehenden Spiegel des Priesters Johann in Indien, wohin ider heilige Gral heimgekehrt war; welcher Spiegel ebenfalls beides offenbarte. Wobei zu bemerken, dass sich sonst im Schatze von St. Denvs ein Miroir de Virgile, von geheimer chemischer Composition befand. Die Gesta Romanorum verkürzen diefs alles gleichsam in einen Sitten- und Zuchtspiegel, in ein Erzbild Virgils für Kaiser Titus, welches alle geheimen Verbrechen Roms anzeigte. Wol nicht als Quelle, nur als auf jenen Sagen beruhend ist, was der Reisende Jude Benjamin von Tudela (1175) Anderen nacherzählt von Alexanders des Großen Leuchtthurm zu Alexandrien, auf welchem ein Spiegel alle kommenden Schiffe 500 Parasangen weit anzeigte, und den ein Griechischer Schiffshauptmann durch List zerbrach. Das Virgilische Spiegelwerk ist wol die in der Altdeutschen Beschreibung der Wunder Roms genannte Spiegelburg, neben dem weiterhin vorkommenden Chriemhilden - Stein Virgils, 2 und noch heißt ein Haus rechts am nördlichen Aufgange des Capitols der Spiegelthurm. 3

Dieses Werk Virgils fehlt in der Französischen Umdichtung der sieben weisen Meister von Herbers, im 13. Jahrhundert, der alle Erzählungen der Königin

Darüber ein Mem. der Acad, des sciences von Fougeroux de Bondaroi.

 $<sup>^2</sup>$  Germania VII. 239, wo Mafsmann es für das Kolosseum erklärt. Die ebd. 240 aus einer andern Hds. genannte Spiegelbruck meint dafselbe.

<sup>3</sup> tor' de' Spechj. Keller zum Büheler 59.

wegliefs. Diese ist eine Schwestertochter des Kaisers Augustus, und ihr Gemal Dolopathos König von Sicilien: welches, Neapel mitbefafsend, auch der Schauplatz der Geschichte Klingsors ist, der, Virgils Neffe, und durch Zauberei, List und Liebe ihm ähnlich, auch manigfach mit ihm vermischt ist. Virgil ist hier der Lehrer des Königssohns Lucinien und der weifeste der sieben weisen Meister.

Eine Stuttgarter Lateinische Pergamenthandschrift der Wunder Roms erwähnt den *Mons Juvenalis*, wo Virgil gefangen, unsichtbar nach Neapel entfloh.

Zu seinen übrigen Zaubereien in Rom und Neapel erwähne ich hier nur noch der »Abenteuerbrücke« im jüngeren Titurel, welche Klingsor beim großen Tafelrundefest auf Florischanz über den Sibra-Strom erscheinen und auf ähnliche Weise wirken lässt, wie der Wundermantel und das Wunderhorn (zu LXVIII), indem nur tugendhafte Männer und Frauen, ohne zu straucheln oder gar ins Wasser zu stürzen, hinüber reiten, 2 ähnlich der Lügenbrücke in Gellerts Fabel. Hans Sachs, der auch diess Abenteuer von »König Artus mit der Ehebrecherbrücke« erzählt, lässt die Brücke über das breite Wafser Ramesis (wol Themse), um des Königs Verdacht gegen die Königin zu beseitigen,3 durch den Hofzauberer Virgil erbauen, der so zugleich Merlins Stelle vertritt. Wenn Hans Sachs hier anderer, wol Lateinischer Ueberlieferung folgte, so reimt er auch aus heimischer Nähe einen ähnlichen Schwank von dem Pfarrer zu Poppenreut bei Nürnberg, der von der Kanzel einen ihm von einem Engel gesegneten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaselbst 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. meinen Auszug des Titurel zu den Heldenbildern (Breslau 1821—23) Th. 3, unter Parzival.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I, 347. am 9. Jan. 1530. Erneut von Büsching "Erzählungen" u. s. w. (Breslau 1814) S. 510-17. Auszug von V. Schmidt Beitr. 139-41.

Bengel zückte, einen Ehebrecher zu treffen, worauf Alle sich bückten. 1 Die Vermischung Virgils mit seinem Neffen Klingsor hinsichts der Wunderbrücke machte sich um so leichter, als zu Virgils Feenschlofs auch eine solche Zauber- und Luftbrücke führte.

Dieser und einiger anderer Werke Virgils gedenkt auch schon der selber als Zauberer verrufene Theophrastus Paracelsus (lebte von 1493-1541); dergleichen auch Thersander im »Schauplatz viel ungereimter Meinungen; « und Pauli's «Schimpf und Ernst« (1563) erwähnt sein Steinbild in Rom, dessen Mund den Meineidigen die Hand abbifs, 2 wie noch von dem großen Marmorgesicht la bocca della verità, der Vorhalle von Maria in Cosmedin beim Capitol, zugleich als Keuschheitsprobe, erzählt und geglaubt wird. 3 In dem Volksbuche von Virgil ist es eine eherne Schlange, wie in dem zu XLI gedachten Märchen Straparola's, und reinigt sich eine schuldige Frau ganz ebenso.

Dieses Prosa-Volksbuch vom Zauberer Virgil hat sich auffallend nicht in der Italienischen Heimat fast aller Sagen von ihm gebildet. Es erscheint zuerst Französisch, ist wol nicht viel älter, als der Druck, und etwa für denselben lose zusammengeschrieben. So erschien es im 16ten Jahrhundert in Paris zweimal o. J. bei Trepperel in 4, bei Nyverd in 8 oder 16; 4 ebenso in Lyon o. J. (um 1520-1530 bei Chaussard 4; dann wieder in Paris 1831, und wol öfter. -

Von Büsching in Prosa ebd. 235-37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stellen bei Schmidt 139. 141-42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Briefe in die Heimat III, 106. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beide und die folgenden bei Ebert. Die zweite auch bei Legrand Extr. des mss. V, 255. Nach Metang. und Michel (Eustache le moine. Par. 1843. p. 86) in 16. Gräße führt zwei Pariser Ausg. o. J. in 8 auf, so wie die folgende. In dem Verzeichnis der Volksbücher bei der Witwe Nicolas Oudot, vor Le Roux de Lincy's nouv. bibl. bleue (Par. 1843) p. XLVI steht Virgil nicht.

Hieraus, mit einigen Aenderungen, Englisch: London, im 16. Jahrh., nur Ein unvollständiger Abdruck, im Britischen Museum, übrig; dann in Antwerpen (Anwarp) bei Jean Doesborke o. J. (um 1530) 4. 1 Die letzte Ausgabe wiederholte E. V. Utterson in London 1812 nur in 50 Abdrücken, worauf W. J. Thoms sie in seiner Samml. Altengl. Volksbücher (Lond. 1828) I, 93 bis 140) nochmals abdrucken liefs. Mit dieser Samml. verdeutscht von R. O. Spazier (Braunschweig 1830) Bd. 1 (mehr ist nicht erschienen) S. 287 - 94. Auszug gibt Dunlop (II, 155) und Genthe (82). — Weiter ins Holländische: Amsterdam o. J. 4. Ebenda bei H. S. Müller 1552. 4, und öfter o. J. Aus einem solchen neuen Abdruck habe ich das Volksbuch verdeutscht. Nach der Ausg. von 1552 ist der Auszug von Görres (225 bis 29). - Endlich, aus dem Holländischen. 2 ward 1676 die Isländische Virgilius-Saga übersetzt, welche noch ungedruckt unter den Magnäischen Handschriften in Kopenhagen ist. 3 — Das neueste Deutsche Volksbuch, von O. L. B. Wolf, als Fortsetzung von O. Marbachs Samml. Nr. 48.

Gleichzeitig mit dem Französischen Virgilsbuch, und auch wol in Berührung damit, erschien Walthers

Die erste bei J. H. Weber metr. rom. III, 368. Beide bei R. (Renouard) zu s. Ausg. 1829 von Legrand I, 367; der auch einen der 50 Abdrücke von Utterson erhielt. Die zweite Ausg. bei Ebert, Thoms, Dunlop und Gräße.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Van den Bergh S. 84-89. Mone Niederl, V. Lit. Gräße führt nach dem Holländischen den Deutschen Virgilius auf: "Dies Buch handelt (u. s. w.) Antwerpen Doesborke s. a. 4. und abgedr. bei Thoms p. 93-104." als wenn dieses Buch dort erschienen wäre, wie das Englische, und als wenn Thoms das Deutsche wiederholt hätte. Er schreibt nur den Titel von Spaziers Verdeutschung aus Thoms Abdruck des Engl. ab. welche beide er bei diesem nicht angibt.

<sup>3</sup> Halfdan Einarsson hist. litt. Isl. 102. Nyerup Dän. Volksh. (1816) S. 203. P. E. Müller Sagabibl. Bd. 3 (1820), S. 484.

von Metz 1245 — 47 gereimtes Weltbuch, Mappemonde oder Image du monde in prosaischer Bearbeitung als Weltspiegel, Miroir du monde, gedruckt, und darnach Englisch durch Caxton. Darin ist ein großer Theil, auch Eigenes, der Geschichte und Werke Virgils enthalten, der, zwar klein und buckelig (wie Aesop), doch zu den bedeutendsten Weisen, Plato, Aristoteles, Boethius der vierte berühmteste ist. 1 Ebenso steht in der Pergamenthandschrift eines Deutschen gereimten Loosbuches des 14ten Jahrhunderts gleich vorn mit Katho, Aristotilis, Plato, als vierter auf Einem Blatte Virgilius, gut gemalt, in antiker Tracht mit spitzigem gelbem Hut, 2 in der Rechten ein Spruchband: wildu(wis) sagen das soltu den pspheten fragen.3 Im erwähnten Dolopathos von dem mit Walther gleichzeitigen Herbers, wo Virgil noch über den sieben weisen Meistern steht, wird schon die Geschichte erzählt, welche dem Judenhandel in Shakspeare's Kaufmann von Venedig zum Grunde liegt, 4 und auch in die Gesta Romanorum, in ein Altd. Ged., sowie in einen Meistergesang überging, 5 und nur in den Gesta Rom., und zwar

<sup>1</sup> Vgl. den Auszug, nach Legrand in den Extr. des mss., zu den Minnesingern IV, 246.

<sup>2</sup> Wie Marner und der Jude Süfskind in der Manessischen Bilder-Handschrift, Minnes. IV, 525. 537. und sonst jeder Jude der Nürnberg betrat.

<sup>3</sup> Heidelberger Hds. 7. Fol. Die folgenden Seiten füllen, ebenso gemalt, David und die Propheten, gemischt mit manchem seltsamen Namen (wie Welle, Morel, Fundlin), ihrer 32.

<sup>4</sup> Le Roux de Lincy bei Loiseleur 130.

<sup>5</sup> Lateinisch enthält sie nur eine alte Londoner Hds. c. 48, bei Tyrhwitt, und vielleicht eine andre bei Douce zum Shakspeare. Vgl. Simrock Quellen Shakspeare's III, 185. 197. Altenglisch in Swan's Ausg. Aus dem Altdeutschen Drucke von 1538 wiederholt diese Erzählung Eschenburg zum Kaufmann von Venedig. – Das Altd. Gedicht in Veesemeyers Hds. nennt den Virgil auch nicht. – Der Meistergesang, dessen Druck von 1493 Docen, in unserm Altdeut. Museum II, 279 ausgezogen, spielt die Sage zu Karl d. Gr. (XC) hinüber.

nur in der Altenglischen Uebersetzung, ist Virgil auch der »weise Meister der natürlichen Kunst«, welcher, in der eigenthümlichen Gestalt dieser Dichtung, den Zauberschlaf, wodurch (anstatt der Räthselkästehen: vgl. zu LXIII) die Schöne ihre Bewerber abweist, zu ihrer Gewinnung auflöst.

Ein Gegenstück hiezu bietet nun Virgils eigenes schmähliches, durch seine Kunst nicht gemeistertes Korb-Abenteuer, welches unser Enenkel erzählt, und mit ihm Gleichzeitige, sowie alle Volksbücher und spätere Erzählungen, Volkslieder, und auch alte Bildwerke es manigfaltig darstellen.

Schon Walther von Metz hat dieses Abenteuer von der feuerzündenden Kaiserstochter in Rom, in der nothwendig scheinenden Verbindung mit dem Weisen im Korbe.

Indessen erzählt ein Französisches Gedicht des 13. Jahrhunderts das letzte in ganz anderm Zusammenhang, und zwar vom Hippokrates: Dieser, nach Rom kommend, heilt den Neffen des Augustus von tödtlichem Siechthum, und ihm wird dafür ein göttergleiches Standbild errichtet. Eine in Rom wohnende vornehme und schöne Gallierin spottet dieser Verehrung, reizt den Meister zur Verliebtheit, und so muß er im Korb an ihrem Thurme hangen, bis abends der Kaiser von der Jagd heimkehrend ihn so erblickt und befreit. Es war um so schmählicher, als in Rom solches Aufhängen im Korbe die Strafe für nicht Hauptverbrechen war (corbeille du jugé). Augustus wollte sogleich strenge rächen: als er jedoch den Zusammenhang vernahm, blieb es beim Belachen des »Affenteuers«, (wie Fischart sagt). - Legrand bemerkt, dass ein Arzt Musa den Augustus selber geheilt und dafür ein

Legrand 1, 232: *Hippocrate*. In Renouards A. (1829) 1, 288, mit dem schon erwähnten Zusatz (p. 36 z.), dem auch die Urschrift beigefügt sein sollte. Deut. Uebers. II, 12.

Standbild neben Aesculap erhalten habe. So wäre diefs auf den 400 Jahre ältern und berühmtern Hippokrates übertragen. Legrand berührt dabei die weitere Uebertragung auf Virgil; dafselbe Abenteuer in einer Handschrift des Prosaromans vom Lanzelot, und ein ähnliches in Gueulette's Tatarischen Märchen, wo ein Arzt, vom Vater seiner Bulin überrascht, verleitet wird, aus dem Fenster sich hinabzulafsen, aber in ein ausgespanntes Netz fällt, worin er zum allgemeinen Gespötte hangen bleibt. Legrand bezieht, sowie Renouard, die Bildwerke auf den ältern Laid Hippocrate.

In der Geschichte Musa's fehlt jedoch der Korb ganz, wie im fabliau die Rache ausdrücklich Spafs versteht. Diese Rache ist jedoch glühend mit der Korbpilori Virgils verbunden in allen übrigen, wenigstens eben so alten Darstellungen und Anspielungen, auch Französischen. Legrand führt (später) zum Bericht in Walthers Weltspiegel solche Zeugnisse an, im Renard contrefait 1341 und bei Martin le Franc champion des dames des 15. Jahrhunderts. — In Spanien war dem Juan Ruiz, Erzpriester von Hita, um 1313 dieses Abenteuer Virgils bekannt.

Bei uns zeugen dafür im 13ten Jahrhundert schon: der Dichter des Reinfried von Braunschweig (dessen Geliebte Else hiefs), indem er sagt: Yrkane war nicht so arglistig, wie Dú schöne Athanata ze Rome tet, Do si den kúnsterichen het Virgilium erhangen; 4 wo der sonst unerhörte Name Athanata noch

<sup>1</sup> Auch in dem alten Drucke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1001 quart d'heure.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In einer *Copla* seines allegorischen Gedichts in vierzeiligeinreimigen Alexandriner-Stanzen. Vgl. Velasquez Gesch. der Span. Dichtk., übersetzt von J. A. Dieze (Göttingen 1769) S. 134 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aus der einzigen Gothaer Perg. Hds. von Docen in der Jen. Lit. Zeit. 1810, Nr. 110. Eine Abbildung des Anfanges der

auf eigene Sagenbildung deutet. Meister Rumeland nennt ihn mit Plato, Aristoteles, Hippokrates als Kunst-Mächtigen. 1 Boppo will lieber die Huld seiner Geliebten, als die Herrlichkeiten vieler berühmter Männer von Adam her, darunter auch: Wære ich als Aristotiles, Unt künde [kunst], als Virgilius, zouberte, und meint damit auch dieses Abenteuer, wo Virgil, wie alle übrigen Genannten, von der Minne bezwungen ward. 2 Das bewährt sich durch Heinrich von Meissen, genannt Frauenlob, der ausdrücklich meist dieselben Namen in solchem Sinne zusammengestellt, die von Frauen betrogen, verderbt wurden: Virgilius wart betrogen mit valschen sitten; Olofern wart versnitten: Do wart ouch Aristoteles von einem wibe geritten. Der Schluss bewährt den Namen Frauenlob: drum ertrage er auch die Launen seiner Geliebten.3 Wie Frauenlob diefs in seinem langen Ton gedichtet, so hat in demselben ein späterer Meistergesang Virgils Abenteuer gereimt, 4 in drei Gesätzen, anfangend: Her Vilius von Astronomey ze schüle gie. Die Verspottung im Korbe, und die Rache mit dem Feuerzünden an der krinne (: brinne) des Fräuleins.

Diess stimmt überein mit der Lateinischen schon

Hds. gibt D. E. Baring clav. dipl. (Hannov. 1754. 4) Taf. 15. Im Grundr. 185 ist die Angabe Tiecks und was sonst dort vom Herzog Leopold von Oesterreich vorkömmt, zu S. 316 (unserm VIII) gehörig.

Minnesinger III, 55. IV, 676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minnesinger III, 281. IV, 697.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger III, 355, IV, 734. Aus der Heidelberger Hds. steht dieses Gedicht schon bei Adelung II, 314. Aus der Würzburger gibt es W. Wackernagel, Altd. Hds. der Basler Univ. – Bibl. (1836. 4) S. 52, neben einer jüngern Basler Hds. Vgl. noch Dürings ähnl. Ged. Minnes. IV, 319.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heidelberger Pap. Hds. 392, Bl. 96, 97. Die Töneverzeichnisse dieser Hds. bei Adelung und Wilken sind unvollständig.

im 13ten Jahrhundert, und theilweise, wie wir gesehen, noch früher vorhandenen Beschreibung der Wunder Roms, wie mit unserm gleichzeitigen Enenkel. In der Altdeutschen Uebertragung derselben wird nur kurz der Rundbau (sibel=sinwel, gemeur) neben der Spiegelburg angeführt, wo die Jungfrau gestanden, an deren »Scham« ganz Rom sich Feuer zünden muste. Ein andrer Bericht lässt umgekehrt den Virgil erst alles Feuer in Rom auslöschen: 2 ohne Grund, und widersprechend der Sage, dass er den Römern ein immer brennendes Feuer, 3 neben beständigem Springbrunnen, machte, sowie eine ewige Lampe (im Volksbuch): lauter wolthätige Dinge, wie Virgil meist schuf, und die den Römern noch zu gönnen wären, nachdem sie, bis auf die Springbrunnen (durch die großartigen Wasserleitungen) verschwunden, wie die Salvatio Romae. Die rächende Jungfrau wird eine Tochter des Julius Cäsar genannt. Der Bericht von den 7 Hauptkirchen und Ablässen Roms, in einer Deutschen Handschrift von 1448, nennt dagegen Cryenhild, die auf dem stainstock an der Spiegelbruck (Spiegelbrug) gesefsen, als alle Römer an ihr Feuer zünden musten, als die histori vss weyst von Virgilio dem Zauber(er) und von Crenhilt. Dieser Deutsche Zusatz gehört jener Zeit an, wo Chriemhild nicht mehr aus den Nibelungen, kaum aus anderen Stücken des Heldenbuchs, wie später durch den Druck des Rosengartens zu Worms, bekannt, nur als böse, Unheil stiftende Zauberin verrufen war; sowie auch wol die häufigen alten sagenhaften Ortsnamen Chriemhilden-Stein (auch -Berg, -Spiel, -Graben) hier mitwirkten. 4 Die Historie vom Zauberer Virgil meint nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bl. 37<sup>a</sup>. Von Maßmann in Germania VII (1846), 239 mitgetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefe in die Heimat IV, 118. — Gehört hieher das Feuerversagen, und Lichtzünden im Römishen Carneval?

<sup>3</sup> Laut Gervasius und der 7 w. M.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu dieser Stelle aus dem Münchner Cod. Germ. 736,

etwa das damals nicht Deutsch vorhandene Volksbuch. noch weniger ein solches, worin Chrienhild mit ihm vorkäme, sondern irgend ein allgemeines Geschichtbuch, wie schon Enenkel, dann Königshofen 1 u. a.

Wie das Altfranzösische Gedicht von Hippokrates im Korbe, beschränkt auch die jüngste Gestaltung im Deutschen Volksliede sich auf dieses Abenteuer. Es ist ein fliegendes Blatt des 15-16ten Jahrhunderts. und Spottlied auf einen Schreiber Heinrich Konrad, der um eine Jungfrau des Hauses »am Markte« bult, und von ihr nachts im Korbe bis ans Dach emporgezogen, aber schmählich fallen gelaßen wird, sodass ihm angstvoll etwas entfährt.2 Das neue Lied. überschrieben »Ain Lied von Kuntz dem schreyber,« nach der vielleicht beigedruckten Sangweise, hat den Kehrreim »Hainrice Kunrade der schreiber vm korb.« und sagt, der Schreiber gäbe einen Gulden drum, daß man das Lied nicht mehr sünge; und der Singer, »ain gut gesell,« räth dem Schreiber, zu Schulen zu gehn. anstatt zu bulen. 3 - So hat wol eine Stadtgeschichte

Bl. 27 gibt Massmann die Nachweise in Germania VII. 218. 240, neben Brunhildenstein, = Bette.

<sup>1</sup> Schilters Ausg. S. 62: der grosse meyster Virgilius, den die leigen nennen Filius. So im obigen Meistergesang, und in der Basler Handschrift von Frauenlobs Gedicht gar Filias (:was), und in dem voranstehenden Gesätz Filigus, wo Frauenlob auch sein Luftschlofs für die treulose Geliebte erwähnt: Her Filigus zuo ir Erbuwet schier Ein hus hoch in die lüfften ir, Dar inn siu pflag der falschen minne gir. Dieses und das dritte Gesätz sind in den Minnesingern nachzutragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was ein Freier in ein ihm ins Gastzimmer gestellten Korb that.

<sup>3</sup> Aus einer Sammlung einzelner Fol. Blätter, mit Holzschnitten, zum Theil auch mit Sangweisen, im 15-16. Jahrhundert gedruckt, einige mit Jahrzahl am Rande: mitgetheilt von G. Leon zu Wien, in Bragur VII (1802), 2, 93. Vgl. VI (1798), 2. 70. Aufgenommen in Uhlands Sammlung 288.

den alten Schwank zum Theil wiederholt; um so eher. als dieses Stück desselben, und der darin die Hauptrolle spielende Korb in Sage, Sprichwort und Rechtspflege manigfach lebendig waren. Die letzte betreffend, so geht Legrand über den corbeille du jugé des Hippokrates spöttisch hinweg. Wenn dieser Korb wol nicht Römisches Recht war, so war er doch Ketzerfolter und Deutsches Volksrecht: die Gartendiebe wurden in einen über dem Wasser hangenden Korb gesperrt, und musten »durch den Korb springen« ins Wafser; das hiefs der »Schandkorb, Korbpranger, Schnelle, wie der cucking-stool ein solcher Korb war, worin man böse Weiber (cuc-quean) ins Wafser tauchte. Und daran werden die noch gangbaren Freitesprichwörter »durch den Korb fallen, einen Korb bekommen, geben,« hergeleitet; i wol näher, als von den: alten Schwank, der freilich auch dazu gehört, sowie ein Minnedieb auch wol als Gartendieb bestraft werden konnte. Das Fallenlassen in unserm Liede stimmt zu dieser Strafe: während das Hangenlaßen als Schandaustellung, dergleichen früher auch in (drehbaren) Käfigen (wie noch einer am Breslauer Rathhaus steht) prangten, durch die Blofsstellung der Jungfrau ungeheuer überboten ward.

Sonst dient der Korb auch zu lieblichen Abenteuern, das Bild zu den Liedern des Herrn Kristan von Hamle in der Manessischen Handschrift stellt ihn dar, <sup>2</sup> wie er von der Geliebten im Korbe auf die Burg emporgewunden wird (wie Ulrich von Liechtenstein <sup>3</sup> zwar ohne

Von Frisch. Vgl. die Wörterbücher von Schitter-Scherz-Oberlin, Johnson von Adelung. In Kahla bestand eine solche Einrichtung, und Tschudi beschreibt in s. Schweizergesch. zu 1225 dergleichen Brauch. — "Hahn im Korbe" kömmt vom Hühnerkorb. Vgl. zu XLI (S. XL).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgebildet in den Berliner Akademie-Schriften 1846, zur Schwanensage Taf. II.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minnesinger IV, 359.

Korb); Flor wird im Blumenkorbe verhüllt zu Blanscheflor auf den Thurm gezogen; und der Zauberkorb in 1001 Nacht erhebt in ein Feenland zu der Wunderschönen, deren Bild, als sie durch den Korb ihn wieder wegführen läfst, ihm alles Andre verdunkelt.

— Ein burleskes Widerspiel zu diesem Wunderkorb ist der spukende Korb in LV Irregang und Girregar.

Dem schmachvollen Korbe der Liebesgeschichte Virgils entspricht, zwar ohne Korb, eine Novelle Boccaccio's (VIII, 7): In Florenz lässt die schöne Witwe Elena einen Schüler (Studenten) Rinieri, der aus Paris heim kömmt, eine Nacht im Schnee stehn, während sie einen andern liebt; worauf Rinieri veranstaltet, daß sie einen heifsen Julitag nackt auf einem Thurme, der Sonne, den Fliegen und Bremsen ausgesetzt, stehn mufs. - Sansovino bestätigt, dafs Boccaccio hier sehr ausführlich, sein eigenes Abenteuer erzähle: die Rache sei iedoch nur hinzugedichtet. Dazu stimmt auch sein Corbaccio (Rabe) oder Labyrinth der Liebe, worin er ein ähnliches Verhältnis, mit seinem Namen, auf die heftigste Weise schildert. 2 In der poetischen Rache wirkte jedoch wol Erinnerung an die Römische Feuersage mit. — Das Korb-Abenteuer Virgils hat zuletzt Bulwer in einer Geschichte seines Pelham (Kap. 17) nachgeahmt.

Die bildlichen Darstellungen dieses Korb-Abenteuers bezeugen das Alter der Virgils-Sage noch höher, als die schriftlichen Urkunden. Das Elfenbeinbildwerk, wo dasselbe neben dem Minneritt des Aristoteles erscheint, ist schon zu diesem (II) angeführt. Legrand bezieht es auf Hippokrates, mit einer Kaputze im Korbe; auf dem Thurme zwei Frauen; unten der Kaiser mit Gefolge. Beide Gebilde stehn ebenso neben

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  In meiner Verdeutschung N. 551 — 52. Vgl. 1001 Tag 572 — 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. zu dieser Novelle Schmidt 88.

e. d. Hagen, Gesammtabentener. III.

einander sogar in Gotteshäusern: an zwei Säulenköpfen der Peterskirche in Caen, aus dem 13ten Jahrhundert; und in Holz geschnitzt, an dem Chorstuhl U. L. Frauenkirche in Rouen, der jedoch beseitigt ist.

Wie in diesen Bildwerken, sahen wir auch in den obigen Zeugnissen der Minnesinger Virgilius zu Aristoteles gesellt, nicht nur als weise zauberkundige Meister, sondern eben auch durch ihr schmähliches Minneabenteuer. Namentlich bei Frauenlob. Ebenso reimt im Leben der Heiligen Martina Hugo von Langenstein: Der wise Aristoteles Vbir trat der witze mes, Daz er sich lie riten Ein wip zeinen ziten, Div reit in gesatlot, Vnd wart (er) der livte spot.

Die verschiedenen Sagen von Virgils Zauberbuch, das bei seinen Gebeinen lag, oder das er im Tode noch festhielt, melden auch, dass er es durch einen von Aristoteles in den Rubin eines Ringes gebannten Meergeist Klestron in Fliegengestalt gewann; während die Neapel-Chronik ihn das Buch des weisen Chiron im Berge Barbaro bei Neapel finden läfst, mit seinem Schüler Philomelos, und das Volksbuch mehr zu Enenkel stimmt. So verbindet den Virgil und Aristoteles auch die Zauberkunst, wie hier noch mit dem weisen Chiron, welchen Enenkel zum Lehrmeister Achills macht (XCI), der jedoch nur die schwere Eschenlanze als sein Patengeschenk führte. - Den Minnezauber betraf das Buch, welches Aristoteles, nachdem er dem Spott auf eine Insel entflohen, von der Weiberlist schrieb. Die sieben weisen Meister sind zur Hälfte ein solches Buch, und die Gegenerzählungen der Königin sind im Dolopathos weggelaßen, und die Türkischen Erzählungen der 40 Visire sind recht eigentlich zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renouard zu seiner Ausg. Legrands (1829) 1, 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In beider Hinsicht. Minnesinger IV, 738.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der einzigen Basler Perg. Hds., Bl. 133 bei Wackernagel 53 und 39-51, wo mehr über und aus dem Gedicht.

Warnung des jungen Sultans abgefaßt. Im Griechischen Syntipas erzählt der siebente Meister, wie zum schärfsten Spotte, daß ein junger Mann auszieht, alle Weibertücken zu erforschen, sich dann hinsetzt und 40 Tage und Nächte schreibt, aber durch die Erzählung eines Weibes von einer solchen List, und durch die Verführung und List eines andern Weibes gewitzigt, sein Buch ins Feuer wirft, und sich die erste beste Frau nimmt. Zur Bewährung des Spruches: »Mannes List ist wol behende; Weibes List ist ohne Ende.« Davon handelt ein großer Theil der Gesammtabenteuer, aber auch von vielen edelen und treuen Frauen (XCVII).

## 3. (XCIII.) Eraklius.

Das ältere und größere Gedicht eines sonst nicht bekannten Otte hat Maßmann, der ihn für Otto von Freisingen, Friedrichs I Oheim, hält, mit allen zubehörigen Urkunden und Erläuterungen (1842) herausgegeben, 1 nach 2 Hdss. des 13ten Jahrhunderts, wodurch sich ergibt: Enenkel stimmt damit in allen Grundzügen, sondert jedoch den zweiten Theil, die geschichtliche Wiedergewinnung des heiligen Kreuzes durch den Kaiser Heraklius von den Heiden, in seinem Weltbuch ab, und lässt des Eraklius Abkunst als Römisches Senatorskind, Begabung durch einen vom Himmel gefallenen Brief, und Verkauf durch die eigne Mutter-Witwe, füglich weg; die Prüfung seiner Steinund Rosskunde, ist sehr verkürzt. Bedeutende Verschiedenheiten sind, dass Phokas während einer Heerfahrt die Frau in einem Thurm versperrt, und sie beim Maifeste zur Minne gelangt; und die Gelieben werden wirklich begnadigt und vereint, nach der Scheidung durch den Papst: was Enenkel nur andeutet. Er hat also wol nicht zunächst Otte's Gedicht (5136

Als Bd. 6 der Quedlinb. Bibl. der D. Nat. Lit.

Z.) verkürzt, sondern eine dem nahe Ueberlieferung gedichtet, daher auch die Namen der Gelieben fehlen.

Dagegen hat Otte eingeständlich aus dem Wälschen, und namentlich aus dem Französischen des Gautier von Arras, 'Mitte des 12ten Jahrhunderts, unmittelbar gedichtet, wie der Inhalt und die vielen wörtlich übersetzten Zeilen bezeugen, zwar auch kürzend (die 6516 Z.), überhaupt dichterisch frei, und Deutsch eigenthümlich. Auch gegen Enenkels Abweichungen stimmt Gautier mit Otte'n. Bei der Brautschau ist Enenkel ausführlicher, durch die Sonderung der Stände, näher dem Gautier, der freilich noch umständlicher einen weiten Frauenspiegel daraus macht, und die Auserwählte Senatorstochter nennt, während beide Deutsche sie aus gemeinem Stande nehmen. Beide nennen auch die alte Kupplerin Romphea (Otte schreibt Morphea), auf Griechischen Ursprung weisend; 2 zugleich mildern beide durch deren Geschäftigkeit (wie IX) die Missethat, während die namenlose Macrèle der betriebsamen Kaiserin fast überflüssig ist. Auch fehlt bei Gautier des Eraklius Warnung vor eifersüchtiger Frauenhut, und Entschuldigung dadurch. Otte nennt aber mit Gautier, auch aus Griechischen Quellen, die Gelieben Athanais und Parides, wol mit Anspielung auf Paris, den Verführer der Helena: und Maßmann deutet das Französische

Friedrich I zur Vermälung mit Beatrix 1156. Der Inhalt entspricht zum Theil unsern XII, indem der Bretagnische Grafensohn Iste, weiler im Turnier ein Auge verliert, seine schöne Gattin Galeran, des Herzogs Conan Tochter, flieht. Das Uebrige weicht jedoch ab, da Isle in Rom durch die Hand der Kaiserstochter Ganor, indem Galeran ins Kloster geht, Kaiser wird. *P. Paris mss. Franc.* III, 220. Maßmann 415. 556.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von μορφή; oder näher von ὁομφαία Schwert, rhomphæa Spiefs, von der rhombischen, mehrschneidigen Gestalt: ein für eine solche Weibeszunge wol füglicher Name.

Gedicht auf das anstößige Leben der schönen Französischen Königin Alienor in Antiochien bei dem Kreuzzuge 1148, zum Verdruß ihres Gemahls, des frommen Ludewig VII, zu welchem auch die sonderbare Benennung des Kaisers Lais (Luis?), anstatt Phokas, stimmt; während bei Otte Athanais und Phokas näher auf Adelheid und Friedrich I bezogen wird, der auch, wie Ludwig, von der Unkeuschen geschieden wurde.

Gewisser ist eine ältere Griechische geschichtliche Grundlage dieser im Laufe der Geschichte verwandelten Dichtung. Die Byzantiner, chron. paschale, Glykas, Zonaras, Cedrenus erzählen: Athanais oder Athenais, des Weisen Herakleitos (oder Leontos in Athen) schöne Tochter, wird durch Vermittelung der schönen und tugendhaften Pulcheria, Schwester Theodosius d. J., und seines Lieblings Paulinos, des Kaisers Gemalin; sie schenkt dem Paulinos einen ihr vom Kaiser geschenkten köstlichen Apfel, und Paulinos, unwißend, bringt ihn wieder dem Kaiser dar; der auf Läugnung und Schwur der Athanais, sie überführt, den Paulinos tödtet, und sie verstöfst, die sich nach Jerusalem begibt, fromm lebt, und ihre Unschuld betheuernd stirbt. — Diese Geschichte erzählt auch Constantinus Manasses in seiner Geschichte in politischen Versen, 2 zugleich mit dichterischem Schwunge, wie er den verhängnisvollen Apfel, den der Anfang der Menschengeschichte vorbildet (vgl. zu I), den Erisapfel (des Paris) nennt. — Bei aller Verschiedenheit ist Aehnlichkeit genug, und der Name Athanais ist entscheidend, sowie er zugleich ein Licht auf die treulose Athanata des Zauberers Virgil (XCII) wirft. Und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu beiden Gedichten ihr Inhalt 361 – 68. 393 – 414. Vergleichung beider 580 – 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jambischen Accent-Tetrametern, wie das von mir 1822 herausgegebene Mittelgriechische Gedicht von der Tafelrunde. — Sämmtliche Stellen der Byzantiner gibt Maßmann 144—62.

merkwürdig ist, wie Enenkel allein noch die Schwester des Kaisers, zwar ohne Namen und als Tugendhüterin seiner Gemalin, erhalten hat. Die Uebertragung von Theodosius auf Phokas vermittelte eben dessen Nachfolger Heraklius, der in der Sage zur wunderbar begabten Gestalt ward, in Verschmelzung mit der Benennung des Lydischen Prüfsteins und Magnets, der, laut Plinius, Heraclius hiefs. Eraklius war so der Prüfstein der Edelsteine selber, die als Siegerstein (vgl. XX) mit dem Ross und der schönen treuen Frau, das höchste Besitzthum des Ritters bildeten. Die Versetzung des Byzantinischen Kaisers nach Rom, und zurück, machte sich durch die frühere Einheit des Römerreichs.

Enenkels Gedicht wurde, mit seinem Weltbuch, in einer spätern Kronik prosaisch verkürzt, mit Abschlufs durch den Tod des schuldigen Paares. <sup>2</sup>

Hans Sachsens »Comedi mit 22 Personen Die vertrieben Keyserin,« gedichtet 1555, ist das Volksbuch vom Kaiser Octavian, der hier »Heraclius der Orientisch Keyser« heißt, ³ aus »der Frantzosen Cronica;« sodaß diese mit VII der Königin von Frankreich verwandte Dichtung auch die unschuldig verstoßene Athanais berührt.

# 4. (XCIV.) Der Teufels-Papst.

Gehört mit XCII Virgil und LXXX Theophilus zu den Vorläufern des Faust, welchem der namenlose Papst dadurch näher steht, dafs die blutige Verschreibung nicht getilgt wird, sondern der Teufel ihn wirklich, sogar aus der Kirche, holt. Ob dennoch der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Mafsmann 137; Auszug 370-71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus der Wiener Hds. von 1474, bei Maßmann 371-73. Fehlt in der Münchner Hds.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aus B. 11, Th. 2, Bl. 43 wiederholt in Tiecks Deut. Theater (1817) 1, 134-64.

Reuige in der Hölle sei, läfst Enenkel ebenso dahingestellt, wie der Dichter der Klage die Verurtheiler der Chriemhild selber nach der Hölle weist. Die Täuschung durch den Namen Jerusalem ist ganz dieselbe, wie in Shakspeare's Heinrich IV die Weifsagung, er werde in Jerusalem sterben, die durch diesen Namen eines Zimmers erfüllt ward.

# 5. (XCV.) Kaiser Dagobert.

In Otte's Gedicht von XCIII Eraklius, nach dessen Eroberung des heiligen Kreuzes in Persien, wird auch Dagobert als damals mächtiger Frankenkönig erwähnt (5068: nicht bei Gautier); wie er in Hans Sachsens Heraclius (= Octavian) als tapferer Heidenbekämpfer auftritt, der Geschichte gemäß. So steht er auch sagenhaft: in einer Dido-Legende des H. Florentius; seine Seele befreit St. Dionys aus des Teufels Schiffe (vgl. LXXX), obgleich ihn Aimoin im Vulkan weifs (wie Gregor M. den Dietrich von Bern) u. a. 1 Die vorliegende Sage von dem Römischen gestrengen Kaiser ist mir jedoch sonst nicht bekannt, und nur im Allgemeinen erinnert sie an Cincinnatus, Gordius, Curtius, den Einnehmer Theodosius (714), die aus niederm Stande, vom Pfluge auf den Thron berufen wurden,2 wie vornämlich der Böhmische Primislav. Die Bekleidung mit dem Fischernetz ist nicht so deutlich, wie Aslaug, Sigurds und Brynhildens Tochter, dadurch Ragnar Lodbrocks Aufgabe, nackt und zugleich bekleidet zu

¹ Deutsche Sagen, aus Königshofen 235. Guill, de Nangus, und Melanges tirées d'une gr. bibl. IV. 29-45, bei Grimm Nr. 433-35. Vgl. meine Einl. zu den Edda-Liedern von den Nibelungen (1812) S. XX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Massmann zum Eraclius 370, zu Enenkels Gedicht vom Tacpreht 199.

kommen, erfüllt, indem sie den Mantel ihrer langen goldenen Locken über das Netzkleid fallen läfst, und Königin wird.

# 6. (XCVI.) Constantin.

Eine eigenthümliche Sagenglorie um die weltgeschichtliche Annahme des Christenthums als Religion des Römischen Weltreichs. Den Heiden Constantin trifft noch das Unheil einer ehebrecherischen Gattin. und seine Rache ist jäher, als die des (Phokas XCIII) im ähnlichen Falle. Die Heilung des Aussatzes durch das reine Kinder- oder Jungfrauen-Blut ist ein ebenso alter, als scheufslicher Heidenaberglaube. Selbst in China kömmt er vor, laut des Romans »Hau-Kiou-Choan. «2 Der ältere sagenreiche Talmud von Jerusalem erklärt den Gebrauch des rothen Weines am Jüdischen Osterabend als Andenken der Bäder von (Jüdischem) Kinderblut, wodurch Pharao sein Leben auffrischte. Die Juden wurden dann (ja noch neulich) von den Christen beschuldigt, daß sie Blut von Christenkindern zum rothen Wein mischten, und daß sie sich selbst der geweihten Hostien bemächtigten, als des Leibes Christi, der, nach katholischem Begriffe, zugleich das Blut in sich schliefst, sodafs sie aus den Hostien auch Blut hervorstachen. Mit jenem heilenden Blutbade, welches durch das unsündige Christkind überschwänglich ein für allemal und für Alle die Ursünde und den Brudermord gesühnt und getilgt, und dem die oben (zuLXVIII) gedachten widerwärtigen Dichtungen,2 wie die heidnischen Menschen- und Mess-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ragnar Lodbroks-Saga, in meiner Verdeutschung (1828) Kap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Han Kion-Choan on l'union bien assortie. Roman Chinois t. I, p. 5.

 $<sup>^3</sup>$  Zu diesen gehört noch das Altd. Gedicht von Kunze Kistener, in Germania VII, 323.

opfer widersprechen, hat das Blut in Kaufmann von Venedig (zu XCIX) nichts zu schaffen, obgleich ein Jude im Spiele ist, indem das gegen ihn gekehrte Gesetz überhaupt das Blutvergießen verbietet, und die Christlich-herzliche Lösung des grausamen Stein- und Erztafelgesetzes Roms ist, welche dem Gläubiger die Gliedmaßen des Schuldners verfallen und abhauen lässt, - wie der Teusels-Papst damit seine blutige Schuldverschreibung bezahlt, bedeutsam für die einzelnen Glieder (XCIV). — Constantins edle Abweisung des Kindermordes (den Herodes nicht scheute) und Bekehrung erzählt fast ebenso das Altitalienische und noch gangbare Volksbuch I. Reali di Francia,2 welches den Sagenkreis Karls des Großen mit Constantin anhebt, in den drei ersten Kapiteln: Silvester ist auf Aspramonte in Calabrien entflohn; sieben einjährige Kinder werden verordnet; es erscheint Petrus mit Paulus, in weißem Gewande; Silvester thut vor der Ankunft noch ein Wunder; nichts von St. Peters Bild; dessen und Pauli Kopf Constantin findet und die Peterskirche baut; das Marmorbecken wird nur gran bacile bei der Taufe genannt, und meint wol den Taufstein in der noch beim Lateran stehenden Taufkirche. wo Constantin getauft ward. Das Urwaßer der Schöpfung mit dem Geiste Gottes ist in der Taufe mit Wasser und Geist lebendig wiedergebärend, reinigend: wie Parzivals Halbbruder Feirefiz auch von der halb schwarzen Haut rein getauft wird.

Wie Simrock (Quellen Shakspeare's III, 91-99) gegen Grimm (zum armen Heinrich 374 und d. Rechtsalterth. 616) richtig ausführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die vielen Ausgaben desselben, seit 1491 Modena Fol., bis 1821 Venedig durch B. Gamba, verzeichnet Ferrario bibliogr. dei romanzi p. 1-4. 269. Ich habe davon die v. 1694. Venedig 8; und eine andre Venedische Volksausgabe von 1809. — Vgl. L. Ranke über dies wichtige Buch in den Berlin. Akademie-Schriften 1835.

# 7. (XCVII.) Des Reufsenkönigs Tochter

gehört zu dem bei VII Crescentia, VIII Königin von Frankreich, XVI Magelona und LXVIII zwei Kaufmännern besprochenen Dichtungskreise: hier ist es die unnatürliche Brunst des Vaters (oder Bruders), der die Schöne, meist durch Entstellung, sich entziehend, zum Tode verstofsen wird, oder entflieht zu mancherlei Schicksalen, welche, nach einer glücklichen Vermälung, Mutter und Kind, vornämlich noch wie im Octavian, Herpin, Schwanensage, Genoveva u. s. w. verfolgen, indem eine böse Schwiegermutter mit Briefvertauschung im Spiele ist. Wunderheilungen abgehauener Glieder, Christenbekehrung, und die Lösung in Rom durch den Papst, nähern sich der Legende. Meist zieht sich die Geschichte nach England, und die älteste Darstellung bewegt sich ganz in Angelsächsischen Reichen.

Matthäus Paris, Benedictiner in St. Albans (st. 1259), erzählt in seinem Lateinischen Leben der beiden Mercischen (Westangeln-) Könige Offa I II: Der König von York läfst die ihm widerstehende schöne Tochter den Thieren im Walde hingeben; dort findet Offa I (um 750) sie auf der Jagd, und heiratet sie. Brieffälschung, durch ihren Vater, verurteilt sie mit dem Sohne zur Aussetzung mit abgehauenen Händen und Füfsen; nur am Kinde wird diefs vollzogen; so findet beide ein frommer Einsiedler, heilt den Knaben, und führt beide dem Könige zu.

Eine Normännisch-Englische Welt-Kronik, Mitte des 14ten Jahrh., erzählt aus gemeinsamer lebendiger Quelle, übereinstimmend mit den gleichzeitigen Gower<sup>2</sup> und Chaucer<sup>3</sup> in den heimischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Parisiensis Opera ed. W. Wats (Par. 1644) p. <sup>1</sup> -6. Auszug bei Bäckström Svenska folkböcker 1, 220-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Confessio Amantis II, 38.

<sup>3</sup> Man of law's tale.

Beziehungen und Sächsischen Namen: Constance, des Kaisers Tiberius von Constantinopel Tochter, wird (nicht vom Vater geliebt), mit Genehmigung des Papstes Johann (III. 559-73), dem Sultan verlobt, ihn zu bekehren, aber in einer Bluthochzeit, durch die heidnische Schwiegermutter, allein verschont und in einem Boot ausgesetzt. So landet sie in Britannien, wo die heidnischen Sachsen herrschen, deren Sprache sie auch kennt, und die Heilung eines Blinden durch einen Sächsischen Spruch wirkt. Beim Burgherrn Olda und seiner Frau Hermigild wird sie des Mordes (der Frau) beschuldigt, wie Crescentia, Eurvanthe, doch wunderbar gerechtfertigt, und dem König Alle vermält, dessen Mutter Domulde auf Knaresborough, durch Brieffälschung, sie mit ihrem Knaben, vorgeblicher Misgeburt, verurteilen und abermals im Boot aussetzen läßt, zu neuen Anfechtungen der Admirals-Heiden in Spanien. König Alle entdeckt den Betrug, erschlägt seine Mutter, und geht zur Busse nach Rom, wo Constance mit ihrem Sohne Moris beim Senator Arcennius Aufnahme gefunden, und wohin auch ihr Vater kömmt, der in der Nähe wohnt: so dafs nun durch Papst Pelagius (559-66) allgemeine Erkennung und Sühne erfolgt. 2

Das Mittelenglische Lied in Stanzen, welches sich selbst einen Bretagne'schen Lai nennt, singt: <sup>3</sup> Die Kaiserstochter Emare widersteht ihrem Vater, kömmt, ausgesetzt, nach Wales, und wird des Königs Gemalin. — Das Uebrige, wie bei Constance, bis

Bisine man. in ihesu name in ye Rode islawe, haue thi sight.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus der Stockholmer Perg. Hds. umständlich bei Bäckström 184. 221-28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gedruckt bei Ritson anc. Engl. metr. rom. (Lond. 1802) 11. 204-47. Dunlop hist. of fict. II, 384. Tyrwhitt zu Chaucer LVIII. Bäckström 135. 228.

auf den Schlus, indem der Königssohn als Mundschenk seines Vaters, die Entdeckung herbeiführt. — Die Beziehung auf Wales, in Verbindung mit dem zum Grunde liegenden Bretagne'schen Lai, könnte ursprünglich sein; die Englische Uebertragung ist jedoch erst des 14-15ten Jahrhunderts.

Die älteste Italienische Darstellung, im Pecorone (X, I) des Ser Giovanni Fiorentino (um 1378) erzählt: <sup>2</sup> Dionigia, des Königs von Frankreich Tochter, entslieht nicht dem Zudringen des Vaters, sondern der Heirat mit einem alten Deutschen Fürsten, nach England, in ein Kloster, und widmet sich frommen Werken (ganz wie die Englische Königstochter, die nach Köln entslieht, in unserm Volksbuche "Eufemia, genannt Gertrud von Köln, « die Jungfrau bleibt). Sie wird Königin, aber durch die Schwieger mit ihren Söhnen Carlo und Lionetto verurteilt, und entkömmt über Genua nach Rom, wohin der Papst die Könige von Frankreich und England zu Hülfe gegen die Sarazenen ruft, sodals sich Alles aufklärt. —

Straparola hat die Geschichte in märchenhafter, Wälsch-grausamer Faßung (I, 4): Thebaldo, Fürst von Salern, gelobt seiner sterbenden Gattin, nur die zu nehmen, welcher ihr Trauring paße; das ist allein seine Tochter Doralice, und er begehrt ihrer. Sie verschwindet, mit Hülfe der Amme, in ihrem kostbaren Schranke versteckt, welchen der Vater, als traurige Erinnerung, verkaufen läßt, sodaß er durch einen Kaufmann von Genua nach England zum König Genese, und in dessen Schlafgemach kömmt. Hier ordnet Doralice alle Morgen, wenn der König hinaus ist, alles auß Schönste, mit Wolgerüchen und Blumen: wobei der König sie belauscht, und sie zur Frau nimmt,

Warton III, 123. F. Wolf über die Lais 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auszug bei Bäckström 228 – 29.

obschon sie ihre Herkunft nicht entdeckt. Als sie zwei Söhne geboren, kömmt ihr Vater, sie überall suchend, als Kaufmann verkleidet, und verlangt, unerkannt, für seine kostbaren Spindeln und Rocken nur eine Nacht im Kindergemache zu schlafen. So tödtet er seine Enkel mit dem Messer der Tochter. und bewirkt noch, als Sterndeuter verkleidet, ihre Bestrafung durch Eingraben des halben nackten Leibes in die Erde (wie die Mutter im Schwanenmärchen). Heimgekehrt, erzählt er der Amme seine Gräuel, und diese eilt nach England, entdeckt Alles und befreit die Unschuldige. Der König rächt sich durch Eroberung Salerns und Vierteilung des Fürsten, wie Gano di Maganza. —

Unglücklich ist hier der Kindermord noch auf den blutschänderischen Vater gehäuft. -

Der Neapelsche Pentamerone (III, 2.) des Basile i ist auch hier völlig Märchen: ein König liebt seine Schwester Penta, besonders wegen der schönen Hände: da lässt sie sich diese abhauen und sendet sie ihm: und er läßt die Schwester in einem dichten Kasten ins Meer werfen (wie Pervonto). Ein Häuptling Masiello fängt ihn auf, und übergibt die Schöne seiner Frau Nuccia, deren Eifersucht sie abermals im Kasten ins Meer wirft. Ein König zieht sie in sein Schiff, und bringt sie seiner Gemalin, die sterbend sich geloben läfst, dass er sie nehme. Das geschieht, und hier folgt nun die Brieffälschung durch Nuccia (anstatt der Schwieger), und die Königin soll mit dem Knaben verbrannt werden, entkömmt jedoch zu einem König-Zauberer, der jedem, so ihm sein Unglück erzählt, Gold-Krone und Scepter verheifst. Da kommen auch der Gemal der Penta, nachdem er den Betrug entdeckt und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Liebrechts Verdeutschung Nr. 22. Auszug bei Grimm Märchen III, 319. Vgl. zu LXI.

Nuccia verbrannt hat, und der Penta Bruder: der Zauberer (der hier den Papst vertritt) gibt ihnen Schwester, Frau und Sohn wieder, und deutet die beiden letzten durch Krone und Scepter. Auch läfst er der Verstümmelten zwei noch schönere Hände wieder wachsen; wie dem ähnlich in der ersten Angelsächsischen Darstellung vom heiligen Einsiedler erzählt wird. —

Die Reihe der am weitesten verbreiteten Französischen Darstellungen eröffnet der Nordfranzösische Philipp von Reims, mit seinem im 13ten Jahrh. gereimten Roman von dem Manequin, weil drei solche Puppen (Männchen) anstatt der Verurteilten verbrannt werden. Der König von Ungarn muß seiner Gemalin geloben, nach ihr keine minder vollkommene zu nehmen (anstatt des Ringes bei Straparola), um ihrer Tochter den Thron zu sichern. Er will also diese nehmen, mit Zustimmung der Vasallen und Priester (wie bei Enenkel selbst des Papstes): sie jedoch widersteht, haut sich, zur Betheuerung, die linke Hand ab (was Basile befser weifs), und wirft sie ins Meer, wo ein Stör sie verschlingt. Der Vater befiehlt, die Tochter zu verbrennen: die Ritter jedoch verbrennen nur eine Puppe, und setzen sie in ein Boot, worin sie nach Schottland getrieben wird. Sie nennt sich Betequine, und der König heiratet sie. Dann folgt wieder die Brieffälschung durch die Schwieger, und abermals werden zwei Puppen anstatt ihrer und ihres Kindes verbrannt, und ein Boot treibt beide nach Rom, wo ein Senator sie aufnimmt; die Könige von Ungarn und Schottland kommen auch dahin zum Papst; und jener erkennt den Ring an der Hand seines Sohnes. Zugleich wird in einem gefangenen Stör die Hand gefunden, und des Papstes Gebet heilt sie wieder an. -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roman de la Manekine par Philippe de Reimes, trouvère du 13° S. publ. p. F. Michel. Par. 1840. 4. Auszug bei Monmerque (folg. Anm.) 542-50, und Bäckström 229-50.

Hienach ist ein geistliches Schauspiel, als Wunder Unser Lieben Frauen, gedichtet im 14-15ten Jahrhundert. Verschieden davon scheint ein andres solches Schauspiel derselben Zeit, durch Verkleidung und Ritterdienst einer Königstochter für den Kaiser von Konstantinopel, der sie ehlicht. <sup>2</sup>

Dann erschien in Frankreich, mit der Druckerei, ein weitläufiger Roman von der schönen Helena von Konstantinopel, Mutter der Heiligen Martin von Tours und Brixius, zu Paris o. J. 4; ebenda 1586. 4; Troyes o. J. und häufig, in der blauen Bibliothek noch als Volksbuch, 3 worin zahllose Abenteuer eingeflochten, besonders Heidenbekämpfung und Bekehrung, Wunder im Abend- und Morgenlande, zur Zeit Königs Clovis; obenauf die Französische gloire. Helena ist des Papstes Clemens Schwestertochter, und dieser, der seinem Schwager Antonius für die Hülfe gegen die Heiden vor Rom, eine Bitte zugesagt, willigt in dessen Ehe mit 'der Tochter, sogar durch einen Brief

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miracle de Nostre-Dame, comment la fille du roy du Hongrie se copa la main pour ce que son pere la vouloit espouser, et un esturgon la garda vij ans en sa muletes, in Theatre Franc. au moyen age (Par. 1839) 431-542.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus einer handschriftlichen Sammlung dieser Zeit verzeichnet von A. Jubinal vor den Mysteres inédits du 15<sup>a</sup> S. (Par. 1837) XXVII: Cy commence un miracle de Notre-Dame de la fille d'un roy qui se parti d'avec son père pour ce que il la vouloit espouser, et laissa habit de semme, et se mainteint com chevalier et su sodoier de l'empereur de Constantinoble, et depuis su sa semme.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Ausgaben nennt Görres D. Volksb. 141–45, mit Uebersicht des Inhalts. Er fügt hinzu, der erste Druck heziehe sich auf ältere Hdss. der Pariser Bibl. in Fol. und 4: wol das obige Gedicht Philipps. Auszüge in der Bibl. des rom. 1787. Avr. und Melanges. H. 182–205. Im Verzeichnis der Volksbücher bei der Witwe Nic. Oudot in Paris, vor Le Roux de Lincy nouv. Bibl. bleue XLV; steht auch dieses, in 4.

vom Himmel, der sie dennoch vereiteln werde. Helena entflieht nach England, und wird König Heinrichs Gemalin. Dann, die böse Schwieger, Brieffälschung, Verurteilung. Sie lässt sich die linke Hand mit dem Trauring abhauen, zum Zeugnis, dass sie wirklich verbrannt worden; und Maria, des treuen Herzogs Schwestertochter, läßt sich anstatt ihrer verbrennen. Sie treibt mit den Kindern nach Bretagne, wo ein Löwe und Wolf sie ihr im Schlaf entführen (wie in Octavian und Herpin), die der Einsiedler Felix erzieht und Leo und Arm nennt. Sie kam und blieb in Nantes. Nach mancherlei Abenteuer, Bestrafung der Schwieger u. s. w., finden sich Alle in Tours beisammen, erkennen sich, und Martin, wie Leo in der Taufe genannt wird, heilt, auf Befehl eines Engels, die Hand der Mutter wieder an. Die Legende des H. Martin von Tours, dem Heinrich England übergibt, und mit Helena in Rom endet, wirkt mit ein.-

Dieses Buch ist allgemeines Germanisches Volksbuch geworden. Zunächst ist es ins Niederländische übergegangen, schon 1621, Amsterdam 1830.

Das Deutsche Volksbuch hat viele Abenteuer, zumal Heidenkämpfe, weggelafsen, ist aber aus dem Französischen übertragen, nicht etwa von Bühelers Gedicht ausgegangen, und so in Marbachs Sammlung Nr. 37 erneut. Es sind nur Volksausgaben von Köln und Nürnberg bekannt. Jedoch ist, schon dem Titel nach, das Dänische Volksbuch, daraus übersetzt: Kopenhagen 1677. 1703. 24. 29. und öfter »gedruckt in diefem Jahr.« ²

Aus dem Dänischen ist die noch ungedruckte Isländische Uebertragung, in Versen. 3

Van den Bergh Nederl, volksrom. 10. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nyerup Dän. Volksb. 138.

<sup>3</sup> Halfdan Einarsson hist. lit. Isl. 103: \* Helence Pulchrae

Vermuthlich auch das Schwedische Volksbuch, mit ähnlichem Titel und Abkürzung: 1667. Gothenburg 1683. 87. 99. 1745. 72. 84. 85. 99. 1810. 17. 24. 28. 32. 34. 35. 37. 41. 43. 44. 45, an verschiedenen Orten. Der letzte Druck ist eine Umarbeitung. Auch in den »Svenska Folksagor« von H—d (Hammarsköld) Stockholm 1819, und »Folksagor« Oerebro 1839. Zuletzt, 1845 wiederholt in Bäckströms Sammlung »Svenska Folkböcker« I, 188—220 mit Anmerkungen. Hier zeigt sich diese Dichtung vorzüglich beliebt.

In Deutschland erschien früher dieser Roman in der ältern einfachern Gestalt. Schon im 13. Jahrhundert ward er für einen edlen Ritter aus dessen Munde, nach einer ungereimten Chronik, gedichtet, und steht so in derselben Handschrift mit XCIII Eraklius: Graf Mai und Belaflor, deren Vater Celyan heißt.

Dann hat Hans von Bühel, der Dichter der 7 weisen Meister (für den Erzbischof Friedrich von Köln 1412), im J. 1400 die Königstochter von Frankreich, die Königin von England ward, gedichtet, wonach sie 1500 und 1508 in Strafsburg gedruckt ist.

Eine Lateinische Uebersetzung fand ich unter den Heidelberger Handschriften im Vatikan. <sup>2</sup>

Der Inhalt stimmt zunächst mit dem Pecorone: nur ist der Grundzug, die Flucht vor der Blutschande, behalten, und die beiden Könige kommen nicht gegen die Sarazenen nach Rom, sondern zur Reue und Beichte.<sup>3</sup>

et filiorum ejus. (hist.) in rimur. A. Magnaeus excerptatur Saugum No. 376. 4. C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyerup 138. Bäckström I, 187. II, 6. 7. Er möchte das Schwedische und Dänische aus dem Niederländischen herleiten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefe in die Heimat IV, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Weitere Nachweisungen über beide Gedichte, ihre Hdss. und Drucke, gibt der Grundr. 100. 101. Auszug des Büheler bei Görres 137-40. Dafs unser Volksbuch sich darauf gründe,

v. d. Hagen, Gesammtabentener. III.

Hienach bestimmt sich Enenkels Verhältnis zu den Uebrigen. Er theilt die Grundzüge mit Büheler und den meisten älteren Darstellungen.

Endlich leben diese Grundzüge noch in einem Walachischen Märchen: die Kaiserstochter fordert, zur Abweisung, 4 Kleider, von Silber, Gold, Diamanten, und Laus- und Flohbälgen, zieht sie so über einander, und entflieht; wird als ein Waldwunder eingefangen und im Schweinstall verwahrt, geht aber in den schönen Kleidern zum Tanz an den Kaiserhof (wie Aschenbrödel), wo der Kaisersohn ihr einen Ring schenkt, und sie endlich dadurch wiederfindet.

#### 8. (XCVIII.) Karl der Grofse: Liebeszauber.

Hier ergibt sich diese Sage älter, als sie bisher aus Petrarca's Briefen und der Deutschen Prosa von Karls Jugend bekannt war. <sup>2</sup> Petrarca vernahm sie von den Priestern, die ihm in Aachen Karls Grab zeigten: sie lautet von einem Mädchen, die Karl im Walde bei Aachen fand. Aus mündlicher Sage dichtete auch Fr. Schlegel seine Romanze. <sup>3</sup> Nach Grimm, D. Sagen Nr. 130, erzählt Lyser in der Abendländ. 1001 Nacht (1, 70 ff.) in Verbindung mit XCIX.

Fast dieselbe Sage erzählt schon Snorri, Mitte des

ist unrichtig ausgedrückt. Aus der Basler Hds. der 7 w. M. bei W. Wackernagel Leseb. (1835) 862. Das Ganze, aus derselben, von A. Keller 1841, Bd. 22 der Bibl. der D. Nat.-Lit.

¹ Arth. und Alb. Schott Walachische Märchen (Stuttg. 1845) S. 327-28, wo sie durch die Blumengöttin gedeutet wird, wie Gudrun. – Für die Romanische Verbreitung dieser Dichtung habe ich nur anzuführen: Bibl. Españ, vol. 3, p. XI: Historia del Rey d'Ungria. Sie fehlt auch wol in Italien nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrarca ep. famil. I, 3. Daraus bei Pasquier recherches sur la France, Deutsch in der Romanbibl. IV, 38. Vgl. Grundr. 173. Gräße Sagenkr. (II, 3, 270. 306.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gedichte (Berlin 1809) S. 300-2.

13. Jahrhunderts, von Harald Schönhaar: 'Snäfrid, des Riesen Svasi Tochter, die ihm beim Julfeste den Methbecher reicht, bezaubert ihn so, daß er sie ehelicht, und nachdem sie ihm vier Söhne geboren, auch von der Todten sich nicht trennt, die frisch und blühend drei Jahre lang bleibt, bis der weise Thorleif räth, sie zur Verehrung auch prächtig zu kleiden, und man sie deshalb aufhebt: da stank die Leiche scheußlich und ward verbrannt, wobei sie ganz blau ward, und Schlangen, Kröten und Gewürm hervor kam (vgl. LXX).

Enenkels vorhergehende Erzählungen von Karls Rossen zum schnellen Ritt aus Ungarn, und seine nächtliche Erscheinung im Dome zu Aachen, märchenhaft und großartig, sind hier eigenthümlich. Die letzte mahnt an die Sage von seinem fortwährenden Sitz und Harren im Berge, aus welchem er nur bald gewaltig hervortreten möge. — Die Heimkehr vor der zweiten Vermälung seiner dazu gedrängten Gattin, und damit zur eignen zweiten Hochzeit, ist gemeinsam volksmäßig in älteren und jüngeren Liedern und Mären, namentlich im König Rother, Heinrich dem Löwen, dem edlen Möringer, Ritter Pontus, und wird auch von Karl d. Gr. im Italienischen Gedicht La Spagna (von der Ronceval-Schlacht) erzählt, 2 und wiederholte sich am auferstandenen Waldemar.

# (XCIX.) Naturrecht.

Karls strenges Recht ist alt und noch sprichwörtlich. <sup>3</sup> Ein Meistergesang überträgt auf ihn das Urtel gegen den Juden, im Kaufmann von Venedig, in Verbindung mit zwei anderen Rechtsfällen. <sup>4</sup> Vorliegendes

<sup>1</sup> Heimskringla Th. 1, Kap. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ginguené hist. litt. d'Italie IV, 183.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mein Wörterb. zu Gottfrieds Werken, unter 16 Minnesinger II, 135. 174. III, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grundr. 172 gibt weitere Nachweisung. Simrock Quellen Shakspeare's III. 198.

Schlangengericht hat sich in Zürich noch lebendig erhalten an dem alten Hause in Romanischer (Rundbogen-) Bauweise, welches »Im Loch« genannt, Karl damals 800 bewohnt habe. Ein Leben Karls d. Gr. aus dem 14. Jahrh., und H. Brennwalds Züricher Jahrbuch des 15-16. Jahrh. bringen diese Erzählung in Zusammenhang mit dem Liebeszauber, indem die Schlange am nächsten Tage dem Kaiser beim Mal einen Stein in den Becher fallen läfst, der im Ringe der Kaiserin ihn an sie fefselt, und den sie, damit Karl sich nicht wieder vermäle, sterbend im Munde versteckt. Ein Ritter zieht ihn hervor, und Karl wirft ihn bei Aachen in ein »Mos« (Moor), das ihm nun so lieb wird, daßer dort das Frauenmünster baut.

Die Gesta Romanorum (c. 105) erzählen auch in solcher Verbindung, aber vom Kaiser Theodosius, und die Schlange bringt den Stein an sein Auge und heilt ihn dadurch von Blindheit; <sup>2</sup> welche Heilung dem Herzog Heinrich (?) laut Stricker <sup>3</sup> mislang.

Diese Schlangensage ist nicht nur in Rufsland, sondern sogar in China bekannt.

¹ Beide Handschriften sind in der Züricher Stadtbibl. Die Erzählung aus der ersten steht in den Mittheilungen der Zürich. Gesellschaft für vaterl. Alterth. X (1846), S. 3–8 mit Gesch. und Beschreib. des Hauses und Abbildungen. — Die Sage Nr. 453 bei Grimm ist aus Scheuchzer itin. Alpina III, 381, Brennwald, Enenkel zusammengestellt. In den dabei angeführten Cento novelle antiche 49 finde ich diefs nicht. Dagegen erzählt es auch Scheuchzer, Naturgesch. des Schweizerlandes II, 224; und danach R. Wyfs Idyllen, Volkssagen ff. (Leipz. 1215) S. 211.

<sup>2</sup> Gräfse, der zu seiner Uebers. die vorstehenden Anführungen wiederholt, führt irre durch die "Kaiserkronik," die eben Enenkels Weltbuch ist. — Diese Erzählung steht auch in den von A. Keller her. Deutschen G. R. 1841, als Bd. 23. der D. Nat.—Bibl.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Hahn S. 52. und Massmanns Eraclius 215.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zeitschrift Janus 1811, St. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Du Halde. I, 146.

In Bezug auf Karl d. Gr. hat sie Spiess in seinem Alten Ueberall und Nirgends verarbeitet.

Eine lebendige Verwandlung ist die Erzählung von dem ausgedienten Reiterrosse, welches, aus Hunger an ein Glockenseil zupfend, durch die Glocke an die versäumte Pflicht mahnte. <sup>1</sup>

# 9. (C.) Saladin.

Ein eigenthümliches Seitensbild zu den drei Ringen, welche durch Boccaccio's Novelle (I, 3) und noch mehr durch Lessings Nathan, »den Israeliten ohne Falsch,« der daraus entsprungen zu sein scheint. Der dreigetheilte Edelsteintisch ist als die Fortsetzung und Anwendung der drei Ringe für Saladin anzusehn, der sterbend zweifelhaft über sein Seelenheil ist, und sich durch gleiche Geschenke den drei Göttern empfiehlt. Wie Enenkel selber, als guter Christ, nicht zweifelhaft ist, so ist die älteste Darstellung der drei Ringe in den Gesta Romanorum (c. 89) entschieden, indem nur einer der Ringe wunderkräftig heilt. Erst in den Cento novelle antiche (n. 73) steht die Beziehung auf Saladin, und darnach hat Boccaccio seine Novelle ausgebildet, welche auch schon in »Schimpf und Ernst«2 übersetzt ist.

Eine Jüdisch-bedeutsame Spitze erhält diese Parabel in dem rabbinischen Buche »Schebet Judah, «Lateinisch von Gentius: Ephraim Sanchus erzählt sie dem Spanischen König Peter, und fügt hinzu: der Vater lebe noch, sei nur weggereist, während die Brüder sich streiten; er werde jedoch wiederkommen und den echten Ring unwidersprechlich entscheiden. <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der kleine Thierfreund. Berlin 1849. Von der Gesell-schaft gegen Thierquälerei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Ausg. von 1563 Bl. 8.

 $<sup>^3</sup>$  V. Schmidt zu s. Uebers. Straparola's 356, und zum Decamerone 2.

Wenn die Märchen von den drei Brüdern, deren Wundergaben sich gegenseitig erfordern (in 1001 Nacht, Tutinameh, Straparola) ein Gegenbild der drei Ringe darstellen, so ist ein solches noch bedeutsamer die Geschichte der drei Blinden, die ein ihnen nur mit lauten Worten geschenktes Goldstück im Wirthshause lustig verzehren, weil jeder wähnt, der andre habe es, und darüber sich streiten und schlagen, bis der Wirth mit der Zeche kömmt, und jeder bei Heller und Pfennig bezahlen muß.

# Beschluß.

# Zur Theophilus- (LXXXIV) und Faust-Sage.

Theophilus gehört zu den Legenden, wo die Muttergottes ihre Verehrer vor den nahen umgarnenden Fallstricken des Teufels bewahrt (LXXVII. LXXXVI), oder das schon geschloßene Teufelsbündnis auflöst, indem sie für den Reuigen selber turnirt (LXXIV), in Gestalt seiner Frau sich dem Teufel zuführen läßt (LXXVIII), für ihn im Altarbild ihr Kind vom Schooße nimmt und fußfällig bittet, weil er, obschon er Gott und Christo entsagt hatte, jedoch Marien behielt (LXXX): welche letzte Dichtung vorzüglich beliebt ist und anmuthig in die himmlische Haushaltung

¹ Zu dem Militarius, Lateinischem Gedichte Gottfrieds von Thienen, in 330 Leoninischen Hexametern, ohne Angabe der Quelle, führt Mone im Anz. des M. A. 1834, Sp. 247 noch an: die Lat. Prosa des Cäsarius von Heisterbach, miraculor. distinct. II, c. 12, in Teissier bibl. patr. Cisterc. t. 2, um 1220, als wirklich 5 Jahre früher zu Floresse bei Lüttich geschehen. Auf Caesarius berufen sich: "Der Sele Wurzgartt" (Ulm 1483) Th. 3, Kap. 2; und die Erzählung in der Heidelb. Pap. Hds. 109, Bl. 145. Das von Mone aus derselben Hds. Bl. 136 angeführte Volkslied, welches Görres "Volks- und

blicken läfst, worin neben und über Vater und Sohn die Mutter-Jungfrau, im Sinne der göttlichen Frauenverehrung der Germanen, ihre Macht geltend macht.

Maria ist dem stolzen Teufel aufs tiefste verhafst und feind, als die unsündige Mutter Christi und Herstellung des Gottmenschen, dessen verhafste erste Schöpfung zum Ersatz seines Falles er durch Verführung der ersten sündigen Mutter zu Falle gebracht; sodafs, im unmächtigen Grimm über die göttliche Menschwerdung, eine Einfleischung des Teufels, der »Spottgeburt von Dreck und Feuer,« versucht ward, indem er eine unbewacht entschlafene Königstochter und Nonne beschlief. Das Erzeugnis war Merlin, der weltlicher Sinnen- und Sündenlust dienende, und darin untergehende Zauberer: das völlige Zerrbild des wahrhaften Wunderthäters, des durch sein Wort wiedergebärenden, nährenden, heilenden, durch sein Leben lehrenden Heilandes.

Jene Zauberei, Schwarzkunst, Todtenbeschwörung betrieb im Judenthum schon Satan gegen Jehova, und Abtrünnige ergaben sich ihr (die Hexe von Endor; Jesaias 28, 15), sowie die Juden nur zu oft ins Heidenthum verfielen.

In der heidnischen Götterwelt bestanden (abgesehen von dem mehr nur lehrhaften Gegensatz des Geist-Wortes und Stoffes, des Lichtes und der Finsternis, des Guten und des Bösen) neben den wunderbaren guten Göttern, die aber meist schon selber in ihr Gegentheil übergehn, die ihnen sogar furchtbaren finstern Dämonen und Schiksalsmächte, von denen die Magie zunächst ausging. Weil nun im Lichte des Christentums das gesamte Heidenthum als Abfall und Verfinsterung, und die Götter allzumal als Satanslarven erschienen und manche mythische Züge auf

Meisterlieder" (1817) S. 292 ganz entstellt hat, ist nicht "die nämliche Sage," sondern unser LXXVIII.

Satan übertragen wurden, so blieb auch Zauberei und Hexerei im Dienste derselben, von Simon Magus, im Gegensatze zu den wunderthätigen Aposteln (die sich deshalb abgöttischer Verehrung erwehren musten; sowie die Juden selbst Christum und seinen Täufer des Teufelsdienstes beschuldigten), bis zum Merlin, Faust u. s. w. Wie aber bei der geschichtlichen Gestaltung des Christenthums, zumal in den Ländern des vollendeten Götterstaats und des politischen Pantheismus, die Tempel in Kirchen umgewandelt, selbst heidnische Bilder als Christliche, Ceres, Isis als Maria galten, und in der Legende sich ein Christlicher Olymp bildete: so gingen überall, auch bei uns daheim, manche heidnische Bestandtheile darin über, und sind zum Theil darin allein noch erhalten. So erscheint Maria in der genannten Turnir-Legende, und im Theophilus, auch bildlich, mit dem Schwerte Satan zwingend, noch als die Germanische Kriegsgöttin und Valkyrie Hilda.

Hier im Theophilus zeigt sich zuerst die förmliche Urkunde des Teufelsbundes (in nächster Weiterbildung, mit Blut geschrieben), welche Maria eben streitbar (sogar durch eine Höllenfahrt) zurückholt. Doch gewann Theophilus, sowie die übrigen hier gedachten Teufelsbündner, dadurch nur Erfüllung ihrer weltlichen Wünsche, nicht selber Zaubermacht. Und obgleich es im Grunde eins ist, ob man, die Schranken der Menschheit überschreitend, den Teufel damit bemüht, oder selber zaubert, weil diess immer nur durch ihn geschieht: so ist der Zauberer doch viel tiefer dem Teufel ergeben und verfallen, als der blofs durch ihn Geförderte. Das ist im echten Volks-Puppenspiele vom Faust der bedeutsame Unterschied zwischen diesem in seinem eigenen Zauberkreise gefangenen Faust, und seinem unwissenden Diener Kasperle,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Schwanensage S. 518-22.

der durchweg lustigen Maske, dass jenen wirklich der Teufel holt, und dieser nur für die Dienste, welche er angenommen, ja (durch Ablernung des Zauberwortes) erzwungen hat, sich böse Possen muß spielen laßen. Und weiter besteht darin die durchgreifende Verschiedenheit unsers vollendeten Volksgedichtes, dass Faust, zwar auch ein Beschwörer, jedoch selber kein Zauberer, immerdar höher menschlich den ihm boshaft und eigennützig dienenden magischen Mächten des Mephistopheles gegenübersteht, und daher auch keinesweges untergeht, sondern durch alles hindurch, »ohne Rast.« endlich auch durch die himmlische Mutter der Gnaden die Pforten der Hölle überwindet: sodafs der Teufel hier auch, wie beim Kasperle, das Nachsehn hat: dagegen alle den dunklen Mächten gebietende und darin selber versunkene Zauberer unrettbar damit dem Abgrunde verfallen und ewig verloren sind.

Hienach ist nicht Theophilus zunächst als Vorgänger des volksmäßigen Faust anzusehen, sondern eher der Zauberer Virgil (XCII) und ähnliche ältere Zauberer, welche ihre zeitliche Lust mit dem ewigen Tode büfsen. Denn so ist doch namentlich auch das Ende Virgils, dessen Selbstverjüngung durch seine von Teufeln erlernte Schwarzkunst so schauerlich mit Zerstückung seines lebenden Leibes anhub, nur ein wehklagendes Kind hervorbrachte. Die Zerstückung, welche im Faust, Luxemburg und anderen der Teufel selber nach Verfallzeit an seinem Schuldner mit Leib und Seele vornimmt, vollzieht zwar in solchem Sinne der Teufelspapst (XCIV) selber an sich, ohne Zauberei: aber es wird ihm noch als reuigem Selbstrichter die Gnade offen gelassen; wobei der Betrug (durch den Namen Jerusalem) nur einer der häufigen Zweideutigkeiten der dämonischen Weißsagungen ist, durch welche, zumal im Macbeth, wie im Oedipus und in der Nibelungen-Tragödie, die Erfüllung gerade hervorgerufen wird.

Theophilus wurde so hoch begnadigt, dass er sogar zum Heiligen emporstieg, und so ist seine Geschichte eine der berühmtesten, am weitesten verbreiteten und manigfaltig in alten und neuen Sprachen dargestellt, auch für die Schaubühne, und durch die bildende Kunst. Zugleich ist uns in seiner Legende die älteste Urkunde des Teufelsbündnisses zur Warnung und Belehrung bewahrt. 1 Zuerst erscheint sie Griechisch, in der Heimat der Geschichte (um 536-40); laut der älteren, dieser Zeit nahen Handschrift, von seinem Diener Eutychianos »als Zeuge« beschrieben: 2 auf ähnliche Weise wie unser Faustbuch angeblich von seinem Diener Wagner oder Wäiger verfasst ist. Hienach ist Theophilus der Verwalter (oinoνόμος) des Bischofs von Adana in Cilicien. Das Uebrige stimmt mit unserm Gedichte: nur führt der Jude den Theophilus erst noch nachts in der Stadt umher, wo gewaffnete Heerschaaren mit Lichtern und Lärmen ihren Fürsten (dieser Welt) auf dem Thron umgeben, dem Theophilus die Füsse küsst; worauf jener ihn durch einen Mundkuss als Diener annimmt und in ihn fährt (wie in Judas mit dem Bifsen). Dieser Kuss ist

¹ Umfasend handeln davon: Bolland und Henschen in Act. Sanctor. 4. Febr. p. 480-83; Mone Anz. des M. A. 1834, Sp. 273-76; A. Jubinal zu den oeuvres de Rutebenf. (Par. 1839) II, 260-69; Gräße Lit. Gesch. II, 2 (1840), 625-26; A. Sommer de Theophili cum diabolo foedere (Dr.-Dissert. Berlin 1844) p. 1-20. 34-48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lambec. bibl. Vindob. ed. Kollar. VIII, 156-71 gibt Stellen; darnach Fabric. bibl. Gr. ed. Harles X, 339. Das Ganze, nach J. H. Ch. Schubarts Abschrift, durch L. v. Sinner zu Jubinals Rutebeuf II, 331-42, daneben Abdruck der Pariser Hds. des 10ten Jh., p. 342-57, mit Anmerk. von Boissonnade p. 490-92. Jubinal bemerkt zu den beiden, nur im Ausdruck stark abweichenden Hdss., die erste scheine im Sinne der Römischen Kirche, die zweite im Sinne der Griech. Kirche verfast (p. 262). — Das Eutychianos Patriarch von Constantinopel gewesen, ist Verwechslung mit St. Eutychios.

das Gegenstück des Kusses, wodurch Maria sich ihren Diener verlobt, der bald darauf ihr erstirbt (vgl. LXXXI). Anders ist dagegen der dem Satan schuldige Dienstkuss, auf unserm Blocksberge in der Walpurgisnacht, welche diesem Griechisch-Morgenländischen Pandämonum zu vergleichen; und wie ungeheuer unser Faustdichter diesen Kuss noch zu Gunsten einer kritisch bewundernden Persönlichkeit erweitert hat, das verrathen seine Faust-Paralipomena.

Die Lateinische Uebersetzung eines Paulus Diaconus von Neapel (also nicht Paul Warnefrids Sohn), dem Könige Karl (einem jüngeren Karolinger) gewidmet, stimmt mehr mit der Wiener, als Pariser Handschrift, nennt auch mit dem Uebersetzer den Griechischen Verfaßer. <sup>1</sup>

Das letzte thut noch später Gentianus Hervetus, welcher den Eutychianos aus der Legendensammlung des sonst nicht bekannten Simeon Metaphrastes Lateinisch noch mehr unverändert übersetzte. <sup>2</sup>

Aus des Paulus Uebersetzung dichtete Hroswitha im 10ten Jh. in Leoninischen Hexametern, worin nur, aus naher Verwechslung, Sicilien für Cilicien steht, und Theophilus Neffe und *Vicedominus* (Viztum) des Bischofs ist. <sup>3</sup>

Ein andres Lateinisches Gedicht desselben Inhaltes und Verses wird dem Marbod, Bischof von Rennes (st. 1123), zugeschrieben, 4 der auch ein solches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus drei Hds. in Act. Sanctor. 483-86. Viele andere Hdss. weist Jubinal 262 nach.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In A. Lipomanni vitae Sanctor. patr. t. 5, und L. Surii vitae Sanctor. I, 823-29. Diese Uebersetzung benutzte P. Canisius de Maria Deipara virgine (Ingolst. 1583) p. 742, aus ihm M. Del Rio disq. mag. (Köln 1624) p. 443.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In der ersten Ausg. ihrer Werke von Konr. Celtes. Nürnb. 1501. Fol.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In Act. S., wo es gedruckt ist, 487-91; wiederholt A. Beaugendre in Hildeberti Turon. et Marbodi op. (Par. 1708)

Gedicht von den Kräften der Edelsteine machte. Die lebhaftere Darstellung dichtet doch nur hinzu, daß Satan sich beschwert, schon häufig betrogen zu sein.

Kurze Auszüge, nach Paulus, geben im 11ten Jh. Fulbert, Bischof von Chartres, in der ersten Predigt von Marien Geburt, und Sigebert von Gemblours in seiner Weltgeschichte unter 537. — Bestimmte Beziehung auf den Inhalt haben: St. Damianus (in einer Marienpredigt); im 12ten Jh. der H. Bernard (zur Apokalypse); im 13ten Jh. Vincenz von Beauvais (Spec. hist. XXI, 69. 70), Albericus von Troisfontaines, Albertus Magnus, Martinus Polonus, St. Bonaventura.

Unsers Hartmanns Gedicht vom Glauben, noch des 12ten Jh., <sup>2</sup> enthält kurz (Z. 1926—2001) den Theophilus, der nicht auch Marien entsagt, und dem Gott selber die Verschreibung zurückschafft und ihm aus der Luft fallen läfst.

Dann behandeln eigentlich nur diesen Stoff mehre Französische Gedichte des 13ten Jh.

Gautier de Coinsi, 1177 in Amiens geb., 1236 Prior von Vis sur Aube, erzählt ausführlich und lebhaft, in kurzen Reimpaaren; <sup>3</sup> er zuerst läßt den

p. [1507. Das Ged. von den Edelsteinen hat J. Beckmann (Gött. 1799) herausgegeben. — Ein drittes Lat. Ged. von Theophilus enthält die Pariser Hds. 2333 A. des 11ten Jh. Jubinal 262.

¹ Opera (Paris 1608) p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Graff Diut. I. 302-7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auszug von D. Maillet description etc. des mss. de la bibl. publ. de Rennes (Rennes 1837) p. 127-31. Abdruck aus dieser Hds. Miracle de Theophile, publ. pour la pr. f. pas M. P. Maillet (Rennes 1838). Der Abdruck aus zwei Pariser Hdss. bei Jubinal 269-327 nennt sich auch den ersten, erschien aber ein Jahr später. Die eine dieser beiden Hdss. hat noch einen gereimten Eingang, als Uebersicht des Inhaltes, von Peros de Neèle. Ueber Gautier s. biogr. univ.

Theophilus aus Verzweiflung an Gottes Macht, den Teu fel zu Hülfe rufen, der sich, wie bei Marbod, über Menschentrug beklagt.

Der vermuthlich Pariser Dichter (trouvère) Rutebeuf, zur Zeit der Kreuzfahrt des heiligen Ludwig 1270, verfaßte eins der ältesten Franz. Schauspiele, le miracle de Theophile, in manigfaltigen Versen und Strophen (darunter auch die 4zeilig einreimigen Alexandrinerstanzen), und Andeutung von Gesang (am Ende). Theophilus beginnt auch mit Verzweiflung; sein Vermittler zum Teufel, durch sinnlose Beschwörungsworte, heißt Salatin, und die Verschreibung mit Blut zur nöthigen Sicherheit lautet auf 7 Jahre.

Um diese Zeit gehört auch: das Reugebet des Theophilus an Maria, in solchen Alexandrinischen Stanzen, wie das Reugebot bei Rutebeuf, 28 Stanzen; <sup>2</sup> und die Berufung auf des Theophilus Begnadigung in dem Miserere du Reclus de Moliens. <sup>3</sup> Ferner, die Anspielungen in den ungedruckten Gedichten: Les vins d'Ouan, in dem Ged. De Enguerrand Bischof von Cambrai; und in einem Gedicht an Maria. <sup>4</sup>

Eine Französische Sammlung von Marien-Wundern, darin auch Theophilus ausführlich, 5 scheint

IX, 194. Unser LXXIV. LXXXI von ihm enthält wol auch die Brüsseler Hds. folg. S. Anm. 5.

<sup>1</sup> Bei Jubinal I, 79-105. vgl. die Vorr. S. XXVI. Ein Jahr vorher (1838) gab Jubinal dieses Stück allein heraus. Monmerqué und Michel wiederholten es im *théatre Franc. au m. α.* (1839) p. 139. Auszug bei Legrand II, 124. n. A. II. 180. Deut. Uebers. II, 93.

- <sup>2</sup> Aus drei Pariser Hdss. bei Jubinal 327-31.
- 3 Aus einer Hds. ebd. 263.
- <sup>4</sup> Ebd. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die von Bolland 483 gerühmte Brüsseler Hds. konnte Jubinal 264 nicht auffinden. Vielleicht war sie in Prosa und jünger, sowie des Dichters Villon Anspielung auf Theophilus, ebd. 265. — In Brüssel befand sich aber auch eine Hds., worin der Theophilus des Gautier von Coinsi nur das erste Kap.

ein ähnliches Werk, wie das, worin unser Theophilus-Gedicht enthalten ist.

Dieses mit dem gesammten Dichtwerke, dessen Theil es ist, aus dem 13ten Jh., ¹ folgt den älteren Lateinischen Darstellungen, ohne Blut-Verschreibung und deren Frist. Uebergangen ist aber, wie bei Rutebeuf, die Nachterscheinung von des Teufels grausiger Hofhaltung, welcher dagegen noch die erste stürmische Erscheinung des Teufels in unserm alten Faustbuche ähnlich ist. ²

Um dieselbe Zeit hat Brun von Schoene beke, in seiner gereimten Bearbeitung und Auslegung des Hohenliedes, 1276, auch den, wie er sagt, ohnedießs schon bekannten Theophilus gedichtet, mit der Blut-Verschreibung: jedoch weigert sich Theophilus (wie der obige Ritter), auch Marien zu entsagen, und weil Christus bei seiner Höllenfahrt dem Teufel gelobt, ihm nicht mehr Gewalt anzuthun, fährt Maria selber mit »minniglichem« Gefolge hinab, und zerreißt die Verschreibung, zum Staunen und Bewundern aller Teufel. 3

Die Verbreitung dieser Dichtung auch in Deutschland bestätigen die Anspielungen bei Konrad von Würzburg, in der goldnen Schmiede (612—17) und im großen Lobgesang Ave Maria; 4 und in einem Wallund Meerfahrts-Liede des Grafen Hugo von Montfort, Herrn von Bregenz, 1396—1414: Maria, aller sunder drost, Nu bit ich dich mit jnnigkeit, Din

seiner Miracles de Notre Dame ist, aus deren Kap. 22 noch eine Anspielung auf Theophilus mitgetheilt wird. Mone 275.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgabe von Sommer 20-35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Germania VII, 417-18 nach Fausts Tode noch die Erscheinungen im Walde bei Wittenberg und die Faust-,,Tragödie" in den Lüften.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grundr. 446-48. Auszug bei Sommer 35-38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Minnesinger III, 337, Str. 4.

gåt Theophilum erlost, Nu hilff auch mir, vil reyne meyát.

Im vierzehnten Jh. erscheint auch eine Niederdeutsche Darstellung für die Bühne, 2 unabhängig von Rutebeuf, überhaupt mehr aus mündlicher Ueberlieferung, lebhaft und volksmäßig: Theophilus will lieber wol leben, als Bischof sein, und ruft allein bei seiner Absetzung den Teufel, der eben in Judäa einen König holt; er verschwört nicht nur Marien, zwar nach Weigerung, und alle Heiligen, sondern auch Sonne, Mond und Sterne (die ältesten Heidengötter vgl. zu I); der Teufel will die mit dem Ring besiegelte (nicht blutige) Verschreibung in der Hölle vergeblich gesucht haben, und behält sie hinter sich, Maria erzwingt sie aber von ihm.

Aus demselben Jahrhundert ist das Niederländische Gedicht, welches sich auf Lateinische Urkunde beruft, wie die meisten obgenannten, mit denen es völlig stimmt. Die Darstellung, in den Reimpaaren nach Französischem Muster, ist zwar gebildeter, als das Niederdeutsche Volksspiel in seinen ungenau gemeßenen und gereimten Zeilen, zugleich aber auch farb- und lebloser. <sup>3</sup>

In Frankreich gab es damals noch andere Schauspiele dieses Stoffes, da es nicht Rutebeufs Gedicht

<sup>1</sup> Auf der letzten Seite der einzigen Heidelb. Hds. Vgl. Germania VII, 313. Mit Konrads Stelle auch bei Mone 274.

<sup>2</sup> Aus einer Pap. Hds. des 14—15ten Jh. in P. J. Bruns Altplattd. Ged. (Berl. 1791) S. 289—330 (755 Zeilen), mit Auszug und Erklärung. Die durchgängigen Gespräche und Folge der Auftritte bezeugen das Schauspiel, wie schon Mone 275 erkannt hat, und Sommer 39. 40 weiter ausführt, gegen Koberstein Gesch. der D. Litt. §. 160. Vgl. auch das Gespräch der Thiere aus derselben Hds. bei Bruns 131.

<sup>3</sup> Aus Hulthems Hds. zu Gent schon von Mone 275 angeführt; herausgegeben von Ph. B. (Blommaert), mit 3 gleichzeitigen Gedichten (Gent 1836), und Einleitung meist nach Mone, 1754 Zeilen: ein Blatt fehlt.

sein konnte, welches die Einwohner der Stadt Aunay und der Umgegend 1384 am Sonntage nach der Geburt Johannes des Täufers vorstellten, weil darin eine Kanone gegoßen ward.

Ja, noch 1539 wurde in der Stadt Mans auf dem Jakobiner-Platz le miracle de Theophile aufgeführt. <sup>2</sup>

In Italien erscheint Theophilus nochmals Lateinisch in des Hercules Vincemala Marienwundern 1579, worin auch Sicilien für Cilicien steht: <sup>8</sup> während die Darstellungen in neueren Sprachen die Oertlichkeit märchenhaft unbestimmt laßen. Auch sonst blieb seit des Neapel'schen Paulus Uebersetzung diese Geschichte dort im Andenken. <sup>4</sup>—

Das Altspanische Gedicht von Berceo 24 bei Sanchez 231. Vgl. zu LXXIV ff.

Spätere Erwähnungen des Theophilus finden sich noch bei Kaisersberg, <sup>5</sup> Tritheim, Vossius, Lipelous u. a. allgemein in der katholischen Zeit, und dann in den katholisch gebliebenen Ländern, mit dem Mariendienst, und auch in dem Kirchenfeste des durch sie Geheiligten, welches Simeon Metaphrastes auf den 4. Februar, das Deutsche Martyrologium auf den 13. October setzt. <sup>6</sup>

Endlich, ist diese vielgesungene und gesagte, übersetzte und geschriebene Theophilus-Dichtung auch früh und manigfaltig durch die bildende Kunst der Kirche dargestellt, neben Aristoteles als Frauenpferd

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Carpentarii glossar, unter Ludus Christi aus einer litt. remiss. a. 1384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Hr. Richelet über eine von Hänel erwähnte Hds. zu Mans an Jubinal 268 schrieb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Miracula Mariae virginis (Mailand 1579. 4) erwähnt Mone 276.

<sup>4</sup> Laut Constantius Felicius, in Act. SS. 483.

<sup>5 &</sup>quot;Christenlich Bilgerschafft zuom ewigen Vatterland" (1512) Bl. 34.

<sup>6</sup> Acta SS. 483.

(II) und Virgilius im Korbe (XCII). Notre-Dame zu Paris hat auf der linken Seite zwei solche Bildhauerwerke: das eine, außen über der Thüre im Winkel des Spitzbogens; das andre weiterhin in dem letzten Rund am Umgange des Chors (Abside). Das erste ist lebensgroß, sorgfältig auße Feinste ausgeführt, die Köpfe ausdrucksvoll; alles ist einst bemalt gewesen, wovon der Regen noch Spuren gelaßen hat; auch liest man schwarz geschrieben, da wo Theophilus dem Teufel die Verschreibung gibt, Theophilus, und wo Maria sie zurückbringt, Theophili carta: sie droht dem Teufel mit einem Schwerte, wie bei Rutebeuf mit der Lanze. Das Rundbild, im Bereiche der Vorbeigehenden, ist sehr verstümmelt und wird bald ganz unkenntlich sein.

In den Hauptkirchen von Laon, Mans und Troyes befinden sich Glasgemälde von der Theophilus-Legende.'2

Die Empfängnis-Kapelle der Pfarre St. Epure in Nancy enthält ein Wandgemälde, 15 Fuß hoch, 12 Fuß breit: Maria mit dem Kinde, und sechs einzelne Züge ihrer Gnade, mit beigeschriebenen Französischen Reimen, zunächst, wie sie für Theophilus die Verschreibung dem Teufel entreißt: Theophilus donna son ame Au diable, et lettre lui bailla; Puis il retourna à Nôtre-Dame, Laquelle la lettre lui livra. Dank und Grimm sind lebhaft ausgedrückt. Dieses dem Leonardo da Vinci zugeschriebene Gemälde, ist jedoch älter, wie schon die Beschreibung zeigt, und nähert sich eher dem Albert Dürer. 3—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jubinal 265-66. Er hatte zu dem ersten Bildwerke ein Gerüst aufbauen lafsen zum Gypsabgufs, es zeigte sich jedoch zu groß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jubinal 267, nach Angabe von Didron (Vf. der bildlichen histoire de Dieu).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie Victor de Sansonetti sagt, bei Jubinal 268, zu der

v. d. Hagen, Gesammtabenteuer. III.

Wie Maria auch andere arme Sünder, die sich dem Teufel ergeben, von ihm erlöst, so wirken auch in ähnlichen Legenden andere Heilige an ihrer Stelle: wir haben schon St. Gertrud, mit St. Johannes, so gesehen (zu XLII); eine andere Niederländische Legende zeigt diese ebenso allein; ¹ so auch St. Basilius ² und andere. —

Weltlust ist der Preis, wofür der Mensch Leib und Seele, die ihm Gott verliehen, dem Teufel ergibt als Sündensold. Hochmuth ist es ursprünglich bei Theophilus, wie dadurch der Engel des Lichts (Phosphoros) selber zum Engel der Finsternis ward, und die Urältern der Menschen ebendazu verführte. Der Stolz aber ist dumm, laut des Sprichwortes und des Wortlautes (stultus, stolidus), und der Teufel ist, wie er selber dem Theophilus klagt, und Kasperle, ihn anführend, öfter wiederholt, eben nur, in letzter Stelle, der dumme Teufel. Lucifer will wie Gott sein, und der Mensch will es auch, durch ihn. Der Mensch möchte die paradiesische ewige gesunde Jugend göttergleich wiedergewinnen (den Stein der Weisen), möchte den Gesetzen der Schöpfung gebieten, was dem Schöpfer allein zusteht, dem Menschen nur in der Dichtung, sodafs er es nur scheinbar vermag; wie es auch der Teufel nur scheinbar vermag, in seiner ewig todten Scheinwelt der Lüge (Hölle): während der Mensch auf Erden das ewige Leben noch im Wandel des Lichts und der Finsternis, des Lebens und des Todes, bewahrt. Zu jener Anmassung dient die Magie, Zauberei, und mit ihr ist deshalb der Mensch

Beschreibung des Abbé Lionnois (hist. de Nancy 1, 234), der das übertünchte Gemälde in voller Frische hat herstellen laßen.

Wolf Niederl. Sagen 358, aus G. a. Ryckel hist. S. Gertrudis p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hroswithae carm. de conversione desperati adolesc. servi Proterii per S. Basiliam, dicht hinter Theophilus.

schon hier dem Reiche der Lüge verfallen und verloren. Der Magier durch sich selbst, ohne anfängliche sichtbare Hülfe des Teufels, ist doch damit schon in seinen Stricken. Die förmliche Verschreibung, endlich durch Blut, Siegel u. s. w. ist überhaupt (auch für bloße Förderung durch Satan, ohne eigne Magie) unwesentlich, nur höllischer Hokuspokus.

Nächst dem Hochmuthe steht die Wollust, welche, nachdem Ungehorsam und Genuss aus dem Paradiese vertrieb, noch die einzig übrige, zwar unwillkürliche Schöpferkraft des Menschen, mit den Thieren gemein, blieb, deren deshalb so verführerischen Missbrauch im Rausche des Scheinlebens eine Hauptlarve des Teufels ist, wie sie besonders in Spanischen Dichtungen auftritt. Auch ohne sichtbaren Teufel, im Don Juan (des Tirso di Molina und unsers alten Puppenspiels, wie del Ponte's mit Mozart), der dahin taumelt im »Irrgarten der Liebe«, der Wollust und des ihr so innig verwandten Mordes, welcher schon mit dem ersten Brüderpaar anhub, nach alter Sage (zu I), um die Schwester-Braut: das Urbild der feindlichen Brüder: und so versinkt der verstockte Sünder in die Zauberarme der höllischen Mächte, denen er von jeher angehörte.

Ein Seitenbild dazu ist Calderone's wunderthätiger Magus: der tiefgelehrte Cyprianus, im üppig-heidnischen Antiochien über Göttermacht grübelnd, entbrannt für die wunderschöne Justina, verschreibt mit Blut sich dem Teufel und der Magie, sie zu geniefsen; beide vermögen jedoch nichts über den gottergebenen Willen der heimlichen Christin, ihre Larve wird in Cyprians Armen zur Leiche, die wahrhafte Justina enttäuscht und bekehrt ihn, und er feiert mit ihr die Bluthochzeit des Marterthums der Heiligen, und getäuscht versinkt allein der Teufel.

Hier haben wir, bei starker Uebereinstimmung

mit unserm überlieferten Faust, ¹ noch stärkern Gegensatz: unser grübelnder Gelehrter, schon durch sich allein Magier, verschreibt sich dem Teufel um Weltlust jeder Art, und auch ihm wird die schöne Helena in den Armen zur höllischen Schlange; aber gerade diese letzte Versuchung, nach eben nicht innigem Gebet und Reue, bricht ihm den Hals, wie dem Don Juan: bei Cyprianus dagegen vertritt Justina Marien und andere Heiligen.

Im Ganzen haben sich allerdings seit der Reformation bei den Germanischen Völkern, welche die Vermittlung Mariens und aller Heiligen nicht mehr anerkennen, auf den bedeutsam zu Wittenberg heimischen Faust, der, wie Simon Magus dem Apostel, so Luthern zum Gegenbilde dient, die älteren einfachen Zaubersagen, von Virgil, Klingsor, Merlin u. a. verzweifelnd zum Teufel Fahrenden übertragen, und hat man in diesem Sinne fortgedichtet: 2 wie jedennoch die Faustsage selber, auf eigenthümlichem Wege zum himmlischen Ziele und noch über Cyprianus hinaus zur Vollendung und Verklärung gelangen kann, zeigt die bewundernswürdige Umbildung derselben nach ihrer tiefsten Bedeutung, in dem grösten, zugleich eigenst Deutschen und allgemeingültigsten Lebenswerke unsers grösten Dichters.

¹ Eben erscheint "das Puppenspiel von Doctor Faust. Zum erstenmal in seiner ursprünglichen Gestalt wortgetreu herausgegeben" (Leipzig 1850 aus der Hds. des zur Messe nach Leipzig kommenden Puppenspielers Bonneschhy: zwar etwas besser als das Geiselbrechtische Puppenspiel, aber noch bedeutend unter dem Schützischen, wie die Vergleichung der ersten Auftritte zeigt, welche ich mit der Uebersicht des Ganzen, in Germania IV, 211—21 gegeben habe, wie es 1807 hier aufgeführt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Verhältnisse berührt auch meine Geschichte der Faustsage in Germania VI, 289 ff. VII, 407 ff.

## Inhalt.

|        |                                                        | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| LII.   | Der Weltheilige (392 Reime)                            |       |
| LIII   | Der weiße Rosendorn (276 R.)                           | 17    |
| LIV.   | Berchta mit der langen Nase (74 R.)                    | 29    |
| LV.    | Irregang und Girregar. Von Rüdiger von Müner           |       |
| Livi   | (1450 R.)                                              | 37    |
| LVI.   | Meister Irregang (144 R.)                              | 83    |
| LVII.  | Minnedurst (276 R.)                                    | 93    |
| LVIII. | Das Rädlein. Von Johannes von Freiberg (518 R.)        | 105   |
| LIX.   | Der bloßgestellte Ritter (98 R.)                       | 125   |
| LX.    | Der nackte Bote (220 R.)                               | 133   |
| LXI.   | Der geäffte Pfaffe (338 R.)                            | 145   |
| LXII.  | Die drei Mönche von Kolmar. Von Niemand (404 R.)       | 159   |
| LXIII. | Turandot. Von Heinz dem Kellner (228 R.)               | 175   |
| LXIV.  | Der Jungherr und der treue Heinrich (2290 R.: bei 1280 |       |
|        | ist eine Zeile überzählt)                              | 187   |
| LXV.   | Das Schrätel und der Wasserbär (352 R.)                | 257   |
| LXVI.  | Helmbrecht. Von Wernher dem Gartener (1908 R.)         | 271   |
| LXVII. | Herr Friedrich von Auchenfurt. Von Jansen Enen-        |       |
|        | kel (328 R.) (Gehört in den Anhang zu Bd. II, hin-     |       |
|        | ter 9.)                                                | 337   |
| XVIII. | Zwei Kaufmänner und die treue Hausfrau. Von Rup-       |       |
|        | recht von Würzburg (946 R.)                            | 351   |
| LXIX.  | Der Richter und der Teufel. Von dem Stricker (228 R.)  | 383   |
| LXX.   | Der Welt Lohn. Gesicht des Wirnt von Gravenberg.       |       |
|        | Von Konrad von Würzburg (266 R.)                       | 395   |
| LXXI.  | Der nackte König. Von dem Stricker (362 R.)            | 409   |
|        | Unser Frauen Wunder                                    | 427   |
| LXXII. | Der Frauen Trost. Von Siegfried dem Dorfer             |       |
|        | (647 R.)                                               | 429   |
| XXIII. | Unser Frauen Ritter und die Jungfrau (226 R.)          | 451   |
|        | Aus dem Gedicht von Unserm Herrn, Unser Frauen,        | 400   |
|        | den Aposteln und allen Heiligen                        | 463   |

#### Inhalt.

#### CLXXXII

|           |                                           | Seite |
|-----------|-------------------------------------------|-------|
| LXXIV.    | Marien Ritter (90 R.)                     | 465   |
| LXXV.     | Maria und die Mutter (132 R.)             | 469   |
| LXXVI.    | Maria und der Maler (62 R.)               | 474   |
| LXXVII.   | Der Propst zu St. Gallen (62 R.)          | 477   |
| LXXVIII.  | Maria und die Hausfrau (286 R)            | 480   |
| LXXIX.    | Marien Pfarrer (90 R.)                    | 489   |
| LXXX.     | Maria und der Schüler (466 R.)            | 493   |
| LXXXI.    | Marien Bräutigam (88 R.)                  | 508   |
| LXXXII.   | Maria und die Sündenwaage (204 R.)        | 512   |
| LXXXIII.  | Marien Ritter und der Teufel (646 R.)     | 519   |
| LXXXIV.   | Theophilus und der Teufel (322 R.)        | 540   |
| LXXXV.    | Ave Maria (170 R.)                        |       |
| LXXXVI.   | Der Raubritter und sein Kämmerer (234 R.) | 561   |
| LXXXVII.  | Thomas von Kandelberg (350 R.)            | 573   |
| LXXXVIII. | Ave Maria (84 R.)                         | 587   |
| LXXXIX.   | Marien Rosenkranz (360 R)                 | 595   |
| XC.       | Des Bruders Felix Verzückung (382 R.)     |       |
|           | Lesarten und Anmerkungen                  | 625   |
|           | Nachträge                                 | 702   |
|           | Quellenverzeichnis                        | 752   |
|           |                                           |       |

# LII.

Der Weltheilige.

andionillatif soft

Ein Wüstling war so unmäßig im Trunke, Fraße und Minne, daß er all sein Gut verzehrte, und Freunde und Verwandte ihn verschmähten. Da gereute ihn Gut und Ehre, und er gedachte des Heils seiner Seele. Eines Abends schwur er, in großer Trunkenheit, vor allen seinen Freunden, des Teufels Hoffart und Uebermuth zu entfliehen. und sich am nächsten Tage als Büßer in den nahen Wald zu begeben. Die Genoßen hießen ihn den Rausch ausschlafen, und seinen Entschluß bis morgen außchieben. Er aber betheuerte zornig seine ernstliche Bekehrung, und konnte unter reuigem Weinen und Flehen kaum den Tag erwarten.

Am Morgen kamen die Freunde, und als sie ihn beharrlich in seinem Vorsatze sahen, ließen sie den Pfaffen eine Heilige Geist-Messe für ihn lesen und seine Bekehrung segnen. Dann begleiteten sie ihn eine Meile weit in den Wald, wo er bleiben wollte, und sie bat, ihm Brod zu senden. Hier ließen sie ihn allein, und nach einem nöthigen Schlafe, dankte er Gott, daß er beizeiten des Teufels Stricken entronnen wäre, und lebte seitdem wol zwanzig Wochen so, wie er gelobt hatte. Er ertrug es so lange er bei Fleisch und Kräften blieb: dann aber ward er wankend, gedachte des Weines, und wie er sich denselben verschaffen könnte. Bohnen, Erbsen und Brod, die man ihm brachte, genügten ihm nicht mehr.

Zwölf Tage darnach kam ein Weib, die ihm für Wahrsagen Geld bot. Er lehnte die Bezahlung ab, als Gottes Gebote zuwider: jedoch wolle er ihr wahrsagen, wenn sie es geheim hielte; sie möge ihm einen Kopf voll Weines bringen, welchen er so segnen wolle, daß er darin wohl sehen könne, was ihr an Leib und Seele geschehen werde. Das Weib ging sogleich heim, und kam am andern Morgen wieder, mit einem Knaben, der einen Kopf voll guten Weines trug. Der Einsiedler verkündigte ihr dafür Vergebung ihrer Sünden, hörte, zur Busse, noch ihre Beichte, und ertheilte ihr völligen Ablafs. Dann setzte er den Wein vor sich hin, gebärdete sich lange mit Hand und Mund, als wenn er ihn segnete, schaute hinein, und verkündigte ihr so viel Heil und Ehre, als noch kein Weib ihrer Sippschaft gehabt habe, wenn sie es nicht verwirke. Damit entliefs er sie: er müße an sein Gebet gehen. Sie dankte ihm sehr; und sobald er allein war, trank er gierig den Wein aus. Er vertraute zu Gott, dass die nicht verloren wären, die gern guten Wein trinken; er diene ihm ja damit, weil er ohne denselben nicht länger dazu im Stande gewesen wäre: er bat, ihm fürder so viel Wein zu bescheren, dass er mit Ehren hier im Gottesdienste beharren könne.

Das Weib erzählte daheim noch am selbigen Tage einer vertrauten Freundin, unter angelobter Verschwiegenheit, ihre glückliche Betfahrt zu dem heiligen Einsiedler, und rieth ihr ebenfalls dazu. Diese begab sich auch sogleich nächsten Tages mit einem Kopfe voll Weines zu dem Einsiedler, der dasselbe Spiel wiederholte, und ihr mehr Gnaden ertheilte, als wenn sie nach Rom gewallet wäre.

Fröhlich kam sie heim, und noch bevor sie sich niedersetzte, verkündigte sie ihren Gespielen ihr Heil; und so vernahmen es bald alle Weiber der Umgegend. Jede eilte nun auch sich weissagen zu laßen; darnach giengen sogar die Männer mit: und so bekam der Einsiedler Weines die Fülle.

Solches währte so lange, bis man inne ward, daß sich von den geweissagten Gnaden auch nicht ein Haar sehen ließ. Da hörte die Betfahrt auf.

Der Einsiedler begab sich nun, um es den Leuten bequemer zu machen, eine halbe Meile näher, noch im Walde, und sagte es denen, die ihm Brod brachten: es kam aber kein Wein mehr. Und als er ebenso vergeblich noch näher ganz aus dem Walde zog, trieb ihn die Noth endlich in die Stadt zurück, und gern liefs er sich von jedem zu Hause laden, der nur wollte. Hier ward er und seine Lehre bald überlästig, und er ging nun in die Weinhäuser voll trunkener Leute, und predigte ihnen, so daß sie alle ihre Sünden beweinten, ihn lobten, und ihm zutranken, bis er schlafend auf die Bank sank. Damit verdarb seine Heiligkeit völlig: er lebte, mit Thoren und Thoren-Lob, wieder wie ein Thor. und schämte sich des Namens nicht.

### LII.

## Der luoderære.

Diz ist von einem luoderære ein vil hübsche3 mære.

E3 was ein luoderære der wart vil wîten mære, Er begie sulhe unmåze mit trinken und mit vråze

- 5 Und mit unstæter minne, daz er alle die gewinne Zejungest gar verzerte, die im Got ie bescherte. Dô er mit vollen dar kwam,
- 10 da elliu sîn vröude ein ende nam.
  Do begunde in riuwen sêre,
  beide [vriunt], guot und êre,
  Er gedâht' in sînem muote:
  »ich bin komen von dem guote;
- Nu beginnent mich gruezen trâge, beide, vriunt und mâge:
  E ich sô lesterlîch(en) lebe, mir ist bezzer, daz ich ûf gebe
  Die werld[e], diu mich verleitet hât,
- 20 daz mir der sêle werde rât.«
  Sust wart er des ze râte
  ein[e]s âbendes vil spâte

In einer grôzen trunkenheit, daz er des swuor einen eit

25 Vor sînen vriunden allen, er wolde lâzen vallen Beide, hôch vart und übermuot unt tuon, als ein man tuot, Der dem tiuvel wil enpflichen;

30 und wolde sich morgen ziehen In einen walt, der stuont dabi. »swer gerne in minem bete si,« Sprach er in weinende zuo »der kume her morgen vruo,

35 Sô wil ich urloup nemen hie.« —
»nû beitet, neve,« sprâchen sie
»Iuwer dink stât nahtlank wol;
iu ist daz houbet wînes vol;
Dar umb[e] lât iu niht sîn ze gâch,

40 liget unde slâfet der nâch,
Und sagt uns morgen iuwern muot.«
der rât endunket in niht guot,
Er begunde zornlich swern,
e3n' moht' im lenger niht erwern

45 Der tiuvel, noch kein sin bot', ern' wolde kêren hin ze Got.
Die naht dûht' in vil lank, sin ernst unde sin gedank
Die schuofen, daz er niht slief,

50 ze Got er weinende rief
Die naht unz an den morgen;
noch was dâ unverborgen
Sîn trugenlîchiu riuwe,
diu was dannoch vil niuwe,

55 Dô in belûhte der tak,
durch daz er slâfes niht enpflak.
Dô kwâmen sîne vriunde dar,
die wolden werden gewar,
Waz nû sîn wille wære:
60 »ich wil [werden] ein riusære

Vil gerne, « sprach er »immer sîn. « dô sprâchen die vriunde sîn: »Hie wil Got wunder schaffen. « sô bâten sie dên pfaffen,

65 Daz er im ze volleiste
von dem heiligen geiste
Ein messe sunge umbe daz,
daz im gelunge dester baz.
Der pfaffe sank, dô daz geschach,

70 ein[en] grôzen segen er dô sprach Ueber den bekêrten man. dâ mit schieden sie von dan. Sîn[e] vriunde wolden daz niht lân, si begunden mit im alle gân,

75 Und wolten sehen, wâ er belibe,
ob sie ir muot nâch im tribe,
Daz si westen, wâ in vinden;
sine wolden niht erwinden,
Sin[en] giengen mit im in den walt,

80 daz ze einer mîle wart gezalt.

Er sprach: »hie wil ich belîben,
mich enmag hie niht vertrîben,
Wan der gewaltige tôt;
ir sult mir senden juwer brôt

85 In der wochen z'einer stunt; iu wirt hie sulhe genâde kunt Von mînen schulden, sol ich leben, daz ir mir'z gerne muget geben.« Dô kêrten sîne vriunde wider;

90 dô leit' er sich ouch dernider, Sîn unvröude was sô grôz, daz in des weinens bedrôz, Ern' mohte ouch niht gewachen mê, diu tâten im beide[n] samt wê.

95 Dô er nâch slâfe ûf stuont
 dô tet er, als die wîsen tuont,
 Er begunde Got vil sêre loben,
 daz er von des tiuvels kloben

Sô zîtlîch was entrunnen.

100 »dû hâst mich wol gewunnen,«
Sprach er »lieber herre Got;
ich leiste gerne dîn gebot.«
Swie e3 im diu trunkenheit geriet,
daz er sich von den liuten schiet

5 Und die werld[e] het versprochen, er was wol zweinzik wochen, Daz er sîn niht wandel gerte, die wîle daz vleisch werte, Daz er dâ an im truok,

10 dô was er kreftik genuok,
Sîn muot was guot und ungeschart
do aber des vleisches ende wart,
Do gewan er solhe unkraft,
daz er mit zwîvel wart behaft;

15 Er begunde nâch wîn denken,
dô gie ez an ein wenken,
Er gedâht': »ich vil tumber man,
wie vâhe ich nû mîn dink an?
Möhte ich hie wîn gewinnen,

20 ichn' kwæme niht von hinnen.
Unz ich hie bin, sô bin ich wert:
ich wirde, daz mîn nieman gert,
Swenne ich zuo den liuten var.«
sust gedâht' er her und dar.

25 Man brâht' im vür die hungernôt bônen, arweiz unde brôt: Daz moht' im nû niht vröude bern, er begunde wînes vaste gern.

Dar nâch wol in zwelf tagen

30 kwam ein wîp durch wâr sagen,
Diu wolde im pfenninge geben. —

»son[en] het' ich niht ein rehtez leben:
Ich sol behalten daz gebot;
an den buochen stêt, daz Got

35 Keine miete nie genam, swem er ie ze helfe kwam;

Wil dû des die liute verdagen, ich wil dir gerne warsagen?« — »Jå, herre, gerne,« sprach daz wîp

- 140 »dîn reine sêle und dîn lîp
  Diu kwâmen sæliklichen her.« —
  »nû gank hin heim(e)« sprach er
  »Und bringe mir des dînes
  ein[en] kopf vol guotes wînes.
- 45 Den segen' ich unz an die vrist,
  daz er sô wol gesegent ist,
  Daz ich darinne sihe wol,
  swaz dir geschehen immer sol
  "An [der] sêle und an [dem] lîbe.«
- 50 sust schuof er mit dem wîbe, Daz sie vil balde heim(e) gie, und einen grôzen kopf gevie Unt kouft' in guotes wînes vol; ir tet der schade harte wol
- 55 Und ouch diu arbeit dar zuo.
  des andern morgens vruo
  Kwam sie hin wider ze hant,
  dâ sie den ein sidel vant.
  Er enpfienk sie wol genuok,
- 60 beide, sie und der den kopf truok,
  Daz was ein wêniger kneht.
  er sprach: »swester, ez ist reht,
  Daz ich dir gelte disen gank,
  er ist, beide, kurz und lank:
- 65 Er ist lank von dîner arbeit, und ist kurz von der sælikeit, Die ich dir [dar umbe] hân erworben; dîn sünde sint erstorben, Die hât dir Got durch mich verlân.
- 70 doch soltu eine buoze hân,
  Die dû be namen leisten muost,
  daz dû mir dîn bîhte tuost.«
  Don[en] sazte sie sich niht wider,
  sie hiez in sizzen dar nider,

175 Und sagt' im alle ir missetat.
er sprach: »nû wirt dîn guot rât,
Dû hâst den antlâz vor Got,
des bin ich ein gewisser bot',
Dû bist aller heiligen genôz';

80 die sælde là dich dunken grôz, Sît dir sô wol geschehen ist; und huete dich nâch dirre vrist, Daz rât' ich bî den triuwen mîn, dû maht vil gerne heilik sîn.«

85 Den win sazt' er vür sich, unt tet rehte dem gelich Mit [der] hant und mit [dem] munde ein vil lange stunde, Sam er einen segen tæte

90 und Got vil sêre bæte;
Do begunde er in den wîn sehen,
[er sprach:] »swester, dir wil vil geschên,
Beide, sælde[n] und êren,
Got der wil an dich kêren

95 Sîner genâden ein michel teil, dir wil êre unde heil In kurzen zîten (nû) geschên sô vil, daz dû beginnest jên, Daz under dînem kunne

200 nie wîp sô vil gewunne.

Des danke Gotes hulden;
wirt ez von dînen schulden
Niht verworht und verlorn,
dû bist zuo sælden erkorn,

5 Des wir[de]stu kurzlîch innen. Got gesegen\* dich, gank von hinnen! Ich sol an mîn gebet gân, daz ensol ich lenger niht verlân.« Sie gnådet' im vil sêre;

10 do ensoum[e]t' er sich niht mêre, Als schier[e] daz wîp von dannen kwam, den kopf er gîtlichen nam, Den saz[ze]t' er an sînen munt unt trank in einer kurzen stunt,

- 215 Swaz er då wines innen vant.

  »herre Got, « sprach er ze hant
  »Sin[en] suln niht verlorn sin,
  die gerne trinkent guoten win;
  Nû dient man dir doch der mite;
  - 20 dû weist wol, ob ich in vermite, Son[en] möht' ich lenger niht genesen, und enmöhte ouch hie niht lenger wesen: Sît ich hie gerne belîben wil, nû sende mir sîn alsô vil,
  - 25 Daz ich den lîp dâmit gelabe, und ouch mîn êre alsô behabe, Daz ich hie stæte belîbe.« Nu vernemt von dem wîbe

Nu vernemt von dem wibe Ir wort, ir werk, und ir gedank:

- 30 sie dûhte, sie het' einen gank
  Ze disem guoten man getân,
  sie solde sîn immer vrum hân
  An [der] sêle und an [dem] lîbe.
  dô kwam sie ze einem wîbe,
- 35 Der was sie lange heim(e)lîch, sie sprach: » westest dû, waz ich Bevunden babe an disem tage, daz ich vil tougenlîche trage, Dû næmest ez vür zehen pfunt;
- 40 dir enwart nie niht sô guotes kunt.«—
  »Dêswâr,« sprach diu ander dô
  »wir sîn her komen alsô,
  Swaz unser einiu ie bevant,
  daz weste diu ander ze hant;
- 45 Daz sol ouch immer stæte sîn, dun[en] brechest dan[ne] die triuwe dîn. Swaz ich weiz, daz sag' ich dir. sie sprach: »sô gelobe mir, Daz dû ez mit triuwen verdagest
- 50 und eg niht vür bag ensagest.«

Des tet si ir einen hantslak. »ichn' kan dir,« sprach sie »noch enmak Die sælde nimmer vol sagen, waz dû genâden maht bejagen

255 An dem aller heiligistem man, des ich ie künde\_gewan: Der ein sidel in dem walde, dar soltu gåhen balde Mit einem kopf vol[lem] wines,

60 ern' nimt niht mê des dînes,
Den segent er, unz er drinne siht,
swaz dir immer mê geschiht,
Beide, lebende unde tôt.«
dô wart ir ernst unde nôt,

65 Sie gâhet' alsô über maht, daz sie dennoch vor der naht Hin zuo dem einsidel kwam, und mê gnâden dâ vernam, Danne ie kein wîp enpfienge,

70 ob si immer ze Rôme gienge, Daz ez niht bezzer mohte sîn. dar nâch segent' er den wîn Und sagt' ir manik kunftik heil. dô wart sie vrò und alsô geil,

75 Daz si wânde, unser herre Got, der leistet' allez ir gebot. Sie kwam vil vrô (h)in heim(e) wider; ê sie gesæze dar nider, Dô sagt' sie ir gespiln dank.

80 daz in zwein dâ sô wol gelank, Daz heten in kurzen stunden gar elliu [die] wîp bevunden, Die in der gegende wâren; do begunde ieslîchiu var(e)n,

85 Daz si sæhe disen wîzagen. sust wart dar wînes getragen, Daz er sîn wol genuok gewan. dar nâch wurden ouch die man Dar gênde mit den wîben.
290 daz begunden si alsô trîben,
Unz sie der arbeit bedrôz,
darumbe, daz [si] sich hâres grôz
Diu gnâde ninder sehen liez,
die er den liuten (dâ) gehiez.

95 Dà von zegie diu bet vart, daz er aber ane win wart. Do gedaht' er in dem muote sin: »o wê, wie gewinne ich win? Daz man mich nû sô selten siht,

300 ich weiz wol, wâ von daz geschiht, Ich bin von in ze verre; ê mir daz [sô] sêre werre, Ich hûse ê naher hin zuo (z') in. ez was ein michel unsin,

5 Daz ich in sô verre ie gesaz:
weiz Got, ich muoz hin nåher baz.«
Er gie von dannen balde,
unz er ûz dem walde
Ein halbe mîle gegie,

10 er gedâht': »ich wil ez versuochen hic. Sint sie noch dâher ze laz, ich hûse in aber nâher baz.« Die im dar brâhten daz brôt, die vrâgten in, durch welhe nôt

15 Er dort het' gerûmet.

[er sprach:] »då wåren sie versûmet,
Die ich ze Got sol bekêren
und rehtez leben lêren;
Den wil ich kürzen den gank;

20 nû was der dâ hin ze lank.
Sît ich ein lêrære bin,
e3 wære Got ein grôz gewin,
Daz ich bî den liuten wære.
eîn ieslîch lêrære

25 Der ist den liuten nüzze bî. wæren mîn drîzik unde dri,

Wirn' wæren hie so nüzze niht, sô ich dâ bin, dâ man mich siht Unde mîn lêre vernimt;

- 330 ich kan, daz Gote wol gezimt.«

  Do enkwam im aber wînes niht.

  er gedâht': »ez ist sust en wiht,

  Ich muoz hin zuo dem velde,

  swie man mich drumbe schelde,
  - 35 Ich muoz be namen wîn hân;
    ich wolde ê diz leben lân,
    Den ich den wîn verbære.
    ich bin ein mordære,
    Noch ein rouber niht gewesen;
  - 40 sie wellen[t] alle genesen,
    Die bi den liuten bestant
    und wines wol ir teil hant,
    Die sint michel wiser, danne ich:
    der sie da neme, der nem ouch mich!
  - 45 Hie ensolten niht wan wolve sîn:
    dâ liute sint und guoter wîn,
    Dâ bin ich baz, danne hie.«
    her vür den walt er dâ gie,
    Dâ schuof er aber sîn wesen.
  - 50 dan[en] mohte er sîn niht genesen;
    Die liute wurden im sô gram
    durch daz er ûz dem walde kwam,
    Daz man im (niht) ensante.
    nû sehet, wâ er genante,
  - 55 Und huop sich selbe in die stat.
    swer in dâ ze hûse bat,
    Dem danket' er vil sêre.
    dô wart er und sîn lêre
    Ze jungest ungenæme
  - 60 und den wîsen wider zæme, ,
    Die sâhen in alle ungerne.
    swâ denne ein taberne
    Vol trunkener liute saz,
    dar gie er, unde schuof daz

- 365 In einer kurzen stunde, so er predigen begunde, Daz si alle ir sünde weinten und sich mit riuwen reinten, Und buten alle ir becher dar,
  - 70 sie sprâchen: »trinket ez ûz gar, Trinket, lieber meister mîn; wær' ez bezzer, denne wîn, Wir gæben iu ez vil gerne. disiu edel taberne
  - 75 Hât iuwer suezen lêre und des guoten wînes êre. Wol iu in iuwern munt! iu ist allez daz kunt, Daz diu wîsheit gebiutet.«
  - 80 sust wart er sô getriutet
    Mit lobe und mit trinken,
    unz er begunde sinken
    Slâfende ûf eine bank.
    dar nâch enwart niht vil lank,
  - 85 Unz daz sîn werdikeit verdarp und niht wan tôren lop erwarp. Do er als ein tôre begunde leben, do begunden sie im alle geben Tôren leben unt tôren namen.
  - 90 do begunde er sich ouch verschamen, Und lie sich, als sie solten, haben, vür swaz sie wolten.



## LIII.

Der weiße Rosendorn.

Campatale spine ver

Es geschicht manches Unglaubliche. Ich sage, was ich hörte und sah: eine Jungfrau hatt: sorgfältig einen schönen Wurzgarten gezogen, und darin auch einen weißen Rosendorn, der so üppig wuchs, daß er wohl zwölf Rittern Schatten gegeben hätte. Er war über mannshoch und ringsum in einen Reif gebogen. Unter demselben war zur Augenweide schönes Gras und stunden allerlei edle Kräuter, aus welchen, so wie aus den Rosen, die Jungfrau ein Waßer brannte. Sie ging alle Morgen, vor Sonnenaufgang, aus ihrer Schlafkammer in den Garten, nackt und bloß, mit einem Glase voll dieses Waßers, und begoß sich damit unter dem Rosenbusch auf dem Grase.

Nun kam ich eines Morgens dorthin um Rosen zu stehlen, da hörte ich jemand in den Garten kommen; ich lauschte durch das Gebüsch, und da sah ich ein Wunder, welches ich gerne erzähle, wenn meine Jungfrau es mir erlaubt; sonst schweige ich. Jedoch ist etwas Lustiges wohl verstattet zu sagen. Ich erzähle also weiter: es gibt Wurzeln, welche die Kraft haben, dass ein Stummer, wenn er sie in den Mund nimmt, sogleich reden kann. Das bewährte sich hier: als die Jungfrau, unter dem Rosenbusche sitzend, sich mit dem Wasser begießen wollte, da hub die Fut an zu sprechen, und beklagte sich, dass ihr nicht auch Ehre und Gutes geschehe. Die Jungfrau sah vorn nieder, und fragte, woher ihr die Stimme käme. Jene antwortete: von der Wurzel im Munde, und mahnte die Schöne, dass man sie ohne Fut verachten würde. Die Jungfrau behauptete, man diene ihr wegen ihrer Schönheit, nicht wegen eines dunkeln Ungethüms, dessen Aublick ihr Schaam ware. Die Fut, borstig, rühmte sich ihrer Gestalt, jedes in seiner Art, und pries auch der Jungfrau Wohlgestalt, lichte und rosige Farbe: jedoch wäre das alles nur um ihretwillen begehrt; mit Unrecht werde sie also zurückgesetzt, und erhalte nur das geringste Gewand von den eigentlich ihr geltenden Kleinoden. Die Jungfrau zürnte, hiefs sie schweigen, und sich von ihr scheiden, damit man erkenne, wen von ihnen beiden die Leute lieber hätten. Mit Zähren schieden beide von einander. Die Fut hub sich gen eine grüne Aue, in die Wildnis.

Die Jungfrau blieb bei den Leuten. Einem Schüler (Studenten), der ihr viel gedient hatte, wollte sie nun ihre Minne gewähren, um jenen Streit zu entscheiden. Als der Schüler sie aber ohne Fut fand, verliefs er sie schmählich. Bald ward solches ruchbar, und überall, wo sie sich schen liefs, wurde sie mit Fingerzeigen verspottet und verhöhnt, so daß ihr das Leben leidete.

Der Fut erging es unterdessen auch übel: man hielt sie für eine Art Kröte, und wo sie sich zum Gruße bot, da ward sie mit Füßen gestoßen. Da bereute sie die Trennung, und wünschte sich wieder zu ihrer Herrin. Diese sehnte sich ebenso nach ihr, und ging zu ihrer beider Wegscheide. Dorthin kam auch die Fut von der Aue, beide freuten sich des Wiedersehens, klagten einander ihr Leid, und die Jungfrau nahm die Fut wieder an sich. — Alsbald sandte sie nach mir, und verlangte Rath, wie sie das schmähliche Gerücht vertilgen und sich für immer dagegen sichern könnte. Durch einen Nagel vereinte ich beide für immer. — Dasselbe rathe ich jedem Manne bei liebem Weibe.

## LIII.

# Der wîze rôsen dorn.

E<sub>3</sub> geschiht gemelicher ding' gar vil, der man doch niht glouben wil; Der sag' ich einz, daz geschach, daz ich hôrt' unde sach,

- 5 Daz ist wâr, und niht erlogen.
  Ez het ein junk vrouw' erzogen
  Ein[en] schænen wurzgarten,
  den het si lieb unt zarten,
  Den het si schôn und wol besniden,
- 10 daz weder obene, noch niden, Dar in niht komen kunde, des vleiz si sich ze [aller] stunde. Guote würz' und guotez krût, diu wâren ir lieb unde trût.
- 15 Ouch het diu junk vrouw' erkorn einen wizen rôsendorn, Der was breit unde dik, daz er vür der sunnen blik Zwelf rittern hete schaten geben,
- 20 er was umb und umbe eben In einen reif gebogen, joch hæher dann' ein man gezogen. Under dem selben dorne was edel krût und schæne gras,
- 25 Daz diu junk vrouwe, durch scheene öugelschouwe,

Wunneklich gepflanzet het. durch ir hüpscheit si daz tet, Swaz si guoter kriuter [er]kante,

- 30 darûz si wazzer brante, Und ûz den rôsen, als man sagt. ouch het diu minnekliche magt Einen siten, des si [ze allen zîten] pflak, under (von?) der kamer, dâ si lak
- 35 Und slief, in den wurzgarten si gie, des diu junk vrouw' niht enlie, Alle morgen gieng si dar in, ê diu liehte sunne erschin, In den wurzgarten, nak[en]t und blog,
- 40 mit rôs(en) wazzer si sich begôz,
  Daz tet si dar nâch in ein glas,
  under den dorn ûf daz gras.
  Nû was ich komen gar verholn.

Nû was ich komen gar verholn, und wolt' der rôsen hân gestoln:

- 45 Daz mohte leider niht geschehen; durch ein löchlin muost' ich sehen, Wer in dem garten wære. da erhôrt' ich vremdiu mære. Erloupt mir min junk vrouwe daz,
- 50 sô sag' ich iu vil rehte, waz
  Ich in dem wurz garten sach;
  wan ein wunder dâ geschach.
  Welt ir nû, daz ich sage?
  oder sprecht ir, daz ich gedage,
  - 55 So ist billich, daz ich swige:
    vrouwen gehot man genige.
    Ich ger urloubes, daz man iht
    jech, daz mære si en wiht.
    Durch daz sült ir'z gelouben wol;
  - 60 gemellîchiu 'ding man sagen sol.
    Nû sag' ich mê sâ ze hant:
    e3 ist den liuten wol erkant,
    Da3 menigiu wurz ist guot,
    der si einem stummen in den munt tuot,

- 65 Der redet unde sprichet wol.
  swaz ein man reden sol.
  Daz wart an der junkvrouwen schîn:
  dô si in daz wurzgertelîn
  Uz irer kamer wolte gân,
- 70 als si vor dikke het getân,
  Unt truog ir wazzer, dâ si mit
  sich wolt' begiezen, nâch irem sit',
  Under den dorn si gesaz,
  von einer würze vuogt' sich daz,
- 75 Daz diu vut zuo ir vrouwen sprach:

  »ir schaffet iu gar guot gemach
  Ueberal an iuwerm libe,

  (wan) daz ich då belibe,

  Då ir mir immer èr', noch guot
- 80 mit iuwerm willen selten tuot.«
  Diu vrouwe sach vornen nider,
  und sprach zuo der vut her wider:
  »Dîn stimm(e) hân ich selten [mê] vernomen;
  sag' mir, wie ist ez darzuo komen,
- 85 Daz dû số redest wider mich?«
  dô sprach diu vut: »dâ hân ich
  Ein wurz in mînem munde,
  dà von ich iezze stunde
  Gen iu rede, swaz ich wil.
- 90 mich dunket des gar ze vil,
  Daz ir iuch habet (al)sô wol,
  und ich des niht niezen sol,
  Daz man iuch [sô schôn] an aller stat
  lieb durch mînen willen hât:
- 95 Ob ir mîn enbæret,
  [daz] ir deste[r] unwerder wæret.«
  Diu vrouwe sprach: »wie mag daz sîn?
  daz man mir durch den willen dîn
  Diene 1, des geloub' ich niht,
- 100 die wîl' man mich sô schoene siht:

<sup>1</sup> In der Hds. dieni, Ebenso Z. 112.

Ich hær' doch ie sprechen die man, daz si mich gerne sehen an, Und daz si gerne dienen mir. nû wænstu lîht, ez sî von dir:

- 105 Ich hân ez dâ vür, ob man dich sæch, daz man dir doch niht lobes jæch, Wen dû bist brûn uud dar zuo rûch, breit gevlezzet 1 an dem bûch, Daz ich scham(e) dâ von hân,
  - 10 ob man dich solte sehen an.
    Dû bist z'wâr dem ungelîch,
    daz man mir diene durch dich.«
    Nû sült ir mir gelouben,
    von zorn begund' si strouben,
  - 15 Diu vut, diu hâte reidez hâr in dem schopfe, daz ist wâr, Und sprach alsô ze ir vrouwen: (»Man mag iuch gerne schouwen,) Wan iuwer schœne vil lobes hât:
  - 20 mîn briune <sup>2</sup> mir ouch niht übel stât. Ein ietlîch ding man loben sol nâch sîner varwe, stât si im wol. Ich sol sîn brûn und darzuo rûch, wol gevlezzet an dem bûch
- 25 Breit, zuo dem nellen dik und hô; daz sol mîn gestalt wesen alsô: Sô sült ir haben, vrouwe mîn, ræselohten liehten schîn, Minneklîch und wolgestalt.
- 30 des lobes wirt in zuo gezalt:
  Und daz allez sant ist von mir.
  vil liebiu vrouwe, wænet ir
  Wan 3 iuwer schæne wizzen dank?
  iu wære ouch der dienest krank,

<sup>1</sup> Hds. gefleckot. Ebenso Z. 124.

<sup>2</sup> Hds. schoni - breuni. Oefter so.

<sup>3</sup> In der Hds. wend ir von

- 135 Den man durch iuwer scheene tæt'; ich wæn', daz man iuch selten bæt' Durch iuwer scheen' umb iuwern lîp: ez wart nie sô scheenes wîp, (Und) hete si der vut niht,
- 40 ir scheene wære gar en wiht.

  Nû welt ir mich verdringen
  unde sô gar twingen
  Hin hinder an ein enge stat,
  under iuwer aller swachest 1 wât,
- 45 Diu muoz vor mir hangen:
  und habt ir doch enpfangen
  Durch mînen willen klein und grôz;
  des ich leider nie genôz
  Umb ein kleinez heftelîn<sup>2</sup>,
- 50 daz ich trueg' vor der muselen mîn.«
  Diu vrouwe vornen nider sach,
  ze der vut si zorniklîchen sprach:
  » Pfui dich! lâ dîn klaffen sîn.
  solt' ich dir diu kleinet mîn
- 55 Geben, wie gezæm' mir daz? var hin von mir, Gotes haz, Dû verteiltez [swarzez] kunder, rùch als ein mer wunder! Dû bist griulîch geschaffen.
- 60 làz gen mir dîn klaffen!

  Zwâr, ich wil immer dîn
  baz enbern, wen dû mîn.

  Durch dîn klaf dû enbern muost
  mîner hulde, daz dû tuost,
- 65 Ungenæmiu, gevlektiu, gen mir, daz mak ze schaden komen dir. Ich wil z'wâr besehen daz, obe 3 mich die liute baz

<sup>1</sup> Hds. swechost.

<sup>2</sup> Hds. håstelein.

<sup>3</sup> Hds. oder.

Haben, oder (...) dich.« 170 mit mengen zehern schied si sich, Diu vut und diu vrouwe: [giengen] gen einer gruenen ouwe

Huob sich diu vut, wart wilde; daz minneklîche bilde,

75 Ich mein' die minneklîchen magt, von der ich vor han gesagt, Diu gienk zuo den liuten. Sie wolt' ein schuoler triuten,

Der ir vil gedienet het.

80 diu junkvrouwe des schuolers bet' Leistet, in dem sinne, daz si wolt' werden inne, Ob (er) ir diente [der schuoler] durch ir jugent, oder durch ir schæn', oder durch ir tugent,

85 Oder ob er wære durch die vut ir dienære; Alsô bewag si sich dar. der schuoler wart schier gewar, Daz diu vrou der vut niht het.

90 klegelich der schuoler tet, Der ir ze dienste pflak lange zît und mengen tak; Und wart offenlich gesagt, dag niht vut hete diu magt.

95 Dô wart si (...) genant diu vutlôs' über alliu lant. Und wart ein vingerzeigen uf sie: »sehet, diu vutlôs' ist hie!« Und swâ si gienk vür die man,

200 sô kêrten si diu ougen [her] dan, Reht als er si niht sæhe. alsô leit si menik smæhe Von armen und von richen; si lept' als untrôstlîchen,

5 Daz ir daz leben begund' leiden. Nû wil ich iu bescheiden,

Wie der vut ir ding ergie: swâ si sich sehen lie, Dà ward ez ir misseboten;

- 210 wan man het sie vür ein kroten.
  Dô gieng si vil dikke
  den mannen ze blikke,
  Und wartete [gen inen] irs gruezen:
  då wart si mit den vuezen
  - 15 Gestôzen vil sère; sich begund' ir trûren mêre(n), Unt zuo ir selber si sprach: (» wê, waz leides mir geschach!) Dâ mir mîn tumber muot geriet,
  - 20 daz ich von mîner vreuwen schiet:

    Man hete mich doch baz bî ir;
    si hât wâr gesaget mir:

    Nû muoz ich laster dulden.
    nâch mîner vrouwen hulden
  - 25 Wil ich gerne ringen.«

    Do begund' ouch die vrouwen twingen
    Manig grôziu smâcheit,
    die si von den liuten leit,<sup>2</sup>
    Und gedâht' in irem sinne:
- 30 » möht' ich min vut wider gewinnen, Sô het' ich der sælden teil.« alsô gieng si, úf daz heil, Gen der weg(e) scheide, dà si sich schieden beide,
- 35 Diu vut und ouch ir vrouwe. dô kam ouch von der ouwe Diu vut her gegangen: minneklîch enpfangen Wart von in beiden dô;
- 40 si wâren ein ander ze sehene vrô. Unt klagten [einander] beid' ir ungemach, waz in [beiden] smâcheit ie geschach,

<sup>1</sup> Hds. wartot.

<sup>2</sup> Die Hds. reimt smachat: hat

Des klagten (si) ein ander vil. die rede ich iu kürzen wil:

245 Diu vrouwe nam die vut zuo ir.

Ze hant sante si nâch mir,

Und sprach: »nû gib mir dînen rât;

mîn ding mir kumberlîchen stât:

Mîn vut was mir entrunnen,

50 die hân ich wider gewunnen;
Da bedarf ich dîner lêre zuo,
wie ich mînen dingen tuo,
Daz ich innen bring' die man,
daz ich mîn vut wider hân.

55 Und lêr' mich sie wol behalten, wan dû kanst sîn walten, Daz ich sie [müg'] behalt[en] mit sinne. daz si mir niht mê entrinne.« Dâ riet ich dem schænen wîp,

60 daz si die vut zuo dem lîp Vil vaste nagelen hieze, und des niht enlieze. Dô bat mich diu stæte, (daz ich ir daz tæte.)

65 Dô tet ich, des si mich bat:
hin wider an die alten stat
Sazt' ich die vut, als ich wol kunt',
einen nagel så ze stunt
Ich vil vaste dar durch treip:

70 diu vut immer mêr beleip.

Also rât' ich el[ne]m ietlîchen man,
der ie liebez wîb gewan,
Daz er sînem wîbe
nagle die vut ze dem lîbe,

75 Daz ir diu vut iht entrinne, oder er ist versûmt sîner minne.

# LIV.

Berchta mit der langen Nase.

Berriote and ore consume without

Gern erzählte ich ein Märe, wollte man es nicht bewährt haben; denn die Zeugen sind mir nicht zur Hand: wer mir aber eine Haube (Mütze) schenkt, der mag es glauben oder nicht.

Am achten Tage nach Weihnachten, der Ebenweihe (Neujahrstag) heißt, da man zu Nacht alles aufgetragen hatte, ließ ein Wirth sein Gesinde und sein Kind tüchtig eßen, damit Berchta sie nicht träte. Das Kind frug, was Berchta wäre; und der Vater antwortete, es sei unsäglich graulich, und komme auf den und trete ihn, der (heute) nicht recht eße. Auf die weiteren Fragen des Kindes, wie das Ungethüm eigentlich beschaffen sei, ob es eine Sie oder ein Er sei, und ob es nicht einem Pfaffen gleiche, ward der Vater stutzig, und bejahte das letzte. Nun fuhr das Kind fort, so habe es das Ungethüm schon gesehen, wie es über seine Mutter gekommen und schrecklich mit ihr getobt habe, und mahnte sie, zu eßen, damit es nicht ihr Tod sei. Die Mutter zürnte auf den Mann, daß er ein Kind so viel frage, und dadurch nur lügen lehre: an Kindergespräch müße man sich nicht kehren. Da verdeckte der Mann auch weislich seine Schmach und half seiner Frau die Sache unterdrücken.

lch würde ihr auch geholfen haben, wenn ich darum gebeten wäre, und gebe jeder Frau, die einen Pfaffen zu sich legt, den Rath, solches vor Kindern geheim zu halten; denn sie verschweigen nichts, was sie hören und sehen; und nicht jeder Mann läfst es so gut hingehen.



#### LIV.

CHARLES SHOULD AND LOSS IN THE

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN

# Von Berhten mit der langen nase.

Ich seit' iu gern ein mære: sô wil man, daz ich'z bewære Und daz ich ez erziuge; oder man spricht, ich liuge.

- 5 Wie sol ich ez erziugen hie?
  die liut' ich al dâ heime lie
  An der stat, dâ ez geschach;
  die wâren i mir niht nâch.
  Wer mir's niht welle glouben,
- 10 der geb' mir nû ein houben,
  Sô enruoch' ich, swaz er jiht,
  er geloub' ez, oder niht.
  Nû merket reht, waz ich iu sage:
  Nâch wîhen nehten aht tage,
- 15 Den man dâ heizet eben wîhe Got geb', daz ez gedîhe! —
  Dô man ezzen wolt' ze naht,
  und man ûf den tisch brâht'
  Allez daz man [haben] wolte
- 20 und daz man ezzen solte, Dô sprach der wirt ze [sîne] m gesinde unt zuo sîn selbes kinde:

» Ir sült vast ezzen, daz ist min bete, daz iuch Berht(e) niht trete.«

25 Daz kint dâ von vorhten az; ez sprach: » veterlîn, waz ist daz, Daz dû Berhten nennest? sag' mir, ob du ez erkennest.« Der vater sprach: » daz sag' ich dir,

30 dû solt ez wol gelouben mir, Ez ist sô griulîch getân, daz ich dir's niht gesagen kan, Wan, wer des vergizzet, daz er niht vast izzet,

35 Uf den kumt ez unt trit in.«
dô sprach daz kint: » veterlîn,
Ist ez klein oder grôz,
ist ez rûch oder blôz,
Ist ez ein si oder ein er,

40 oder wie kumt ez geslichen her, Oder wie ist ez geschaffen, ist ez iht glich einem pfaffen?« Daz duht' den vater wunderlich, er sprach: »dem ist ez wol gelich.«

45 Daz kint då hin wider sprach:

»sô weiz ich, daz ich ez ouch sach

Uf mîner muoter oben

sô vreislîchen toben

Mit stôzen unde mit treten:

50 welcher tiuvel het's in gebeten?
Ich vürhte des vil sêre,
ob ez her wider kêre,
Ez sî mîner muoter tôt:
dû solt vast ezzen, des ist nôt.«

55 Diu vrouwe zurnte gen dem man, si sprach: »ach Gott, waz gât dich an? Daz dich niht betrâget! wer vil diu kint vrâget, Der wil si liegen lêren.

60 wer sol sich an kint kêren!«

Dô tet er, als ein man, der sin laster dekken kan, Und half der vrouwen nider treten. Daz tæt' ouch ich, und wær' ich's gebeten.

65 Sît mich des nie man bat, sô sag' ich, daz ist mîn rât: Welhiu vrou des siten pflege, daz si pfaffen zuo ir lege, Daz si denn' ez kinden verhel;

70 si sint mit rede gerne snel,
Waz si hæren, daz si daz sagen,
und sin lüzzel iht verdagen.
Ein ander man ist liht sô gemuot,
er hæt' ez niht alsô verguot.



### LV.

# Irregang und Girregar.

Von

Rüdiger von Müner.



Won lustigen Dingen sagen und singen zu hören, ziemt wohl der Jugend. Wer Langeweile hat, und nun lacht, der danke Rüdigern, der diese seltsamen Abenteuer der Welt zur Freude gedichtet hat, und nur euer Gehör zum Lohne hegehrt.

CONTRACTOR DESIGNATION OF PERSONS ASSESSED.

Zween Jünglinge gesellten sich zu einer Reise durch die Länder, um sich in den Wissenschaften zu fördern. Sie waren reich, einnehmend von Ansehen, und wusten sich so den Landessitten gemäß zu betragen, das sie sich überall beliebt machten.

Eines Tages kamen sie in eine große und reiche Kaufstadt, wollten aber, bei guter Zeit, noch weiter wandern. Da erschien dem einen ein Glanz wie die Morgenröthe: das war ein Fräulein, die in einem Palaste safs, und an deren Schönheit Gott nichts vergefsen hatte. Dem Jünglinge fuhr der Minne Speer so tief ins Herz, dass er auf der Stelle bleich und trübe ward. Er setzte sich besinnungslos nieder, und sagte, er könne nicht weiter, oder es wäre sein Tod. Sein Gefährte bedauerte den Aufhalt, war jedoch bereitwillig ihm zu helfen. Beide beriethen sich über die Herberge, und der Minnesieche fand eben dort die Luft so gesund und die Umgebung so still und heimlich, dass sie zu dem Hause der Schönen gingen, und den Herrn, der vor der Thüre safs, mit höflichem Grufse, als Müde und Kranke, um Nachtherberge baten. Der alte Herr sagte: er halte dergleichen nicht feil, und wies sie weiter. Hierauf erinnerte die Tochter ihn, er habe noch keinen Wegemüden sein Haus versagt; die beiden Fremden dünkten sie so stattlich und wohlgezogen, daß sie wol vornehmen Geschlechtes wären; und sie bat ihn, sie ihr zu Liebe aufzunehmen. Der Alte gewährte, und liefs durch einen Boten die Fremdlinge zurückrufen. Beide kamen freudig, dankten sehr für den freundlichen Willkommen, und wurden um so gastlicher aufgenommen. Der Wirth liefs Kissen und Teppiche auf die Bank legen, und die Gäste ließen Wein, Meth und Lautertrank (Gewürzwein) auftragen.

Die Tochter war in ihre Kammer gegangen, hatte ihre besten Kleider angelegt, und so schön geschmückt kam sie, die Gäste zu begrüßen. Diese, erfreut, bewirkten, dass Alle im Hause mit ihnen des Mahles froh wurden. Der Wirth, der alles dazu aufbot, trank dabei selber so fleisig vom alten Weine, dass er schlaftrunken zu Bette taumelte. Das Gesinde that desgleichen: die Wirthin und ihre Tochter allein blieben bei den Gesellen und kurzweilten mit ihnen. Die Hausfrau besorgte gute Betten für sie. Der eine gab der Tochter oft durch minnigliche Blicke und heimliches Füßeln seine Inbrunst zu verstehen. Endlich wünschte die Hausfrau und das holde Mägdlein beiden gute Nacht, und ließ sie allein.

Bald lag das ganze Haus in tiefem Schlafe; nur den einen Gast hielt die Minne wach: die Schöne hatte zwar seine Zeichensprache nicht

deutlich erwiedert, jedoch vertraute er auf ihre Fröhlichkeit, daß er sich zu ihr wagte. Leis erhub er sich, mit vorgreisenden Händen und weiten Kranichsschritten tappte und schlich er über Stühle und Bänke nach dem Bette des Mägdleins: ohne Brief that er ihr seinen Willen kund, und alsbald war der Sieche genesen. Ein vorgestrecktes Bein sah er schneeweiß auf dunkler Decke schimmern; kühnlich berührte er ihr Kinn: seine Hand war aber so kalt, daß die Jungfrau vom Schlaf aufschrak, und ihn als ein Gespenst beschwur. Er gab sich ihr zu erkennen: ihre Minne führe ihn her. Sie meinte, er komme vielmehr ihr Gewand zu stehlen, und drohte ihm, Lärm zu machen, Er bat, und bot sein Herz ihr zu Dienste; sie wies ihn an andere Frauen, und wollte ihn verschmachten lassen. Nach manchem Hin- und Herwörteln versicherte er sie endlich seiner Verschwiegenheit; und da sie ihn vor Frost zittern sah, liefs sie ihn in ihr Bette, aber blofs um ihn zu erwärmen. Er schmiegte sich dicht an sie, und beiden war nicht zu weh beisammen.

Unterdessen erwachte der andre Gast, vermisste seinen Schlafgesellen, und wuste wohl, wo er war. Ebenso erwachte vom Knarren eines Brettes die Wirthin, wähnte, die Thür stehe offen, und stand auf, sie zu verschließen. Den Gesellen verdroß es, allein zu liegen, er stund auch auf, und setzte leise die Wiege mit dem Kinde an sein Bette. Da fing das Kind an zu schreien, und die Mutter wandte sich dem Schalle nach, und legte sich zu dem Gaste. Nachdem sie das Kind gestillt hatte, gebahrte der Gast neben ihr, ganz als ihr Mann, und spielte mit ihr, die noch jugendlich und schön war, das alte, immer neue Spiel so eifrig, daß sie sich wunderte, ihn noch trunken nannte, und nicht Schuld haben wollte, wenn es ihm schade. Jedoch wünschte sie heimlich, daß der edle Wein öfter solche Wirkung hätte; und beide ließen sich es wohl sein.

Der andere Gast, der bei der Tochter lag, wollte mit Anbruch des Tages wegschleichen, muste sich aber erst noch vollends wärmen, bevor sie ihn entliefs. Als er zurücktappte, stiefs er an die Wiege, wähnte an der unrechten Bettstatt zu sein, und gerieth an das Bette des Wirthes; er legte sich zu diesem, als seinem vermeintlichen Schlafgesellen, hinein, weckte ihn durch einen sansten Schlag und Seitenstofs, und erzählte ihm sein Abenteuer. Da richtete der Wirth sich auf, fragte, wer da wäre, raufte ihn, schlug ihm Nase und Mund, und warf ihn aus dem Bette. Beide rangen mit einander, jedoch konnte der Alte dem Jungen nicht lange widerstehen und rief sein Gesindo zu Hülfe. Da warf der Junge den Alten nieder und entrann.

Auf das Getöse sprang die Wirthin herbei, und der Mann klagte ihr das Unheil; sie beschwichtigte ihn, es sei Einbildung, die Mahr, oder der Alp habe ihn geritten, er solle sie durch Kreuze vertreiben. Er war aber so zornwüthig, daß er ohnmächtig hinsank. Die Frau gewahrte unterdessen, daß der Gast die Wiege mit dem Kinde zurückbrachte, und erkannte nun den Zusammenhang. Sie hieß ein Licht anzünden, und überzeugte den Mann, daß Alle in tießem Schlaße lagen, und die Gäste einen kräftigeren Schlaßegen über sich gesprochen

hatten, als er. Sie weckte nun die Beiden und bat sie, auch ihren Mann einzusegnen. Das thaten sie, besprachen die »Affen und Thoren der Weber,« und beräucherten ihn. Dann gingen sie wieder schlafen. Der Mann lag, und wuste nicht, wie ihm geschehen war; die Vertraulichkeit eines der Gäste mit seiner Tochter und darauf mit ihm, war freilich unerhört: er fühlte aber noch die Schläge, und gedachte, im Stillen zu erspähen, wer sie ihm gegeben hätte. Die beiden Schlägesellen verständigten sich bald über ihre Abenteuer, und sannen darauf sie fortzusetzen.

Am Morgen klagte der eine. er sei so krank, daß er nicht fort könne. Die Hausfrau erbot liebreich längere Pflege; der Wirth stimmte ein; und die Gäste, im minniglichen Einverständnisse mit den Weibern, blieben gern. Sie trieben allerlei Kurzweil; der Wirth jedoch, um sich zu versichern, ob er geträumt oder gewacht, trank beim Nachteßen wenig, und als Alle schlafen gingen, lag er und lauschte. Gern wären die beiden Paare wieder beisammen gewesen, und thaten auch dazu.

Beide Gäste schliefen heute auf dem Boden über dem Himmelbette der Tochter: sie machten hier eine Oeffnung und der eine ließ den andern in einem Korbe am Seile nieder zu ihr. Unglücklicherweise erblickte dieses der Wirth, lief zornig herbei, so daß er ausglitt und in den Korb fiel. Der Gast droben, hielt die Erschütterung des Seiles für ein Zeichen, zog den Korb rasch empor, so dass der Wirth darin wähnte, er flöge oder der Alp trüge ihn, liefs ihn aber sogleich zurückfallen, als er den Wirth erblickte, so dass dieser einen schweren Fall that und sinnlos dalag. Die Frau lief hinzu, und hiefs Licht bringen, vor welchem aber der bei der Tochter gelegene Gast entschlüpfte. Die Frau klagte und weinte über ihren Mann, obschon nicht von Herzen. Sie brachte ihn wieder zu sich, und er erzählte sein gespenstisches Abenteuer, und bat sie um Hülfe. Sie trug ihn mit der Tochter wieder zu Bette, und diese beklagte sich, dass der Teusel sie so bei ihm verläumde. Die Mutter hiefs sie ihr Buch nehmen und über ihn beten; seine Mutter habe ihn versäumet, so daß die gespenstischen Ungeheuer ihn plagen. Beide beräucherten und maafsen ihn, so dafs der Alte wirklich wähnte, es wäre ihm angeboren. Die Frau lehrte ihn als Schutzmittel, bei solchen Erscheinungen die Augen zu schließen und zu schweigen. Die Tochter hiefs ihn schlafen gehn, und lag selber nun ungestört bei ihrem Minner.

Die Wirthin hätte es auch gern wieder so gehabt, und die Viere ersannen eine neue List. Als der Alte in sestem Schlase lag, nahm der Geliebte der Tochter in Weibeskleidern die Stelle der Wirthin ein, und diese legte sich zu ihrem Schlasgesellen und ergetzte sich mit ihm nach Herzens Lust. Darüber erwachte der Alte, er griff nach seiner Frau. und es kam ihm auch ein Gelüst an; als er aber näher rückte, sand er, dass sie ein Mann sei, und ries Wunder über die Verwandlung; sein Bettgenosse behauptete, es sei noch alles beim Alten, er möge sich handgreislich überzeugen, und als er darauf beharrte, es könne ja wohl ein » Westsale « merken, erklärte jener ihn für älpisch, und hieß ihn sich bei Lichte von dem überzeugen, swas ihn so » westsale.«

Damit stand der Verwandelte auf, ging wieder zu seinem Gesellen, und die Frau eilte zum Feuer, schalt auf das älpische Ungethüm, daß es ihre Ruhe so störe, kam mit Licht, und hiefs ihren Mann, der sie beide in lächerliches Gerede bringe, sie nun als sein Weib erkennen. und nicht so thöricht allen gespenstischen Einbildungen trauen. Der Geäffte erkannte seine Verirrung, und gelobte, sich nicht mehr so täuschen zu lassen; er habe gewähnt, sie selber soppe ihn, wie man einer Katze den Halm vorzuckt: sie möge nun ihren Psalm über ihn sprechen, ihn durch seine Krankheit entschuldigen, und ihn vor der Leute Spott und Fragen behüten. Die Frau beklagte seinen Zustand; er sei ihr selber schwerer als der Tod, und sie hätte diese Nacht leichter » einen Bären angebunden.« Dann ließ sie die Tochter herzutreten, las und betete mit ihr über dem Alten, und sie beschwur den Geist bei » Davids Psalter, Wutungis Heer (dem Wüthenden, Wodans Heer), und Peters Bann.« Darauf antwortete mit feiner Koboldsstimme »ein Jüngling von Achen,« der Bannfluch sei vergeblich. Der Mann erschrack, und bat sie noch stäfker zu bannen. Sie nahm das Buch wieder auf den Schoofs, und beschwur nun » bei König Karls Brücke, bei Flegetanis Krücke, bei Herzog Wolvis Brauen, bei den fünf Eselsfüßen, welche die Baiern über Meer brachten, « und verfluchte den Kobold, dass ihn » Hasehart verzehre, « und der Abgrund verschlinge, wenn er nicht seinen Namen sage. Da schrie der Kobold wehe, er sei bezwungen, und nannte sich Irregang und seinen Bruder Girregar: sie beide hätten schon manchen witzigen Mann von Sinnen gebracht, und würden auch hier in solchem »Girregarren und Irregang« beharren, wenn ihnen der Bann nicht zu mächtig wäre. Die Tochter gebot nun beiden anderswohin zu fahren, und der Kobold machte hierauf mit einer Stange am Heerde solches Getöse, dass die Pferde aufgeschrekt wurden, und rumpelte mit den Stühlen so beim Feuer, dass Alle erwachten, er selber aber zum Gemache seines Gesellen schlich, wo beide des tollen Spafses lachten. Der Alte freuete sich über die kräftige Beschwörung seiner Tochter, und diese hiefs ihn defshalb fortan getrost sein. So ward er beruhigt, und fürder viel bethöret, und die Viere konnten sich nach Gefallen ergetzen. Die beiden Jünglinge schieden zwar von hinnen, kamen jedoch manchmal wieder, und der Alte störte nicht ihre Lust.

Ihr habt schon viel von junger Weiber List vernommen: hier haben wir nun noch einen neuen Alp, Irregang und Girregar; vor den hütet euch und machet ein Kreuz an der Thür. Solches räth euch Rüdiger von Müner. Nicht gute Nonnen werden die Weiber, die so girregarren nach Irregangs Leich (Tanzlied): drei gute eichene Knüttel wären da der beste Bann, beide zu vertreiben.

Damit entlasset mich, und lachet der Märe: ich kann sie euch nicht lustiger machen.

### LV.

## Irregang und Girregar.

Diz mære heizet Ruediger, unt sprichet von zwein gesellen.

Von gemelichen dingen sagen unde singen, Swer daz gerne vernimet, daz der jugent wol an zimet, 5 Swen in diu wile dunket lank, der sage Ruedigêre dank,

Ob er sîn gelachet, wan er hât gemachet Vremdîu âventiure,

10 der vröude ze stiure,
Diu nû der werlde mak gezemen;
ouch wil er ze lône nemen,
Daz ir ez merket rehte.
Zwêne guote knehte

15 Zesamene geswuoren,
daz si daz lant durch vuoren
Hübischlichen sunder ruom,
durch manger hande wistuom,
Der då lit an den buochen,

20 vrâgen unde suochen Beide begunden si dar nâch, zuo der verte was in gâch.

U3 vuoren si in dem lande, die knappen, âne schande,

- 25 Mit zühten hübeschliche, wande si ouch riche Des guotes beide wären, ouch kunden si gebären Vil wol näch ir rehte.
- 30 wie möht' ich ir geslehte Baz gesagen oder künden, wan daz si sich gevründen Wol kunden, swar si kwâmen, und sulher site râmen.
- 35 Alsô man dà ze lande pflak; vür wâr ich iu daz sagen mak Mit rehter rede, sunder wân, si wâren beide alsô 'getân, Swer si in der werlde gesach,
- 40 der in ie des besten jach.

  Eines tages ûf dem wege
  alsus gênde, nâch ir pflege,
  Kwâmen si zuo einer stat,
  dâ si wek unde pfat
- 45 Hin geleitet hæte;
  då vunden si guot geræte
  Von koufe manger slahte.
  diu stat was ûzer ahte
  Guot; rîch unde wît:
- 50 dennoch was ouch der zît

  Des selben tages alsô vil,
  daz si ir wege zil
  Geleget hâten vür baz.
  ir beider muot sich des vermaz:
- 55 Dô gesach der eine
  blikken glesten kleine
  Von einer sizzenden maget
  glîche schînen, sam ez taget
  Durch des morgens rôten glast;
- 60 dô gewante der gast
  Sîn ougen an daz palas,
  dà diu maget schœne was

Inne gesezzen. an der Got niht vergezzen,

- 65 Hâte an irme lîbe,
  swaz ie man an wîbe
  Loben unde prîsen sol,
  daran was diu maget wol
  Vol komen garwe,
- 70 ir antlize und ir varwe,
  Wan daz si einiu maget hiez.
  dô schôz in der Minne spiez
  Sô vaste in daz herze,
  daz die senede smerze
- 75 In vil unsanfte ane kwâmen und im den [stæten] muot benâmen, Den er hâte bràht dar, bleich unde missevar an den stunden
- 80 von den tiefen wunden.

  Der gewunte sieche saz

  vröude lôs, wan er vergaz

  Sîner besten wizze;
  in der selben hizze
- 85 Sprach er dem geverten zuo:

  » waz wiltû daz ich tuo?

  Ich enmak niht kumen hinnen:

  wes sol ich beginnen?

  Mir ist worden alsô wê,
- 90 ist e3, daz ich hinnen gê, Sô muoz e3 mîn tôt (ge)sîn. rietes dû e3, geselle mîn, and in hie hie hie de Daz ich tâlank belibe unde daz ich vertribe
- 95 Ein teil mîner swære?«
  daz ez îm liep wære,
  Sprach der geselle dô:
  Ȕch bin des vil unvrô,
  Daz dir iht gewirret,

100 daz wir sin verirret

Dâvon unsers gewerbes:

ê dan dû aber verderbes,
Sô blîbe wir über nâch;
dir sol, hoffe ich, dîn gemach
105 Morgen wol werden wider:

In der selben riuwe sprach der vil getriuwe, Alsô der heste dikke tuot:

10 » geselle, wâ dunket dich guot,
Daz wir mit gevuegen siten
solhe her berge biten,
Dâ wir vinden guot gemach? «
der gesunde sieche sprach:

15 »Geselle, möht' ez uns geschên, als(ô) ich hân ersên Und erkorn hie zestunt, sô wurde ich lihte gesunt Von miner starken suht,

20 då dunket mich diu luft
Sueze unde reine;
ez ist då stille und eine,
Sunder gebrehte,
då gê wir rehte

25 Und versuochen unser heil;
e3 ensenftet mir ein teil.«
Nâch diseme râte
giengen si vil drâte,
Die zwêne unkunden,

30 då si den wirt vunden
Vor sîner tür sizzen;
mit gevuegen wizzen
Bâten in die zwêne,
wan e3 stuont in ze vlêne,
35 Daz er si hielte über naht.

35 Daz er si hielte über naht, wande si dar muediu brâht

<sup>1</sup> befser naht, und maht für gemach.

Und siechiu lit hæten. swie vil si gebæten, Daz versagete der alde

- 140 und in des gewalde
  Stuont daz gefæze,
  swie er sich vergæze;
  Doch tet er dikke daz beste:
  »ich enmak solher geste«
  - 45 Sprach der wirt »niht gepflegen; ich habe mich des bewegen,
    Daz ich niht veile hân;
    dar umbe muget ir wol gân,
    Dâ ir bezzer gemach habet
  - 50 und iuwern mueden lîp labet.«
    Des wirtes tohter diu maget,
    dô disen knappen was versaget
    Der herberge gemach,
    ze irem vater si dô sprach:
  - 55 »Herre, wie ist dir nû geschên?
    ich hân doch selden gesên
    Deheinen wege mueden man,
    der sich genâde an dir versan,
    Dû(ne) gewertes si joh ie:
  - 60 swie tump ich nû sie,
    Ich kan doch wol gemerken daz,
    daz dû, herre, nirgen baz
    Dîn hûs maht bewenden,
    den an disen enelenden.
  - 65 Ich hab' ouch daz erkorn, si mugen wol sîn geborn Von grôzem geslehte, daz merke selbe rehte, Si sint alsô wer[l]tlîch
  - 70 und sô gezogen, dunket mich, Si mugen wol guotiu kint sîn; dû solt si durch den willen mîn, Vater, al hie behalden.« dô geliebet' ez dem alden,

175 Und schuof, daz ein bote lief, der den knappen wider rief.

Des wurden die knappen dô mit zühten hübisch unde vrô, Daz si solden kêren wider.

- 80 »sit wille komen und sizzet nider «
  Sprach der wirt »ob ir sin gert,
  sô sullet ir sin gewert
  Der her berge tâlank.«
  beide, genâde unde dank
- \$5 Sageten im die knappen des. er sprach: »ir enwizzet [nicht] wes. Ir danket umbe ein klein gemach; swaz ich aber ê des sprach, Ich schaffe (dennoch) iu genuok.«
- 90 ein bette man dar truok
  Und ein banklachen;
  der wirt hiez in machen,
  Daz si wol gesæzen,
  und daz si vergæzen,
- 95 Swaz in ie geschach ze leide;
  dô vröu[we]ten si sich beide;
  Er nam ir deste baz war.
  die knappen lîezen tragen dar
  Mête, wîn, lûtern trank.
- 200 ouch was diu maget von der bank In eine kamere gegangen, dâ' hâte si hangen Ir kleid[er] an eime rikke, diu ir dâ vor vil dikke
  - 5 Liebe hâten getân, si leite sich schône an, Und begunde her vür gân, die geste wolde si enpfân. Diu senfte, wol getâne,

10 reine und valsches âne,
Scheener varwe rîche,
enpfienk gezogenlîche

Die werden jungelinge. wie si dar ze ringe

- 215 Gevazzet komen wære,
  daz wær' ein langez mære,
  Solde ich iu daz künden;
  er enwolde sich [denne] sünden,
  Swer si rehte gesach,
  - 20 sîn herze im (wol) des verjach,
    E3 wære maget oder wîp,
    da3 nirgen wertlîcher lîp
    Wære in keime lande
    von sô schænem gewande.
  - 25 Do bekanten<sup>1</sup> ir die geste; swaz der wirt weste, Daz sîn êre was getân, daz erwarp er sunder wân. Die jungelinge verwizzen,
  - 30 mit zühten si sich vlizzen,
    Daz daz gesinde wurde vrö;
    ouch gevuogeten si ez alsö,
    Daz in des wart gestatet,
    daz si wurden gesatet
  - 35 Vollen rîcher spîse.
    dô trank der alde grîse
    Durch sîner geste liebe,
    daz im des slâfes diebe
    Slichen in die stirne;
  - 40 den kleinen wîn virne
    Trank er dâ sô vaste,
    des latte er ze eime gaste
    Den slâf in daz houbet,
    daz er wart betoubet,
  - 45 Er enweste niht, waz tuon, wan daz er mit den schuon Vil kûme an daz bette kwam; daz gesinde tet alsam:

<sup>1</sup> dankten?

Diu wirtin[ne] mit der maget saz 250 bî den knappen dennoch baz Durch ir kurze wîlen, muozeklîchen, sunder îlen, Begunden si sich dennoch êren; diu hûs vrouwe begunde kêren

55 An ir geste (guot) gemach,
tugentlichen si besach,
Daz in wol gebettet wart.
des knappen herze stuont gekart
Vaste an die schænen maget,

60 mit den ougen [wart] ûnverzaget
Maz er zuo ir dikke
vil minneklîche blikke
Unt trat si mit den vuezen;
diz tougenlîche gruezen

65 Hât' er in der liebe erdâht.

» Got gebe iu guote naht!«

Diu hûs vrouwe dô sprach

» hætet ir nû guot gemach,

Daz sæhe wir vil gerne.«

70 diu liebe wunschel kerne
Mohte dâ niht lenger sîn,
dô neik in daz meidîn.
Daz volk allez slâfen gienk,
der si schiere under vienk,

75 Wan er was in allen vil vaste zuo gevallen Grôzen unde kleinen, sunder dem al einen, Der dâ lak gebunden

80 von der unkunden; Seneder minne er pflak, von gedanken er lak Sêr beswæret und geladen; entweder vrumen oder schaden

85 Getrûwete er des enpfân, er gédâhte: »mak ich dar gân?

Oder sol ich ez lâzen? ê des dô wir sâzen Bî dem wine 1, àne wân,

290 mich dûhte daz diu wolgetân' Gar senftes mûotes wære; do enmoht' ich ir mîner swære Niht vürbaz kunt getuon, wan daz ich si mit den schuon

95 Lîse trat ûf iren vuoz.

Vernam si dô mînen gruoz,

Des enweiz ich niht, si sweik,

wan daz si mir geneik,

Dô si wolde slâfen gân.

300 sol ich nû ûf den wân
Mînen lîp dar wâgen?
ich weiz wol, sunder vrâgen,
Daz si ez tet durch ire zuht:
ie doch hàt mich des bedûht.

5 Daz ir munt stuende zegliten rehte nach sulhen siten, Als si mir wolde lachen zuo. swie kintlichen ich nu tuo. Ich wil versuochen iren muot;

10 si ist sô rehte wolgemuot,
Daz si niht vertrîbet mich.«
an den trôst geli z er sich.
Mit vorhten er begunde
des er niht enkunde,

15 Wan daz in diu minne an deme beginne Gemachet hâte wîse; mit den vuezen lîse Begunde er vil wîten

20 von ein ander schriten Und greif vür sich mit der hant: michel ungeverte er vant,

<sup>1</sup> wirte? Geschrieben steht wire.

Vil stuele unde mange bank; slichen, strichen [und] stillen gank

- 325 Lernete er dô tougen;
  die hende vor den ougen
  Die benâmen im der stæze vil,
  biz er kwam an daz zil,
  Dar sîn herze hin wolde;
- 30 swen er sezzen solde
  Den vuoz ûf die erde,
  mit vremder geberde
  über lank kwam er dô nider;
  dikke trat er ouch wider,
- 35 Nâch gemelîchen siten,
  alles nâch mit kranches schriten,
  Swen er iht (dâ) vernam;
  biz daz er doch ze leste kwam,
  Dâ diu junk vrouwe slief:
- 40 sînen willen, âne brief,
  Tet er der megede kunt;
  sus wart der sieche gesunt.
  In der kamer ein kumber
  huob sich, wan der tumber
- 45 Greif, sam ê die blinden, er enmohte ir niht vinden, Wan er niht (dâ) gesach: ein heil im doch geschach, Daz der junk vrouwen bein
- 50 mit snêwes varwe erschein,
  Sam ez wære endekket,
  daz hâte si gestrekket
  Uf eine kolter brûn var;
  dâ bî wart er ir gewar;
- 55 Mit vil schemelicher nôt sîn herze im daz gebôt, Daz er greif an ir kinne; wan in diu liebe minne Machte kuene unde balt.
- 60 dô was sîn hant alsô kalt,

Daz diu junk vrouwe erschrak ûz dem slâfe, dâ si lak: »Besworn sîs dû vil tiure, weder bistu gehiure?«.

365 Sprach si » waz wekket mich?«
er sprach: » junk vrouwe, daz bin ich.« --» I(ch), « sprach si » wer ist daz? «
er sprach: » der nehten bi iu saz,
Ein minniklicher jungelink.«

70 sı sprach: »her, schaffet iuwer dink Wes habet ir iu gedâht? «— »(junk) vrouwe, mich hât her brâht Iuwer minne, diu mich twinget.« si sprach: »ich wæne, daz ir ringet

75 Noch mê umbe diz gewant, den umbe der minne bant, 1 Ob ir daz möhtet versteln; ich enwil ez iuch niht heln, Und gêt ir niht von hinnen,

80 ez wirt iu zuo unminnen, Swen ich ez den liuten künde.« er sprach: »des hetet ir sünde, Wande ir hât mich missezigen; ir muget wol an mir gesigen,

85 Wan iu mîn herze dienen wil.«
si sprach: » des dunket mich ze vil,
Daz ir mit [der] rede sît sô balt.« —
» (junk) vrouwe, an iuwer gewalt
Sezze ich guot unde lîp.«

90 [si sprach:] » werbet umbe ein ander wîp,
Wan ich getuo(n) ez nimmer.« —
«vrouwe, sô muoz ich immer
Kwelen unt verderben.«
[si sprach:] » der halp muget ir ê sterben,

95 E ich ez immer getuo, ez envuege anders sich dar zuo.« —

<sup>1</sup> Vgl. oben Nr. XXIV.

» Vrouwe, nû bedenket iuch baz.«
si sprach: » umbe waz?«
Er sprach: » umb rehte hübischeit.«

400 si sprach: »sô gæbe ich liep umb leit.« —
»Nein, iu kwæme leit ze liebe.«
si sprach: »ir redet eime diebe
Harte glîche, dunket mich,
iuwer rede ist sô kündeklîch.« —

5 »Vrouwe, nû bin ich ouch.«—
si sprach: » nû sît ir ein gouch,
Daz ir mir es sult verjên.«—
» vrouwe, ez ist mir von iu geschên,
Ich wolde iuwer minne steln.«—

10 » weiz Got, ir sulet lange kweln, E dan ich daz tæte; ir man sît sô unstæte, Daz ir ez immer ûz schellet, swie iu daz gevellet,

15 Swen iu liebez wider vert.« —
» vrouwe, ist mir daz heil beschert,
Daz ir mich machet gesunt,
ich sol vaste minen munt
Berigelen und besliezen,

20 ob mich alle die sagen hiezen,
Die in der werlde sint betaget,
e3 enwurde nimmer gesaget.«

Dô diu maget dâ gesach
des knappen swære und [sîn] ungemach,

25 Daz in zitterte unde vrôs, iren zorn si dô beslôz¹ Und hiez in an daz bette treten: » des ir mich habet (ê) gebeten, Des blîbet ir ungewert;

30 ez ensî ob ir sîn noch gert, Daz ir ot erwarmet; wan ir mich erbarmet;

<sup>1</sup> befser verkôs.

Ob iuch daz nû dunket guot, daz ir anders niht entuot,

- 435 Daz wil ich uz dingen:
  spotten, âne ringen,
  Des wirt iu hie gestatet;
  swen ir iuch des gesatet,
  Sô gêt wider an iuwer stat.«
  - 40 »vrouwe, des selben ich bat, Ich engere nihtes mêr; ir habet mir mînes herzen sêr Wol vertriben mit gewalt: nû bin ich junk, ê was ich alt.«
- 45 In ir genâde dô nam diu junk vrouwe lustsam Den gesunden siechen. der begunde kriechen Zuo(z')ir an daz warme,
- 50 då sô vant der arme
  Nåch sînem willen guot gemach.
  ob er sîn gelübde brach,
  Des enwirt iu niht gesaget,
  wan daz im diu junge maget
- 55 Ze vlîze wol gunde, ob er sich [er]wermen kunde. Waz sol uu des gesaget mê? in beiden was dâ niht ze wê, Wan er lak nâch sîner ger.
- Den er slåfende liez, biz sich er (...) gestiez. Dô er sin vermiste, er dåhte wol und wiste,
- 65 Daz er was gegangen sich näch minne drangen, Oder spreche sin gebet. under des knarrete ein bret An einer want dä vüre,
- 70 des getrat zuo der türe

Diu stolze wirtinne, si dûhte an ir sinne, Daz si unbeslozzen wære. dem knappeu was vil swære,

- 475 Daz er eine solde ligen,
  wan im der rât was verswigen.
  In disme zorn alsus er kwal;
  doch stuont er ûf unde stal
  Daz kint mit der wiegen,
  - 80 då mite wolde er liegen
    Der vrouwen die wider vart,
    daz was ir liep unde zart,
    Vür sîn bette er ez truok,
    den wek er ir versluok,
  - 85 Wan daz kint schrei unde gal,
    dô si gehôrte den schal,
    Unrehte si sich kêrte,
    als si der dôn gelêrte,
    Und leite sich bî dem jungelink,
  - 90 sunder langez teidink,
    Ir kint si gesweigete

des wart si vrôuden rîche,

95 Der selbe niuwe wiegen diep,
im was daz stelen worden liep.

Diu vrouwe was wol an ir tugent und hâte guoter mâze jugent, Si was schœne unt vlætik(lîch),

- 500 da engegen vröuwete sich
  Der knappe, der då bî ir lak,
  guoter kurze wîle er pflak,
  Vil ebene nâch dem alten site
  spilte er ir gemelîchen mite,
  - 5 Und uebete alsô vil daz[selbe] spil, daz si es dûhte ein teil ze vil, Si sprach: »Got gesegene mich, wie bist dû sô wunderlîch

Worden an dirre naht,
510 oder waz hâst dû gedâht,
Daz dir nû sus ernest ist?
ich wæne, dû noch trunken bist;
Daz muoz ich dir verwîzen:
du ensoldes nie mer enbîzen

15 Keines starken trankes.
swenne dû nû krankes,
Sô wil dû, daz es mîn schult sî.«
doch gedâhte si dâ bî,
Si liez' ez gerne alsô sîn,

20 daz er (von) solhem ' edelen win Trunken wurde[n] mêre, beide, vaste und sêre. Sus hâten die unkunden vremde minne vunden,

25 Der si beide waren vrô.
jener knappe sprach dô,
Der dâ lak bî der maget:
» vrouwe liebe, ich wæne, ez taget,
Ich muoz mich heben hinnen,

30 daz man's iht werde innen.«
Si sprach: » war umbe tuot ir daz?
wermet iuch noch (michels) baz,
Es ist noch vil guot(iu) zît,
ich lâz' ez gerne, âne nît,

35 Daz ir iuch (er)wermet wol.« —
»vrouwe mîn, diu wort ich sol
Verdienen immer [mêre] gerne;
es stêt mir zuo enberne,
Doch tuon ich(z) michels mêre,

40 vrouwe, durch iuwer êre,
Denne durch die mîne;
ich wil [immer] senede pîne
Durch iuch gerne lîden,
und alliu wîp vermîden.«

<sup>1</sup> In der Hds. sulchin.

- 545 Dô nam si in sider an den arm und machte in vollîchen warm.

  E er dannen schiede.

  nû merket amme liede,

  Ob er sîner kuth 1 genô3.
  - 50 daz die vrouwe niht verdrôz, Swie lange er wære beliben, er wære von ir unvertriben; Helsen, küssen tûsent stunt gap im ir rôsen rôter munt.
  - 55 Dô si sich schieden beide,
    dô weinete si vor leide,
    Daz er sô schiere was genesen;
    ir wære, weiz Got, liep gewesen,
    Daz in dennoch lenger vrüre,
  - 60 wær' ez gestanden an ir küre.
    Wol gevröuwet und gemeit,
    der knappe tougenlichen schreit
    Ze sinem bette hin wider,
    daz er sich legete nider;
  - 63 Dô vant er die wiege und daz kint, daz dar kwam verstolen sint; Hæret, wes er gedæhte: »ich bin ot unrehte Her gegangen, dunket mich.«
  - 70 alsus bedähte er sich,
    Daz er tougenlîchen trat
    hin zuo(z')einer bette stat,
    Dâ der wirt selbe lak,
    dem gab er einen senften slak
  - 75 Und stiez in an die sîten:
    » dû slæfest ze allen gezîten
    Und bist ein slæfære;
    wer solde sich sô swære
    Ze allen zîten machen!
  - 80 woldest dû nû wachen,

Ich sagete dir ein mære, daz harte vremde wære.« Der wirt erwachete unde sprach: »habe, vrouwe, din gemach;

- 585 Wie bist dû sô wunderlîch.
  war zuo wekkest dû mich,
  Oder, waz wilt dû mir sagen?«
  er sprach: »ich enkan es niht verdagen,
  Nehten, dô dû sliefe,
- 90 swie vil ich dir geriefe,
  Dû læge vür dich als ein stein,
  dô wart ich (des) in ein,
  Daz ich durch kurze wîle gienk
  dar, dâ man mich enpfienk
- 95 Vil genædeklîchen wol, dâ ich rîcher vröuden vol Bin gewesen über naht, als ez von wunsche wære erdâht, Bî des wirtes tohter.«
- 600 weiz Got, dô enmoht' er Niht lenger verswîgen daz, er rihte sich ûf unde saz: » Waz bist dû? « sprach er dô, » daz dû mich beswærest sô?
  - 5 Dû muost daz mære koufen.«
    er begunde in sêre roufen
    Unde gab im mit der hant
    ein wolgemezzen nase bant,
    Darzuo mangen mûl streich,
- 10 die wîle im diu kraft niht entweich, Sô gab er im der genuok; kurze wîle er im vertruok, Daz geborgete er im vergalt, er warf in nider mit gewalt
- 15 Von dem bette bi dem hare, er pflak sin z'ware Mit ungevuegen gliten, dô gienk ez an ein striten;

Doch enmohte der alde,
620 vor des libes ungewalde,
Deme knappen niht gevehten,
dô rief er sinen knehten
Und gerte der helfe.
in disme schalles gelfe

25 Der jungelink sich versan, er warf in nider, und entran.

Diu wirtinne geloufen kwam, alsô schiere als sie vernam Disen ungevuegen schal,

30 si sprach lûte über al:

» Herre, waz ist hie geschên?« —

daz maht dû (vil) wol gesên,

Daz ich wol zebluwen bin;

hie kwam einer her in

35 Und sagete mir ze mære,
daz er gelegen wære
Bî mîner tohter über naht.« —
»herre, nû bis baz bedâht,«
Sprach diu vrouwe »durch Got,

40 e3 ist ein ungevueger spot,
Da3 dû sô bewirrest
und ze allen zîten irrest
An swachem gelouben;
nû lâ3 dich niht berouben

45 Dîner wizze, nim ir war:
dich hât geriten der mar,
Ein elbischez âs,
dû solt daz übele getwâs
Mit dem kriuze vertrîben.« —

50 » [sêt,] das hât man von iu wîben, Swenne uns mannen iht geschiht, das ir immer des jeht, Uns (be)triege der alp: wære es dir doch worden halp,

55 Sô möhtest dû mir gelouben, ez gezæme eime touben, Daz er sô vil gesliefe; swie vil ich dir geriefe, Du enwoldest niht erwachen;

- 660 waz wiltu ûz mir machen?«
  Alsus stuont er unde vaht
  in sîme zorne über maht,
  Biz er wart alsô krank,
  daz er al dâ nider sank.
- 65 Dô wart diu wirtinne gewar, daz der knappe brâhte dar Binnen des diu wiege und daz kint, dô sach si wol, daz si sint Was bî vremden vründen.
- 70 si hiez ein lieht enzünden,
  Daz si baz erkente sich.
  si sprach: » Got gesegene mich,
  Wer getorste dich slån?
  dir enhat nie man niht ge(tån),
- 75 Wan sô vil, daz dich zoumete ein alp, dâ von dir troumete;
  Der vare¹ der sunnen haz!
  ez ist immer etewaz,
  Dâ von dû sus verirret bist:
- 80 nû slæfet allez daz hie ist;
  Dîne geste ligent dort,
  die kunnen diu Gotes wort
  Unde mangen guoten segen,
  ich wil dich des wol verpflegen,
- 85 Si sint alsô versunnen, daz si dich [wol] gelêren kunnen, Wie man sol gestiuren den übelen ungehiuren.« Alsus versluok si im den muot,
- 90 daz den wirt gedûhte guot, Daz er schiere gesweik; an sîn bette er geseik,

den vare? Die Nordischen Alfen (Zwerge) versteinen, wenn die Sonne sie bescheint.

Unde bat si, daz si swige.
nâch disme listigen sige
695 Begunde si die rekken
gezogenlîchen wekken,
Dô wart gevlêhet und gebeten,
daz si beide wolden treten

Dar zuo eime segene,

700 dem wirte ze wegene.

Nâch irem willen daz geschach,
der knappen ietweder sprach,
Kriuzende hin unde her:
»Got dich immer gewer,

- 5 Daz dir heil belîbe,
  ein afie der wîbe,
  Und daz dich al[lez] daz tære,
  daz wîben zuo gehære!
  Diz ist ein kündiger segen,
- 10 der sol unser wirtes pflegen.«
  Dô machten si einen rouch;
  daz si den (vil) tumben gouch
  Volleklîchen gouchten,
  si sprâchen unde rouchten
- 15 Alsô, alsi es im gunden.
  die andern niht enkunden
  Si dar umbe strâfen.
  dô giengen si wider slâfen.
  Da3 ander bövel slief.
- 20 dô gedâhte der alde gief:

  » Herre, wie ist mir sust geschên,
  wes mag ich dar umbe jên,
  Daz ich sô zebluwen bin?
  triuget mich nû der sin,
- 25 Sô getet er mir ez nie:
  wer wære sô balt hie,
  Dáz er mir hæte gekündet,
  ob sich mit im gevründet
  Alsô mîn tohter hæte?

30 ich weiz wol, daz entæte

Der jungelinge nirgen kein. wie wurden si aber in ein Der vriuntschaft alsô schiere? e3 gezæme eime tiere,

- 735 Daz in dem walde liefe.
  ich enweiz, ob ich sliefe:
  Mir tuont die slege harte wê.
  wes mag ich gedenken mê,
  Ich enswîge stille und lâz' ez varn,
  - 40 wan ich sol daz bewarn
    Mit gevueger gedult.
    ist ez ie mannes schult,
    Der hier inne gewesen ist,
    daz mak in kurzer vrist
  - 45 An iren geberden
    wol ervaren werden.«
    Die knappen, âne swære,
    sageten iriu mære,
    Ufm bette, då si lågen,
  - 50 ir sagen und ir vrågen
    Was ir kurze wile guot.
    si gewunnen mangen muot,
    Wie si mit gevuegen listen
    sich künden gevristen,
  - 55 Daz si mit den wîben
    lenger muesten blîben:
    Si gerieten, daz er sagete,
    der knappe der sich ê klagete,
    Dem wære worden alsô wê,
  - 60 daz er nirgen möhte kumen mê.
    Gegen dem morgen diz geschach.
    diu hûs vrouwe wider in dô sprach:
    » War woldet ir dan[ne] kêren?
    ich kan iuch wol gelêren,
  - 65 Sît iuwer geselle niht enmak, so belîbet aber disen tak In hûse und in dache und in sulhem gemache,

Swaz wir iu gedienen kunnen,
770 des sol ich iu wol gunnen.«
Der wirt ouch des selben sprach,
daz si hæten ir gemaeh.
Des wurden die kuappen vrô,
unde volgeten in dô,

75 Alsô si in gerieten.

des tages si sich genieten

Minniklîcher blikke

beide [gnuok] vil und dikke.

Der wirt in sîn gemuete nam,

80 daz im sint unebene kwam,
Von zwîvelhaften sinnen,
er wolde werden innen,
Weder daz vremde mære
getroumt oder war wære;

85 Wan in dennoch (ge)rou,
daz in jener sô sêre blou,
Der die botschaft dâ warp.
in den gedanken er verdarp;
Diz nam er allez in sich,

90 doch tet er nirgen dem gelîch,
Alsô er sich dô kwalte,
wan daz er sich gestalte
In also getâne huote,
daz si ez alle muote,

95 Beide, tohter und muoter.
vil kurze wîle guoter
Wart des tages dâ gemiten;
mit guoten zühten si daz liten
Beidenthalben über maht,

800 biz an die vinster naht.

Mit zühten wart då vil gezert;
doch håte sich der wirt erwert,

Daz er niht sô vil getrank.
des wart hoffenunge lank,

5 Die då nach minnen strebeten und in dem wane swebeten:

Doch enmohte niht geschên, alsô si gerne (dâ) gesên Hæten, die gelieben.

- 810 mit irem gedanken briuwen
  Begunde(n) si daz swinde.
  dô gienk daz gesinde
  Slâfen und der alte,
  der die huote gestalte.
  - 15 Sich wolde mit der wiegen gerne lâzen liegen Diu stolze wirtinne, als ê; der junk vrouwen tet ouch wê, Daz si des niht geahten
  - 20 kunden, noch getrahten,
    Wå si die list næmen,
    daz si ze samne kwæmen,
    Si und ouch ir amis,
    mit gedanken mange wis
  - 25 Ir herze si bewegeten.
    nôch râte sich dô legeten
    Die zwêne gesellen ûf ein dach,
    dâ der tohter (ir) gemach
    Was geschaffen under;
  - 30 då lak si besunder,
    Beide, då vor und ouch dô
    über ir was ein himeliz' hô,
    Då si durch gesprächen;
    si rieten, daz si brächen
  - 35 Dâ durch ein venster alsô grôz,
    daz der eine slâf genôz
    Wol mit vuoge slouf dar in,
    sunder pîne und ungewin.
    Swie si ez geschuefen sider,
  - 40 sus kwam er zuo (z')ir hin nider In eime korbe geriten, den hâten si mit guoten siten Gebunden ze eime seile. ze sîme unheile

845 Wart der wirt des gewar.

er lief mit zorne dar,
Und wolde in begrîfen.
die vueze begunden im slîfen
Unt ze eime valle werben,

50 sus viel er in die kerben
Einen kreftigen val,
daz vil lûte erschal
Unde regete sich daz seil:
» waz sol mir diz unheil?«

55 Gedâhte der geselle
»ich wæne, er diz geschelle
Wolde mîden unde vlien:
dû solt in wider ûf zien!«
Diz ergienk ouch alsô.

60 der wirt gedähte dô:

» E3 mak vil wol etwaz sîn,
daz mir daz gesinde mîn
Sagete von mîme tobene.«
jener knappe dar obene

65 Zôch in vaste an daz loch, er wânte alles dennoch. Daz er sich ot vorhte, und daz er hilfe dorfte.

Der alde in dem korbe saz,
70 vor zorne er sich selber az,

In beduhte, daz er vluge.
oder daz in lîhte truge
Ein alp in sîme troume.
dô aber sîn goume

75 Der knappe obene wart gewar,
daz der wirt kwæme dar,
Der si mit der hnote
al ze vil gemuote,
Er liez in vallen úz der hant.

80 beide, korp unde bant;

Des vlugen si ze wette

nider zuo dem bette;

Der wirt mit dem korbe vlouk: ir beider vliegen si betrouk,

- 885 Wan si wåren veder lôs.
  dô der jungelink erkôs,
  Daz der wirt lak da nider,
  er zukte sîne kerben wider.
  Sus nam sîn vliegen ende,
- 90 dô er bî der wende
  Nider was gerûschet;
  des wâren im zetuschet
  Vreislîchen alliu sîniu lit,
  daz er muoste geben vride
- 95 Tougenlicher minne,
  wande im die sinne
  Entwichen wâren und diu kraft;
  des wart er alsô zwîvelhaft,
  Daz er die sprâche legete.
- 900 niht anders er sich regete,
  Wan daz man daz vallen
  sô lûte hôrte schallen.
  Daz es diu wirtin wart gewar,
  diu gienk gezogenlîchen dar
  - 5 Und hiez ein lieht enzünden.
    ob si den knappen vünden
    Uf dem bette bi der maget?
    daz si iu wider saget;
    Wand er was gegangen
  - 10 hin wider ungevangen.

Ein michel weinen wart erhaben von der vrouwen, dô si laben Muoste den wirt, dâ si in vant alsus ligende bi der want,

- 15 Rehte alsam er wære erslagen;
  vil manger hande wart ir klagen,
  Swie ez von herzen niht enwas.
  der wirt des selben doch genas;
  Daz er úf wert gesach.
- 20 diu vrouwe im (dô) zuo gesprach:

»Mahtu, vriunt, berihten mich, wie stêt ez alsô umbe dich? Oder waz gewinnest dû dâ mite, daz dû verkêrest dîne site,

- 925 Die dû hâtest hie bevorn?
  sullen dié nû sîn verlorn,
  Wie möhte ich des vrô gesîn?
  stuend' ez nâch dem willen mîn
  Ich riete sicherlîchen daz,
  - 30 wan ez gezæme michel baz.

    Daz dû mit zühten læges
    und sulher ruowe pflæges.

    Als ûf dem bette wære.
    den elbischer gebære.«
  - 35 Mit kranker stimme er dô sprach:
    » mir ist ot diz ungemach
    Wunderlîchen komen zuo;
    waz wiltu nû, daz ich tuo,
    Nû ez mir allez missekümet,
  - 40 daz mîn(em) armem lîp gevrümet,
    Oder swes ich beginne?
    mich dûhte an mîme sinne.
    Daz jener komen wære,
    der mir daz leidige mære
  - 45 Ze dem bette nehten brâhte,
    dô stuont ich ûf, und gedâhte,
    Daz ich in wol[de] begriffe;
    ich enweiz, ob ich sliffe
    Oder waz mir geschach,
  - 50 wan daz ich daz wol sach,
    Daz mich jener ûf zôch
    in eime korbe vil hôch,
    Unde liez mich vallen nider;
    alsus kwam ich her wider
  - 55 Mit grôzem ungeverte;
    wan daz mich Got ernerte,
    Ich wære des selben valles tôt.
    mir wære guotes râtes nôt,

Wan ich niht mak genesen;
960 woldes dû mir guot (ge)wesen,
Die wîle (da3) ich leben sol,
sô tætes dû, vrouwe, vil wol.«

» Gote sî unser leit geklaget, «
sprach diu muoter uud diu maget

65 » Daz dû sus beginnes!
o wê dînes [reines] sinnes,
Wer hât dir, herre, den benomen!!
dû bist doch an dîn alder komen
Wol mit grôzen êren:

70 sol sich daz nû verkêren, Wir enmugen nie mer werden vrô.« den tumben truogen si dô Hin wider an sîn gemach. diu tohter im dâ zuo (ge)sprach:

75 » Daz weiz Got, lieber vater mîn, dû tuost mir harte wol schîn, Daz ich dir vil unmære bin, nû dû mînes herzen sin Mit schalle sô beswæres,

80 und mich alsus vermæres.

Ob dich der tiuvel triuget;
der dir ouch von mir liuget,
Du ensoldes niht getriuwen.
mich mak wol (ge)riuwen,

85 Daz ich mich habe gespart so lange und mit eren bewart, Ob ich nu daz tæte, des ich laster hæte Under mime kunne,

90 daz was i ein gearnte wunne. « — » Liebe tohter, nû enruoch', « sprach diu muoter » nim dîn buoch, Und sprich dîn gebet über in, daz im Got sînen sin

I befser wær'.

995 Genædiklîchen sende, daz er uns iht schende. Es ist ein geslehte, ich weiz wol, daz er rehte Sîn hulde hât verlorn.

1000 wan in dar an hie bevorn Versûmet hât sîn muoter: er solde sîn ein guoter Und ein pilewiz geheizen; dâ von ist, daz in reizen

5 Die übelen ungehiuren.
Got der mueze in stiuren,
Sô daz si sîn vergezzen. «
berouchen unde mezzen
Begunden si in beide;

10 alsam in wære leide,
Was ir geberde getân.
da3 brâht' in genzlîche an den wân,
Da3 er des wol hæte gesworn,
da3 e3 im wære an geborn.

15 » Got gebe sulher muoter leit, «
sprach er » diu sô grôze arbeit
Ir[me] kinde hât gemachet!
des bin ich gar verswachet.
Nû swîget stille und lât ez varn,

20 ez enkan nie man bewarn,
Daz dem manne geschehen sol. —
» nû kan ich dich gelêren wol, «
Sprach si » daz dir hulflich ist,
habe ot einen ganzen list,

25 Daz dû nimmer niht verjehes, swaz daz sî, daz dû gesehes. Bedunket dich aber ihtes keinerlei gesihtes, Ze hant tuo zuo dîn ougen,

30 ensage niht dîn tougen,
So beginnet si es verdriezen;
si ensulent es niht [vil] geniezen,

Sint ez mir ist bescheinet, waz disiu rede meinet; 1035 Si ensol ir triegen niht vervàn.« die tohter hiez er slåfen gån, Slåfen gienk diu guote,

sicher vor der huote, Si mit irme amîse:

- 40 si wurden von prise
  Vrô, sunder vorhte,
  wan er dô worhte
  Die lieben kumpânîe
  mit stolzer banekîe,
- 45 Alsô lange in behagete.
  der wirt vil gar gedagete,
  Swes sô in bedûhte;
  von der sorgen truhte
  Was er in den zwivel braht.
- 50 dô wart vil ange (dâ) gedâht
  Umb [ein] niuwez harâtieren
  von den gespilen vieren, io id ann vib 00
  Wie si des gedæhten,
  daz si den wirt bræhten
- 55 Gar von sîme sinne.

  ouch wolde diu wirtinne
  Kumen von ir[me] wâne,
  dâ si des zwîvels âne
  Wurde mit der wârheit;
- 60 des wart ir der jungelink bereit.

  Der wirt der lak bedekket.

  wan er was erschrekket,

  Sin houbet drukte er under.

  in nam michel wunder.
- 65 Waz im die sinne benæme, swie sô diz allez kwæme.

  Der sueze slâf geriet im daz, daz er der sorgen doch vergaz.

  Daz lieht ouch geleschet wart:
- 70 lenger wart des niht gespart,

Swes si gedenken kunden. eines si begunden, Als ich iu bescheide, die knappen kwamen beide,

1075 Der eine jungelink der trat und legete sich an die [selben] stat, Dâ diu wirtinne was gelegen, daz dise ander zwei gepslegen Ires willen deste baz;

80 mit gevuegen listen was daz Gevueget und getrahtet: ein bette was geahtet, Dar ûfe si gelâgen. daz endarf nie man vrâgen,

85 Ob in iht sanfte wære, er kunde die gebære, Diu ir vil wol behagete; dâ mite er verjagete Allez sorgen und [allez] trûren.

90 diz was bî einer mûren,
Dâ wart sprechen gar verlobet:
wie möhten si baz sîn gehovet!
Vernemet ein (vil) vremde dink,

wie der eine jungelink

95 Die stolzen wirtinne verpflak:
bî dem alden er gelak

Mit gewande, sam ein wîp was gevazzet im der lîp Mit [einer] hûben und [mit] gebende;

1100 sus lak der enelende
Gezogenlichen stillé.
dô was des wirtes wille,
Do er von dem slâf erwachete,
daz er vrô gemachete

5 Sich und ouch die wirtin; ein vil tumber sin Tôrlichen an sîn herze kwam, der sîner tobeheit an gezam, Es nam in michel hæle.

1110 er rank, dag er verstæle
Einen alden hælink.

sus wart der alte sûrink 

Volleklîchen getæret,
als ir wol gehæret.

- 15 Swaz der wirt då begienk.
  der jungelink ez allez enpfienk
  Mit sulher gebære,
  sam er entslåfen wære.
  Den wirt des dô wol geluste,
- 20 er helste unde kuste
  In vil dikke unt vaste.
  daz was (dô) dem gaste
  Ze vertragen' unmugelîch:
  ie doch verduldete er sich,
- 25 Daz er ez allez versweik.
  der wirt dô mit vlîze kreik,
  Daz er die sueze minne
  verstæle; in deme sinne
  Daz hemde er ir ûf las:
- 30 dô vant er dâ, rehte als ez was
  Von Gote dar geschaffen.
  daz machte dem affen.
  Sîn truebe gemuete swære,
  in wunderte, waz ez wære;
- 35 Die hant zukte (er) snel[lek]lichen dan, und greif aber wider dar an, Dô was e3 aber alsam; des wart er an den sinnen lam:

  » Wer hât mir vervelschet da3 wîp!
- 40 si hât nû (gar) mannes lîp;
  Diu vremde mære ich nie mê vernam.
  mir ist Got wol mit vlîze gram,
  Dâ von ich sus verirret bin.
  nû gedenke ich an den sin,

snürrink?

1145 Den mich mîn bâbe lêrte,
daz ich mich dar an niht kêrte,
Ob mich ihtes bedûhte.
sol ich in dirre suhte
Alsus immer mêr mich kweln:

50 ich enmak es niht verheln,
Ich enkünd' ez etesweme,
der mir den swæren muot beneme.
Wache, « sprach er » vrouwe min,
lå din slåfen lenger sin,

55 Kêrâ dich umbe, unde sprich.«

dô regete der knappe sich, a obled va Ob

Und sprach: » waz wiltu mîn nû?«

» Patriz! vrouwe, jâ bist dû

Worden, dunket mich, ein man.«

60 »wie wære mir geschehen dan?
Wan ich daz nie mê gesach.
habe, herre, dîn gemach;
Dû enweist niht, waz dû sagest.
nû dû nimmer niht verdagest,

65 Waz dir sulhes wider vert, so ist dir ungemach beschert. Nû sage ich dir ez wol, daz dich bedunket aber etewaz; Daz kiuse ich (vil) wol dar an;

70 daz dich dunket, ich si ein man:
Nein ich, z'wâre, ich bin ein wîp.
nû hâst dû doch mînen lîp
Manik jâr (vil) wol bekant:
versuoch' ez baz mit dîner hant;

75 Sint daz dû mîn wil lâgen,
so endarftu es niht vertragen.«

Dô der wirt mit der hant
selbe daz wol ervant,
Wie daz dink was getân:

80 » ich kan mich, « sprach er » wol verstån.

<sup>1</sup> befser so endarf dich es niht betrågen.

Daz ez ist ein mannes mâl; diz möhte ein vremde Westeval Wol, ane mich, gemerken.« — »nû wiltu aber sterken

1185 Din ungevuege tobeheit,
ez sî mir liep oder leit,
Ich sihe wol, daz dû elbisch bist.
nû gip mir eine kleine vrist,
Daz ich ein lieht enzünde,

90 und daz ich dir gekünde,
Waz dich Westevâlet,
oder wie ich bin gemålet.
Ich wæne, ich dich wol gewere
eines wîbes, als ich here

95 Bin gewesen manik jâr,
des soltu werden (wol) gewar.
Nû volge sîner lêre,
des hâstu lüzzel ere,
Der dich alsô verleitet

Von dem bette er getrat
wider ze sîner bette stat;
Der geselle volgete mite.
diu vrouwe trat snelle trite

- 5 Hin zuo dem viure:
  » ein elbische ungehiure,«
  Sprach si » dû sîs verwâzen!
  dû möhtes mich wol lâzen
  Hînte mit gemache leben;
- 10 wie ist mir armen sus vergeben,
  Oder waz hân ich getân!«
  vür daz bette gienk si stân,
  Daz lieht si in der hant truok,
  si sprach: » des dunket mich genuok,
- 15 Daz dû mich sus umb trîbes, und dînes eigen wîbes Niht erkennes, daz ist wol, sint ich dir'z nû zeigen sol,

Sô grîf vil ebene, unde sich,
1220 bekenne mich (nû) baz, und sprich,
Daz ich vür wâr ein wîp bin.
waz gæbe ich umbe den sin,
Der [n]iht bezzer wære!
ez wirt ein schænez mære

25 Von uns hin vürder mêre; ouch habe wir's lüzzel êre. Mich dûhte daz noch rehte guot, daz dû dînen tumben muot An mînen rât gewentes,

30 und ein teil baz erkentes

Der übelen ungehiuren site, ander dos

die pslegen dir des immer mite,

Wilt dû ez allez gesagen,

daz si dir ze den ougen tragen.

35 »Eijâ, mînes herzen trût!«
sprach der tôre über lût
»Nû vergib mir mîne schult,
vrouwe, mit grôzer gedult.
Ich sihe wol, waz mir wirret,

40 ich bin ot verirret

Leider [mir] mîner sinne:
swie sô ich es beginne,
Ez engeschiht mir nimmer mê,
wære mir alle tage wê

45 Mêr den niun stunt an eime tage, daz ich nimmer mêr gesage Keinen swachen gelouben: eime blinden touben Dem wold' ich mich gelîchen,

50 möht' ich dâ mite entwîchen
Alsusgetânen sachen;
mîn zürnen und mîn lachen
Mak mich allez niht vervân.
ouch lêrte mich daz mîn wân,

55 Daz dû mich lîhte selbe truges unde mir sô vor zuges,

Alsô der kazzen, den halm. nû sprich ot dînen salm über mich, vrouwe, durch Got.

1260 daz der liute smælicher spot
Mich alsus iht under var.
ouch nim (dû) ir selbe war,
Rehte als ich dir getrouwe,
swen ich die liute schouwe,

65 Sô sage in, mîn unkraft
mache mich sô zwîvelhaft,
Daz von ir vrâge
grôzlîche mich betrâge.«

»O wê, lieber,« sprach si dô

70 » möhte ich gewinnen sô,
Als ich gerne tæte
und als ich willen hæte,
Des wære mir vil nôt:
mir tæte senfter (wol) ein [reiner] tôt,

75 Sold' e3 lenger an dir weren, ich hæte senfter einen beren Ze dirre naht gebunden. sint ich nû habe bevunden. Wa3 disiu rede meinet,

80 so entouk es niht geweinet:
Wir sulen Got dar umbe ane beten.«
si hiez die tohter dar treten,
Si lâsen unde bâten,
rehte als ez was gerâten.

85 Si sprach: »weiz Got, ich kan
einen vluoch und einen ban,
Daz ich mich wol gereche,
swen ich den gespreche:
Bi deus salter ich dich swer.

90 und bî Wutungis her,
Bî P(e)ters ban bast
banne ich dich vil vast,
Swaz dû sîes, ob dû lebes,
das dû mir antwürte gebes.

95 War umbe tuostu uns ungemach?«
mit kleiner stimme dô sprach
Ein jungelink von Ache,
reht in koboldes sprâche:
» Lâz dîn bannen alsô vil,

1300 ez wirt ein vil bæsez spil;
Wer lêrte dich diu starken wort?
daz sîn vröude sî verstôrt!
Du enmaht mich niht vertrîben,
ich wil hie lenger blîben.«

5 Des erschrak der wirt vil sêre.
und bat si bannen mêre.
» Jâ, « sprach si » daz weste ich wol,
wan daz man's iu niht sagen sol,
Ez ist ein vil übelez âs. —

10 nû sagâ mir, elbischez getwâs,
Vil rehte dînen namen.«

» ich mache dînen gamen.«

Sprach er » tâlank alsô grôz.«
dô nam si über iren schôz

15 Aber wider daz buoch,
sus begunde si da iren vluoch
Ander weide bannen
von wiben und von mannen:
»Bi künik Karlins brükken,

20 und bi Getanis krükken,
Bi des herzogen Wolwis granen,
beide, bannen unde manen,
Mit aldes wibes vluochen,
daz si dich verruochen

25 Und vermeinen muezen;
bi den vünf eseles vuezen,
Die die Beijere brähten über mer:
daz dich Hasehart verzer,
Du entuos mir dinen namen kunt,

30 ich banne dich an den (grunt)! «

Yegl. Hermann Damen (in meiner Somml der Minnesinger Th, 1V, S 743), und hier LVL, 47.

Mit grôzer stimme er dô schrei:
» o wî! « sprach er » und ac(h)ei!
Daz mîne wer ist alsô krank!
vrouwe, ich heize Irregank,

- 1335 Mîn bruoder heizet Girregar, sint ich iuch niht verswîgen tar, Unser anmeht 6 ist alsô getân: wir brengen dikke an den wân Vil mangen wizzîgen man,
  - 40 daz er niht weiz, waz er kan.
    Wan daz dû sô vil kans,
    und uns des gemaches vergans,
    Mueste wir hie beharren,
    wir solden girregarren
  - 45 Und machen sulhen irregank,
    daz der wirt ân' sînen dank
    Des nimmer gedenken möhte.
    » nein! « si sprach » daz entöhte:
    Dû solt dich anders wâ bestaten;
  - 50 wan ich wil dich hie gesaten Mit bannen und mit vluochen, du endarft hie niht mêr suochen. Ich gibe dir, daz dû hinnen vares unde vürder mê bewares,
  - 55 Daz dû immer kumes her.«
    er sprach: » daz geschiht nâch dîner ger,
    Ich muoz von hinnen varen.«
    er begunde alsô gebâren
    Mit einer stangen umb den hert,
  - 60 daz er erschrekkete diu pfert;
    Er stalte grôz ungestiure
    mit den stuelen bi dem viure; iz 561
    Daz si erwachten alles ban alles in diseme grôzen schalle

The second secon

65 Sleich er zuo dem bette wider, des wart wol gelachet sider,

<sup>1</sup> ambaht, ambet?

Dô si beide ze samene kwâmen in ir gademe.

»Nû sehet, wie er hinne vert!«

1370 sprach si »doch ist im erwert, Weiz Got (nû) sîn irregank, er muos' âne sînen dank Hie rûmen diz gemach.« der wirt dô vrôlîchen sprach:

75 » Des mueze Got gelobet sîn, daz diu liebe tohter mîn le gelêrte sulhiu wort, dâ von mîn sorge wirt zestôrt. Nû sol ich mit gemache leben.

80 Got mueze uns daz ze heile geben, Daz er uns welle miden! » wir muezen « sprach si «lîden Daz Got mit uns allen tuot: diu rede ist je doch vil guot,

85 Sint er vürhtet mînen ban und sulhiu wort diu ich kan, Sô mahtu wol ân' angest wesen; ich wil ir sprechen unde lesen über dir genuok und alsô vil,

90 daz ich dich verpflegen wil, Dag er dich yürder mê verbirt.« dô klagete der unwîse wirt, Daz im unsanfte wære worden von der swære,

95 Die er mit grôzen sorgen truok. sint wart er dikke und genuok Betæret und gelürzet: daz sî iu gekürzet. Vröude und âventiure,

1400 sunder ungestiure, Der wart da under geuebet; si bliben unbetruebet Sô lange sô si wolden. in wart vil wol vergolden,

1405 Waz då was geborget;
lüzzel wart gesorget
In dirre vriuntlicher schar;
si nâmen vil kleine war
Von sagen unt von lieden and gift all little

10 die knappen dannen schieden,
Dikke kwâmen si ouch wider,
wan der alde wirt sider
Niht vürder mê verjach,
swaz er nâch der zît gesach.

15 Ir habet dikke wol gesên,
daz wunders vil ist geschên
Von den jungen wîben,
die den paras 1 trîben:
Nû muoz ez blîben ungewundert,

20 uns ist ein niuwer alp gesundert, Irregank und Girregar; der sult ir alle nemen war, Und behuetet iuch då vüre, tuot ein kriuze vür die türe,

25 Daz er iuwer gast iht werde in schadet sin geberde Noch mê, den ein dunre. Ruediger von Munre An disen rât iuch kêret.

30 nû hânt diu wîp gelêret,
Daz si niht werden nunnen,
die sus girregarren kunnen
An Irreganges leichen.
drî guote knütele eichen

35 Ze guoter mâze wol gewegen die wæren dâ der beste segen, Und bezzer, den ein bannen, die hulfen (wol) den mannen Disen Irregank vertrîben,

40 so entörste då niht blîben

<sup>1</sup> parât?

- 1 - 1 - 1 - 1 - 0

Weder Irregank, noch Girregar; si wisten daz wol vür wâr,
Daz man si begunde regen mit ungevuegen hals slegen.

1445 Dâ mite lâzet mich nû vrî. swen ir welt und iu liep sî,
So erwerbet iu daz lachen: ich enkan iu niht gemachen Die rede gemelîcher,
50 noch ouch der vröuden rîcher.

## LVI.

Meister Irregang.

Annana Erafitam.

» Höret Abenteuer. Worte verkünden, was einer kann. jung ich bin, weiß ich doch, wie ein jeder (Edel-) Knecht seine Würde behaupten soll: er halte sich stäts zu den Besten. Wer nur zwei, drei Worte übel fügen kann, verdient, dass man seinem Pserde einen Fuss verbuget. Das soll mir nicht geschehen; denn ich kann viele Künste: Sagen und Singen, Laufen und Springen, bei allen Teidingen gut fürsprechen, einen Wein kosten, einen Hashart (hazard) im Brettspiel gewinnen und verlieren, einen Meth aus Honig machen, schöne Tischtücher würken; ich bin der Bücher kundiger, als mein Meister, kann ein Gewand schneiden, zwein Gesellen ihren Gewinn theilen, Wunden salben, Wagen bauen, und ein Schwert schmieden, welches Kaiser Friedrich wohl mit Ehren führte. Ferner, kann ich: Hüte machen, Schilde malen, einen Ritter rüsten, in Harnisch reiten, stechen, streiten und turnieren, Schach spielen, Jedem gut antworten; ich kann schneiden und weben, eine Wiese mähen, ein Feld besäen, ein Rind anjochen, einen Teig kneten, einen Faden zwirnen, und aus einer Dirne eine Frau machen; ich kann mit Hunden Hasen jagen, das Horn blasen, einen Wald fällen, ein Heer siegreich machen; ich kann Mühlsteine hauen, ein Kammrad zimmern, ein Haus bauen, Pfennige schlagen, Glocken gießen, Armbrust schießen. Weil ich dieß alles kann, so hat der Kaiser mir verboten, harfen und fiedeln, dreschen und schwingen. Eine Schwinge in meiner Hand brächte Hagelschlag übers ganze Land; und das Korn, das ich dräsche, wäre alles verloren. Deckte ich dann einem sein Haus, so würde er todt hinausgetragen; mistete ich einem den Stall, der Qualm verbreitete sich überall; ginge ich einem über sein Geschirr, so ginge ihm alles wirr. Irregang heifs ich, wie mein Vater, der mir das Erbe gab, dass ich, wenn ich in einem Lande verdürbe, es in dem andern versuchte. So kenne ich manches Land. Ich bin nicht verdorben, und habe keine Ehre erworben. Ich gebe im Reiche von einem Lande zum andern, wie der Fisch im Sande. Als ein hübscher (hofelicher) Knabe suche ich durch mancherlei meinen Unterhalt.«

So sprach Meister Irregang.



### LVI.

CHILDS IV-I

### Meister Irregank.

Ich wil iu sagen hiure von stolzer âventiure. — » Aventiure, waz ist daz?« daz kan ich iu bescheiden baz:

- 5 Sô lange swîget der man, sô weiz nieman, waz er kan; Mit worten sol man künden sich, guotes wirt man vröuden rîch, Von wunden wirt man kuene gar,
- 10 her vart ie muede bar, Von sühte wirt man swære, von liegen gar unmære: Doch ist ez guot an der nôt, waz der man gelernôt;
- 15 Verliurt er, swaz er ie gewan, er behabt doch, waz er kan. Swie tumb ich doch der jare bin, sô hân ich ie mer einen sin, Daz ich weiz von rehte,
- 20 wie ein ieglîch(der) knehte Behalten sof sîn werdikeit; tuot er daz, er ist gemeit, Mit triuwen, wa(n) er (wol) mak gân zuo den tiursten durch den tak;
- 25 Tuot er, als ich gesprochen hån, er ist von reht ein hübisch man,

Der nimt sich ouch manges ander den tiuvel nihtes kan, Niwan zwei wort oder driu,

- 30 (unt) vil übel vueget [er] diu,
  Der wære des (vil) wol wert,
  daz man im gülte ein pfert
  Und im einen vuoz verbuegt,
  daz er keim' hübschen man genuegt.
- 35 Sam mir der heilige tak,
  daz sol man mir niht tuon, ob ich mak;
  Wan wem ich ez tuon wil,
  sô kan ich kunst alsô vil,
  Wâ man si vür sol bringen gi lin doll
- 40 sagen unde singen,
  Loufen unde springen,
  ze allen teidingen
  Ein guot vür spreche sîn,
  dar nâch kan ich einen wîn
- 45 Ze rehte wol erkiesen, gewinnen unt verliesen Ein hashart üf einem bret, dar zuo kan ich ein(en) met Uz honig wol gemachen,
- 50 diu wæhen tisch lachen
  Wirk' ich wol nâch prîse,
  der buoche bin ich wîse,
  Wîser den mîn meister wær',
  sô kan ich mit einer schær'
- 55 Gesnîden wol die pfellen, sô kan ich zwein gesellen Ir gewin wol teilen, ein wunden wol heilen Mit salbe, daz wil ich iu sagen,
- 60 sô wirke ich einen wagen, Hân ich îsen unde kol, ein guot swert mach' ich wol,

<sup>1</sup> Vgl. LV, 1328.

Daz der keiser Friderich mit êren vuerte sicherlich

- 65 In zorn und ouch in guete,
  dar zuo wirk' ich huete,
  Die man hôch ûf treit,
  der schilt ist nie (al)sô breit,
  Ich (en)künd' in wol geverwen,
- 70 ein ritter wol gerwen,
  Mit harnasch kan ich rîten,
  stechen unde strîten,
  (unt) turnieren, ob ich wil,
  schâchzâbel unde bret spil
- 75 Kan ich wol von rehte,
  einem ieglichen knehte
  Guote antwürte geben,
  ich kan sniden unde weben,
  Ein wise kan ich mæjen,
- 80 einen akker sæjen,
  Ein rint (. . .) wol weten,
  einen teig (. .) wol kneten,
  Ein vaden wol zwirnen,
  unt kan û3 einer dirnen
- 85 Ein vrouwen wol machen; mit aller hande sachen Vertrîb' ich mîne stunde, ich kan mit einem hunde Ein hasen wol gewinnen,
- 90 mit allen mînen sinnen
  Ein horn wol erschellen,
  einen walt wol vellen,
  Den leg' ich nider âne wer,
  dar zuo kan ich ein grôz her
- 95 Vil wunder wol (ge)bringen
  ze sigelîchen dingen,
  Dar zuo hân ich einen sin,
  daz ich bî keinem wazzer bin,
  Daz sô vast müge vliezen,
- 100 ich (en)kün sin wol geniezen,

Ich kius' mir dar ein mülstein, unde mach' ein kamp rad reingen i Daz den stein umbe treit, den einen smal, den andern breit

- 105 Hie kan ich wol gebillen,
  ein hûs wol gestillen,
  Sô mache ich under mîn dach
  (. .) allez daz gemach,
  Daz ie man haben sol,
  - 10 ich slahe pfeninge wol,
    Ein glokken kan ich giezen,
    mit einem armbrust schiezen,
    Då mit schiuz' ich wild unt zam.
    sît ich diz wunder allez kan,
  - 15 Sô hât der keiser mir verboten harpfen (videln) unde roten,
    Und hât mir verbannen dreschen unde wannen:
    Unt kæm' ein wann' in mîne hant,
  - 20 der hagel slueg' über allez lant;
    Dræsche ich eime sin korn,
    e3 wære alle samt verlorn;
    Dekt' ich einem dan sin hûs,
    man truege tôten in dar úz;
  - 25 Mist' ich einem sinen stal, der schalm sluege über al; Gieng' ich [dan] ie man über sin geschir, ez gienge im allez wir. Irregank heiz' ich,
  - 30 manig lant weiz ich,
    Mîn vater Irgank was genant,
    er gab mir daz erb' in mîn hant,
    Ob ich in einem lant verdürbe,
    daz ich îm anderh [niemer] ze êren würbe.
  - 35 Nû bin ich niht verdorben, ich hân kein èr' erworben, Daz wizzet sicherlîche, ich gân in dem rîche

Von lande ze lande,

140 als der visch in dem sande,
In eines [hübschen] knaben wise
begån ich mine spise
Mit manger hant, ån' bæsen wank.

alsô sprach meister Irregank.

THE OWNER WAS A

# LVII. Minnedurst.

# ALLE OF THE TER

Dafs die Frauen die Männer betriegen und dümmer machen können, als ein Huhn, bewährt ein Märe, welches ich sage, wenn es euch beliebt:

In einem Dorfe wohnte ein Jüngling, geschickt in allen Dingen, Sagen und Singen, dem gesiel vor allen seinen Gespielen die Meierstochter, und mit ihr trieb er so viel Minne-Worte und Werke, dass beide sich täglich lieber wurden. Der Meier aber ward dessen inne, und weil der Jüngling arm war, so verlobte er die Tochter einem reichen Manne, zum bittern Leidwesen der beiden Liebenden.

Am Hochzeittage kamen viele stattliche Frauen und Männer, und darunter auch der Jüngling, welcher, als es zum Reigentanze gieng, sich zu der Braut gesellte und lieblich mit ihr kosete. Er bat sie, ihm in dieser Nacht noch eine trauliche Zusammenkunft zu gewähren. Sie willigte ein, und bestellte ihn an dem ersten Schlafe, wo er durch ein Lied, welches er seit sie zuerst sein Liebchen geworden, so häufig gesungen habe, sich kund geben solle: sie verhieß ihm den ersten Genuß ihres Leibes, welchen sie ihm so lange bewahrt habe. Da that der Jüngling einen Freudensprung, und tanzte fröhlich noch bei manchem Tanze vor.

Als die Nacht kam, setzte man sich zu Tische: da war Speise und Trank die Fülle, und zuletzt bekamen je zwei eine Bratwurst. Der Bräutigam saß bis tief in die Nacht und dachte nur daran sich vollzustopfen. Endlich ging's zu Bette. Der Jüngling kam bald an die Thür und sang fröhlich sein Lied. Der Bräutigam lag Weines und Schlafes voll wie ein Schlauch bei der Braut.

Diese klagte nun über heftigen Durst auf die versalzene Bratwurst, und wollte zum Wasserzuber gehen. Der Bräutigam erbot sich, ihr Wasser zu holen: die Braut aber hieß ihn still liegen und ihr das Bette warm halten; er wollte es erst nicht zugeben, jedoch ließe er sie endlich hinabgehen. Sie ließe nun ihren Trauten herein, und gewährte ihm auf dem Boden neben dem Zuber, was sie ihm gelobt hatte. Beim Anfange rieß sie dem Bräutigam zu, sie setze eben zum Trunke an. Ebenso rieß sie ihm abermal zu, und er freute sich, daß sie Waßers genug im Zuber finde, und wünschte, daße es ihr wohlbekomme. Nachdem sie zum drittenmale ihren heißen Minnedurst gestillt hatte, entließ sie ihren Trauten, damit der Bräutigam es nicht merke, und ihre Liebe gestört werde: » Maaß ist zu allen Dingen gut.« Damit ging sie wieder hin und legte sich zu ihrem Manne, der so voll Schlases war, daße er nichts von ihrer nächtlichen Brautsahrt inne ward.

Genug davon. Gott verdamme die falschen Weiber, die ihre Männer betriegen!



#### LVII.

### Minne durst.

E<sub>3</sub> ist wâr daz ich iu sage, daz vrouwen künnen alle tage Man hovelichen triegen und machen si ze giegen

- 5 Mit manger hande sachen,
  daz wîp man künnen machen
  Und in sölîch list an tuon,
  daz si tumber (werden), den ein huon,
  [Werden] daz pruev' ich bî disem mære,
- 10 daz ich iu hie bewære
  Und ich iu sage hie,
  welt ir nû hæren, wie
  Ein wîp betroug ir rehten man,
  do er wolt' hôch zît mit ir hân
- 15 Und er des êrsten bî ir lag.
  bedriez' es iuch, sô ich ez sag',
  Sô heizet stille mich gedagen,
  ê ich ze vil sîn wölte sagen,
  Und ob ich'z iu niht lieben kan.
- 20 alsus heb' ich daz mære an.

  Ein knap in einem dorfe saz,
  der dô bî den zîten was
  Ein vrecher stolzer jungelink,
  unt kund' ouch alliu sîniu dink
- 25 Mit vuoge wol vür bringen, sagen unde singen Kund' er wol unt treib sin vil. in dem dorf was sin gespil,

Diu des meigers tohter was, 30 diu geviel im sêre baz. Denn' ir gespilen alle; mit ir treib er vil kalle; Die zuo der minne hôrten; mit werken unde worten

35 Was er ir gar heimelîch. si hâten beidin sament sich Mit liebe sô vereinet, ietwederz [daz] ander meinet' Mit vil ganzen triuwen;

40 ir liebe kunt' sich niuwen
Von tag ze tag ie baz ie baz.
Nû wart der meiger innen, daz
[Daz] sîn tohter liebe pflag
mit dem knaben alle tag',

45 Des wart sin herz' bekümbert dô, er wolte, daz sin tohter sô Ze jungst ein êlîch næme: daz was ir wider zæme; Wan der knab' was niht guotes rich.

50 der meiger dô bedâhte sich, Er wölt' si geben einem man, den si ze der ê mueste hân. Nû vuogte sich diz ding alsô, daz der selbe meiger dô

55 Ir vriuntschaft wolte scheiden; des wart in angest beiden; Er gab sîn tohter einem man, den si êlîch muoste hân. Des wart ir ungemuete schîn,

60 daz si den stolzen knaben fin Dannen solte miden; daz was ein bitter liden In beiden und ein ungemach, wan in sô leide nie geschach,

65 Dô diu hôch zît solte sîn; dar kam manik vrouwe fîn,

Gezieret und gekleidet wol, als man ze briuten tuon sol Und als e3 der site was.

- 70 der selbe knabe vuogte daz Er an sîns liebes hande gie, dô 'daz reigen ane vie Und man tanzen dâ began, dô begund' er'z heben an,
- 75 Mit ir lieblîch kôsen:

  »mîn rôs' ob allen rôsen,«

  Sprach er »und mînes herzen trût,

  nû soltu hînaht sîn ein brût,

  Daz wirt niht vür baz mê gespart:
- 80 gedenk', ob ich dir ie lieb wart,
  Und làz mich durch den willen min
  nû(n) sô vil heimlîch zuo dir in
  Unz ich ein klein mit dir gered',
  gen dir ich mich ein teil erled'
- 85 Des leides und der swære mîn, die ich han von den schulden dîn.« Si sprach: » gern ich daz vuegen sol, nû soltu merken mich vil wol, Sô daz ich dich iht strafe:
- 90 kom an dem êrsten slâfe,
  Sô ist entslâfen lîht mîn man;
  lîht ich in über reden kan,
  Daz er sîn nimer wirt gewar;
  mit worten leg' ich ez sô dar,
- 95 Daz er sîn niht wirt innen.
  nû soltu vil wol sinnen,
  Daz dû komest ûf die zît,
  und sing daz lied, daz dû mir sît
  Dik hâst gesungen, sît der vart,
- 100 daz ich von êrst dîn triutel wart; Sô kan ich eben merken dich. dû solt des sicher sîn ûf mich, Ob dir daz künne gezemen, ich wil dich lâzen nemen

- 105 Den êrsten nuz von mînem lîp, den ich dir, sunder valschen kîp Nû lange her gehalten habe.« »des tuon ich gerne,« sprach der knabe »Und sol dir gerne sîn bereit
- 10 mit williklîcher arbeit,
  Daz dû, lieb, gebiutest mir,
  daz leist' ich dir mit ganzer gir,
  Als ich nû von billîch sol
  dû hàst getræstet mich sô wol,
- 15 Daz mîn leit hât geminnert sich.«
  sîn herze wart dô vröuden rîch,
  Daz er von vröuden sprang enbor;
  er gie mangen tanz dâ vor,
  E daz der tag eîn ende nam.
- 20 Und dô diu naht her zuo kam, Und daz ezzen was bereit, dâ wart nie man verseit Weder trinken, noch ezzen; dô menglîch was gesezzen,
- 25 Då gab man [in] allen grôzen råt,
  swaz der wirt guotes håt',
  Daz hiez er allez tragen dar.
  man gab ie zwein sunderbar
  Gebråten würst' ze leste.
- 30 der wirt pflag sîner geste
  Schôn und wol ân' allen haz.
  der briutgam an dem ende saz
  Unt pflag der spîs' dâ al die naht,
  er hâte keines dinges aht,
- 35 Niwan wie er wurde vol.

  man nam den tisch ûf, als man sol,

  Dô man gezzen hâte.

  nû wart ez alsô spâte,

  Daz man nider wolte gân.
- 40 daz wart schiere getân, Si giengen nider, daz beschach. Als schier der knabe daz ersach,

"Sîn herz' gewan dà guoten wàn, er gedàht': »mîn ding wil vür sich gân.«

- 145 Wan ez wol ûf die zît wart,
  der knabe dô niht lenger spart',
  Er gie hin vrôlîch unverzagt,
  als im sîn lieb het getagt
  Und ouch sînes herzen trût,
  - 50 er huob ûf und sang vil lût.

    Beide, wider unde vür,
    sîn liet vor sînes lieben tür,
    Unz daz si in erhôrte.
    ir man dâ wênig sporte
- 55 Ir tolkel mûsen, des si pflak,
  wan er an dem bette lak
  Und was wîns und slâfes vol,
  als noch von reht ein slûch sol,
  Der niht liebe pflegen kan.
- 60 si sprach: »hærstu, lieber man,
  »Mich durstet alsô sêrc,
  daz ich kein wîle mêre
  Mag ligen, ich muoz ûf stân,
  hin zuo der wazzer gelten gân
- 65 Und då leschen minen durst;
  ich az hinaht ein gebräten wurst,
  Diu sô sêr versalzen was;
  dâ von soltu niht zürnen daz,
  Ob ich von dir gân trinken;
- 70 mîn herze wil versinken
  Von grôzem durste, den ich hân;
  dâ von muoz ich hin abe gân
  Trinken, daz mag niht anders sin.«
  er sprach: »lig stille, vrouwe mîn,
- 75 Ich bringe dir mit ganzer ger den schaffe ville (vollen?) wazzers her.« Si sprach: »lig stil, des tuon ich niht, ob Got wil, nimer daz beschiht, Daz ich dich von mir läz' ûf stân:
- 80 dû solt ligen und ruowe hân,

Und solt daz bette wermen mir; ich smuk mich des dar næher dir, Sô ich her wider kêre.« waz sol ich sagen mêre:

185 Der krieg under in lange wert'; doch volget' er ir, des si gert', Er lie si von im gân hin abe. Dô het gewartet ir der knabe, Den lie si tougen zuo (z')ir in.

90 si sprach: » trût geselle mîn,
Wis mir und ouch Got wilkomen.«
als ich diu mære hân vernomen
Und ich under wîset bin,
den êrsten nuz nam er dâ hin,

95 Den si im geheizen het; mit ir willen er daz tet, Und leit' si zuo der gelten nider, unt tât ir dâ, als man noch sider Tuot nahtes an dem bette.

200 er bôt ir dâ ze stette Den schaffen stil in ir hant. den sazte si an ze hant, Dâ er ir aller beste tet; vil wol si in gevazzet het,

5 Sô si beste kunde. si ruoft' ûz lûtem munde: » Gehærstu'z, mîn vil lieber man, daz ist gestochen und gevangen an, Ich sez iez an, daz sag' ich dir;

10 då von wünsch' gelükkes mir, Und sprich, daz mir'z Got gesegen', wan ich han mich trinkens verwegen Und wil leschen minen durst ûf die wol gesalzen wurst,

15 Diu hînaht komen (ist) in mich, dâ von làz niht verdriezen dich Und lâz dich niht belangen; ich hân êrst an gevangen,

- Unt kome, sô ich êrste mag;
  220 wan ich dir vür wâr sag',
  Ich wil mich ie ergezzen
  mîn[e]s durstes, und an sezzen
  Als dik, unz ich erlesch' in gar.«
  der knabe bôt ir aber dar
  - 25 Sînen schaffen stil; als ê.
    vil lûte si dô aber schrê;
    » Gehærstû'3, ich sez aber an
    ze dem andern mâl, wen ich niht kan
    Mînen durst erleschen noch.«
- 30 do sprach ir man: »nû hâstu doch Wazzers eine gelten vol, daz dû in maht erleschen wol; Dâ von trink vast, mîn liebez wîp, daz ez muoz wel tuon dînem lîp,
  - 35 Des wünsch' ich, sô ich beste kan.«

    der knabe sazt' ir aber an

    Zem dritten mål den schaffen stil.

    den kund' si eben unde vil

    Wol an sezzen an die stat.
  - 40 då si den durst sô grôzen hàt'.

    Als ich mich versinne,
    si durste nâch der minne,
    Der si då mit dem knaben pflak.
    drî stunt er bî ir gelak
  - 45 Bî der wazzer gelten dâ. er leschte ir den durst ie sâ Mit vlîze an der selben vart. si sprach: » trût geselle zart, Wir suln uns heben hinnen,
  - 50 è es mîn man werd' innen,
    Daz unser lieb' belîbe rein.
    wæger ist mit lieb' ein klein,
    Den michel vröud' mit ungemach.
    'mîn man het' mich ie mer swach
  - 55 Sîn, wurd' er's an mir gewar: sust sîn wir aller sorgen bar

Unt ze lieb' uns beiden, ob wir ein zît uns scheiden.« Sprach si » trût geselle guot,

260 mâz' ist ze allen dingen guot.«

Als ich ez vernomen hân,
sust schied der knabe von ir sân
Und nam urloub von ir sider.
si leit' sich zuo irm man hin wider,

65 Der was slâfes alsô vol,
daz er niht kunde merken wol,
Noch dâ wênig nemen aht,
waz si begangen het die naht
Mit dem knaben fîn unt kluok.

70 Hie von si geseit genuok
Und hab' diu red' ein ende. —
daz Got die valschen schende;
Die ir man betriegen,
und alle zit liegen

75 Durch ir valsche missetât, daz ir werde nimer rât!

### LVIII.

# Das Rädlein.

Von

Johannes von Freiberg.

TILA'L.

Johnson - on the

Johannes von Freiberg, dermanches wunderbare Werk machen kann, diehtet abermals ein Büchlein von seltsamen Geschichten. Sie sind wahr; denn der sie hörte und sah, erzählte sie mir. Also vernehmet:

In einer Stadt wohnte ein Bürger, biederb und reich ohnegleichen, dessen Lob weit im Lande erscholl. Er hatte eine schöne und gute Frau, und hielt ein Gasthaus für Herren und Ritter, die trefflich darin bewirthet wurden. In seinem Dienste war ein Schreiber, der, wohlgezogen und gut, alle seine Sinne darauf gestellt hatte, schönen Frauen um Minnesold zu dienen. Neben ihm diente im Hause ein Mägdlein, welche ihn ganz eingenommen hatte. Sie war tadellos, ihr Antlitz weifs und schön, zart umlockt, ihr Wuchs schlank: vom Scheitel bis auf die Füße hatte Gott nichts an ihr vergefsen. Ihr rubinrother Mund und ihre rosigen Wangen waren des Schreibers Minnepein. Wenn er lieblich mit ihr kosen wollte, wies sie ihn schnöde ab, und als er sie um ihre Minne bat, spottete sie seiner Rede, die wie aus einem Rohre klinge, während er den Koller im Kopfe habe, und drohte, wenn er nicht abliefse, es dem Herrn zu sagen. Er konnte sie durch nichts begütigen, sie sagte Nein, wenn er-Ja sagte, und Schwarz, wenn er Weifs. So kriegten sie lange mit einander.

Eines Sonntags waren viel Gäste im Hause, und es gab übermäßig zu thun. Endlich waren die Gäste alle zu Bette, und die Jungfrau, die vom Morgen bis tief in die Nacht gearbeitet, hatte sich auf eine Bank gelegt und schlief. Der Schreiber kam dazu, setzte sich auf den Ofen, und gerieth auf allerlei Gedanken. Er netzte seinen Finger, rieb ihn an einem ramigen Stein, und nahte sich mit einem Lichte der Jungfrau; er hob ihr Gewand bis übers Kinn auf, und sah nun völlig ihre wunderschöne Gestalt: die Brüstlein, wie zwei Paradiesäpfel, deren Genufs tausend Jahre zu einem Tage gemacht hätten; dann das Rosengärtlein, zu welchem eine Fahrt alles Trauern benommen hätte. Ueber demselben malte er nun leise, und ohne zu lachen, mit seinem russigen Finger ein Rädlein, bedeckte dann die Jungfrau wieder mit dem Gewande, küsste sie an den Mund, und schied so ungern von ihr, wie einer, der drei Tage gehungert, aus einem vollen Obstgarten, ohne davon brechen zu dürsen, gehen müste. Er ging zu Bette, lag aber wie ein Fisch, der außer dem Waßer auf dem Trocknen lechzet, und schmachtete bis zum Morgen. -

Da ging er hin und bot der Jungfrau den Morgengruß, und als sie diesen verschmähte, erinnerte er sie, wie sie doch freundlich ihm zugesprochen, und still seinen Willen thun laßen, als er sie umarmt habe. Sie strafte ihn Lügen, und wollte lieber Haut und Haar laßen. Er berief sich nun auf das Rädlein, womit er, als er bis Tages-Anbruch

Haar golden. Er forderte sie auf, sich zu überzeugen.

Sie ging nun in den Garten, trat hinter einen Baum, hub sich auf, und sah wirklich Schwarz auf Weiß. Sie gerieth in großen Zorn, und sann bis Mittag hin und her, ob und wie der listige Schreiber ihr im Schlafe wirklich ihr Magdthum genommen habe. Endlich glaubte sie, es sei ihr in der Trunkenheit geschehen, und beschloß, den Schreiber um Aufklärung zu bitten. So bewährte sie Freidanks Spruch, daß die Frauen langes Haar und kurzes Gemüthe haben.

Alsbald ging sie hin zu dem Schreiber, und sagte lächelnd, sie sollte sehr zürnen, dass er sie wider Willen entehrt habe. Er bekannte sich schuldig, und hot sich ihren Scheltworten und Schlägen dar. Sie bat ihn nur um Verschwiegenheit, wollte das einmal Geschehene zum Besten kehren, und sragte, wie er denn ihre Minne gewonnen, ohne dass sie dessen inne geworden. Er sagte, er habe sich behende zu ihr gelegt. Sie verlangte nur das Wie zu wissen, und wollte dann immer sein eigen sein. Er meinte, das könne er ihr nur durch die That zeigen, beimlich, wenn sie Nachts im Bette sei.

Sie konnte kaum erwarten, bis die Herrschaft und das Gesinde schlasen ging; sie sass bei dem Schreiber, koste lieblich mit ihm, und als beide allein waren, forderte sie ihn auf, mit ihr in die Kammer zu gehen. Er war bereitwillig, fürchtete jedoch auf dem Gange gehört zu werden, weil die Leute noch wachten. Sie wuste sogleich zu helfen, und nahm den Schreiber auf ihre linke Schulter. - Hatte er nicht von Glücke zu singen und zu sagen, dass ihn eine schöne Jungfrau selber zu ihrem Bette trug! Ich wollte es selber. - Der Schreiber hiefs sie-sachte gehn und fest auftreten, damit sie nicht falle. Sie fand ihn so leicht als ein Huhn, und betheuerte bei St. Alene, sie trüge wohl seiner zwei: sie hüpfte mit ihm durch die Stube, wie eine Ziege, und sprang über eine hohe Bank, wie ein Hase über eine Furche. Sie bewährte ihm so ihre Kraft, und als er sie noch bat, sich zu schonen, sprang sie als ein Reh, wohl eine Elle weit mit ihm über die Schwelle, und brachte ihn so in ihr Bette. Nun verriegelte sie die Thür, und er hieß sie ihr Gewand abziehen, um ihr zu weisen, wie ihr vorige Nacht geschehen sei. Sie hatte sich ihm zu eigen ergeben, und war ihm ganz zu Willen. Bald waren beide entkleidet, und ihre Freude ward unsäglich. Sie lagen in so fester Umarmung, dass nicht Mann und Weib zu unterscheiden war, und ihr beider Mund drückte sich so dicht aneinander, daß ein Mohnblatt dazwischen zerrieben wäre. Da lehrte er die Jungfrau das weltbekannte Minnespiel, und sie befand es so süfse, dass sie. wie sie sagte, alles darum gegeben, dass es bis zum Tage gewährt hätte: und wenn sie wie Clyas im Römischen Palast leben sollte, so möchte sie dafür das Spiel nicht lassen. Wie ihr dabei gewesen, das könne Niemand lesen und schreiben, und wenn auch das Meer Dinte wäreder Himmel Pergament, und alle Sterne, sammt Sonne und Mond.

Gras, Griefs, Laub und Sonnenstäubchen Pfaffen und Schreiber wären; tausend Jahre dünkten sie wie ein Tag; vor ihren Ohren erklang es wie Vogelgesang und tausend Geigen; ihre Augen strahlten, als sähe sie thauige Rosen aus grüner Auc spriefsen in ihrem Munde fühlte sie Zucker und Honigseim die Kehle hinabsliefsen; es war ihr, als wenn sie in den Lüsten schwebte. Am Ende des Spiels ergriff sie zwei Nachtigallen (XXV), die wie im Mai sangen, und als »wir uns « nun trennen wollten, sagte sie, auch auf ihrem kleinsten Gliede habe ein Fiedler gesesen und den Alp-Leich (Elsentanz) gesiedelt, so das ihr die Sinne vergiengen, und sie weder gehört noch gesehen, so das sie gar nicht sagen könne, was sie mit einander gethau haben: drum möge er ihr's anderweitig weisen. Der Schreiber war bereit, und gewährte sie vierstund vor der Hahnenkraht und dreistund darnach (XXIX). Ungern und mit tausend Küssen schieden sie von einander

An diesem Märe erkennet, ihr hochgemuthen Schreiber, wie ihr mit den Frauen umgehen sollt. Welche, sei sie Weib oder Magd, anfänglich sehr öte ist, die ist darnach die allerwilligste. Solches bewährt diese Magd, welche steinhart von Gemüthe, doch zuletzt den Schreiber selber in ihr Bette trug.

Das Rädelein heifst dieses Märe.



## LVIII. Daz redelîn.

Diz buechel heizet daz redelîn, und ist von einem meidelîn.

Johannes von Vriberk, der mangez wunderliche werk Uf der erden wirken kan, der wil aber heben an

- 5 Und uns ein buechel tihten von seltsænen geschihten.
  Ez ist wår, daz ez geschach, wen der ez hôrt' unde sach,
  Der sagte mir'z vür die wårheit;
- 10 nû hæret, lieben kint gemeit, Diu seltsænen mære:

E3 was ein burgære In einer stat gese33en, an tugenden gar verme33en,

- 15 Er was biderbe und rîche, daz man sînen gelîche Zuo den <sup>1</sup> selben stunden nirgen hete vunden In der stat über al.
- 20 sîn lop hâte wîten schal, Er lebt' ân' alle schande, swâ man in dem lande Sînen namen nante, daz man in wol erkante.

<sup>1</sup> In der Hds. steht der.

25 Sîn vrouwe was scheene und dâ bî guot, sie hâten beide senften muot,
Des mohten sie mit vröuden alten,
und aller sælden walden.
Der burger hât' ein scheenez hûs,

30 då zogten herren in und û3,
Ritter und ander geste,
des tet man hie daz beste,
Daz man immer kunde.
zuo der selben stunde

35 Het der wirt einen schribære; enruochet, wer er wære: Er was zühtik unde guot, er hâte sinen muot Und alle sine sinne

40 gesezzet nâch gewinne,
Alsô daz er gerne tet
schœner vrouwen gebet'.
Man vint noch mangen degen,
die des selben siten pflegen,

45 Daz sie dienen vrouwen ûf rîchen solt, weder umb silber, noch umb golt, Niht wan umb ir minne: als sazte der schriber sîne sinne.

Mit im sô dient' ein meidîn, 50 ûf die hât' er die sinne sîn Alsô gar gekêret, daz er was beswæret Mit maniger hande sorgen den âbent und den morgen.

55 Wer daz meidîn het gesehen, der mueste mir der wârheit jehen, Daz sie be namen wære gar unwandelbære: Ir scheitel was wîz unde smal

60 wol geschikket hin ze tal;
Sie hâte zarte lökkel,
sie was gesmükket als ein tökkel,

Ze den sîten was diu liebè smal, sie was minnenklîch über al

- 65 Biz ûf den vuezen gemezzen;
  Got hât' an ir nihtes vergezzen;
  Ir munt bran als ein rubîn:
  daz brâht' den schrîber dikke in pîn:
  Daz er niht z'einer stunt
- 70 küssen solde iren rôten munt;
  Ir wangen lûhten als die rôsen.
  wen er durch lieplîch kôsen
  Zuo der junk vrouwen gegienk,
  übellîch sie ez enpfienk.
- 75 Er bat sie lieplich umb ir minne; sie sprach: »ir habt niht guoter sinne, Ir ret, als ûz einem holre; a idnit and af mich dunket wol, ir habt den kolre, Der gêt iu ime houbt en twer;
- 80 iuwer rede ist mir unmær',
  Iuwer rede sult ir iuch måzen,
  und sult mich mit gemache låzen;
  Ich wil'z iu vür baz niht vertragen,
  ich wil ez minem herren sagen.«
- 85 Swaz er guetlîch wider sie sprach, ubellîch sie ie wider stach;
  Sprach er jâ, sie sprach nein, alsô hullen sie in ein,
  Sprach er swarz, sie sprach wiz;
- 90 dar an legte sie iren vlîz, Swaz er an ir gebrûchte, nimmer sie daz guot gedûhte.

Des krieges sie lange mit im pflak, biz an einem suntak,

95 Dô hâten sie vil vremder geste unde mit arbeit über leste; Von dem morgen biz verre in die naht hât' diu junk vrouwe gewacht; Die geste wâren alle slâfen gegangen:

100 sust was die junk vrouwe bevangen,

Mit muede und mit arbeit, ûf ein bank het sie sich geleit. Der schriber gegangen kwam, der junk vrouwen er war genam,

- 105 Daz sie (dâ) entslâfen was; ûf den oven er gesaz; Sie slief, er wachte. der schrîber gedâhte Wunderlîcher dinge vil,
  - 10 der ich niht aller sagen wil:
    Sînen vinger begund' er nezzen
    und an einen stein wezzen,
    Daz er aller râmik wart;
    hin huob er sich an die vart,
- 15 Daz lieht nam er in die hant, er huob der junk vrouwen ûf ir gewant Hôch über daz kinne, daz sie sîn nie wart inne: Dô sach er stên ir brüstelîn,
- 20 alsam zwei par(ad)îs epfelîn.

  Wer sich mit vröuden
  besunder göuden
  Dar zuo het gesmükket,
  dem wær' sîn trûren enzükket:
- 25 Von den vröuden ich niht,
  wan ich bin en wiht,
  Mit vollen gesagen mak;
  in diuhten tüsent jär ein tak.
  Ir lip was allenthalben sleht,
- 30 gestalt wol nach wunsche reht,
  Zen siten was die liebe smal,
  lieplich geschikket hin ze tal
  Biz uf der rosen gertel:
  wer nach lust ein vertel
- 35 Solde dar zuo hân getân, der mueste allez trûren lân. Ob wendik dem rôsen büschelîn mit dem rehten vinger sîn

Målet' er ir ein redel.

- 140 als ein kleinez medel Lîse dar über gekrochen wære, nû hæret vür baz disiu mære, Under dem nabel an der wîze macht' er ir'z mit vlîze
- 45 Al umbe und umbe sînewel.

  mit swarzem râme ûf ir wîzez vel.

  Jâ nimt mich wunder, wes er gedâht',
  daz er die wîle niht en lacht'.

  Dô daz redel wart bereit,
- 50 diu kleider wider über geleit Wurden der junk vrouwen an der stunt. er kuste sie an iren rôten munt, Der schriber sich umbe karte mit mangem kleglichem worte.
- 55 Nû merket disiu mære:
  wie dem ze muote wære.
  Der dô wære gesezzen
  drî tage ungezzen,
  Und in einen garten kwæm' gegangen,
- 60 vil objes sæhe vor im hangen,
  Unt torst' sin doch niht brechen:
  als mag ich dem schriber sprechen,
  Daz er so von dannen gienk,
  daz er sie niht umbe vienk,
- 65 Des leit er grôzen smerzen in dem grunt sînes herzen. Er gienk ze bette slâfen er schrei vil lûte wâfen über die siuberliche meit,
- 70 daz im sîn vröude was verseit
  Von ir al ze sêre.
  waz sol ich iu sagen mêre?
  In begunde sêre erlangen.
  als einen visch, dem da ist engangen
- 75 Daz wazzer, und lechet ûf dem lande, sus was dem schriber ande;

Sin herze in jâmer eite, daz er kûme erbeite Biz an den liehten morgen

180 mit manger hande sorgen.
» Waz noch welt ir då wider streben,
wil mir Got einen guoten morgen geben?
» Wirt mir ein guot morgen nû,
daz kumt von iuwerm wünschen niht zuo;

85 Iuwers gruezens ich wol enbære,
wan ez ist mir gar unmære.«
Er sprach: »eijâ, wie redestu nû?
jâ spræche dû mir guetlîchen zuo,
Dô ich dich guetlîch umbe vienk

90 und mîn wille an dir ergienk,
Dô swigest dû vil stille,
wen ez was ein guoter wille.«

Sie sprach: » en triuwen, daz ist niht wâr; ich wolde ê hût unde har

95 Mir abe schinden lågen;
als wærlich sit ir verwågen
Hiut' und immer mêre,
welt ir mir min êre
Alsô mit worten rouben.«—

200 »wiltu mir's niht gelouben, «
Sprach der schrîbære
» daz ist mir gar unmære,
Daz sprich' ich âne smeichen,
ich wil dir's geben ein zeichen,

5 Daz dû selber muost jehen,
daz ez vür wâr ist geschehen;
Wan dô ich bî dir gelak,
biz schiere wolde werden tak,
Dô mâlet' ich dir ein redelîn

10 vorne an dem bûche dîn,
E danne ich von dir schiet,
mîn sinne mir daz riet,
Sint ich die wârheit reden sol;
jâ west' ich daz selbe vor wol,

- 215 Daz etslicher vrouwen stêt ir sit,
  daz sie niht wil, daz man sie bit,
  Unde ê sie danne tæte, sie dei nied öse
  des man sie guetlich bæte,
  Sie begünde ê sprechen unde jehen,
  - 20 e3 wær' ir slâfende geschehen.

    E3 sî dir liep oder leit,
    sô ist e3 doch diu wârheit.«
    Sie sprach: » en triuwen, ist da3 wâr.
    sô sint guldîn mîniu hâr.«
  - 25 Er sprach: »nû magstu ez besehen, sô muostu mir der wârheit jehen.« Sie gienk în einen garten und wolde der wârheit warten, Sie trat hin [hinder] under einen boum,
  - 30 sie greif nider an den soum,
    Sie huob ûf ir underste wât:
    dô sach sie stênd' ein swarzez rat
    An irem bûche vorn[e].
    der junk vrouwen wart vil zorn[e],
  - 35 Sie sprach: » wie hât er im's gedâht? oder welher tiuvel hât in brâht Sô nâhen ze mînem lîbe? hât er mich ze wîbe Alsô slâfende gemacht,
  - 40 sô hât Got wunder an mir gedâht.

    Daz mag aber niht zuo komen;

    wie solde er mir hân benomen

    Slâfende mîn êre?

    des engeloube ich nimmer mêre.«
  - 45 Sust saz diu junk vrouwe und dâhte, vil gedanke sie vür brâhte;

    Ze tal sie aber nider sach an daz redel, unde sprach:

    » Schrîber kunnen liste vil,
  - 50 dar umbe ich wol gelouben wil,
    Daz ez mit listen ist dar zuo komen,
    daz mir min meituom ist benomen.

Waz kindischer gedank'
[unde valscher wank']

- 255 hân ich nû?
  wie moht' daz immer kumen 200,
  Daz mir solde alsô ein man
  mînen meituom gewinnen an,
  Daz ich sîn niht gewar würde?«
  - 60 sust truog sie swære bürde
    Mit gedanken an irem herzen,
    dâ von sie hete smerzen,
    Von prîme biz ûf mitten tak,
    daz sie grôzer sorgen pflak.
  - 65 Sie begunde aber her wider lesen:

    » herre Got, wie ist mir gewesen,
    Daz er mir daz redelîn
    hât gemâlt an den bûch mîn?
    Ja ist mir in mînen gedunken,
  - 70 ich si gewesen trunken;
    Sô hât er mit mir getân,
    waz er durch Got niht wolde làn.
    Nú wil ich rehte zuo(z')im gên
    und wil in biten unde vlên,
  - 75 Ob er mir welle verjehen,
    wie mir armen si geschehen,
    Daz ich minen meituom han verlorn.«
    sust het diu junk vrouwe gesworn,
    Daz sie von dem schribære
  - 80 ze wîbe gemachet wære,
    Bî der selben junk vrouwen
    sult ir merken und schouwen
    Ein alt gesprochen wort,
    daz ir dikke habt gehôrt:
  - 85 »Die vrouwen haben langez hâr, unt kurz gemuete, daz ist wâr.« Alsô sprach her Vrîdank.

Diu junk vrouwe gienk al ze hant, Dô sie den schrîber an gesach,

290 lechelîche sie dô sprach:

- 295 Er sprach: »ich hab' ez selber getan, dû maht mich schelden oder slan, Ob dû wilt wênik oder vil.« sie sprach: »triuwen, ich enwil Iuch slahen, noch schelden;
- 300 ir sult mich sîn niht melden,
  Des wil ich iuch gerne biten,
  durch iuwer tugent mit guoten siten;
  Swie ouch diu schult ist dîn,
  sô wil ich doch diu beste sîn;
  - 5 Sint daz ez ist geschehen nû, sô wil ich daz beste tuon dâ zuo; Torst' ich immer wâgen, ich wolde doch dich gerne yrâgen, Wen mîn herze ist gedanke vol.«
  - 10 er sprach: »dû maht vrågen wol,
    Waz ich weiz, daz sag ich dir.«
    sie sprach: »sô sage, lieber, mir,
    Daz dir Got immer lône,
    wie hâstu mir so schone
  - 15 An gewunnen mîne minne,
    daz ich sîn nie wart inne?«
    Er sprach mit behendikeit:
    "ich hâte mich zuo dir geleit.«
    Sie sprach: "wie? daz soltu sagen,
  - 20 sô wil ich'3 nimmer mêre geklagen.
    Und wil immer sîn dîn eigen.«
    er sprach: »ich muoz dir'z zeigen,
    Ich kan dir's anders niht gesagen,
    wie wir bî ein ander lâgen.«
  - 25 Sie sprach: » wâ, wen sol daz sîn? «
    er sprach: » bis denne in dem bette dîn,
    Wenne die liute kumen slâfen,
    son' endarf uns nie man strâfen. «

Diu junk vrouwe kûme erbeite.

330 biz daz sich ir herre geleite,
Unde ander gesinde, daz dar inne was,
zuo dem schrîber sie dô saz,
Sie begunde im lieplîch kôsen,
der schrîber begunde ir lôsen.

35 Sie sprach: »e3 ist iezunt spâte, gê wir in die kemenâte: «— »Ich gên gerne mit dir dar: sô hân ich angest, man werd' sîn gewar, Wen die liute noch alle wachen.

40 sô hært man uns beide krachen, Wen wir gên durch den gank, der stêt hô und ist gar lank, Daz weistu selber wol.« sie sprach: » dem ich wol getuon sol,

45 Dar umbe låz din klagen,
ich trouwe, dich wol ze tragen,
Daz man nimmer wirt gewar,
daz unser zwei sint an der schar.«
Er sprach: » liebe, wiltu sô? «

50 diu junk vrou sprach: »en triuwen, jô.«

Der schriber was niht ze laz,
der junk vrouwen er gesaz

Uf iren linken rükke. —
wart, ob er iht von gelükke

55 Mohte singen unde sagen,
daz in solt' ze bette tragen
Ein siuberlichez megedîn;
solt' daz niht grôz gelükke sin?
Ich wolde selber von gelükke sagen,

60 der mich sô ze bette wolde tragen. — Er sprach: » dû solt gemelîchen gên, und ûf den vuezen vaste stên, Und huete, daz ich iht valle; wen die liute wachen alle.«

65 Sie sprach: » swie ich tuon, dù bist ringe als ein huon,

Sam mir sente Alêne. ich truege dîner zwêne.« Er sprach: »liebe, und ist dag war?« 370 sie sprach: "wis an' allen var, Daz ich iht dir liege.« sie hüpfet' mit im, als ein ziege,

In der stuben en twer, beide, hin unde her,

75 über ein hôhe bank. diu junk vrou mit dem schriber sprank, Als ein hase über ein vurch: dag tet sie alleg dâ durch, Dag er iht durfte vrägen,

80 ob sie in mohte tragen. Sie sprach: »sihestu, wie vaste ich stê.« er sprach: »liebe, tuo dir niht wê, Wan dû bist an dem lîbe swach.« als ein rêch über einen bach

85 Sprank sie über die swelle wol gegen einer elle; In daz bette sie in brahte: diu meit sich wol bedahte. Den rigel suochte sie her vür,

90 sie stiez in vaste vür die tür. Sie sprach: » nû wis ân' allen vâr, daz unser ie man werde gewar.« Er sprach: » ziuch ûz dîn gewant; sint uns Got hât her gesant,

95 Sô wîse ich dir in kurzer vrist wie dir nehten geschehen ist.« Sie sprach: »ich hab' mich dir ergeben, swie dû wilt, als wil ich leben, Und wil sin din eigen;

400 dû maht mir bezeigen, Swaz nû sî dîn wille, dar zuo swîg' ich stille.« Sie wurden beide der kleider blôz: ir vröude wart unmâzen grôz,

- 405 Sie lågen gar unverdrozzen
  zuo (z')ein ander geslozzen
  Und mit armen umbe vangen.
  wer über sie wære gegangen,
  Der möhte niht gemerket hân,
  - 10 welhez wær' wîp oder man.

    Zuo der selben stunt
    dô wart ir beider munt
    Sô nâhen ze samne geriben,
    man het ein mâhen blat dâ zwischen niht getriben.
  - 15 Dô spilt' er der junk vrouwen mit, lieplîch nâch der werlde sit',
    Ane haz und âne nît, als man in der werlde pflît
    Ze spilen mit der minne.
  - 20 dô sie des wart inne,
    Daz ez was sô sueze,
    diu junk vrou sprach: »ich mueze
    Mit liebe nimmer tak geleben,
    ich wolde allez daz dar umbe geben,
  - 25 Daz ich ûf erden geleisten mak, daz daz spil het' gewert biz an den tak; Solde ich leben als Elyas, in dem Ræmischen palas, Immer inne gewaldik sîn, idnostre pie
  - 30 daz liez' ich ûf durch daz spil mîn.«
    Er sprach: »liebe, wie ist dir gewesen?«
    »daz kan nie man vol lesen,
    Noch vol schrîben,
    diser minne trîben,
  - 35 Und wære daz mer tinte und der himel perminte, Und alle sterne dar an beide, sunne unde mân', Gras, griez unde loup
  - 40 dar zuo der kleine sunnen stoup, Daz daz wæren pfaffen und schribære. den wær' ez allen ze swære,

Daz sie vol schriben und vol lesen künden, wie sanft mir ist gewesen;

- vor minen ôren was ein gesank,

  Als kleiniu voglin sungen
  unt tûsent rotten klungen;

  Mîn ougen vuoren mir schozzen,
- 50 als sie sæhen entsprozzen
  Rôte rôsen in dem touwe
  in einer gruenen ouwe;
  Unser vröude nie man vol sagen mak:
  mich dunkent tûsent jâr ein tak.
- 55 Zuo der selben stunde
  was mir in minem munde
  Honîk unde zukker mel,
  daz vlôz mir ze tal in die kel.
  Dô sprach aber diu guote:
- 60 » mir was in mînem muote,
  Die wîle ich in den vröuden lebte, «
  wie ich in den lüften swebte.«
  An des spiles ende,
  dô greif sie zuo der wende
- 65 Unde erwischte zwô nahtigal,
  die hâten alsô lûten schal,
  Als ez wær' in dem meijen: dommatie
  » dô wir uns iezunt wolten zweijen, «
  [Dô] sprach aber diu sueze reine
- 70 »ich hât' niergen ein glit sô kleine,
  Geloube mir der mære,
  da ensæze ûf ein videlære,
  Unt videlten alle den alb leich,
  daz mir din sinne gar entweich,
- 75 Daz ich enhôrte, noch ensach; sô wunderliche mir geschach, Der mich tûre vrâgte; daz ich im die wârheit sagte, Ich künde niht gerâten;
- 80 wie wir mit ein ander tâten,

Daz dich Got laze ane leit!

nù wîse mir'z ander weit,

Sô wil ich ez denne merken baz.«

der schrîber der was niht ze laz,

485 Er wert' die meit, als sie in bat, vier stunt vor der han krât, mozni fun Drî stunt dar nâch vor dem tage.
e3 was ir beider herzen klage, Da3 die selben holden

90 von ein ander scheiden solden.

Er kuste sie an ir rôten munt
in kurzer wîle wol tûsent stunt,
Er sprach: » Got muez' dîn immer pflegen! «
von dannen schiet der werde degen.

95 Bi disem selben mære,
ir stolzen schribære,
Sult ir prueven und merken
und iuwer gemuete sterken,
Ob ir die vrouwen werdet biten,

500 daz ir rehte wizzet ir siten:
Ez sî meit oder wîp,
welhiu zuo der êrsten zît
Ez machet gar nôtlîch,
diu læzt aller drâtest sich

5 Darnâch überkomen;
als ir habt vernomen,
Von diser selben meit,
von der ich in hab' geseiten und dei e 07
Ir gemuete was herte als ein stein och

10 sprach er jå, sie sprach nein:

Ze leste er sie über kwam, splativ ja j
daz sie in ûf den rükke nam

Unt truog in in ir bette;
dô wart sîn alles wette.

15 Hie endet sich daz mære mann vod von dem schribære
Unde von dem junk vröuwelin,
und ist geheizen daz redeling of N

### LIX.

Der bloßgestellte Ritter.

Der bloßgeftelbre Alltrer

Ein Ritter kam auf einer weiten Fahrt zu einem Wirthe, welcher ihn, den er zuvor nicht gesehen, jedoch sehr rühmen gehört hatte, ehrenvoll aufnahm. Der Gast war nafs und kalt, und um so mehr erfreut. Der Wirth liefs auch seine Frau und Töchter ihn begrüßen und küssen, und befahl dem Koch, ein gutes Nachtessen zu bereiten. ward ein Feuer angezündet, und der Ritter saß fröhlich zwischen den drei Töchtern des Wirthes. Die Stube ward von dem starken Feuer so erhitzt, dass Allen der Schweiss von der Stirne rann. Da hiess der Wirth einen Knecht ihm den Rock abziehen, und bat den Gast, dem alle Locken voll Schweißes hingen, es sich ebenso bequem zu machen. Dieser sträubte sich gegen solche Unschicklichkeit; und wenn es auch noch heißer wäre, wollte er eher krank werden, als den Rock abthun. Der Wirth aber versicherte ihn, er wisse wohl, dass er (der Gast) höflich sei, er wolle jedoch eher zweimal krank werden, als, selber unhöflich, ihm nicht auch Bequemlichkeit zu verschaffen. Zugleich befahl er heimlich allen seinen Knechten, dass sie dem Gaste mit Gewalt den Rock über das Haupt abzogen: da sass der Ritter, wie ein beschälter Stock, ohne Hosen und Hemde. Die Frauen erschraken vor dem nackten Mann. Der Wirth erschrak auch, aber noch mehr der Gast, den die unauslöschliche Schande so tief kränkte, dass er den Wirth gern erschlagen hätte. Er zog seinen Rock wieder an, schied zornig von hinnen, und ward dem Wirthe nie wieder hold.

Damit sei jeder Wirth gemahnt, dass er seinem Gaste nicht wider dessen Willen einen Dienst thut, der mehr schadet, als frommt.

#### LIX.

### Der blôze ritter.

Diz ist ein seltsæn vart, wie ein ritter entnakket wart.

Ein Ritter kwam an ein(er) vart sô verre, daz er gast wart Eins wirtes, der in wol enpfienk; ich sag' iu, wâ von daz ergienk:

- 5 Ern' hete in nie mêre gesehen, und hôrt' im grôzer wirde jehen; Des bôt er im'z dester baz. der gast was kalt unde naz, Dâ von was er des wirtes vrô;
- 10 ouch was der wirt des gastes sô, Daz liez er in wol schouwen: sîn tohter und sîn vrouwen Hiez er in küssen ze hant; der koch wart sêre gemant
- 15 Umbe guote spîse ze naht; in wart ein schœne viuwer gemaht, Dâ sâzen si mit vröuden bî. er hete schœner tohter drî, Die sazten den gast zwischen sich,
- 20 und wurden elliu vrôlîch Ze liebe dem gaste. daz viuwer bran vil vaste,

Unz ez sô lange alsô gebran, daz dâ diu hizze gewan

- 25 In der stuben über hant, und daz diu kelte verswant; Des wart in allen sô heiz, daz in von hizzen der sweiz Von den stirnen nider ran.
- 30 dô tet der wirt, als ein man. Der dâ heim wil gemach hân, er hiez einen kneht dar gân Unt ziehen im sînen rok abe: »ich wil, daz hie ie man habe
- 35 Naht lank« sprach er »ungemach.«
  zuo dem gaste er ouch sprach:
  »Lât ab ziehen iuwern rok;
  irn' habt ninder deheinen lok,
  Sin[en] hangen alle sweizes vol.«
- 40 dô sprach der gast: »daz tuot mir wol,
  Ich wil den rok an hân.« —
  »ir sult in abe ziehen lân.«
  Sprach der wirt »daz weiz Got,
  ez ist mîn bet' und mîn gebot,
- 45 Daz ir hie habet guoten gemach.«
  der gast zuo dem wirte sprach:
  »Als liep sô ich iu sî
  und iuwer töhter alle drî,
  So erlât mich dirre unzuht:
- 50 ich læge gerner eine suht,
  Danne ich den rok abe tæte,
  ob ich noch heizer hæte.«
  Dô sprach der wirt: »nû lât den strit,
  ich weiz wol, daz ir hübsch sit;
- 55 Sô læge ich zwô sühte, ê ich iuch iuwer zühte Sô sêre liez' engelten; ir soldet mich drumbe schelten, Liez' ich iuch hie haben ungemach.«

60 heimlich er zuo den knehten sprach,

Dag si alle dar giengen und im den rok geviengen Unt zukten [imen] über dag houbet: dô was der gast beroubet

- 65 Durch die vil grôzen minne der êren und der sinne;
  Er saz, dô er wart âne rok,
  reht als ein beschelter stok.
  Ane bruoch und âne hemde.
- 70 diu wâren im beide vremde.
   Dô in die selben vrouwen
   sô blôz begunden schouwen,
   Do erschràken si sêre vür den gast;
   wan er der hübscheite last
- 75 Getragen hete mangen tak.
  der wirt vor schanden ouch erschrak.
  Der gast erschrak sô sêre,
  ern' trûwet' [e3] an sîn êre
  Nimmer wider kumen mê;
- 80 im tet diu schande (alsô) wê, Daz er den wirt het erslagen, trûwet er daz hin getragen, Daz reht dannen mohte gân: desn' het er aber niht getân;
- 85 Er zôch den rok wider an, und schiet sô zorneklîche dan, Daz er dem wirte nimmer mê sô holt was, als er was ê.

Dâ warn' ich alle wirte bî:
90 swaz des [lieben] gastes wille sî,
Dâ vlîze sich ein wirt zuo,
daz er dar über niht entuo;
Ob er im dienest oder guot
wider des gastes willen tuot,

95 Daz ist vil lîhte gar verlorn, des wær' ez bezzer verborn. Swes dienst niht ze danke kumt, der schadet mê, danne er vrumt.



# LX. Der nackte Bote.



Einst ritt, wie man sagt, ein Herr mit seinem Knecht, und sandte diesen, als es Abend ward, zu einem seiner Ritters-Mannen, bei dem er die Nacht bleiben wollte. Der Knecht eilte voraus, fand das Thor des Wirthes weit offen, und fragte auf dem Hofe ein Kind, ob der Wirth daheim wäre. Das Kind wies ihn in die warme Badstube. Er stieg ab, gab dem Kinde den Zügel, trat ins Haus, und gedachte zugleich selber zu baden. Es war rauhe Herbstzeit, und die Badstube wurde schon täglich geheizt, während die Wohnstube bis zum völligen Winter ungeheizt blieb, und diente der Frau mit ihren Töchtern und ihrem Gesinde zum Arbeitzimmer. Der Knecht hatte sich vor der Thüre rasch entkleidet, und nahm einen der dort liegenden (Bade-Wedel, mit welchem er sich einen grimmig ihn anlaufenden Hofhund abwehrte, und so, gegen diesen gekehrt, trat er rückwärts in die Stube. Die Frauen erschraken vor dem nackten Manne, bedeckten sich die Augen, und der Wirth schritt ihm zornig entgegen. Als der Knappe des schmählichen Irrthums inne ward, rifs er die Thür wieder auf, sprang noch schneller hinaus, und sogleich, mit seinen zusammengerafften Kleidern aufs Pferd, und jagte davon.

Der Wirth, um die ihm angethane Schmach zu rächen, bot alle seine Knechte zur Verfolgung auf, nahm selber Harnisch, Schild und Speer, safs auf sein Ross, und jagte ihm nach.

Als der Herr seinen Knecht so nackt daher sprengen sah, rief er ihn an: dieser jedoch, voll Furcht, jagte schweigend vorüber. Hinter ihm kam auch alsbald der Ritter heran, bewillkommte seinen Herrn, und bat ihn, den Ehrenschänder nicht entkommen zu laßen. Der Herr sagte ihm, es sei sein Knecht, vernahm nun alles, saß auß sein hohes und schnelles Ross und jagte selber ihm nach. Er holte ihn ein, ergriff ihn beim Haar, und brachte ihn zurück, warf ihn zu Boden, und wollte ihn verstümmeln laßen. Da bat der Knecht um Gehör, und erzählte den wahren Zusammenhang. Der Ritter war froh, daß er ihn nicht erschlagen hatte, und versöhnte sich mit ihm.

So hätte ein falscher Wahn leicht Unheil herbeiführen können.



#### LX.

### Der nakte bote.

Hie ist; wie ein kneht ane vie und nakket vür vrouwen in ein stuben gie.

E<sub>3</sub> geschach hie vor, sô man seit, daz ein herre ûf einer strâze reit, Und sant' einen sînen kneht vor im hin; daz was reht,

- 5 Dô e3 âbenden began, und enbôt einem sînem man, Er wolde die naht mit im sîn. dô tet der kneht sîn reht schîn, Er reit dem herren verre vor,
- 10 unt kwam hin zuo des wirtes tor, Daz vant er wît ûf getân, dô sach er in dem hove stân Ein kint, daz vrâgt' er mære, ob der wirt dâ heime wære.
- 15 » Jâ, « sprach daz kint wider in »gêt in die bat stuben hin, Dâ ist er inne, diu ist warm.« dô sah er wol, daz kint was arm Der sinne und ouch des guotes,
- 20 ouch was er tumbes muotes, Und envråget eg niht vür bag, er wånde, der wirt umbe dag

In der bat stuben wære, daz er badet' und schære.

- 25 Er gedâht': »des ist ouch mir nôt; swaz im mîn herre her enbôt, Daz gesage ich im in dem þade wol.« sîn herze was vröuden vol, Daz er daz bat bereitet vant,
- 30 er erbeizte nider så ze hant
  Und enkleite sich vil swinde.
  er sprach zuo dem kinde:
  » Siz her ûf diz gewant,
  und nim den britel in die hant
- 35 Und halte mir, unz ich gebade, daz mir hie nie man niht enschade, Des wil ich dir gelonen wol.« daz kint daz tet, als ein kint sol, Ezn' sprach da niht mê wider,
- 40 und sag vil balde darnider.

  Dag was in der herbest zit,
  so der kalde rife dikke lit
  Und sich wandelnt die winde;
  des heizte dag gesinde
- 45 Die bat stuben alle tage.
  sie heten ouch, als ich iu sage,
  Ein rehte stube, diu was guot;
  dô was der ritter sô gemuot,
  Der då ze hûse wirt hiez,
- 50 daz er die heizen niht enliez, Unz der sumer ende nam und der kalde winter kwam, Daz die vliegen gar vervlugen und in die stuben niht enzugen;
- 55 Durch sô getàne hübscheit schuof der wirt, daz man vermeit. Daz man die stuben kalte lie und in (die) bat stuben gie Daz gesinde mit der vrouwen;
- 60 man mohte dar inne schouwen

Vil manigen wunnenklîchen lîp. beide, ir tohter und ir wîp Die hâtens' vür ein werk gaden. dô kwam er, der dâ wolde baden

- 65 Alsô nakket an die tür.
  dô was oben dar vür
  Guoter wedel' vil geleit,
  daz dûhte in ouch ein sælikeit,
  Unz er der einen genam.
- 70 dô sach er, daz geloufen kwam Mit grimme ein übel hof wart, der wold' in hân gemachet schart, Des wert' er mit dem wedel sich. dô was der hunt so muelîch,
- 75 Daz er den knappen des betwank, daz er âne sînen dank Hinder sich in die stuben gie, und erbeitet' kûm, unz er gevie Die tür, daz er hin in kwam
- 80 und sich dem hunde benam.
  Als in dô die vrouwen
  sô blôz begunden schouwen,
  Do erkômen sie vor schanden
  und verdakten mit den handen
- 85 Diu ougen alle gemeine, unz an den wirt eine, Der erzeigte im schiere sînen haz: »o wê mir!« sprach er » wer ist daz? Aller mîner êren!«
- 90 dô begunde sich umbe kêren Der knappe alrêst, unde sach sîn laster, als im daz geschach, Dô zukt' er wider ûf die tür, im wart noch gâher hin vür,
- 95 Danne im dar inne was gewesen, ern' trûwet' anders niht genesen, Wan, daz er sîn gewant nam und nakket ûf daz pfert kwam;

- Des het er sich versûmet nàch,

  100 im wart hin wider sô gâch
  Den wek, den er her reit,
  daz ez daz pfert kûm erleit.
  Do der ritter [er]sach die unzuht
  und des vil tumben knehtes vluht.
  - 5 Dô het er des vil wol gesworn, er het sîn êre verlorn, Ob er'3 niht wider tæte; swer in sô gelastert hæte, Der wolde im nemen sîn êre;
- 10 sînen knehten rief er sêre,
  Daz si vil balde gæhten
  und im sîn ros bræhten,
  Unde selbe nâch im riten,
  des hiez er alle die biten,
- dô man im dar geholte
  Harnasch, schilt unde sper,
  úf sin ros saz er,
  Und reit nâch dem knehte
- 20 die selben sträzen rehte,
  Die er in hin sach rîten.
  dô sach in kurzen zîten
  Der herre sînen kneht komen,
  der wolde diu mære hân vernomen,
- 25 Er sprach: » vil balde sage mif, wie kumestu sust? waz wirret dir? Wen sihe ich dort her nach jagen? « don[en]getorste der kneht niht sagen, Er vorhte græzern ungewin,
- 30 er sweig ot unde rante hin. Dô kwam der ritter gerant und hiez den herren ze hant Got wille komen sîn, er sprach: »lieber herre mîn,
- 35 Lât den man niht hin komen, der mir mit alle hât genomen

Min vröude und mîn êre; ichn' erkober' mich's nimmer mêre, Kumt er sîn so ungenozzen hin.«

- 140 dô sprach der herre wider in:

  »Den ir dâ jagt, daz ist mîn kneht,
  der sol iu buezen, daz ist reht;
  Nû saget mir sîn schulde,
  und 1 mag er iuwer hulde
- 45 Sô sêre verlorn hân,
  e3 muo3 im an den lîp gân.« —
  »Herre,« sprach er »merket da3,
  er gie in die stuben, dâ ich sa3
  Bî mînen tohtern und [bî mînem] wîbe,
- 50 und enhet an sînem lîbe Niht mê danne er ie zuo hât, unt tet noch græzer missetât Unt kêrt' daz hinder teil her vür, dô er in gie zuo der tür.«
- 55 Der herre sprach: »daz arnet er. gebt mir min ros balde her, «
  Sprach er zuo dem, der ez zôch, daz was snel unde hôch,
  Dar ûf wart im vil gâch,
- 60 und rante dem knehte nâch.
  Dô er hiu zuo(z')im kwam,
  mit dem hâre er in nam,
  Alsô vuort' er in her wider
  und warf in zorniklîche nider,
- 65 Er wolde in bestümbelt hân, daz het er vil nâch getân. » Herre, « sprach der arme kneht » lât mich, durch Got und durch reht, Sagen, waz diu rede sî.«
- 70 dô was der ritter dâ bî, Den man daz laster hôrte klagen, der sprach: »herre, lât in sagen,

<sup>1</sup> In der Hds. steht SO.

War umbe er eg tæte; waz ich im getan hæte?«

- 175 Dô sprach der herre: » nû sage, dû muost von disem selbem tage Ilnz an dîn ende wesen blint.« er sprach: »herre, ich vant ein kint In sînem hove, daz vrâget' ich,
  - 80 wâ der wirt wære; dô wîst' ez mich In eine bat stuben hin. dâ wær' er gegangen in, Diu wære warm: dô wânde ich, daz er dar inne badet' sich.
- 85 Und wold' ouch ich gebadet hån. do ich in die stuben solde gån, Dô kwam ein übel hof wart, der twank mich, daz ich gênde wart Hinder mich, daz was mir leit,
- 90 der schuof, daz ich die zuht vermeit, Er hete mich gebiggen nach, dâ von wart mir alsô gâch, Daz ich niht hinder mich ensach, ê mir daz laster (dâ) geschach.« -
- 95 »En triuwen, « sprach der ritter dô » nû wil ich immer wesen vrô, Daz ich iuch niht erslagen hån, sît ez dar umbe ist (sus) getân, Sô wil ich juwer vriunt wesen,
- 200 ir sult vil wol vor mir genesen.« Sust schuof er, daz der kneht genas, dem er då vor sô vînt was. Wær' dem kneht ein leit geschehen, wirn' solten nimmer gejehen,
  - 5 Daz er unschuldik wære. er solde diu rehten mære Bedæhtlich ervarn han: dô liez er sich an einen wân. Der wan triuget manige(n) man;

10 swer daz niht bedenken kan,

Der mag sich lihte verlän sö sère an etelichen wän, Daz er von dem wäne wirt siner êren äne,

215 Oder gewinnet sulhen schaden, då mit er immer ist geladen. Swaz der man gelæt an den wån, då er's wol råt mohte hån, Wirt er då betrogen an, 20 des ist er selbe ein schuldik man.



## LXI.

Der geäffte Pfaffe.

Von

dem Stricker.

# ANA INTAL

ambridges mab

Höret von einem Mann und seinem treulosen Weihe. Er hatte einen gefügen Knecht, der gewahrte, daß sie heimlich ihren Pfarrer minnte, wollte es jedoch nicht vor völligem Beweis entdecken. Wenn der Wirth zu Acker oder zu Holze fuhr, kaufte sie Meth und Wein, sott und briet, und meldete es dem Pfassen, der als ein Minnedieb geschlichen kam, und nach dem Mahle mit ihr auf dem Bette kurzweilte.

Nachts, wenn ihr Mann bei ihr lag, weckte sie ihn manchmal, und hiefs ihn aufstehn und zu Holze fahren, der Tag sei kurz, der Weg lang, und die Rinder langsam. Den Knecht verdroß endlich dieses Treiben, und als er mit dem Herrn einst wieder am Feuer sich angekleidet, schwur er, nicht ohne Imbiß hinaus zu gehen. Unwillig setzte die Frau Brod und Käse hin, und hieß ihn den Tod dran freßen, weil er es doch nicht aus Hunger, nur aus Schalkheit thäte. Nachdem sie gegeßen, machten sie sich auf. Unterweges bat der Knecht den Herrn, die Gerte zu nehmen und allein weiter zu fahren, während er seine daheim vergeßenen Fäustlinge und Hut hole. Der Herr hieß ihn eilen, und fuhr allein zu Walde.

Der Knecht stahl sich heimlich in das Haus und lauschte in einem Verstecke. Die Frau that fröhlich nach ihrer Gewohnheit: sie füllte und briet ein Spanferkel, holte eine Kanne guten Methes, und buk eine schneeweiße Bochnitz (Ital. Focaccio, Brodkuchen), und sandte, noch ehe alles fertig war, zu dem Pfaffen. Beide saßen schon zu Tische, da kam der Mann, dem der Knecht zu lange blieb, zurück, rief und pochte an der Thür. Der Pfaffe gerieth in Angst, und das Weib versteckte ihn in einem Winkel unter die Bank, und verbarg Speise und Trank. Der Mann pochte stärker und schalt, bis sie aufmachte; sie entschuldigte sich, sie habe ein Werk in Händen gehabt, das sie nicht hinwerfen können, und fragte, weshalb er so zürne. Unterdessen hatte der Knecht sich hinausgeschlichen, und kam zum Thore herein. Da rief der Herr ihm zu, welcher Teufel ihn heute aufhalte. Der Knecht machte eine Ausrede, wie sehr er beschäftigt gewesen, und der Herr liefs es dem biedern Knechte hingehen. Das Weib trieb sie, wieder nach Holze zu fahren: es werde finstre Nacht, ehe sie zwei Fuder geholt. Der Knecht wollte die schon noch bringen, und bat den Herrn, erst mit ihm zu essen. Dieser war willig, und sie gingen hinein. Das ging dem Weibe an den Leib, wie jeder, die einen Beimann hat, und betroffen wird. Bis beide sich die Hände (zum Essen) gewaschen hatten, setzte sie, unter heimlichen Flüchen, Brod und Käse aufs Tischtuch, und hiefs sie elsen, wünschte sie aber meilenweit weg. Der Herr äußerte, die Frau scheine den Knecht heute mehr zu fürchten, als ihn selber, und

wäre nicht so bereit gewesen, wenn er Essen gesordert hätte. Der Knecht erwiederte, es sei allen noch wohl ergangen, bei denen er bisher gewesen, und erzählte, wie einst im laubigen Walde der Wolf von den Schweinen seines Herrn ein Junges ergriffen, welches etwa so groß gewesen, wie das dort stehende gebratene Ferkel. Der Wirth ging fröhlich hin und holte es. Der Knecht fuhr fort: auf das Geschrei der Schweine sei er hingelaufen und habe einen breiten Stein aufgehoben, welcher völlig dem Kuchen geglichen, der dort liege. Der Herr freute sich darob, und holte auch den Kuchen. Der Knecht erzählte weiter, wie er dem Wolfe den Stein an den Kopf geworfen, dass wohl so viel Blutes geflossen, als dort Meth in der Kanne stehe. Der Herr pries seine Rede, und trug die Kanne herbei. Der Knecht beschloss damit, dass der getroffene Wolf in ein Verhau von Aesten und Stämmen geschlüpst, und daraus hervorgeglotzt habe, wie der Pfaffe et ert unter der Bank. Da sprang der Wirth zornig hin, ergriff den Pfaffen beim Haare, und band ihn, bis er so viel Lösegeld gelobte, dass er lieber das Weib nie gesehen hätte. Der Mann schalt und bläute die Treulose, und ward ihr nie wieder recht hold. Der Knecht ward ihm dafür um so lieber.

Klugheit hat Ungewinn bei falschen Werken, ist dagegen wohlangewandt zum Guten. Hätte der Knecht die Treulosigkeit blofs erzählt, würde der Herr es seinem Weibe verrathen, und sie mit dem Pfaffen bewirkt haben, daß er der Verläumdung bezichtigt, und verhaßt worden wäre.

### LXI.

## Der geafte pfaffe.

Diz ist von einem pfaffen, der wart darnâch z'einem affen.

Heret, waz einem manne geschach, an dem sin êlîch wîp zebrach Beide, ir triuwe und ir reht. dô het er einen gevuegen kneht,

- 5 Der wart des an ir innen, daz si begunde minnen Heimlîch ir pfarrære; daz was dem knehte swære: Er hal ez den meister umbe daz
- 10 er vorhte, er wurde im gehaz,
  Ob er im des verjæhe,
  ê er die wârheit sæhe.
  Der wirt vuor ze akker unt ze holz;
  daz wîp was hübsch unde stolz,
- 15 Sô si in den hof sach rûmen, sone[n]wolde si ez niht sûmen, Si koufte met unde wîn, swaz guotiu spîse mohte sîn, Der briet si vil unde sôt;
- 20 sô si dem pfaffen denne enbôt, Daz der wirt was entwichen, sô kwam er [nû] dar geslichen,

Als ein minne diep von rehte sol; so si danne gåzen harte wol,

- 25 So begunden si an ein bette gân und alle kurze wîle hân.
  Alsô vertriben si mangen tak.
  ie nahtes sô der wirt lak
  Bî dem wîbe unde slief.
- 30 sô pflag si daz si'n ane rief, Unz er sîn slâfen muoste lân, si hiez in balde ûf stân Und hiez in hin ze holze varn, si sprach: » wilt dû die vart sparn
- 35 Unz uns diu naht gerûmet, sô hâstu dich versûmet, Die tage sint ze mâzen lank, daz nim in dînen gedank, Unt var en wek balde,
- 40 ez ist verre hin ze walde,
  Ouch sint diu rinder harte laz,
  dû solt dich vruen dester baz.«

  » Deiswâr, « gedâht(e) der kneht
  » ez wære billîch unde reht,
- 45 West' mîn meister iuwern muot, waz ir uns untriuwen tuot, Dêswâr, mag ich ez gevuegen, ich wil iuch schiere ruegen Sô reht(e) mit der wärheit,
- 50 daz ez iu wirt ein herzen leit.«
  Dô si zuo dem viuwer kwâmen
  und ir gewant an sich genâmen,
  Dô swuor der kneht dar vür,
  ern' kwæme tage lank vür die tür,
- 55 Er wær' vil wol enbizzen ê;
  im tæt' der hunger sô wê,
  Daz er enbîzen solde,
  ê er iender varn wolde.
  Daz was der vrouwen ungemach,
  60 idoch dô sî den ernst sach,

Dô brâht' si einen kæs' und ein brôt. si sprach: »nû iz den grimmen tôt; Du entuost ez durch den hunger niht: mahtu daz werk gesûmen iht,

- 65 Des bistu alle zît bereit durch dîn grôze schalkeit.« Si âzen, als si wolten, und vuoren, als si solten. Do si verre kwâmen an die vart:
- 70 » meister, nemet disen gart, a
  Sprach der kneht wider in
  » unt vart ein(e) wîle hin;
  Ich muoz hin wider gân,
  ich hân dâ heime verlân
- 75 Mîne viustelinge und mînen huot.«
  des wart der meister ungemuot,
  Doch sprach er: »nû louf balde.«
  unt vuor er hin ze walde.
  Daz was dem knehte harte liep,
- 80 er verstal sich, als ein diep, Hin in daz hûs an einen gemach, dâ man in hôrte, noch ensach. Sîn vrouwe was vil gemeit, diu greif an ir gewonheit
- 85 Und bereitet' vil guot spîse; dô wânde diu unwîse, Ez wære harte wol verholn und aller werlde vor verstoln: Dâ si sich selben mit betrouk.
- 90 ein schæn(e) varch, daz dennoch souk, Daz vult' si unde briet ez wol; ein kannen guotes metes vol Die holt si', dà si'n veile hânt; dar zuo buoch si ze hant
- 95 Ein bochniz wîz alsam der snê, und sant' aber, als ê,
  Heimlîch nâch ir pfaffen.
  do[ch] enmohte si niht geschaffen,

Daz si die spîse bereite,

100 und si sô lange gebeite.

Do si [ze tische] wâren gesezzen,
ê si begunden ezzen,
[Daz] der wirt hin wider heim kwam.
dô man dà sîn kunft vernam,

5 Dô wânde der pfarrære, daz ez der kneht wære, Dâ von erkômen si niht. durch die niuwen geschiht, Daz der kneht dâ heim beleip,

10 und daz der meister selbe treip
Sîn[iu] rinder von dem walde,
lief er ze der tür balde
Und stiez dran mit grimme.
dô schuof des wirtes stimme

15 Und ouch der zornliche stôz, daz si bî ein ander bedrôz, Beide, den pfaffen und daz wîp: » vrouwe, hilf, daz ich den lîp Behalte! « sprach der pfaffe,

20 » ich wirde ein rehter affe,
Begrifet mich der wirt hie;
ichn' gewan [sust] grôzer angest nie;
Ich hære wol, im ist zorn,
ich wæn', ich habe den lip verlorn.«

25 Dô gewan si mangen dank, und hiez in under ein(e) bank In einen winkel ligen gân; daz si dâ gezzen solten hân, Daz bark si [gar] allez von dem wege.

30 daz nam der kneht in sîn(e) pflege,
Daz er wol sach, wâ si ez verbark;
er was der vrouwen (al) ze kark.
Dô den wirt nie man in liez,
mit grimme er aber an stiez,

35 Und begunde daz wîp schelten.
noch balder danne zelten

Lief si dan hin zuo der tür; si sprach: »ob ich den lîp verlür, lchn' mohte niht ê her komen;

- 140 ich het ein werk in die hant genomen, Dazn' mohte ich drûz gewerfen niht: sag' an wirret dir aber iht, Daz dû sust vruo komen bist? waz meinet, daz dir sô zorn ist?«
  - 45 Unz diu rede wart vernomen,
    dô was der kneht hin umbe komen,
    Und begunde zuo dem tor in gên,
    dâ er si ensamt sach stèn.
    Dô sprach der meister wider in:
  - 50 » welch tiuvel hât dich hiute hin,
    Daz dû niht kwæme hin wider?
    dû leist daz werk vaste nider.«
    Dô machet' er ein mære
    und sagte, daz er wære
- 55 Vil wundern unmuezik sît.
  dô liez der meister den strît.
  Er was biderbe, der kneht,
  dâvon was des meisters reht,
  Daz er einen kleinen zorn
- 60 vil schiere hete verkorn.

  » Vart en wek, « sprach daz wîp

  » und enspart rinder, noch den lîp,

  Unde bringet holzes genuok,
  daz ir hin ze sumer den pfluok
- 65 Niht ensûmet durch die holz vart; ir habt iuch übel bewart,
  Daz ir iuch alsust sûmen solt; unz ir zwei vuoder geholt,
  Sô ist ez, weiz Got, vinster naht;
- 70 då von gåhet übermaht, Ir tuot uns anders grôzen schaden.« si half den wagen selbe entladen; Si sprach: »låt ot iu wesen gåch, ir håbet iuch versûmet nåch.«

175 Dô sprach der kneht dem meister zuo:
» ez ist be namen noch sô vruo,
Daz ich zwei vuoder wol gehol;
herre meister, tuot sô wol,
Und lât uns ein wênik ezzen;

80 mich hât der hunger [sô] besezzen,
Daz ich den lîp niht kan bewarn,
sol ich sô hin ze holze varn,
Daz ich des ezzens enbir.
ezzet ein wênik nû mit mir;

85 Swes ir dar nâch an mich gert,
des sît ir gar von mir gewert:
lst aber, daz des niht geschiht,
sone[n]geniezet ir mîn nimmer niht.«
Der meister sprach: »daz wirt getân,

90 wir suln en triuwen ezzen gân,
Swie lüzzel ich nû gezzen mak,
ich æze allen einen tak,
E denne ich dich von hunger verlür.«
dô giengen si in zuo der tür;

95 Daz gie dem wîbe an den lîp.
ez muet ein ietslîch wîp,
Diu einen zuo man hât,
ob man in bî ir begât.
Unz si die hende heten getwagen,

200 dô het si ûf den tisch getragen:
Brôt, kæse, und ein tuoch.
si tet in tougen mangen vluoch;
Ouch sprach si: »ezzet vaste.«
über zwô und drîzik raste

5 Wæren si ir lieber beide, denne an ir ougen weide. Der wirt sprach zuo dem knehte: » dîn vrouwe diu tuot rehte Hiute alle den tak, sam si dieh

10 sêrre vürhte, denne mich; Ich weiz wol, het' ich ir nû ze ezzen geeischet, alsô dû, Sine wære mir ninder sô gereht.« — » en triuwen, « sprach der kneht

- 215 » Ich hân nû lange den sin, mit swem ich her gewesen bin, Daz er mîn nie niht engalt, wan, z'einer zît, dô was der walt Mit loube gar behangen,
  - 20 dô kwam ein wolf gegangen
    Hin under mînes meisters swîn:
    diu schulde enwas niht elliu mîn,
    Wan ich sîn leider niht ensach
    sô lange, unz mir ein leit geschach,
  - 25 Daz er begreif ein jungez swin:
    daz was reht als daz verh(e)lin,
    Daz dort ûf lit gebrâten;
    ich kan daz niht errâten,
    Wederz ir grôzer wære.« —
  - 30 »sich bezzernt dîniu mære, «
    Sprach der meister wider in.
    er gie vil vrôlîchen hin
    Und nam daz varch, dâ er'z gesach.
    der kneht aber dô sprach:
  - 35 »Dô der wolf ze den swînen kwam und ich ir schrîen vernam, Dô kwam ich dar geloufen sà, dô lâgen breite steine dâ, Der selben wart mir einer,
  - 40 der was grôzer, noch kleiner,
    Wan als diu bochenz, diu dort stât;
    ichn' weiz, wer si gemezzen hât;
    Ichn' gesach nie niht sô gelîch.«
    » unser herre Got gesegen' dich!«
  - 45 Sô sprach der meister ze hant
    » dîn[iu] mære diu sint wol bewant.«
    Er nam die bochenz her abe.
    dô sprach der kündige knabe:

<sup>1</sup> Oben 93 bochniz: besser vochenz, fochenz; Ital. focaccia. Die überarbeitete Wiederholung dieser Erzählung, in derselben Handschrift, liest hier der masanze.

»Dô ich den selben stein genam, 250 ê daz der wolf von mir kwam, Dô warf ich im an daz houbet, daz er alsô wart betoubet, Daz er mir vil kûm entran, und ein(e) wunden gewan,

55 Diu bluote, des ich sweren wil, vil volliklich(en) alsô vil,
E daz er kwæme dannen,
såm des metes in der kannen.
Diu ir dort hinden sehet stên.«

60 do begunde der meister dar gên, Unt truok die kannen her vür; er sprach: »en triuwen, ich spür Die sælde an dînen mæren wol, daz ich s' immer gerne hæren sol,

65 Si sint, beide, guot und reht.« —
» en triuwen, meister, « sprach der kneht
» Dô ich den wolf alsô traf,
und im engie sîn bestez saf,
Dô moht' er lüzzel vliehen;

70 do begund' ich nâch ziehen,
Dô slouf er in ein veste,
dâ wâren ronen und este
Sô vil ze samen(e) geslagen,
daz ich niht mê mohte gejagen,

75 Dar under leit' er sich nider, und sach vil rehte her wider, Als jener pfaffe ie zuo siht, ern' trûwet ouch genesen niht, Der dort stek[ke]t under jener bank,«

80 der meister zornlich ûf sprank Und gevie den pfaffen bi dem hâr, er sprach: »nû bin ich ze wâr Dîner mære an ein ende komen, und hân vil rehte wol vernomen,

85 Wes mich dîn vrouwe ûz jaget ze allen zîten ê ez taget.«

Der pfaffe wart gebunden so sère in kurzen stunden, Unz er dem wirte gehiez,

- 290 daz er vil kûme wâr geliez, Sînes guotes alsô vil, daz im wære ein kindes spil, Het' er daz wîp nie gesehen; er muoste des ze sælden jehen,
  - 95 Swaz schaden er an dem guote nam, daz er mit dem libe dannen kwam. Daz wip diu wart ouch geslagen, daz si den lip mohte klagen Von schulden über manigen tak.
- 300 swie wol sît si des mannes pflak, Ern' wart ir dar nâch nimmer mê sô rehte holt, als er was ê. Der kneht was dem meister liep, daz er zeigte sînen diep
  - 5 So gevuege ân' bæsiu mære.
    e3 wære ein michel swære,
    Het' er im e3 anders geseit.
    der vriuntlîch(e) kündikeit
    Mit rehter vuoge kan begân,
  - 10 dern' hât dar an niht missetân.

    Kündikeit hât grôzen sin:
    er erwirbet valschen gewin,
    Der si mit valsche zeiget,
    der hât sîn lop geneiget;
  - 15 Der vriuntlîch(e) wirbet mite, daz ist ein hovelîcher site; Man mag mit kündikeit begân, daz vil hovlîch ist getân. Daz merket bî dem knehte:
  - 20 het' er gesprochen rehte:

    » Der pfaffe minnet iuwer wîp,
    als tuot si sêre sînen lîp, «
    Daz het der meister niht verswigen,
    er het' si sîn ze hant gezigen,

- 325 Und hete lîhte (si) geslagen:
  so begunde si ez dem pfaffen sagen,
  Sô schuefen lîhte ir sinne,
  daz der wirt (ir) zweier minne
  Nimmer rehte ervuere,
  - 30 unz er ze jungest wol swuere,
    Der kneht het' in betrogen
    und het' die vrouwen an gelogen
    Durch sînen bæsen haz,
    und wurde im vînt umbe daz.
  - 35 Daz was allez hin geleit mit der gevuegen kündikeit. Desn' hazze ich kündikeit niht, då si mit vuoge noch geschiht.

## LXII.

Die drei Mönche von Kolmar.

Von

Niemand.

BEET .

His over Monde our Moinny.

Laguage

Wie uns jemand sagte, der von Kolmar geritten kam, so lebte

Daniel Company

dort ein Mann, der war reich, und verthat, frohes Muthes, täglich unzähliges Gut. Er hatte eine schöne Frau von zwanzig Jahren, die liebte Gott und hielt seine Gebote.

Zur Osterzeit ging sie in das Prediger-Kloster zur Beichte. Dem Beichtiger, vor dem sie sich niederließ, gesiel sie gar wohl, und nachdem er all ihre Beichte gehört hatte, legte er ihr zur Buse auf, dass sie ihn zu ihr einließe, und bot ihr dazu dreißig Mark. Die Frau erschrak, und um sich von ihm loszumachen, sagte sie, sie müße daheim erst zusehen, ob es anginge, versprach Bescheid, und verließ den frohen Mönch.

Nachdenklich ging sie zu dem Bar füßer-Kloster, um dort ihre Beichte zu vollbringen. Ein Mönch, dem sie beichtete, that ebenso, wie der Predigermönch, und bot ihr sechzig Mark. Die Frau gab ihm denselben Bescheid.

Noch mehr um ihre Beichte besorgt, ging sie nun zu dem Augustiner-Kloster. Der Mönch, dem sie hier ihre Beichte ablegte, that abermals, wie die beiden vorigen, und bot ihr hundert Mark. Er erhielt auch dieselbe Antwort.

Nun ging die Frau heim, in ihr Kämmerlein, legte den Mantel ab, in herzlicher Treue, trauerte und weinte über die gottlosen Anmu→thungen.

So fand sie heimkehrend ihr Mann, und obgleich sie's verbergen wollte, muste sie doch Alles sagen. Er gedachte alsbald, sein verstreutes Gut wieder zu gewinnen, und gebot seiner Frau, den ersten Mönch zur Stunde der Weinglocke zu bestellen, den zweiten zu Mitternacht, und den dritten zur Mettenzeit. Die Frau sandte drei Boten zu den Mönchen, die sich sehr darob freuten. Der Mann aber bereitete, mit Hülfe der Frau, heimlich einen Zuber voll siedend heißen Waßers und stellte ihn an die Wand, dann nahm er eine Kolbe und trat hinter die Thür.

Da kam der erste Mönch, Bruder Tetia; die Frau liefs ihn herein, und empfing von dem Verliebten das Silber. Als der Mann dieses vernahm, schlug er wie unsinnig mit der Kolbe um die Wände; die Frau that erschrocken, rief, ihr Mann komme, und hiefs den Mönch in den Zuber tauchen, während sie sich nieder legte, damit ihr Mann auch bald schlafen ginge. Der Mönch sprang eilend in den Zuber, und verbrannte völlig. Da zogen sie ihn heraus und legten ihn an eine Wand. Als es zu Mitternacht läutete, kam der zweite Mönch: dem geschah völlig, wie dem ersten. Und ebenso wurde dem dritten Mönche mitgespielt, als er zum Mettengeläute sich einstellte.

Hierauf nahm der Mann den einen Mönch bei den Haaren und zog ihn vor die Hausthür. Da ging ein fahrender Schüler vorbei, der war trunken. Dem bot der Wirth vier Pfennige, wenn er den Leichnam in den Rhein trüge. Das geschah. Unterdessen zog der Wirth den zweiten Mönch vor das Haus, und als der Schüler nach seinem Lohne kam, schalt der Wirth, dass der Mönch noch daläge. Der Schüler fluchte auf den Todten, ergriff ihn beim Haar, und trug ihn zu dem ersten. Als er dann wieder nach dem Lohne kam, verwies ihn der Wirth abermals auf den unterdes draufsen an die Wand gelehnten dritten Mönch. Der Schüler versicherte, der Todte liege in des Rheines Grunde, und der Teufel müsse ihn wieder hergeführt haben. Damit nahm er den Mönch, und that ihm, wie den beiden vorigen. Als er nun wieder nach seinem Lohne ging, begegnete ihm ein Mönch, der zur Mette ging, den ergriff er, im Wahn und Grimm, dass der Todte abermals erstanden sei und ihn die ganze Nacht foppe, alsbald beim Schopf und Kleide, und trotz alles Redens und Sträubens, trug er ihn auch hinweg und warf den Lebenden zu den Todten. Nun endlich kam er zu dem Wirthe, und empfing seinen Lohn, für jeden Todten einen Pfennig. Dabei beschwerte er sich, dass der Mönch ihm nochmals begegnet, und Arbeit gemacht habe. Der Wirth erkannte und beklagte den Irrthum, und bat Gott, ihm Leib und Seele zu bewahren.

So muss oft der Unschuldige mit dem Schuldigen leiden. Drum hüte man sich vor solcher Missethat, wie dieser Missbrauch der Beichte: Gott rächt es, spricht Niemand.

the last of the la

n property of the second secon

The second secon

and the property of

AMERICAL PROPERTY.

#### LXII.

## Die drî münche von Kolmære.

Als mir ein mære ist geseit vür eine ganze wârheit, Daz beschach ze Kolmære, nu vernemet vremdiu mære, Wie uns ein man hât her gese

5 Wie uns ein man hât her geseit, der von Kolmære reit.

In der stat ze Kolmâr dâ was ein man gesezzen sâ, Der was rîch des guotes

- 10 unt vrî sînes muotes, Wan daz im volget' alle tag' daz gelükke, daz im ab Guot gieng, daz unzellîch ist. nû het er in der selben vrist
- 15 Eine vrouwen minniklîch,
  diu was aller vröuden rîch,
  Si was vrœlîche gewert,
  swaz man an schœnen vrouwen gert,
  Der lîb was ir wol gestalt,
- 20 si was wol zweinzik jâr alt; Si het lieb den werden Got, si leiste sîn götlîch gebot, Si het Got lieb, alsam ir lîp, diz was vor einer Oster zît,
- 25 Daz si (hin) gân wolte bîhten, als si solte,

#### 164 LXII. Die drei Monde von Rolmar.

Ze einem (rîchen) klôster, dâ wâren Brediær' inne sâ. Si leite sich an und gie hin,

- 30 gen dem klôster stuond ir sin,
  Als si in daz klôster kam,
  und ir (der) bîhter war genam:
  »Got wil komen, liep vrouwe fîn!«
  si sprach: »gnâd', lieber herre mîn.«
- 35 Diu vrou geviel im halte wol, wan si was aller tugent vol.

  Als si ze bîhte nider gesaz unde sich genzlîch vermaz,

  Daz si bîhten wolte,
- 40 ze rehte, als si solte,
  Als diu bîhte was beschehen,
  unde si im hât' verjehen
  Gar, swaz si het getân,
  und dâ si von im wolte gân,
- 45 Er sprach: » vil liebe vrouwe mîn, ich gib' dir vür die sünde dîn, Daz dû nû sâ mich lazest in, und dû tuejest den willen mîn; Dâ wider solt niht lenger streben:
- 50 ich wil drîzig mark dir geben.«
  Diu vrouwe von der red' erschrak,
  dô er ir sô zuo gerak
  Mit sölîchen sachen,
  des begund' si swachen,
- 55 Und gedâhte wider si dô,
  daz si wart leidig und unvrô:
  »Wie gedenk' ich in minem muot,
  daz ich kom von disem herren guot?« Si sprach: »lieber herre min,
- 60 ich enweiz, ob ez mag sîn; Ich wil hein versuochen dâ, und wil her wider iu sagen sâ, Wie ez dâ heime vuege sich; dâ von bîtet sicherlîch.«

- 65 Dem münch geviel daz harte wol, sîn herze daz wart vröuden vol. Doch was ez lüzzel in ir sin, daz si wolte volgen im; Und nam urloup von im sâ,
- 70 und gie hin, und liez in dâ. Als si von dem klôster kam, vil grô3' beswærde si nam, Daz ir der münch het tân alsô: da gedâht' si schiere dô,
- 75 Wie si ze bîhte sölte komen. daz ir bîhte wurd' vernomen. Diu vrou dar umbe niht enlie, ze einem klôster si dô gie. Då wåren in Barvuegen.
- 80 die ouch dikke muezen, Beidiu, singen unde lesen und ouch in ir klôster wesen. Als si in daz klôster kam, und ir ein münch war genam,
- 85 Er hiez si Got wilkomen sîn. » gnåde, lieber herre mîn.« Si sprach, diu reine guote, wan si hât' in ir muote Mangen grôzen gedank;
- 90 dar nâch wart vil unlank, Daz er ir bîhte hôrte. und dô der vrouwen worte Elliu wâren (dâ) beschehen, und si im gar het verjehen,
- 95 Dô tet der münch gebære reht als der Bredigære, [Er sprach:] »ich wil iu sehzig mark geben, welt ir mich dar umb lân pslegen Iuwer minne tougenlich,
- 100 die gib' ich iu sicherlîch.« Dô tet diu vrouwe lobesan, als si dem Brediær' het getân,

Si nam urloub und schiet von dan. als si ûf den weg (nû) kam,

- 105 Si gedâhte schiere wider sich:

  »ach, herre Got, wie tuon ich,

  Daz ich ze bîhte muge komen!«

  Dô gie si, als ich hân vernomen,

  Vür ein klôster dort hin,
  - 10 zuo dem selben kêrt' si in, Dâ [wâren] Augustîner inne [si] dienten Got mit sinne. Als si in daz klôster gie, ein münch aber niht enlie,
- 15 Er gruozte si schier ze hant.
  si dankt' [im], und sprach: »tuot mir bekant,
  Ob ir bîht' wellet hæren mir.«—
  »jâ, gerne, « sprach er ze ir.
  Si bîhtet' aber dâ ze stat;
- 20 der münch ouch die vrouwen bat, Und gelobt' ir hundert mark. ir orden was niht sô stark, Si (en)heten ir daz guot (ge)geben: dô wolte si dekeinem leben.
- 25 Doch antwurt' si im, sunder wân, als si den andern het getân, Und nam urloup von im sà.
  Si gie hin, und liez in dâ, In ir hûs sâ ze stat.
- 30 in ein kemenâte si trat,
  Unt zôch den mantel ab ir lîp,
  und weinte vast in widerkîp,
  Und was betruobt sô sêre;
  die münch' mit valscher lêre
- 35 Wolten si gewunnen hân:
  dô wolte si dekeinen man,
  Den ir wirt al eine,
  ân' valsch und ân' meine.
  Des kam ir wirt (al) ze hant
  40 gangen, da er si weinende vant,

Er sprach: » liebiu vrouwe guot,
waz hât betruebet dir den muot,
Daz dû weinest alsô sêr?
nû gesach ich dich nie mêr z antong nib

die trehen si dâ laste;
Dô het er ez doch gesehen,
er sprach: » waz ist dir beschehen?«
Unt vrâgte si der mære,

50 waz ir beschehen wære.

Dô wolt' si im'z entsaget han.
er sprach: »daz ich hân gesehen an,
Daz kan mir nie man widersagen.«
dô mohte si ez niht verdagen,

55 Si klaget' im ir herzeleit;
si huob ûf unde seit',
Wie ir die münche heten tân,
und wie si urloup von in nam,
Und sprach, si wolt' ez versuochen;

60 des wolten die münch' geruochen.

Der wirt der dâhte (dô) ze hant: is problem ist mîn guot zertrant:

Möht' ich ez wider gewinnen;
des wil ich hiut' beginnen.«

65 Er sprach ze ir: »es wirt guot rât,
dâ soltu schiere vil gedrât,
Dem ersten hin enbiuten,
so er wîn glokken hær' liuten,
Daz er kome genge;

70 und sîn silber brenge.

Dem andern sô enbiute dâ, all triw rod daz er ze mitternaht nû sâ

Kom harte hælinge und ouch sîn silber bringe;

75 Dem dritten, daz er [vil] spâte

ze mettî(n) kom gedrâte,

Unde daz er mit im nem,

die hundert mark, als im wol zem:

Und enbiut in dâmiten,

180 ich sî vruo geriten.«

Dô der wirt daz (het) geseit,

diu guotiu vrouwe vil gemeit

Aber dô niht lenger liez,

unt tet daz si ir wirt (ge)hiez,

85 Zuo den münchen allen drîn sante si drî boten hin,
Und hiez si, als ich hân vernomen,
daz si des nahtes solten komen.
Dô diz die münche vernâmen dô,

90 si wurden alle harte vrô,
Als si diu mære heten vernomen,
daz si des nahtes solten komen.
Und (dô) der åbent ane gie,
der wirt aber niht enlie.

95 Unde diu wirtinne sîn,
si hiezen wazzer tragen in;
Wan ez was vil spâte,
si wurden des ze râte;
Daz si erbeiten daz kessî, #

200 und ein grozer zuber då bî.
Diz beschach allez verholn,
wan er erwalt' den zuber voln
Heizes wazzers så ze hant,
und sazte in ze einer want.

5 Dô diz allez (sô) beschach, und man sich des wol versach, Daz der êrste münch kæme, dô wâren si geræme, Der wirt der lief sâ ze hant

10 hinder die tür an eine want,
Ein kolben het er gevangen.
dô kam ein münch gegangen
An daz tür(lìn) sâ ze hant.
dô daz diu wirtinne bevant,

 Diu vrouwe liez den münch in, er sprach: » vil liebiu vrouwe mîn, Dar umbe ich her komen bin,

- 220 dar nâch sezzet iuwern sin, Daz mir iuwer minne werde; so enwart ûf dirre erde Nie deheinem manne baz.« »gerne« sprach si »tuon ich daz:
  - 25 Gebt mir, daz ir habt verheizen, sô wil ich iu ez denne leisten. Dag silber gab er ir ze stunt. dô daz dem wirte wart kunt, Und er dag erhôrte
  - 30 an der vrouwen worte, Daz si daz [silber] hât' enpfangen, dô kam der wirt gegangen Mit dem kolben in der hant, unde sluog in umb die want,
  - 35 Als er unsinnig wære. daz hôrt' diu tugentbære; Als eg dâ vor was an geleit, dô sprach diu vrouwe vil gemeit: »O wê, her, dâ kumt mîn man,
  - 40 ir sult hin in den zuber gân, Wan er ist erlaffen; und mit mit die in sô wil ich gân slàfen, Daz er schiere nider gât, (. . . . . . . . . . ) «
- 45 Der wirt vuor mit unsiten; der münch moht' kûm (hân) erbiten, Biz er in den zuber kam, und er gar (dar in) verbran. Dô nâmen si in sâ ze hant,
- 50 und leiten in ze einer want. Der münch was ze stunde and it hall ûf von herzen grunde Voller wazzers worden. und dô si gar gehôrden,

255 Daz man lûte mitte naht,
dô hâten si (wol) in ir aht,
Wen si daz vernæmen,
daz die andern kæmen.

Dar nâch vil unlange wart,

- 60 daz der ander münch hart
  Kam vür des hûses tor;
  diu vrouwe sprach: » wer ist dâ vor?
  » Sît ir'z, lieber herre mîn? « —
  » jâ, « sprach er » lât mich hin in. «
- 65 Diu vrouwe (dô) den münch in lie;
  daz silber si von im enpfie.
  Dô der wirt erhôrte daz;
  daz daz silber enpfangen was;
  Den kolben truog er in der hant
- 70 und sluog in aber umb die want.

  Der münch dô (vil) kûm entran,
  die vluht er in den zuber nam:
  Er verbran schier ze hant.
  si leiten in ouch zuo der want.
- 75 Und dô daz allez beschach dâ, mettî(n) lûte man schier sâ.

  Der dritte münch geloufen kam.
  dô daz diu wirtinne vernam,
  Si gie zuo dem tore hin,
- 80 unde lie den münch (her) in.

  Daz silber si von im enpfie.

  der wirt aber dô niht lie,

  Er(n) tæt', als er ê het getân:

  der münch vil kûme (dâ) entran,
- 85 Er balde in den zuber viel;
  dag wagger do (vil) vaste wiel;
  Dag er ouch (dar in) verbran.
  Dô dag alleg was getan,
  Und si verbrunnen waren,
- 90 ein nam er bî den hâren Unt zôch in vür des hûses tür. ein varnder schuoler gie dâ vür,

Der was trunken sâ ze stunt. der wirt sprach: »tuo mir kunt,

- 295 Wiltu gedienen vier pfenninge?«—
  »jà,« sprach der schuoler ringe» 10 ell
  » Waz sol ich tuon herre min?«—
  » nim den münch, rund] trag in in den Rin.«
  Näch des wirtes räte,
- 300 nam er den münch gedräte;
  Unt truog in hin, als er in bat.
  der wirt nam (dô) så ze stat rolendag tab 04
  Den andern münch unt truog in hin,
  und leit' in vür daz hûs sîn.
  - 5 Dô der wirt getete daz,
    der schuoler [her] wider komen was,
    Und wolt' (die) pfenning' genomen hân:
    »sich ich den münch noch hie stân?«
    Sprach der wirt sâ ze stunt.
  - 10 dô daz dem schuoler wart kunt,

    Dô nam er in bî dem hâr:

    » daz dich ein veigez jâr «

    Der schuoler sprach » muez' ane komen! «

    Dô daz der wirt hâte vernomen,
  - 15 Daz er den andern hine truok,
    den dritten er [bald] her vür gewuok,
    Als er die zwêne het getân.
    der schuoler aber geloufen kam,
    Und wolte daz gelt hân genomen.
  - 20 » bistu ie zuo wider komen?«

    Sprach der wirt så ze hant

    » er ståt noch dort an einer want.«

    Der schuoler begunde sich (dô) klagen:

    » ich hân in in den Rîn getragen,«
  - 25 Sprach der schuoler (sâ) ze stunt,

    » er lît in des Rînes grunt,

    Ald aber der tiuvel vuer' in dà.«

    der wirt sprach aber sâ:

    » Sich hin, wâ er dort stât.« —
  - 30 » daz dich Got nie mêr berât',

#### 172 LXII. Die drei Monche von Rolmar.

Zuo dem münche sprach er » bistu ie zuo geloufen her!« Den dritten nam er, sunder wan, als er den zweien hat' getan,

vil balde kam er geloufen dô, Und wolt' pfenning' enpfangen hân.

An einem wege sach er gân Ein bruoder, der ze mettî(n) gie,

40 der schuoler aber niht enlie, Er lief im nâch sâze hant, und nam in bî hàr und gewant, Unt zôch in gar unsiuberlich.

der bruoder sprach: »[her] wes zihet ir mich?«

- 45 Der schuoler sprach (dô) vil gâch:
  » dû loufest mir dise naht nâch,
  Unt kan dîn niht abe komen:
  dich möht' der tiuvel hân genomen! « —
  » Nein ich, her, sô helf' mir Got,
- 50 ich sage iu, ân' allen spot,
  Ich wolt' dâ hin ze mettî(n) sîn,
  und gebuezet hân die sünde mîn.«
  Sust truog er in vil ver dort hin.
  dô wolt' er im entrunnen sîn,
- 55 Dô lief im nâch der knappe,
  unt vieng in bî der kappe:
  » Wis hie, dû [alter] bruoder Tollen kopf!«
  vil mangen twang unde stopf
  Gab er im allenthalben,
- 60 unt truog in hin vil balden.

  Der bruoder dô vil lûte schrei:
  dar umbe gab er niht ein ei,
  Unde truog in vaste hin,
  gen dem Rîne stuont sîn sin.
- 65 Dem bruoder was ez (dô) kein spot, er dâht': » ach, lieber herre Got, Waz wil der man an mir begân, dem ich kein leit hân getân!«

Der schuoler was erlaffen,

370 er wist' niht, waz er schaffen Solte, dô er aber hin kam, er tet im rehte (ouch) alsam Er den andern het getân.

Dô gieng er dâ, als ich vernam,

75 Zuo des wirtes hûse hin, und nam die pfenninge sîn. Dô gab er im (gar) gerink, ein münch umb einen pfennink Hete er ie hin getragen.

80 do begund' er dem wirte klagen, Wie im der münch under wegen kam, und wie er in dô aber nam, Und in aber hin wider truok, und wie er im gap streiche genuok.

85 Dô diu mære wurden kunt
dem wirte, dô gedâht' er ze stunt:
» Leider, dû hâst übel gevarn;
Got muez' im sêl' und lîb bewarn! «
Diz bî spel ich hie vor sage,

90 und bewært sich alle tage,
Und beschiht niht selten,
daz der unschuldig' engelten
Muoz des schuldigen missetåt.
hie mit diu red' ein ende håt.

95 Då von hueten sich gelich, beide, arm unde rich Vor sölicher missetät; wan e3 im niht wol ergåt, Der versuocht ungewonlich spil,

400 und dâ von niht lâzen wil,
Als dise münch' nû hânt getân;
des sol man in den schaden lân,
Sît si verkêrten die bîht',
daz richet Got: sô Nieman spricht.

----The second section will be seen

## LXIII.

## Turandot.

Von

Heinz dem Kellner.

## 333.373

# ACCHATES

ANTHUR MODE SOURCE

.

Es bewährt sich je: wer stäts überredig und spotthaft ist, der gewinnt zuletzt Spott und Unehre; wer aber mannlich und redlich thut, der erwirbt Ehre und Heil.

Ein mächtiger König hatte eine Tochter, deren Schönheit allgemein berühmt war. Sie wollte aber keinen Mann nehmen, als wer sie in drei Dingen mit Rede überböte: und wem dieses misslang, dem wurde das Haupt abgeschlagen. So hatte sie durch scharse Sprüche manchem edlen und biedern Manne sein Haupt abgewonnen.

Nun hatte in der Nähe ein Dorfmann einen Sohn, genannt Konni Kunz, und ein Narr an Leib und Tracht, an Werk und Wort; der trat vor seinen Vater, und forderte von ihm Gut, um an des Königs Hof zu gehen und Hofzucht zu lernen. Der Alte verwünschte ihn und hiefs ihn an den Galgen gehen; der Junge aber bestund darauf, und legte einen neuen Rock an. Dann nahm er vom Ofen ein Ei und schoh es in den Busen. Damit lief er übers Feld hin, und fand einen Eggezahn, den steckte er in den Aermel. So lief er gen Hof.

Da kam ein edler schöner Jüngling geritten, begrüßte sich mit dem Kunz, und als er dessen Sinn vernahm, gesellte er ihn sich zu der Hofefahrt, und gedachte, ihn, nachdem er die Jungfrau gewonnen, als Narren zu behalten. So kamen beide an den Hof.

Nun wurden in denselben Tagen drei stolzen Rittern und Herren, denen das Abenteuer misslungen, die Häupter abgeschlagen. Allen war die Jungfrau verhafst: der König aber berief sich auf seinen Eid, und wunderte sich, dass niemand sie überwinden könne.

Beim Nachtefsen wurden je zwei zusammen gesetzt, und so auch die beiden Ankömmlinge, der Jungherr und der Tölpel, (das ist nur andre Aussprache für »Dörfer, — Rüpel«). Konni nahm hier, wie daheim, in der einen Hand Fleisch, in die andere Brod. Der Jungherr, schamroth darüber, lehrte ihn anständig efsen; Konni aber wollte nichts davon hören, und frafs sieh so voll, dafs er kaum noch sitzen konnte.

Zur Schlasenszeit wurden auch, nach der Hossitte, die beiden Genotsen zusammen gelegt. Um Mitternacht besiel den Ueberfras so hestiges Bauchgrimmen, dass er ausschrie und hinaus wollte. Der Jungherr warnte ihn, nicht den Hals abzustürzen, und Konni entleerte sich in seiner Kappe, band sie mit dem Hosennestel zusammen und legte sie untern Kops, so dass es einen ungeheuren Gestank gab. So blieber liegen, bis schon überall gesungen wurde.

Der Jungherr war um so früher aufgestanden. Man führte ihn sogleich vor die Königstochter, sein Heil zu versuchen: da überwand die Verfluchte auch ihn mit ihren Sprüchen, so daß er alsbald enthauptet ward. Unterdessen war Konni aufgestanden, und kam mit seiner zusammengewickelten Kappe unter dem Arm, und wurde so auch vor die Königstochter geführt. Sie hiefs ihn seinen Spruch anheben. Da sah er sie lange an und sprach tölpisch: » Frau, wie ist euch der Mund so roth! « Sie erwiederte, es sei Feuer drinnen. Da zog er sein Ei hervor, und forderte, sie solle es ihm sieden. Sie hiefs es ihn in den Hintern stecken. Er antwortete: ein Ei könne er nicht hineinbringen: befser füge ihm dazu der Eggezahn, welchen er ihr vorwies. Die Königstochter ward zornroth, so daß sie außer Faßung rief: » das ist versch....«. Da band er seine Kappe auf, daß Alle die Bescherung darin sahen, und sagte: » dieses ist gesch....«.

Damit hatte er dreimal gewonnen, und Alle riefen, die Königstochter müße ihn zum Manne nehmen. Der König konnte es nicht verweigern, und so ward sie, durch die so mancher auserwählte Mann den Kopf verloren hatte, dem bäurischen Narren zu Theil. Wie es ihm weiter erging, weiß ich nicht. Alle aber gönnten es ihr wohl.

Drum rathe ich: hütet euch vor solchem Spotte, damit ihr selber nicht zu Spotte werdet, wie die Uebermüthige in diesem Märe, welches Heinz der Kellner uns zu Liebe gedichtet hat. Gott vergebe uns unsere Schuld.

### LXIII.

E<sub>3</sub> ist wâr, daz ich iu sage, und bewært sich alle tage: Wer über spricht und spothaft ist, und dar nâch allen sînen list

- 5 Wendet unde sezzet, der wirt es ergezzet Mit spot und unêren; der aber (be)ginnet kêren Sinne unde herzen rât
- 10 an manheit unde êrlîch tât, Dem volget sæld' und êren vil. der wârheit ich bewîsen wil Ein bî spel, daz ieh sagen sol, daz ir die wârheit merket wol.
- 15 E<sub>3</sub> was hie vor ein künig rîch, der het ein tohter minniklîch, Der lîb alsô was gestalt, daz manig herre, jung und alt Umbe si reden began;
- 20 dô wolte si keinen man, Wan der sô wîse wære, ald ein sölicher schallære, Daz er si ze einer stunde über reden kunde
- 25 Drier ding', der wær' ir man: dem aber misselang dar an,

<sup>1</sup> werben?

Dem sluog man ab daz houbet sin. sust het diu junge künigin Mangen tugenthaften man

- 30 sîn edel houpt gewunnen an.
  Ich weiz niht, wer ir gab den rât.
  der lange drûf getihtet hât',
  Der kund' niht in dem sinne sîn
  so manger hande sprüchelîn
- 35 Vinden, noch getihten
  und sin sin dar üf rihten.
  Nü het ein dorf man då bi
  einen sun, hiez Konni
  Der was rehte getån
- 40 als ein nar, sunder wan,
  An dem lib und an der wat,
  und an aller getat,
  Diu sim' lib an horte;
  mit werke und mit worte
- 45 Möht' er niht gebiurscher sîn.
  er gieng vür sînen vater hin
  Und sprach: »vater, gib mir guot,
  in des küniges hof stât mîn muot,
  Und wil lêren hove zuht.«
- 50 der vater sprach: »daz dich diu suht Mueze hiute bestån!
  wöltest dû ze hove gân,
  Ich beriht' eines galgen dich;
  gang, lâz unbetöubet mich:
- 55 Wer ist ze hove, der dîn ger! «
  Konni sprach: » mir ist als mær',
  Dû sprichest übel, oder wol;
  wan dû bist untugent vol;
  Ich wil ze hove, swie e3 gât:
- 60 wil Got, mîn wirt vil guot rât.«
  Er leit' ein niuwen rok an,
  von einem oven er nam
  Ein ei in den buosem sîn,
  und lief über daz velt hin:

- 65 Då vand er einen egten zan, als ein nagel getân; Den stiez er in den ermel hin. (ge)gen hove stuont sîn sin, Des lief er ze hove dan.
- 70 Dô kam ein edel junger man
  Dem was sîn schæner lîp gestalt
  nâch des wunsches gewalt;
  Der edel schæn' und minniklich
  sprach: »gesel, Got grueze dich.« —
- 75 » Got lône iu, « sprach dô Konnî.

  der jung' man reit im nàhe bî

  Und sprach: » geselle, war wilt dû? « —

  » herre, ich wil ze hove nû. « —

  » Wilt aber mîn geselle sîn? « —
- 80 »jâ « sprách dô Konnîn.

  Der junk her was sô wol getán,
  daz er kein zwîvel wolte hân,
  Daz im ie mer beschæh' daz leit,
  daz im diu junk vrou (würde) verseit;
- 85 Dâ von wolt' er den gebiurschen man dar nâch ze einem tôren hân.
  Do si kômen in des küniges sal, dâ was herschaft über al
  Von herren unde vrouwen.
- 90 menglîch begunde schouwen Den jungen man des lîbes fîn und den gebiurschen gesellen sîn.

Nû muoz ich leider sagen, wie drî stolzen rittern ez ergie:

- 95 Den wurden in den selben tagen
  (dâ) diu höupter ab geslagen,
  Der ieglicher ein herre was;
  darumb was man der vrouwen gehaz,
  Wan dâ was manig man verlorn.
- 100 der künig sprach: »ich hân gesworn,Wer si über reden kan,der sol si ze wîbe hân;

Doch wundert mich, daz nie man ist, der über listen kan ir list.«

- 105 Diu rede wart hin geleit.
  daz naht ezzen wart bereit,
  Man sazt' ie zwên' vür ein ander dar,
  die ouch sament kômen gar:
  Man sazte den junk herren fîn
- 10 zuo dem törpel Konnîn.

  Konnî tet, als im gezam,
  ein stük er in die hant nam
  Vleisches, und in die ander brôt;
  der junk her wart scham rôt,
- 15 Und nam im daz vleisch sâ ûz der hant, und lêrt' in dâ, Wie er ezzen solte; des er niht volgen wolte, Und sprach, er wære erschelt:
- 20 »e33et (ir), wie lang ir welt, Wan ich wil gnuog e33en, und wil des niht verge33en, Ich bedarf sin (harte) wol.« Konni wart (då) sô vol,
- 25 Daz er kûme gesaz.

  Dô ez slâfens zît was,

  Der künig eines siten pflak,
  daz menglîch bî sî[ne]m gemazen lak:
  Der junk her unde Konnî
- 30 die lâgen ouch einander bî. Dô ez mittiu naht wart, dô wart Konnîs bûch sô hart Dürnen und in grimmen, daz tet den edlen ginnen (?)
- 35 Die er des nahts het gezzen, do er nie gnuok kund' vrezzen; Dô er nû ze bette lak, daz in daz grimmen sô bejak, (?) Dô schrei er: » wie ist mir sô wê!«
- 40 und sprach: » wen kum ich iemer mê,

Daz ich müge schizen?« — »ach, waz wilt uns wizen!« Sprach der edel man » verhab', dù vallest dînen hals ab.«

- 145 Konnî kund' sich verrihten wol, er nam sîn kappen und scheiz si vol, Mit ei[ne]m hos nestel er'z verbant und leit' si under daz houpt ze hant; Dô wart ein ungevueger stank;
  - 50 diu naht was dem junkherren lank.
    Dô ez nû morgens wart tak,
    der junkher stuont ûf, Konnî lak,
    Biz man allenthalben gesank.
    dô wart daz twellen niht lank,
  - 55 Man vuorte den junkherren fin vür die jungen künigin, Dâ er sin heil versuochte: dô was diu vervluochte Sô manger sprüche (wol) erkant,
  - 60 daz si den junk her[re]n über want,
    Dem allez liut daz beste jach,
    und im reht als den andern beschach,
    Und niht mohte hin komen,
    im würd' daz houbet da benomen.
  - 65 Dô er nû enthouptet wart,
    Konnî was niht gespart.
    Er was von dem bette komen,
    und het ze samen genomen
    Die kappen under den arm sîn.
- 70 man vuort' in vür die künigîn;
  Si sprachen: »red' an, kanstu wol.« —
  »ich weiz (niht), waz ich reden sol.« —
  »Mit mîner vrouwen etwaz.« —
  Konnî sprach: »sô tuon ich daz.«
- 75 Lange er si ane sach, hart gebiurlîch er (dô) sprach: » Vrou, wie ist iu der munt sô rôt?« diu vrouwe sprach: »es tuot nôt,

Dô ist viar dar inne.«

180 er sprach ze der küniginne:

» Vrou, sô eitet mir daz ei.«

het' er noch der sprüchlîn zwei,

Er wirt des siges inne.

dô sprach diu küniginne:

- 85 » Tôre, stôz in den ars daz.« —
  » dar zuo komt mir daz baz,
  Ein ei ich niht drin bringen kan.«
  er lie sie sehen den egten zan;
  Dâ mit gewan er daz ander wort.
- 90 diu vrou gewan zornes hort,
  Daz si wart unverwizzen,
  si sprach: »daz ist verschizzen.«
  Konnîs gelükke wart guot,
  er zart' ûf sînen kugel huot,
- 93 Daz ez daz liut allez sach,
  vor in allen er dô sprach:
  »Diz ist geschizzen, daz scheiz ich.«
  er het die vrouwen, dunket mich,
  Zem dritten mål gewunnen.
- 200 vil hart die liut' begunnen Ruofen, wib unde man: »mîn vrou muoz den gebûren han, Der als ein narre ist getân.« dô muost' ez der künig varn lan
  - 5 Unde muoste im die geben, durch die verlorn het sin leben Manger ûz erwelter degen. wie des gebûren wart gepflegen, Des weiz ich niht, wan' ez was do
  - 10 der vrouwen unglük(s) manger vrô,
    Daz manger då enthouptet was.
    Dâ von rât' ich iu allen daz,
    Daz ir niht habet spottes pfliht;
    vil gern ez allenthalb(en) beschiht,
  - 15 Wer (dâ) spottes niht enbirt, daz er selb' ze spotte wirt;

Alsus gieng ez der künigin: diu mohte wol beråten sin Mit einem hôch gebornen man,

220 het' si über muot gelan.

Nû spottet her unde hin, e3 wirt etlîches ungewin; Da3 merket bî dem mære, da3 uns Heinz der kelnære

25 Ze minnen getihtet håt.
Got uns gebe sin und råt,
Daz wir nåch unser schulde
verdienen Gotes hulde!



## LXIV.

Der Jungherr und der treue Heinrich.

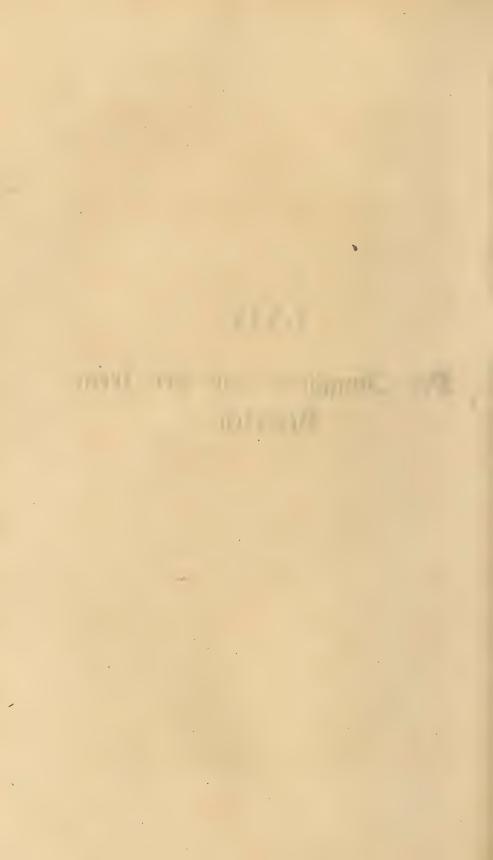

Möret ein altes wunderbares Abenteuer, dergleichen hier nun nicht mehr geschieht, obschon noch in manchem andern Lande. Ich bringe es aus schlichtem Deutsch in Reime.

Vormals safs in einer Stadt ein Jungherr (Junker), der in hohen Ehren lebte, nie etwas unvergolten liefs, und bei allen Turnieren und Hofhaltungen war. Das that er lange im Dienst einer edlen Geliebten, bis der Tod sie ihm entrifs. Seitdem lebte er stäts in tiefer schmerzlicher Trauer, so daß seine Aeltern auch sorgenvoll darüber starben, und sein Leid noch größer ward.

Nun hatte er lange Jahre einen guten treuen Knecht, der ihm manchen Trost zusprach: er, der so große Ehre habe, möge wieder fröhlich leben mit den Leuten. Der Jungherr wollte bis an sein Ende trauern. Der treue Heinrich aber mahnte ihn an den Spruch: » man solle kein Leid zu lange tragen, « und redete ihm so viel zu bis der Herr sein Herzeleid vertrieb, so gut er vermochte: jedoch blieb die rosige Schönheit der Geliebten ihm stäts eine Angel im Herzen. Seine Mage (Verwandten) hätten gern durch eine Gattin seine Jugend erheitert: aber vergeblich. Er turnierte wieder, wie zuvor. Deshalb verkaufte er einen Hof nach dem andern, so daß all sein Erbe drauf ging. Das sah Heinrich ungern und sprach oft dagegen: aber der Herr schweigte ihn damit, daß er, wie bisher, in Ehren leben müße.

Eines Tages kam ein stattlicher Herold geritten, und verkündigte einen Hof des Königs von Cypern, der seine Tochter und sein Königreich dem Ritter oder Herrn verhieß, welcher dort den Preis gewönne. Der Herold wurde zu dem Jungherrn gewiesen, der ihm Kleider und Ross, wol 40 Gulden (Goldstücke) werth, schenkte, und sogleich das Abenteuer bestehen wollte. Heinrich stimmte bei, weil der Herr nur noch zwei Höfe und ein Haus hätte, und damit sein Turnieren aus wäre. Der Herr hieß ihn alsbald alles verkaufen und Pferde und Rosse anschaffen. Heinrich bereitete Alles zur Fahrt. Sein Herr hatte so nur noch einen Hof: den schenkte er Heinrichen, seinem Weibe und Kinde. Heinrich dankte sehr; und als zur Maienzeit alles ritterlich zugerüstet war, ritten beide dahin.

Unterweges gesellte sich ein Ritter zu ihnen, der frohes Muthes, aber arm war, und als er die Fahrt vernommen, ebenfalls nach Cypern wollte. Der Jungherr gebot Heinrichen, ein gutes Abendmal zu besorgen und ein Tuch von Seide oder Sammt zum Geschenke für den Ritter zu kaufen. Heinrich wandte ein, daß ihr Geld bald verzehrt sei: der Herr aber verwies ihn dann auf die Pferde und Rosse. Heinrich gab ihm Recht, und befolgte den Befehl, erklärte aber dem Ritter frei, wenn er mit ihnen zehren wolle, müße er auch Geld dazu hergeben. Der Ritter erbot sich, nach 14 Tagen freier Zehrung seinerseits 14 Tage die Kosten

allein zu tragen. Diess wurde angenommen, und so ritten sie gesellig fürder. Der Ritter vernahm von dem Jungherrn, dass er schon 3 Jahre seine Geliebte betrauerte, in deren Namen er keine Bitte versagen könne. Nach Verlauf der ersten 14 Tage, kündigte Heinrich den Wechsel an. Der Ritter war bereit dazu, und besorgte am Abend die Herberge: aber am nächsten Morgen ritt er schon vor Tage mit seinem Gesinde hinweg. Als der Wirth diess berichtete, schalt Heinrich, sein Herr aber entschuldigte den Ritter durch Noth. Heinrich meinte, die Geldnoth, und man sollte ihn erstechen. Der Jungherr aber beruhigte ihn: was jenem Ehre beschert sei, komme ihm von Gott; und hiess Heinrichen eine Messe besorgen. Das geschah. Darauf assen sie, und Heinrich klagte dem Wirth ihren Verlust. Der Jungherr vertraute auf Gottes Gnade. Heinrich auch, so lange sie noch Rosse hätten; deren eins sie dort lassen musten, und nur noch zwei behielten.

So kamen sie im April nach Venedig, wo sie lange auf Schiffe warten musten, und ihnen das beste, wohl 100 Gulden werthe Ross starb, so dass Heinrich an der Weiterreise verzweiselte. Dennoch kamen sie mit dem einen Rosse nach Famagust, der Hauptstadt Cyperns. Heinrich sragte, was nun zu thun, da der Herr doch nicht zu Fuss austreten könne: gern hätte er ihm alles erhalten. Der Jungherr erkannte Heinrichs Treue und klugen Rath, und wollte sich fürder ihm ganz überlassen: er müsse durchaus hier am Hose turnieren, und vielleicht gelinge es ihm, beiden zur Freude. Heinrich gelobte, ihm fürder ein treuer Gefährte im Leben und Tode zu bleiben. Dann hies er ihn im nahen Walde sich vergnügen, bis er (Heinrich) zurückkäme. Der Jungherr ging hin, und setzte sich in dem lieblichen Walde, eine Meile von der Stadt, an einem kühlen Brunnen.

Heinrich ritt in die große schöne Stadt, und fragte nach einem Wirthe, der einem Herrn die nöthigen Rosse stellen könnte. Er fand bald einen solchen, und erzählte ihm, wie sein Herr mit großem Aufwande weither gekommen und unterwegs drei Rosse und zwölf Pferde verloren habe. Der Wirth war bereit, wenn er ihn sähe; und Heinrich eilte, ihn zu holen.

Als er wieder zu dem Jungherrn kam und ihm alles berichtete, dankte dieser ihm herzlich, und setzte sein ganzes Heil auf jhn. Heinrich ließ ihn nun sein bestes Kleid anlegen, und frohgemuth sein: er war jedoch besorgt, wie sie, ohne Geld und Pferd, den Wirth befriedigen sollten. Der Jungherr verwies ihn auf Gottes Hülfe, und hieß ihn mit dem Wirthe 20 gute Gesellen, 4 Rosse und ein schönes zeltendes Pferd (Zelter, Paßgänger) bringen, um ihn unter Drommeten und anderm Spiel in die Stadt zu geleiten. Heinrich ritt wieder in die Stadt, es zu bestellen, und der Wirth rüstete sogleich alles zu.

Unterdes safs der Jungherr in der Sonne am Brunnen, und sah ein Vöglein sich auf die Blumen setzen: es trug einen Stein im Schnabel, legte ihn ins Gras, und hub an wunderschön zu singen. Dies wiederholte es, und slog dann auf einen Baum. Der Jungherr verwunderte sich darüber, und gedachte sich des Steines zu bemächtigen, wenn der Vogel wiederkäme. Das geschah: der Vogel lies wieder den Stein

tallen, und sang, daß es weit erscholl. Da warf der Jungherr nach dem Vogel, daß er entflog, und den Stein liegen ließ. Dieser war klar und leuchtend wie ein Karfunkel. Der Jungherr ergriff den Stein: und alsbald spürte er, daß er wie ein Vogel dahin fliege. Dann flog er wieder an seine Stelle zurück, freute sich sehr, und erwartete seinen treuen Heinrich.

Der Wirth war bald bereit, mit vier Rossen und Gefolge seiner Mage (Blutsfreunde), und Spielleuten; er ritt neben Heinrich, der den Zelter führte. Als er den Jungherrn so stattlich sah, erbot er ihm große Ehre, freute sich, und wünschte ihm den Preis. Der Jungherr stellte alles Gott anheim. Er bestieg den Zelter, und erschien dem Wirthe ritterlich ohnegleichen. So ritt er mit beiden zu des Wirthes Gefolge, die den dreißigjährigen herrlichen Mann auch über alles priesen. Er grüßte alle freundlich, und ritt mit ihnen, unter Drommeten und Pfeisen und großem Zulause, freudig in die Stadt.

Der König wunderte sich über den unbekannten Gast, und ging auch herfür, ihn zu schauen; mit ihm seine Frau und Tochter, welche, sobald sie den Jungherrn erblickte, heimlich Gott anrief, daß ihm der Dank werde. Ebenso traf ihn bei ihrem ersten Anblicke ein Pfeil der Frau Venus ins Herz. Er grüßte sie und den König und jedermann höflich. Alle bewunderten den unbekannten Ankömmling, und dieser hatte mit Heinrich verabredet, daß sein Name und Geschlecht verborgen bliebe.

In der Herberge war ihm gutes Gemach bereit. Der König sandte seinen Truchsefs hin, ihn zu Tische zu laden. Der Jungherr ließ sich durch die Ermüdung von der langen Seereise entschuldigen. Der König ließ cs gelten, seine Tochter aber war betrübt, und betete für den Geliebten, denn auch sie hatte der Minne Pfeil ins Herz getroffen.

Der Jungherr in seinem Gemache erblickte durch das Fenster den minniglichen Fangstrick seines Herzens, und ein Brand der Frau Venus entzündete das Minnefeuer noch stärker. Da verwandelte er sich in ein Vöglein und flog in das Fenster, wo er die Königstochter gesehen, die auf den Knien um ihn betete. Sie sprang auf, schlug das Fenster zu und lief dem wilden Vöglein überall nach, es zu fangen. Zuletzt setzte es sich auf ein Bette, sie warf eine schöne Kogel (Schleier) darüber und ergriff den Vogel: da ward plötzlich daraus ein junger Mann. Sie erschrack so, daß sie in Unmacht fiel. Er küsste sie nach Herzenslust, gab sich ihr als den neuen Gast zu erkennen, entschuldigte sich durch den Minnepfeil im Herzen und daß Gott ihm zu fliegen verliehen habe. Sie erkannte ihn sogleich, gestand ihm ihr herzliches Verlangen nach ihm, umschlang ihn mit ihren schneeweißen Armen und bot ihm ihren rothen Mund: was beide da thaten, das mag ein Narr wohl rathen.

Darüber kam die Tischzeit des Königs, und damit sie nicht verspähet würden, schieden die Gelieben mit minniglichen Worten. Die Schöne gab ihrem Ritter einen kostbaren Kranz, welchen er für sie als Helmkleinod führen sollte. Er verhieße es, und drückte sie an sein Herz, die nun ein »Weib« geworden und in »unsern Orden« getreten war. Sie befahl ihn Gott: er ward wieder ein Vöglein und flog in seine Kammer.

Heinrich kam, ihn zu Tische zu rufen. Der Jungherr schlofs auf und gab ihm das Kleinod in Verwahrung. Heinrich freute sich, dass Gott ihn im Gemache so wohl berathen, und fragte, woher es komme. Der Jungherr sagte ihm nur, es komme daher, wo es ihnen beiden wohl frommen möge. Heinrich brachle das Kleinod dem Wirthe zur Verwahrung, der noch keinen schönern Kranz gesehen hatte, und ihn auf 4000 Gulden schätzte; was Heinrich sehr gern hörte. Das Mahl, nach Landessitte, war reichlich, und nach demselben gebot der Jungherr, den Wirth und die Seinen auf morgen stattlich zu kleiden. Heinrich besorgte mit dem Wirthe das Tuch zu 30 Röcken, welche dieser für seine Kinder und Verwandten mit Dank empfing.

Am nächsten Tage, da der König ein Stechen haben wollte, bat der Jungherr Alle, Ritter, (Edel-)Knechte, Dienstmannen, und wen sie mitbrächten, zum Nachtessen, welches er stattlich bereiten hieß. Alle sagten zu, und fragten, ob der in so hohen Ehren lebende Herr nicht Artus oder Alexander wäre, oder von wannen er käme. Niemand kannte ihn, außer jenem Ritter, der ihm unterwegs sein Geld verzehren half: der erzählte, wie er mit ihm geritten, und rühmte seine herrliche Sitten und Freigebigkeit; jedoch wiße er nicht, wer und woher er wäre.

Zur Efsenszeit stellten alle sich ein. Der Wirth mit seinen Leuten empfing sie vor der Thüre. Alle saßen fröhlich bei Speise und Trauk, und nach dem Mahle hub der Tanz an. Heinrich hatte das Kleinod auf seines Herrn Helm gebunden, daß es jeder sah, und mancher ihm neidete. Jener schlaue Ritter, der sich unterweges schon ihm zugesellt hatte, trat vor den Jungherrn und bat ihn um seiner Geliebten willen um das Kleinod. Dieser gewährte sogleich, nahm selber den Kranz ab, und gab ihn, zu Aller Verwunderung, dem Ritter, der schön dankte. Heinrich schalt diese Verschwendung an den schnöden Ritter, der den Tod verdient habe und den er zum Henker wünschte, und drohte, seinen Herrn zu verlassen. Dieser sagte, dann wiße er nicht, was anzusangen, und wäre es ganz um ihn geschehen. Heinrich ließ sich erbitten. Als die Gäste Urlaub nahmen, bat der Herr sie sämmtlich zum nächsten Tage wieder. Alle versprachen's. und bereiteten sich zum Hosturniere.

Der Jungherr fragte Heinrichen, was er nun auf dem Helme führen solle. Heinrich meinte scherzend, ein Hühnernest, und muste sogleich eins herbeischaffen und auf den Helm binden. Am Morgen mit Sonnenaufgange bereitete der Wirth das Frühmahl. Der Jungherr ging zur Messe. Darauf rüstete er sich zum Ritterspiel, und Heinrich muste ihm auch auf dem Schilde ein Hühnernest malen; dann stieg er zu Rosse, und ritt mit dem Wirth und 30 Mannen auf die Bahn. Es war noch früh und er der erste. Dann erschien der Ritter mit dem Kranze. Der König und seine Tochter schaufen aus den Fenstern; sie freute sich, den Kranz zu schen, und bat für ihren Trauten. Dieser, mit dem Hühnernest, fafste den Speer und rannte alles nieder; der Ritter mit dem Kranze wollte seine Gesellen rächen, wurde aber auch in den Mist gestochen. Der König rief: "So mir der gute Tag! das mag wohl ein

Degen sein.« Zumal als dieser mit dem Hühnernest den nächsten so anrannte, daß Ross und Mann ins Moos fielen, und noch einen dritten niederstach.

Die Konigstochter aber beklagte den Unfall ihres vermeinten Ritters mit dem Kranze, und flehte Gott und seine Mutter für ihr geliebtes »blühendes Reis.« Bevor sie jedoch ihr Gebet ausgesprochen, lag der Kranz abermals vor dem Hühnerneste zu Boden, und dieses behielt den Preis des Tages. Alles verwünschte den unbekannten Abenteurer, den der Teufel hergeführt habe. Der Sieger aber, kraft seiner Minne, war frohgemuth, während sie den abermaligen Unfall des Kranzes betrauerte.

In die Herberge kam ein Bote des Königs und lud ihn zum Efsen. Er entschuldigte sich diesmal damit, daß er selber Gäste geladen habe. Der König zürnte sehr, daß an seiner Statt ein anderer den Hof halte. Der Truchseß aber beschwichtigte ihn bis morgen.

Der Jungherr begab sich in seine Kammer, wie er sagte, um auszuruhen und Heinrich verschloß ihn darin. Er aber flog alsbald zur Kammer seiner Geliebten, wurde minniglich empfangen, und beide ergetzten sich mit Freuden. Beim Scheiden wünschte sie ihm herzlich Sieg über den mit dem Hühnernest. Er versprach, morgen zu beßern, was er heute verfehlt habe. Auch meldete sie ihm den Zorn ihres Vaters, und bat ihn, nach dem Nachteßen mit seinen Gästen zu Hoße zu kommen, und er verhieß es. Zuletzt gab sie ihm eine goldene, mit Steinen besetzte Krone, sie auf dem Helme zu führen, und hieß ihn frohgemuth sein. Er gelobte es, und beide'schieden mit herzlichem Kusse.

Als er wieder in seiner Kammer war, rief er Heinrichen, und gab ihm die Krone in Verwahrung. Dieser freute sich, dass nun ihre Zeche gesichert sei, wunderte sich, und gedachte, sein Herr verstehe die Schwarzkunste Er ging in den Speisesaal und band die Krone auf den Heim. wohl wuste er, der "Ritter-Schelm" werde sie ihm nicht darauf laßen, getröstete sich jedoch, wo den Kranz und die Krone, sinde sein Herr morgen wohl noch ein ander Kleinod.

Die Gäste kamen, und alle saßen fröhlich zu Tische, da trat ein Ritter herein und lud den Wirth mit ihnen morgen zu Hofe; dieser sagte es zu. Dem Ritter des Kranzes, der mit zu Tische saßs, stach auch die Krone in die Augen. Nach aufgehobener Tafel forderte der Jungherr Alle auf, ihm nach Hofe zu folgen. Köstlich gekleidet, und von Allen gepriesen, ging er mit ihnen hin, und ehrte den Hof des Königs.

Unter Drommeten und Pfeisen zog er mit seinem Gesolge wieder in die Herberge, und bewirthete sie mit Consect und Wein. Dann beurlaubten sich Alle: nur der Kranzritter blieb noch und bat ihn bei seiner Geliebten Huld um die Krone. Sie wurde ihm sogleich gewährt: er solle sie sich von Heinrich geben lassen; und als dieser ihm lieber einen Strick, ihn dran zum hängen, geben wollte, nahm der Jungherr selber die Krone vom Helme und gab sie ihm, der vergnügt sich morgen damit zu schmücken und zu rächen gedachte.

Vor Schlasengehen fragte der Jungherr Heinrichen, was er nun

morgen auf dem Helme führen solle. Heinrich rieth zu einem Ofenwisch, und muste sogleich einen herbeischaffen, auf den Helm binden und im Schilde malen. Heinrich spottete, der Wisch stehe befser, als die Krone, und der Herr lachte.

Am Morgen, nach der Messe, zog Heinrich die Rosse hervor, und der Ritter mit dem Ofenwische ritt unter klingendem Spiele zum Turnei; alle schauten nach ihm aus und hielten ihn für den rasenden Thoren mit dem Hühnernest. Noch war niemand auf dem Plan, und er versuchte sein Ross. Da kam der Ritter mit der Krone, und alsbald rannte der mit dem Ofenwisch ihn nieder. Mit Leide sah die Königstochter ihre Krone im Staube. Die anderen Ritter kamen nun auch; der mit der Krone raffte sich wieder auf, wurde aber nochmals so niedergestochen, dass Mann und Ross im Moose lag. Die Jungsrau ward noch betrübter; den König aber erfreute der mit dem Ofenwische, den er auch für den mit dem Hühnerneste hielt. Dieser rannte sosort noch einen Ritter nieder, und darnach alles was ihm vorkam, bis zur Nacht. Da ritt er wieder als Sieger fröhlich mit seinem Gefolge zur Herberge.

Der König sandte einen Knecht aus, sich nach ihm zu erkundigen. Hocherfreut war die Königstochter, als sie von dem Boten vernahm, daßes ihr Herzenstrauter wäre: sie schwieg aber, und ging in ihre Kammer, ihn zu erwarten. Dieser begab sich auch wieder zu seinem Gemache, entwaffnete sich und flog zur Minniglichen. Sie, voll hoher Freude, begrüßte ihn als ihren liebsten Diener, der sie ganz mit des Maien Thau durchdrungen, als ihres Herzens stäts und wonnig blühende Aue. Er gelobte, immerdar Alles zu thun, was sie erfreuen könne. Sie fragte, warum er ihren Kranz und Krone nicht geführt habe, und gerne vernehmend, daßer sie um ihretwillen hingegeben, bot sie ihm dafür eine köstliche, mit Perlen und Edelsteinen gestickte Kogel (Kappe), und er muste seiner »zarten Blume« schwören, sie durchaus nicht wegzugeben. Darüber nahte die Eßenszeit, und mit herzlicher Umarmung schied er von seinem »blühenden Reise«.

Die Ritterschaar, die zwei Abende seine Gäste gewesen, versammelte sich in seiner Herberge, mit ihm zu Hofe zu gehen. Durch Heinrich davon benachrichtigt, kleidete er sich bald an, und ging mit dem stattlichen Gefolge zu Hofe. Der König setzte ihn über alle Ritter und Edelknechte; alle saßen froh beim Mahle, und reichlich wurde der Wein geschenkt. Als die Tafel aufgehoben war, da trat Groß und Klein mit Drommeten und Pfeisen in den Saal, und der Tanz hub an. Der Jungherr sprang lustig an dem Reigen, sang und trieb mancherlei Freude, und die Königstochter mit ihm. Ungern entließ sie ihn, als er sich mit Allen beurlaubte. Herrlich ritt er wieder durch die Stadt; alle Leute schauten ihm nach und fragten spöttisch, wo der Recke mit dem Strohwisch sei; der habe sich wohl bethan, und müße diesem hier morgen den Preis laßen; die übrigen wurden daran gemahnt, wie jener sie heute beschimpft habe.

Frühmorgens erschien der Ritter mit der Kogel auf dem Plan, und man erkannte darin den Nachfolger des Hühnernestes und Ofenwisches. Ein Ritter rief die übrigen zum Kampfe gegen ihn, und das Stechen hub an. Der Kogelritter zerbrach Speer auf Speer und »risch wie ein Vogel« rannte er Alle nieder, daß sie nicht wiederkamen, und sein war die Ehre des Tages.

Mit überschwänglicher Freude schaute die Königstochter aus dem Fenster den Preis ihres Ritters. Sie fragte ein Fräulein neben ihr, wer ihr am meisten gefiele, und hörte mit stiller Freude: der Kogelritter. Der König pries diesen auch als "Herrn der Herren«, welchen selbst der mit dem Hühnernest und der mit dem Ofenwisch nicht bestehen möge. Da sah er den Wirth, ließ ihn rufen, und fragte ihn nach den beiden. Dieser gestand, es sei eben der mit der Kogel, und erzählte wie er den Perlenkranz und die Krone verschenkt, und ihn mit den Seinen gekleidet habe, zwar wiße er nicht, wer und woher derselbe wäre, doch werde sein Geschlecht durch ihn geadelt. Des freute der König sich sehr, und er hieß den Wirth, von ihm die ganze Zeche des Ritters fordern.

Im Abreiten von dem Turnei schlug der Jungherr scherzend auf einen seiner Gesellen; die andern thaten desgleichen, und so eilten Alle frohlich zur Herberge. Hier hiefs der Jungherr Heinrichen, ihm melden, wenn die Gesellen kämen, und flog heimlich zu der Trauten, die ihn herzlich begrüßte, als ihren Sonnenschein und süßen Thau ihres vom Minnestral durchbohrten Herzens, das vor Freuden spalten möchte. Er küsste sie tausendmal, und wünschte, sie ritterlich erworben zu haben. Sie war dessen gewiss, weil er stäts den Preis gewonnen; und "was die zwei da thaten, das möcht" ein Narr wol rathen. « Beim Scheiden gab sie ihm noch ein von ihr selber gemachtes Kleinod von Perlen und Edelsteinen.

Es war Zeit zu Hose zu gehen. Der Jungherr kam auch. Alle empsingen das Handwasser, und der König hiess jeden nach seinen Würden setzen. Die Gerichte waren unzählig. Nach der Tasel hiess der König Alle einen Kreis hilden, und der Hosmeister verkündigte auf morgen die Ertheilung des Dankes. Alle gingen sroh vom Hose. Jeder hosste für sich. Auch der Jungherr hielt sich nicht für den Geringsten, und schied höslich von den Frauen. Seine Begleiter erkannten, im Gespräch untereinander, ihm die Königstochter zu.

In der Herberge gebot er Heinrichen, mit dem Wirthe die Zeche zu machen. Dieser sagte, es wäre alles schon bezahlt. Heinrich hielt es für Scherz, der Wirth aber berief sich auf den König. Vergnügt ging Heinrich hierauf zu Bette und schlief, wohl zugedeckt, sorglos bis zum hellen Morgen, so daß er den sansten Ruf seines Herrn nicht hörte. Dieser wollte ihn schlasen laßen: da erwachte der treue Knechtlachte freudig, und verkündigte dem Herrn die srohe Märe, welche dieser ansangs auch für Scherz hielt. Er dankte Gott, und ging zur Messe, wo er auch den König und die Frauen sah. Dann sorderte er selber noch in der Herberge vom Wirthe die Rechnung, und vernahm die Bestätigung von Heinrichs Rede. Mit diesem begab er sich nun zum Könige, und auf den Knien dankte er ihm aller Ehren und erbot sich ihm lebenslänglich zu Diensten, bat aber um Urlaub nach der sernen Heimat, wo die Seinen nichts von ihm wüsten. Der König

gebot ihm zu bleiben, bis der Dank ertheilt würde. Hierauf ging's zur Tafel, und als nach dem Essen die Gäste sich im Saale ergingen, auf die Entscheidung harrend, berieth sich der König heimlich mit seinen Rittern und Edelknechten, wer den Dank verdient hätte. Der zuerst befragte nannte den mit dem Hühnerneste, der zweite den mit dem Ofenwische, der dritte den mit der Kogel, und der vierte rieth auch zu einem dieser drei. Da entschied der König, damit jedem sein Lohn werde, solle der mit der Kogel seine Tochter haben, der mit dem Ofenwisch sein Königreich nach dem Tode, und der mit dem Hühnernest solle sein Reich schon bei Lebzeiten verwalten. Dann hieß er die Tochter in den Saal führen, und ihre Bewerber einen Kreis schließen, in welchem sie dreimal umgeführt und endlich dem Bestimmten gegeben werde. Das geschah, die Jungfrau ging mit verschämtem Erröthen und großer Angst im Kreise umher, nicht wißend, woran sie war, bis sie dem Jünglinge gegeben wurde, der vor der Erröthenden wie eine Rose entbrannte, und Beider Minne sich offenbarte. Heinrich sah es mit großen Freuden. Am Abend wurde das Beilager gehalten und minniglich lagen Beide beisammen.

Am Morgen ließ er alle in der Stadt anwesenden Gäste zu einem achttägigen Hofeinladen, welcher mit mancherlei Kurzweil, Stechen und Turnieren gehalten wurde; worauf er Alle mit Rossen und Pferden beschenkte und ihre ganze Zehrung bezahlte.

Darnach zogen Alle heim; nur der beglückte Jungherr blieb dort, und ward ein berühmter und mächtiger Landesherr. Auch blieb der getreue Heinrich bei ihm: beide verlangten nicht mehr heim.

Hiemit beschließe ich diese Rede: Gott schreibe uns in sein Reich!

#### LXIV.

### Ein historie von eim' edelman und sînem knehte Heinrich.

Wellent ir stille gedagen, sô hærent, ich wil iu sagen, Waz hie vor ist geschiht åventiure, der man nû vindet niht, Wunder manger hand(e);

5 man vindet in etlîchem land(e) Wol des selben glîchen, daz weiz ich sicherlîchen, Als ich hære jehen,

10 dag hie vor mâls sî geschehen. Nû wil ich die selb(en) sachen von slehtem Diutsch ze rîmen machen.

Hie vor in einer stat saz, vür wâre sage ich iu daz,

15 Ez was ein jung hêre, dem volget' michel êre, Der verlag selten, swa er iht moht' vergelten. Nû der selbe jung(e)

20 wuohs ûf tapferunge, Swâ man stach oder solt' turnieren, dâ wolt' er mit hovieren. Daz tet er durch ein hôch geborn', die er zuo lieb(e) hât' erkorn;

25 Der diente er lang und manik zît: ze leste ward er ir kwît. Daz im sîn herzen lieb starp und er sîns lîbes vast verdarp, Des treib er mangen rouwen

- 30 durch die zarte(n) junk vrouwen.
  Alsus lept' er manigen tak,
  daz er grôzer rouwen pflak,
  Denn' ie man moht' getrîben,
  von mannen, noch von wîben.
- 35 Den bitterlîchen smerzen truog er in sînem herzen. Des kâmen vater und muoter in nôt, daz sie des beide lâgen tôt; Des gewan der jung(e) riuwe,
- 40 sîn alt(iu) sorg' wart niuwe.

  Nû hàt' er einen kneht,
  der was guot und gereht,
  Und als ich hân gelesen,
  manig jâr bî ime gewesen;
  [Er gab ime trôst manger hand,]
- 45 er sprach: » hie ist nie man in disem land(e), der da lept [sô gar] ân' alle schand(e),
  Als ir, lieber jung hêre,
  iu ist geschehen grôz êre,
  Ir sullent iuwer leit begeben,
- 50 unt vrôlîch den liuten leben.«
   Ze leste er sich bedâht(e),
   daz in sîn alter riuwe an brâht(e).
   Daz er zuo dem kneht(e) sprach:
   » mîn leit und mîn ungemach
- 55 Enkan nimmer vergân,
  ich muoz ez biz an mîn ende hàn.«
  Nâch dem, als bescheiden bin ich,
  sô hiez der kneht Heinrich,
  Er sprach; » lieber jung hêre,
- 60 wellent ir haben êre, So begebent disen r(o)uwen und lâzent uns nâch vröuden b(o)uwen; Wan ich hân dik hæren sagen,

man sol kein leit ze lang(e) tragen:

- 65 Jung hêre, daz ist wâr,
  wan die bürden sint ze swâr. «
  Ze leste sich der jung(e) man
  ouch hie mit versan,
  Daz er wart wol gemeit
- 70 unt vertreib sîn herzen leit Dik und manig' stunde, sô er beste kunde. Der (Dô?) bleib ime der angel; wan der lieben wangel
- 75 Wâr(e)n sô reht rôsen rôt, des kam er dik in nôt. Nû legten ime sîn mâge vast grôz(e) lâge, Daz tâten sie durch sîn[en] jungen lîp,
- 80 und heten ime gern geben ein wîp,
  Dâ mit er sîn leben
  in vröuden het vertriben:
  Des (en)moht(e) niht geschehen,
  als ich Heinrich hôrt(e) jehen;
- 85 Want er turnierens 1 pflak, als er vor tet mangen tak.
  Er verkouft(e) hiute einen hof, dag tet er alleg durch lop,
  Big ze leste [dag] der biderbe
- 90 verkouft' allez sîn erbe.

  Daz was dem Heinrich(e) leit,
  wie dik er dâ wider streit,
  Er sprach: » Heinrich, lieber gesell(e) mîn,
  ich hân alle die tag(e) mîn
- 95 Mit êren gelept und nâch vröuden (ge)strept.« Heinrich muost(e) swîgen stil, wan er moht(e) sînen wil Ime mit niht(e) gewer(e)n,

<sup>1</sup> In der Hds. steht truwerens.

#### 200 LXIV. Der Jungherr und der treue Beinrich.

100 er(n') lept' ie nâch êren,
Des muost(e) Heinrich swîgen.
E3 geviel ze einen zîten,
Da3 ein herolt kam geriten
nâch hovelîchen siten,

- 5 Des botschaft was offenbære, wie daz ein künig wære Ze Zîperen gesezzen, der hete sich vermezzen, Er wolt(e) haben ein(en) hof
- 10 durch werder hêren lop; Want er was über laden mit einer tohter, die er wolt' bestaten Uf reht(e) åventûre, ez wurde ime suoze oder sûre,
- 15 So welher ritter oder jung hêre, der dâ der beste wære Zuo dem selben hove, der solt' sîn tohter haben mit lobe, Dem wolt' er ouch geben
- 20 sîn künig rîch' nâch sîm' leben. Diser herolt wart gewîset an den jungen, der dik geprîset Wart von mangem herolde. nû hærent: alsô balde
- 25 Dô er zuo ime kam,
  und er die rede vernam,
  Dô gab er ime kleider unt pfert,
  daz wol was vierzig guldîn wert.
  Des lobet' in der herolt sêre,
- 30 [er sprach:] »mich geliez nie kein hêre Alsus rehte schône: daz iu Got immer lône!« Alsô schied er danne vrôlich von dem jungen manne.
- 35 Nû hærent mîn(e) rede, sô waz der junge tet: »Ich muoz zuo dem hove,

ez kome ze schaden oder ze lobe.«
Heinrich sprach: » waz mag iuch daz betrueben?

140 ir möht doch selber wol prueven.

Wie die sachen stånt:

ir iuwers guotes niht mê hânt,

Dan zwên' hove und ein hûs,

dan ist allez iuwer hovieren ûz.«

- 45 Er sprach: »ich wil ez allez verkoufen, ich enwil niht dar ze vuoz loufen;
  Bestel uns pferd unde ros,
  ez möht' noch allez werden lôs.«
  Dô sprach Heinrich der kneht:
- 50 » jung hêre, wie iuch dunket reht In iuwern sinnen, als ir welt beginnen.« Er sprach: » gang bald û3, verkouf mir hof unde hûs,
- 55 Und lâz uns bereiten;
  want wir mugen niht lenger beiten:
  Als ich hân vernomen,
  sullen wir zem meijen dar komen.«
  Als nû komen was diu zît.
- 60 diu nâch vor dem meijen lît,
  Vil sêre Heinrich schrê,
  er sprach: »hêre, wir haben nimmê!«
  Er sprach: »Heinrich, du solt dich wol gehalten,
  Got sol unser walten;
- 65 Ich weiz wol daz er uns niht lât, der mangem man geholfen hât, Heinrich, dâ zwîvel niht an, und schaf schier(e) daz wir hân Ze diser reis' alles gnuok
- 70 und wes wir durfen ze unserm vuok.«
  Heinrich da âne allez beiten
  begunde sich bereiten
  So waz sie bedorften;
  doch was er in vorhten,
- 75 Waz sîn jung hêre het getân,

daz ez ze übel solt' ergân. Nû hærent mîne rede, so waz der junge tet: Er hât' alles sîns guot(e)s noch ein hof,

180 den gab er ûf durch lop
Gar miltiglîch und sleht(e)
Heinrich sînem kneht(e).
Sînem wîp und sînem kinde,
daz er sich der reise under winde.

85 Des danket' ime Heinrich sêre und erbôt ime grôz' êre. Nû wart niht lenger gebeit, der jung(e) wart schône bereit, Nâch ritterlîchem lobe

90 er schuof sich zuo dem hove
Mit sînem gesinde,
wan diu vart was ime swinde.
Do er alsô ûf dem weg(e) reit,
dô kam ein ritter wolgemeit,

95 Der was vrî von dem muote und arm[e] von dem guote, Der geselt' sich zuo dem jungen; in dûht', ime wær' wol gelungen. Als sie nu alsus mit ein ander riten,

200 ir iglîcher nâch sînem siten, Vrâget' den andern mære, war er wolt', oder wannen er wære. Dô vrâget' der ritter an: » nâch dem als ich mich verstàn, «

5 Sprach er »durch iuwer hulde, sagent, ob ich iuch vrågen sulde, Nû zuo disen zîten, war habent ir muot ze rîten?« Dô sprach der jung(e) man:

10 » sol ich iuch bescheiden dan,Ich wil in ein lant,daz Zipern ist genant.«Dô sprach der ritter: » ist daz wâr,

sô mache ich iu offenbar,

215 Dâ stêt ouch hin mîn muot:
diuht' es iuch nû wesen guot,
Wir wolten in disen zîten
mit ein ander dâ hin rîten.«
Der jung' sprach: »Heinrich, trût gesell(e),

20 sich, wie man daz bestell(e),
Daz wir zuo abent haben gnuok,
unt kouf(e) mir ein siden tuoch,
Ez si von samit oder von siden,
daz wil ich ze disen ziten

25 Disem hêren geben.«

Heinrich sprach: »sô mir mîn leben,
Ir mugent wol verstân,
e3 ist bald umb iuwer gelt getân.«
Dô sprach der jung(e) mit siten:

30 » Heinrich, bis zuo vriden, Wan wir daz gelt hân verzert, sô hân wir noch ros unt pfert, Dâ mit wir uns begân.« sprach der jung(e) wol getân.

35 Dô sprach Heinrich der kneht:

»junker, ir habent reht,

Wan ir verstênt ez wol;

gern ich iuwern willen tuon sol.«

Alsô bestalt' er g(e)nuok,

40 dem ritter wart daz (sîdîn) tuoch.

Heinrich gieng âne schemden
zuo dem ritter vremden,
Er sprach: »hært, hêre, waz ich begern,
welt ir mit uns zern,

45 Sô muezt ir burse legen.«
dô sprach der ritter degen:
» Hær' Heinrich, waz ich dir sage,
tuo dise kost vier zehen tage,
Und lâz uns in guoter suon[e],

50 dar after ich sie ouch vier zehen tag(e) tuon.a Des beschied Heinrich in der mære,

#### 204 LXIV. Der Jungherr und der treife Beinrich.

er wolt' es vrâgen sînen jung hêren. Alsô gieng er al ze hant, da er sînen jung hêren vant,

- 255 Und sagt' ime diz mære.
  er antwurt' ime, daz ez guot wære.
  Des liez Heinrich mit vuogen
  ime deste baz benuogen.
  Sie riten vaste vort,
  - 60 als ir hânt gehôrt;
    Dô sprach der ritter ze dem jungen:
    » iu ist wol erlungen
    Durch ein zart minniklîch
    sô sint ganzer vröuden rîch.«
  - 65 Der jung(e) sprach: »z'wâr, e3 sint wol driu jâr, Da3 ich armer man reht ganz(e) vröud(e) nie gewan, Want mir der bitter tôt
  - 70 hât getân alsolich nôt
    Durch ein zarte minniklîch,
    ich weiz ez sicherlîch,
    Daz âne allen zwîvel ist,
    ob ich bî mîn lîbes vrist
  - 75 Immer ein sô lieb gewinne, als ich sie hât' in mînem sin(ne), Sie was mîn(e)s herzen vride, swaz man mich immer durch sie bit, Ich wæn', daz ich durch ir huld(e)
  - 80 daz nôt versagen wold(e).«

    Als der ritter hôrt' dise zal,
    daz geviel ime reht(e) wol.

    Und als die vier zehen tag' wâren verliten,
    Heinrich mit guoten siten
  - 85 Sprach dem rîtter zuo eins morgens gar vruo, Er sprach: »hêre, ich hän ûz gelaht dise ganze vier zehen naht: Tuont ir ouch vier zehen tag' die kost,

290 sô habent ir iuch wol gelôst.«

Des antwurt' er ime zuhtiglîch:
» gern,« sprach er »Heinrich,
Ez ist billîch, daz ich ez tuo
des åbents spåte, des morgens vruó.«

95 Als sie des âbents kâmen und die her berge nâmen, Dâ schuof er in genuok, als mir diu âventiure gewuok, Ich wæne, er niht lenger dâ hart',

300 wan er reit sine vart

Des andern morgens vor tag(e),
als ich vür ware sage,
Und ouch die warheit mein(e),
wan sin habe was klein(e).

5 Des morgens dô e3 was tak und diu sunne ûf brach, Und Heinrich sîn rôs het bereit, dâ kam sîn jung hêr' wolgemeit Unt vrâget(e) der mære,

10 so wâ der ritter wære.

Der wirt sprach mit guoten siten:

» mîn jung hêre, er ist geriten

Hiut(e) morgen sêre vruo

mit sînem gesinde dar zuo.«

35 Als Heinrich daz erhôrt'

»ich wæne, ez sî zerstôrt «

Sprach er » vil lieber jung hêre,

nû hort der grôzen êre,

So ir an dem ritter habt begangen;

20 iuch mag wol nàch ime verlangen.«
Der jung(e) sprach: » des wirt guot rât;
wer weiz, waz in betwungen hât,
Daz er niht ist beliben?
lîht hât in nôt hin weg getriben.«

25 Heinrich sprach: » der zale gelacht er hart(e) wale; Diu nôt von dem gelde

#### 206 LXIV. Der Jungherr und der treue Beinrich.

hât in getriben ze velde: Man solt' in billîch erstechen

- 330 und solichz an ime rechen.«

  Der jung hêre sprach mit vuogen:

  » Hinrich, lâz dir genuogen:

  Swaz ime êren ist beschert,
  ich mein', er von Got sî gewert,
  - 35 Des bis sicher und gewis.

    Heinrich, schaf uns ein mes,
    Daz wir die hæren mit innikeit.
    lîht geschiht uns tâling leit.«
    Der wirt sprach: » vil gern(e),
  - 40 des stêt mir niht ze enbern(e).«
    Als diu mess(e) was getan,
    der wirt vrâgt' den jung hern an,
    Ob er daz ezzen solt' bereiten.
    er antwurt: »jâ, wes wolten wir beiten?«
  - 45 Alsô bereit was daz ezzen, vil schier sie wâren gesezzen, Sie trunken unde âzen, dô sie alsus gesâzen, Dô vrâgt' der wirt der mære,
  - 50 wie der ritter an sie komen wære. Dô sprach der kneht Heinrich: » her wirt, ich bescheid' es dich: Der selbe bæse wiht, er hat ein bæsez an gesiht,
  - 55 Er gibt nimmer guoten rât,
    noch sîn herze nimmer guot getât;
    Daz in der tiuvel weg(e)!
    er kam zuo uns ûf dem weg(e),
    Und sprach, ob wir in wolten lîden,
  - 60 er wolt(e) gerne mit uns rîten, Und daz ich die kost tæt' vierzehen tag(e), die wolt' er dan ouch tuon sô vil tag(e): Daz hât er einen âbent getân. daz er muez' ein bæse jâr hân!
  - 65 Des wær(e) er wol wert;

wan wir hân daz unser verzert, Dâmit wir wol mit grôzem vromen wæren biz gên Venedien komen.« Als diz sîn jung hêre hôrt',

- 370 er antwurt' ime mit suezem wort, Er sprach: »vil lieber Heinrich, der guote Got von himelrîch Durch sîn grôze gnâden der sol uns wol berâten.«
  - 75 Des antwurt' Heinrich wolgetân:
    »die wîle wir ros unt pfert hân,
    Ich des wæne, ûf mînen eit;
    daz uns Got niht ab(e) steit.«
    Dâ muosten sie âne beiten
  - 80 von dem êrsten ross(e) scheiden. Dô bleib in noch zwei pfert; daz macht' (dûht') den ritter unwert. Als(ô) riten sie ir vert' hin gein Venedigen wert.
  - 85 Als sie nû kâmen, daz sie Venedigen vernâmen, Und dâ gieng an der April, dâ muosten sie ligen stil, Daz sage ich in in wârheit,
  - 90 biz diu schiff(e) wârn bereit,
    Diu dâ vuoren in daz lant,
    daz Zîpern ist genant.
    Dâ starb dem junghêrn sîn bestez pfert
    daz was wol hundert guldîn wert.
  - 95 Heinrich sprach: »sô mir diu triuwe mîn, wir hàn alle(n) unsern gewin Verlorn, biz ûf ein pfert: wie komen wir nû vorwert? Diser reis' mich wênig glust. «
  - 400 Alsô sie kâmen gein Famagust,
    daz ist diu grôst(e) stat im lande,
    Dâ sprach Heinrich: »ez ist ein schande,
    daz sprich' ich sunder argen wän,

sullent ir nû ze vuoz(e) gân.

405 Des sît ir ouch wol wert;
ir habent kostlîch gezert:

Het ir mich lâzen walten, ich het' iu ros unt pfert behalten, Der in nû ze mâle sît kwît.

10 waz tuon wir nû ze diser zît? Dô sprach der jung(e) snell(e):

"Heinrich, lieber gesell(e),
Ich wil nâch dînen gnâden
volgen; dû hâst dik wol gerâten;

15 Alsô dû aber tuo
und mit triuwen her zuo,
Des bit' ich dich,
mîn vil lieber Heinrich;
Wan îch muoz stechen ze disem hove,

20 ez sî mit schanden oder mit lobe. Villîht erling(e)t mir alsô, daz wir des beide werden vrô.« Dô sprach der getriuwe Heinrich: jung hêre, nû verstânt mich,

25 Ich bin (biz her) bî iu gewesen, und wil bî iu sterben und genesen, In ganzen triuwen sîn bî iu, des sî Got mîn geziuk.
Gânt mit mir balde

30 hin zuo dem gruenen walde,
Då sullent ir beliben
unt kurzwile triben,
Biz daz ich her wider kome[n];
liht schaffe[n] ich uns vromen.«

35 Vür war sullent ir wizzen daz, ein mile von der stat ez was. Der junghere gieng mit wizzen bi einen kuelen brunnen sizzen; Gar wunniglich was der walt,

40 suez unde wolgestalt.

Heinrich von dannen schiet,

wie in Got beriet', (Er saz ûf daz eine ros) und reit in die stat schæn und grôz,

- 445 Unt vràgt' nâch eim' wirt rîch(e)
  gar gezuhtiglîch(e),
  Der die hêren bereite.
  vil schier ward er bescheiden
  An einen rîchen wirt.
  - 50 der (het) manig ros unt pfert, Diu wâren wunniglîch. als nû der (triuwe) Heinrich Den wirt an sach, er gruozt' in unde sprach:
  - 55 »Hêre wirt wolgetân, wellent ir mich verstân Und glouben mir der mære, ich hân einen junghêren, Der hât manig guot verzert,
  - 60 ê er sî komen her wert; Er ist verr' ûz vremdem land(e), und lebet gar âne alle schand(e), Er ist des lîbes gar ein degen: wellent ir ime verlegen
  - 65 Ros, heng(e)st unde pfert,
    nach dem als er es begert?«
    Der wirt sprach: »jå, alsô gern,
    möht' ich gesehen den jung hern.«
    Dô sprach aber Heinrich:
  - 70 »lieber wirt, vernemet mich,
    Mîn jung hêrn mag wol belangen;
    uns sint ab(e) gangen
    Driu ros unde zwelf pfert,
    und hân unser habe verzert:
  - 75 Den jungen liez ich sizzen dort ûz in einer wisen
    An dem gruenen wald(e); ich sol in bringen bald(e).«
    Alsô gieng Heinrich

#### 210 LXIV. Der Jungherr und der trene Beinrich.

- 480 zuo dem junghêrn minniglîch Und sagt' ime diu mære, wie ez ime ergangen wære. Er sprach: »Heinrich, habe dank; mîn âventiur(e) wære krank
  - 85 Sicherlîch gewesen nû, hetstu mir nicht geholfen ûz der drû. Ich wil es Got danken ze aller zît; wan al[le] mîn heile an dir lît.« Heinrich sprach; »lieber jung hêre,
  - 90 sehent an unser bêder êre,
    Unt tuont an iuwer bestez kleit,
    der ir gnuog(e) hânt bereit.«
    »Gern«, sprach der junghêre
    »wie nôt ich des enbære!«
  - 95 Vil bald(e) hât' er sich bereit; und als er schôn(e) was gekleit, Dô sprach Heinrich: »ir mugent wol sîn vröuden rîch, Iu werdent ros, gelt unde pfert
- 500 und alleg, des iuwer herze gert.
  Got well(e) dag eg iu wel vromen!
  wie sullen wir vom wirt(e) komen?
  Diu rede ist mir unbekant;
  want wir gelt, noch pfant
  - 5 Dà heim(e), noch hie enhân; ach, wie sol ez uns ergân!« Der junghêre sprach: »Heinrich, wiltu ze reht(e) verstân mich: Got ist aller der welt trôst,
  - 10 Got hât mangen man erlôst
    Uzer kumber und sorgen banden,
    Got sol al[ler] unser leit wandeln,
    Des getrûwe ich der guete sîn.
    Heinrich, lâz die sorg(e) dîn.«
  - 15 Heinrich sprach ane allen spot:

    »en triuwe(n), daz tuo der liebe Got!«

    Heinrich sprach zem jung(e)link:

»wie wellent ir nu iuwer dink Vâhen an? daz sagent mir.« —

- 520 »lieber Heinrich, ich sage[n] dir, Dû solt mit dem wirt bestellen, daz er zwênzig guoter gesellen Nû (bring') ze disen zîten, die mit mir in die stat rîten;
  - 25 Unde sag', daz mir der wirt ein schône zeltende pfert Send', und grôz ros viere, daz prîst uns unser êre, Diu dâ wol sint getân,
  - 30 diu sullen mit uns in die stat gån; Unde daz er bringen wil trummeten unde ander sptl. « Heinrich sprach: »sô mir min won, jung hêre, ich sol ez gerne tuon. «
  - 35 Er reit in die stat, den wîrt er des bat.
    Er sprach: »daz-sî getân.«

Alsô bestalt' der wirt zierlîch 40 ros unt pfert wirdiglîch Mit aller sîner maht,

als Heinrich daz hât' gesagt. Nû saz in der sunnen

der jung hêr' bî dem brunnen 45 Und sach, daz ein vogelîn

sich sazt' ûf die bluomen fin;
Daz hât(e) zuo der stunde
ein stein in sînem munde,
Und lagt' in nider in daz gras,

50 daz pruost' der jung hêr' dâ er saz, Ez huob an ein liehten gesank, daz stuond dar nâch niht lank, Sô huob ez ûf wider daz steinlîn, daz ime enpsiel ûz dem munde sîn,

55 Alda sang e3 aber schône

gar mit hellem dône; Als ez ein wîle dâ gesaz, ez vloug aber in daz gras, Unde leit' ûf den klê

560 den stein aber, als ê.
Nû hœrent, waz geschach:
der jung hêre daz aber sach,
Er gedâht' in sînem sin:
»hêr' Got, waz trîbet daz vogelîn?«

E3 huob aber an und sank vil schön,
als e3 vor hât' getân,
E3 vloug ûf einen boum vil schiere.
da3 merkt' aber der junghêre,
Und gedâht': »kæm' e3 wider in voriger mâ3',

70 ich mecht' ime des steines buo3'. «
Dô kam zem dritten mâle
der vogel sunder kwâle (twâle?)
Unde liez den selben stein
wider vallen vor sîn bein.

75 Und huob an ze singen;
e3 moht' vil wît erklingen.
Dô kam der jung hêre rein
und warf gein dem vogelîn klein,
Da3 ime ze vliehen was gâ[ch],

80 den stein liez ez ligen dâ
In den selben stunden,
den ez vuort' in sînem munde:
Dô lief der jung hêre ze hant,
dâ er den stein vant.

85 Ich sage[n] iu vûr wâre,
der stein was sô reht klâre,
Daz nie naht wart sô dunkel,
er lûht' als ein karfunkel.
Dô er den stein nam in die hant,

90 er begund(e) vliegen über lant, In aller der gebære, als ob er ein vogelin wære. Dô er des wart gewar, dô vloug er an sîn stat wider dar,
595 Unde was gar vröuden rîch,
und gedâht': » nû sol komen Heinrich,
Der getriuwe und der guote. «
ime was gar (wol) ze muote
Zuo dem lieben stein(e),

600 sîn vröude was niht klein(e).

Nû was der wirt bereit,
vier ros wurden ûz geleit,
Darzuo kâmen sîner mâg(e) vil

mit manger hand(e) spil.

5 Heinrich nam daz zeltende pfert, und reit zuo dem jungling wert. Der wirt wolgezæme reit neben ime. Sô bald der wirt kam.

10 då er den jungen vernam Und er in reht an sach, waz grôzer êren er ime verjach! Dô sprach der jung hêre, daz Got sîn lôn wære.

15 Der wirt was harte vrô, dô er den jung hêrn alsô Wol gekleidet vant, der wirt sprach alzehant: » Got wel, lieber jung hêre,

20 daz ir bejagent êre
Und die junk vrou(wen) muezt bejagen,
des wolt' ich Got dank sagen.«
Er sprach: »waz mir Got hat beschert,
des wird' ich wol von im gewert:

25 Und waz Got an mir hât versehen, daz sî in sînem namen geschehen!« Der jung(e) was wolbereit, ûf sînen zelter er dâ schreit, Der wirt sach in an.

30 in dûht', daz er nie keinen man Sæhe bi sînen zîten.

ein pfert baz beschrîten. Alsô riten sie alle samen, biz daz sie kâmen,

- 635 Da[3] des wirtes mâg(e) wâren,
  ich sage[n] âne allez gevâren,
  Daz sie sprâchen offentlîch,
  daz sie alle gemeinlîch,
  Nie keinen jungen hêren
  - 40 sô menlich sæhen gebæren.
    Sie kâmen mit trumben und mit pfifen;
    sîn lop begund(e) grifen
    Ie der man besunder
    sach in an ze wunder,
  - 45 Sô was er gestalt,
    wol von drîzig jâren alt.
    Er gruozt' sie alle gemein(e),
    die grôz(e) und die klein(e),
    Als ein guot man billîch tuot.
  - 50 sie wâren alle wolgemuot,
    Der wirt und die sînen,
    und hâten keinen pînen:
    So was êren sie ime tâten,
    des wurden sie alle wol berâten.
  - 55 Als man in der stat vernam, daz er mit den spilman kam, leder man was bereit, einer lief, der ander reit, Uf daz sie vernæmen,
  - 60 wer die wæren, die då kæmen.

    Den künig då besunder
    nam des grôz wunder,
    So wer der hêre wære,
    der då kæm' mit solher êre:
  - 65 Er und sin vrouwen
    giengen ouch den jungen schouwen.
    Mit ir tohter minniglich,
    sähen komen den degen rich.
    Sô bald(e) sie in an sach,

670 in irem muot(e) daz sie sprach:

» Got, durch dîn(e) guet(e)
den hêren mir behuete,
Daz ime werd(e) der dank,
sô wirt mîn vröude nimmer krank.«

75 Sô bald er sie ouch ersach,
ich wæne, daz in stach
Ein strâle in sîn herze
von vrou Vênus smerze;
Er gruozt' den künig und die junkvrouwen,

80 und alle, die kâmen schouwen Gruozt' er ouch tugentlichen, beide, die armen und die richen, Ie der man sach ime na[ch], alle die hêren, die da

85 Wâren zuo der stunde, der was nie keinem kunde, Wâher oder wer er wære, ritter, kneht oder hêre. Ouch het er (daz wol) bestelt,

90 daz er niht wurd(e) gemelt,
Sîn[en] name[n] oder sîn gesleht,
ân' Heinrich sînem kneht.

Do er in die herberg(e) kam, der wirt Heinrich(en) då nam

95 Und bestalt' nâch werder sach' dem jungen guot gemach.

Der künig wol gering(e)
sant' zuo dem jung(e)ling(e)
Sîn trûh sæzen vermezzen,

700 daz er ze hove kæm' ezzen. Dô diz der wirt vernam, zuo dem jungen daz er kam Und sagt' ime diu mære, wie der künig hêre

5 Nâch ime het gesant, daz er al[le] zehant Ze sînem hove kæm(e)

als daz sînen êren [wol] gezæm(e).

Der jung(e) antwurt' unde sprach:
710 »hêre wirt, ich muoz min gemach
Haben dise naht,
want ich lang(e) gewaht

Hân ûf dem wilden mere, ê ich bin komen here.«

- Der wirt gieng ûz unde sprach:
  » mîn hêre ist an sîn gemach
  Sicherlîch(e) gelegen,
  want er hât under wegen
  Vast(e) nôt geliten,
- 20 alsô daz er zuo vriden
  Wil sîn ze diser stund(e);
  daz tuont mînem hêren kund(e).«
  Der trûh sæz' wider ze hove kam,
  der künig dise rede vernam,
- 25 Des liez er ime mit vuogen sêre wol benuogen. Diz vernam diu junkvrouwe, ir herze kam in rouwe, Daz sie in niht sehen moht(e),
  - 30 als ir ze vröuden [wol] toht(e).
    Sie bat Got durch sîn guete,
    daz er in vor leide behuete.
    Wan als sie in von êrste[n] an sach,
    der minnen strâle in ir herze stach
- 35 In der selben stunt, daz sie wart verwunt.

Nû was der jung' gegangen, nâch sîns herzen belangen, In ein kamern durch gemach,

- 40 zuo eim' venster er ûz sach Und sach sîns herzen hôhsten strik komen ein(en) ougen blik, Daz was diu junk vrou minniklîch, des küniges tohter rîch.
- 45 Ich wæne, ime het gesant

vrou(we) Vênus einen brant Sicherlîch ze stiure zuo der minnen viure.

Nû hærent [ein] niuwe mære,

- 750 so waz der jung(e) tæte: Er wart ein kleines vogelin unt vloug ûf daz vensterlîn, Då er die schæne(n) håt' gesehen. sie lag ûf iren knien
  - 55 In irem gebete; daz was durch die rede, Daz sie den jungen wolgetan gern ze einem gesellen wolt(e) hân; Er vloug in daz vensterlîn:
  - 60 zehant lief diu künigîn Unde sluog daz venster zuo. der vogel alzît vloug (duo): Sie lief ime alles nâch. wan ir was ûzer mâzen gâch,
  - 65 Daz sie in gern gevangen het(e). ze leste ûf ein bette Vloug daz wilde vogelîn, dô nam diu edel künigin Ein scheene kogel
  - 70 und warf sie ûf den vogel, Mit der hant sie in nam: do ward dar ûz ein junger man. Diu jung (vrouwe) sêre erschrak, daz sie in unmaht nider lak.
  - 75 Vil lieblich er sie kust(e) nâch sînes herzen lust(e). Er sprach zuo ir alsô: » junk vrou, sint niht unvrô; Want ich bin der jung(e) man,
  - 80 der då neht(en) geriten kam Alsle her in dise stat; vür wâr ich iu daz sage: Vonêrst als ich iuch an sach,

der minnen stråle mich stach
785 In mitten durch min herze,
då von ich lide[n] smerze.
Alsô schuof mir Got ûf disen tak,
daz ich wol gevliegen mak.«
Sie blikt' in vriuntlich(en) an,

90 den werden lieben man; Sie dûht' an sîner gebære, wie er der jung(e) wære. Sie sprach: » lieber hêre, mîns herzen hôhste swære

95 Verlangt zemåle nåch dir, wan då bist mines herzen gir.« Då mit liez sie ir snê wizen arm[e] minniglich über in varn, Unt kêrte iren rôten munt

800 an den sînen ze manger stunt.
Und waz diu zwei dâ tâten,
daz möht' ein narre wol râten:
Ich möhte schrîben ze wît.
Ez was komen diu zît,

5 Daz der künig wolt(e)
ezzen, als er solt(e),
Und (daz) der jung(e) man
sich ouch des versan,
Und sprach [zuo der] vil minniglich(e):

10 » mîn übertugent rîch(e),
Mîns herze keiserinne,
gebent mir urloup von hinne,
Uf daz kein pruever niht
uns merk(e) zuo diser zît.«

Dô sprach diu lobesam:
» ir sullent noch kein urloup hån,
Mîns herzen hôhster schranz,
ich sol iu geben einen kranz,
Den sullent ir durch mich vueren

20 ûf iuwerm helm, und sult iuch rueren Ritterlich, durch den willen min.« » gern, « sprach er »du hôhste vröude mîn. « Er nam das kleinet rîch(e), und drukt' die minniglich(e)

- 825 An sînen stolzen lîp. ich mein' z'wâr, sie wære ein wîp Dâ ze stunden worden und getreten in unsern orden. Hiemit bevalch sie in Gote.
  - 30 dô ward der edele bote Wider zuo eim' vogelîn unt vloug in die kamer(n) sîn. Dîz tet er als mit solher list. daz Heinrich niht dâ von wist'.
  - 35 Dô hiez der wirt die tisch' bereiten. Heinrich gieng âne allez beiten Und sagt' sînem jung hêren, wie ez ezzens zît wære. Dô slôz er ûf die tür,
  - 40 der jung(e) kam her vür Und sprach: » vil lieber Heinrich, diz kleinet kostelîch Lâz dir bevolhen sîn und habe es in der huote din.«
  - 45 Als Heinrich diz kleinet an sach. nû mugent ir hæren, wie er sprach: »Got hât iuch wol berâten in diser kemenâten.

Wie ist ez iuch komen an?«

- 50 dô sprach der jung(e) man: » Heinrich, des soltu swigen, die wârheit mahtu niht kriegen, Wan ez ist dâ here komen, da eg uns beiden wol mak vromen.«
- 55 Heinrich nam daz kleinet mit der hant, er brâht(e) daz al[le] ze hant, Unde sprach: »lieber wirt, mîn hêre des begert, Dag ir ime dag kleinet wellet behalten;

860 daz iuwer Got muez(e) walten.«
Dô der wirt den kranz besach;
zuo Heinrich er dô sprach:
»Sol ich der warheite jehen,
hübschern kranz hab' ich nie gesehen,

65 Ich sprich' daz bî Gotes hulden, er ist wol wert vier tûsent gulden.« Er nam daz krenzlîn zierlîch unt truog in gehalten sicherlîch. Heinrich wart wol gemuot,

70 daz daz kleinet was sô guot.
Nû wart bereit daz ezzen;
der wirt wart wol vermezzen,
Er hiez mit kluogen wizzen
den jungen man sizzen

75 Unde haben sîn gemach, als man dâ ze land(e) pflak. Dô daz ezzen wart getân, dô kam Heinrich (ge)gân Unt vrâget' den vil werden,

80 ob er iht begert(e).

» Jâ, « sprach der rein(e)

» ich wil gemein(e)

ån' allez beiten

den wirt, die sînen kleiden,

85 Morn an dem tag(e),
mit gewand, daz ime behag(e).«
Dô sprach Heinrich der kneht:
» entriuwen, daz dunkt mich reht.«
Des morgens harte vruo

90 stalt(e) Heinrich dar zuo
Und bat den wirt mit willen,
daz er ime hulf' bestellen
Drîzig rok und dâbî.
der wirt sprach: »daz sî.«

95 Als nû daz tuoch wart bereit, dâ wart lenger niht gebeit, Man hiez ez dem wirt(e) geben, daz er sîn kind, sîn mâge und neven Durch sîn hulde

- 900 dâmit bekleiden wolde.

  Dô sprach der wirt lob(e)lîch:

  »sicher, daz ist ze kost(e)lich.«

  Dô sprach der kneht sunder wân:

  »hêr' wirt, mîn hêre hât ez getân.«
  - 5 Des andern tags man då solt(e) stechen, als der künig wolt(e). Der jungling då bestellen hiez, daz man nie man då von liez', Er wær' ritter, kneht oder dienst man,
  - 10 daz sie ime niht wolten versa(ge)n,
     Daz naht mål mit ime ze nemen;
     daz wolt' er williglich verdienen.
     Da enwas weder ritter oder kneht,
     noch nieman, der ez ime versegt',
  - 15 Sie wolten ez alle g(e)lîch gerne tuon; des vröute sich Der jung(e) minniklîch tet bereiten ein wirtschaft rîch Den rittern und den knehten
- 20 und swen sie mit in bræhten. Einer vrågt' den andern: » ist ez Artûs oder Alexander? Oder wannen komt er here? daz er lept so in grôzer êre.«
- 25 Dâ was nieman under in,
  der gewizzen kund' den sin,
  Wer daz er wære,
  daz er hete al[le] solich êre,
  âne, der selbe ritter,
- 30 der ime vil bitter Sîn gelt tet verzeren, der sprach zuo den hêren: »Ich bin mit ime geriten, er ist von guoten siten:
- 35 Aber von wannen er sî, oder wer,

des enweiz ich kein mære. Er ist wert aller êren, er glicht sich eim(e) hêren, Der jung(e) wol gemeit,

- 940 ûf dem weg, als ich mit ime reit. Ein sidin tuoch er mir gap, des er immer dank habe.« Des wundert' sie alle gemein(e), beide, grôz unt klein(e).
  - 45 Ez was in grôz ungemach, vil manigem leid geschach, Der mit sîm' guot und grozem vromen solher kost niht zuo moht' komen, . Als der jung(hêre) tet,
  - 50 daz was im ein grözer unvrid'.

    Als ez nû ezzens zît was,
    nie man sich vergaz,
    Beide, arm' und rîch(e),
    sie kâmen alle glîch(e).
- Nû hœr(e)t, waz der jung man tet, gar hovelîch ein rede:
  Er gienk vor die tür stân, daz dûht' in wol getân,
  Der wirt und ouch die sînen
- 60 mit lob(e)lîchen schînen,
  Biz (daz) sie vernâmen,
  daz die hêren kâmen;
  Beide, arme und rîch(e),
  die enpfiengen sie alle glîch(e).
- 65 Dâ prîsten sie alle sam
  gar sêre von den jungen man.
  Nû was daz ezzen bereit,
  der wirt gieng ungebeit,
  Mit zuhtiglîchen wizzen
- 70 hiez er die hêren sizzen. Dô sie dâ gesâzen, getrunken unde gâzen, Und daz ezzen was getân,

dô hiez man sie ze tanz(e) gân.

975 Dâ gieng der jung(e) zuo (dem) tanz.
der kneht hât(e) den kranz
In den selben stunden
ûf sîns hêren helm gebunden,
Daz in ie derman sach.

80 ez was mangem ein ungemach.

Des was der ritter gemeit,
der mit ime ûf dem wege reit
Und der mit untriuwen siten
von ime was geriten.

85 Do ime der kranz was bekant, vür den jungen trat er ze hant Und bat in durch sîns liebes guete, durch die er lit' ungemuete, Von des selben sîns liebes wegen,

90 daz er ime den kranz wolt' geben.
Dô sprach der êren kern(e):
»en triuwen, harte gern(e).«
Er rukt(e) bald den kranz abe,
dem ritter er in gap.

95 Des dankt' er ime vil sêre der zuht und der êre. Des nam sie alle besunder sêre grôz wunder, Daz er daz kleinet rîch

1000 gab hin weg sô williglîch.

Dô Heinrich daz vernam,

ze sînem hêren da(r) er kam

Und sprach: » wer gab iu den rât,
daz ir dem ritter kwât

5 Den kranz habent geben?
man solt' ime billîch nemen sîn leben.
In schanden muez' er alten,
der henker muez' sîn walten!
Ich wil iuch lâzen al ein.«

10 der jung(e) sprach: wach nein: Waz solt' ich dan an gân?

e3 wære ganz umb mich getan.«
Heinrich lie3 sich biten,
und was doch von zornigen siten.

- 1015 Als nû ie derman wolt(e)
  gân, da(r) er solt(e),
  Heim an sîn(e) rast,
  sie nâmen urloup von dem werden gast.
  Dô bat er sie alle gemein(e),
  - 20 beide, groz unt klein(e),
    Daz sie sîn bete vernæmen
    und des andern tags widerkæmen,
    Beide, ritter unde kneht;
  - 25 da enwas nie man, der ez ime versegt',
    Sie wolten alle gern(e) komen;
    daz was ganz nâch sînem vromen.
    Dô gieng menglîch an sîn gemach,
    und stalten sich an den andern tak,
    [Wie] ieglîcher gedâht' an die êre,
  - 30 so wie er des morgens hovelich wære.

    Der jung(e) ouch zuo Heinrich sprach:

    » wie sullen wir uns morn den tak

    Zuo der ban(e)n stellen

    mit andern unsern gesellen?
  - 35 Ich hoff, ich welle redelich ruern:
    waz sol ich ûf minem helm vuern?
    »En triuwen, jung hêre, daz wizt,
    daz sol sin ein huenernist;
    Niht bezzers enkan ich vinden,
  - 40 daz wil ich iu ûf iuwern helm binden.«
    Dô sprach der jung(e) wolgetân:
    »ein huenernest muoz ich hân.«
    Von den selben sachen
    begund(e) Heinrich lachen.
  - 45 Solt' Heinrich mit lieb(e) leben, ein huener nest muost' er ime geben; Heinrich ein (huener)nest vant, ûf des jungen helm er ez bant. Ez endûht(e) Heinrich niht guot:

1050 der jung(e) was des wolgemuot.

Des morgens dô diu sunne ûf brach und man den tag her schînen sach,
Dô gieng der wirt, nâch sîner wîse, und bereit' aber die spîse.

55 Der jung(e) då ze der mess(e) gienk, Gotes segen <sup>1</sup> er då enpfienk. Dô diu mess(e) was getân und er wider ze herberg(e) kam, Heinrich sprach ân' beiten,

60 man solt' diu ros bereiten.

Niht lenger wart gebeit,
diu ros wâren schier bereit.

Dô sprach der jung(e) vrîe:

"Heinrich, sô lieb ich dir sî(e),

0 .

65 Sô gang in diser vrist
unt tuo uns ein huenernest
Uf-unsern schilt machen.«
do begund(e) Heinrich lachen,
Und nam den schilt in der vrist

70 unt tet dar ûf malen ein huener nest. Dô der schilt was bereit, der jung(e) ûf sîn ros schreit; Der wirt mit drîzig mannen reit mit ime ûf die banen.

75 Dô er ûf den blân kam, jener <sup>2</sup> ritter er vernam; Want e3 was noch vruo. menglîch reit darzuo; Den êrsten er dâ vernam,

80 der rîtter mit dem kranz(e) kam, Der kunde sich vrîlîch ruern; er meint', den dank dannen vuern: Nein, z'wâr (er) entet; er vernam ein ander rede.

85 Nû lag der künig und die vrouwen

<sup>1</sup> In der Hds, steht sehen. Gewagt wäre, licham dafür zu setzen.
2 befser keinen.

v. d. Hagen, Gesammtabenteuer. III.

ûf den venstern schouwen, So wer der beste wære, dem man gæbe die êre. Diu junk vrouw' ouch dâbî lak:

1090 sô lang(e) sie den kranz sach.
 Dô vröuwet' sie sich sêre;
 sie bat Got durch [alle] sîn êre
 Mit ganzen iren sinnen,
 daz er den jungen liez' gewinnen.

95 Sie wânt', der mit dem kranze wær' ires herzen schranze:
Nein, z'wâr, sie hât' vermist, er vuort' ein huenernest
In den selben stunden.

1100 den helm sie ime verbunden.
Ritterlich kam er gerant,
ein sper nam er då zehant,
Er valte den kranz in den mist.
»dank habe daz huenernest!«

5 Sprach der künig då er lak.
ach, wie sêre diu junk vrou erschrak!
Sie wânt(e), daz irs herzen degen
wær' nider in den mist gelegen.
Dâ zwischen kam geriten

10 manig ritter nâch hôhen siten Al dar ûf den plân, ir ros wol getân; Meniglîch dâ zehant sînen helm ûf bant.

15 Der jung(e) vazt(e) sîn sper, unt kam dort geriten her; Swer wider ime stach, ze hant er in dem mist(e) lak. Diz merkt' ein ritter,

20 ez was ime gar bitter,
Ez muet' în ûzermâzen sêre,
daz der junghêre
Sîn gesellen hât' gestôzen nider;

er meint' e3 rechen wider:

- 1125 Der mit dem huener nest stach den ritter ouch in den mist. Der künig dô sprach: » sô mir der guot(e) tak! Daz mag wol sîn ein degen;
  - 30 er beginnet nider legen . Vast(e) mit siner maht die ritter unde die kneht: Den êrsten mit dem kranz(e) er in den mist ranzt(e);
  - 35 Der ander der då kam. dem wart er alsô gram. Sô daz man unde ros beide vielen in den mos; Der dritt(e) wolt' e3 rechen,
  - 40 den valt' er ouch mit sîm' stechen. Alsus begunden sie vür in wichen: »nie man moht' ime glîchen.« Diu minniklîch wolgetân(e) was ganz in dem wân(e),
  - 45 Daz ez wære der jung(e) degen, der mit dem kranz(e) was gelegen: Nein, ez was ein ander ritter. doch was ir sîn val bitter Und braht' irem jungen herzen
- 50 gar grôzen smerzen. Uf dem venster då sie låk ze Got von himel daz sie sprach: » Rîcher Got, suezer Krist, sint daz dû bist
- 55 Gewaltig hie ûf erden und dû mensch(e) wol(te)st werden, Sô schaf, daz daz bluende rîs muoz werden min amis. Suez(e) muoter, rein(e) maget,
- 60 mîn herz(e) dir klaget, Waz dû bitest dîn suezez kint,

der dîn gebot gern vernimt, Und dîn zer muoter hât begert, sô gunne mir, daz ich gewert

- 65 Werde einer bete an dich, suez(e) Maria tugentrich,
  Sô hilf hiut dem werden kneht, daz er mich hehalt' mit reht. «
  E sie daz wort vollen gesprach.
- 70 der kranz aber nider lak.

  Des erschrak sie aber gar sêre;
  sie wânt' alles, daz ez ir lieb wære:
  Nein ez, sô mir helf(e) Krist!
  ez was der mit dem huenernist,
- 75 Ez was der beste ûf den tak, daz menglîch in ze wunder an sach. Ie derman begunde klagen: » wer hât disen her getragen? Ist er künig oder hêre?
- 80 wer bescheit uns der mære. Wannen er si, oder wer er ist, der då vuert daz huenernest? Sin name[n] ist (uns) unbekant. swie er nû si genant,
- 85 Sô ist er doch stark g(e)nuok der tiuvel in here truok.«
  Alsô wâr(e)n sie alle unvrô:
  er aht' es niht umb ein strô,
  Want im was wol ze muot(e);
- 90 daz macht' diu minniglich guot(e),
  In der dienste er was:
  nie man dâ vor ime genas.
  Des erschrak diu junk vrouwe,
  ir herze kam in groz[en] rouwe,
- 95 Daz (d)er mit dem kranz sô übel stach, daz was irem herzen ungemach:
  Doch, het' sie die warheit gewist, sie het' gelopt daz huenernest.
  Sus wert(e) den ganzen tak,

- 1200 biz daz man niht mê stach.

  Men(ni)glîch reit von dan,
  âne, der jung(e) man;
  Er gedâht' in sîns herzen veste,
  er was der aller beste.
  - 5 Der von der ban(en) reit, sîn herze was wolgemeit. Do er heim in die herberg(e) kam, einen boten er vernam, Der sagt' ime diu mære,
  - Hete nâch ime gesant,
    daz er kæm(e) ze hant,
    Er solt' ze hove ezzen gân.
    dô sprach der jung(e) wol getân
  - 15 Mit wolschenen reden:

    » ich hân selbs gebeten
    Sicherlich neht(en)
    beide, ritter und kneht(e).
    Die bi mir sullen bliben,
  - 20 dis' âbentzît vertrîben. «
    Dô der bot' antwurt enpfienk,
    vil bald(e) daz er gienk
    Zuo dem künig hêre,
    und sagt' ime diu mære.
  - 25 Als der künig daz vernam, in grôzen zorn des er kam, Er sprach: »waz ist diser mære? ich want', daz min der hof wære: Nû dunk(e)t mich des niht;
  - 30 ein ander des hoves pfliht. «
    Nû kam sîn trûh sæz(e)
    der sprach mit guoter màz(e):
    »Hère, beitent biz morn ze tag(e),
    ich wæne, er in es niht versag(e). «
  - 35 Dô sprach der künig: »daz sî getân, man sol ez in wizzen lân.« Nû hât' der jung' sich ûz getân

und was in sîn kameren gegân, Zuo Heinrich er dâ sprach:

- 1240 » ich muoz min gemach
  Ein klein wile haben. «
  der kneht sprach: » ir habt hiut bejagen. «
  Heinrich gieng då vür
  und slöz zuo die tür.
  - 45 Der jung(e) vuor sich vederlesen; da er des andern åbents was gewesen. Als er an daz venster kam, die junkvrou(n) er al ein vernam, Die sueze, wandels ein(e)
  - 50 diu was då al ein(e)

    Uf der kameren, da(r) sie gienk,

    vil minniglîch sie in enpfienk;

    Alsô tet er sie hin wider:

    sie sâzen beide nider.
  - 55 Sie ergezten sich mit liebe.

    ê (er) von dannen schied(e),
    Sie sprach ûz suezem mund(e):

    » ich wolt, daz dir Got gund(e)
    Und dîn leit rechest,
  - 60 daz dû geswechest

    Den mit dem huenernest,
    daz er viel' in den mist. «

    Er sprach: »junk vrou, waz ich
    mistân hân hiut, sicherlîch
  - 65 Wil ich bezzern morn umb nôt, oder ich gelig' darumb(e) tôt.« Er sprach: » mîns herzen træsterin, gebt mir urloup von hin[nen]; Wan ich hân vernomen,
- 70 mîn volk sol komen,
  Ritter unt kneht wolvermezzen,
  die mit mir sullen ezzen.«
  Dô sagt' sie ime diu mære,
  wie ir vater zornig wære
  75 Und sère zuo unvriden,

daz er sînen hof het vermiden. Sie bat den helt vermeggen. daz er sniht wolt' vergezzen und] nâch dem naht e33en

- 1280 Mit sînem volk kæme ze hove. unde tæt' dag ir ze lobe. Er sprach: » gern, edele künigin, mins herzen ein træsterin.« Dô gieng diu minniglîch schône
  - 85 und holt' ein guldîn krône. Diu was sô fîn unde rein von gold unde von gestein, Daz er die solt' vuern durch sie und wesen hôhes muotes vrî.
  - 90 Er sprach: » als(ô) helf mir Got, gern(e) leist' ich iuwer gebot. « Al dà gieng sie zuo der stunt unt kust! in an sînen munt: Alsô tet er sie wider.
  - 95 dâ mit schied er sich sider. Ze sîner kamern dâ er kam, nie man er (dâ) vernam. Er rief: »Heinrich, nû nim war diz kleinet (kostlîch) z'wâr
- 1300 Und ouch sô gar schône: ez ist ein guldîn krône.« Heinrich der vröuwet(e) sich. dô er sach das kleinet rich, Er sprach: »swaz wir verzern, da(3) wirt bezalt;
  - 5 dis krôn' ist von edelm gestein manikvalt.« Den kneht wundert' sêre, er gedâht', waz sîn jung hêre Mecht' oder machen kund(e), und wå er diu kleinet vund(e).
  - 10 Er gedâht' an solich sachen: » enkund' din jung hêre niht gemachen Kleinet von nigromanzîen, er solt' (sich) niht verzîhen

Des kranzes und diser krône,
1315 want sie sint sô reht schône.«
Er gieng alle ze hant,
ûf den helm er sie bant,
Und gieng wol gedrât(e)
in ein kemenât(e),

20 Dâ man ezzen solt(e) in, er gedâht' in sînem sin: » Sie enblîpt ime niht ûf dem helm, er gibt sie ouch dem ritter schelm. Vnd wes solstu dich des erzorn?

25 da er diz vant, dâ vint er ein ander morn. «
Nû kwam daz volk wolgemeit,
daz ezzen wart bald bereit;
Sie trunken unde âzen.
als sie ein wîle gesâzen,

30 Då kam ein ritter gegangen, der wart sêre wol enpfangen, Er sprach zuo den jung hêren, daz sie vernæmen sin mære: »Ich tuon iu bekant,

35 der künig hât mich her gesant,
Daz ir alle samen
morn ze hove wellent komen. «
» Gerne, « sprach der jung(e) man.
alsô schied der ritter dan.

40 Der ritter, des der kranz was, ouch dâ über tisch(e) saz, Er gedâht': Shêre Got in dem trône, hetstu die guldîn krône, Diu dort ûf dem helm(e) stât,

45 sô möht' dîn noch wol werden rât. «
Dô ez nâch ezzen kam,
und man die tavel ûf nam,
Dô sprach der jung(e) wolgetân:
»ir hêren, wellen wir mit ein gân

50 Ze hof. « des wâren sie alle vrô. ze hof sie kâmen (alle) dô.

Der jung(e) hât' sich wol bereit, er hât' sich kostlîch an gekleit, Grôzer vröuden daz er pflak;

Sie sprâchen alle sicherlich, sie gesæhen nie sînen glîch
Von manheit unt von wesen,
»Got hât in ûz erlesen.«

60 Alsô was er mit lobe in des küniges hove...

Zeleste er sich beriet, daz er von dannen schiet.
Ie der man sach ime nâch;

65 man sach ime ouch volgen nâch Die degen' wol vermezzen, die mit ime hâten gezzen; Er gieng offenbærlîch mit pfîfen unt trummeten hêrlîch.

70 Dô sie in die herberg' kâmen, manig' vröud' sie nâmen; Man gab in confect und gieng schenken. ie der man begund' gedenken An den andern tak:

75 wan al[le] ir êre daran lak; Sie nâmen an dem jungen man urloup, und giengen von dan. Der ritter bleip al dâ, nâch der krônen was ime gâ,

80 Der bat den jungen schôn(e), daz er ime die krôn(e) Miltiglîch geben wolde, durch sîns lieben hulde. » Daz sol sîn, số mir mîn leben.

85 gênt und heizent sie iu Heinrich geben. «
Dô er zuo Heinrich kam,
und er die rede vernam,
Er sprach: »ich gæbe noch einen slopf,
dâmit man iuch hieng' an iuwern kopf. «

1390 Er gieng wider zuo dem jungen,
ime was niht wol erlungen,
Er sprach: »als ich leben,
Heinrich wil mir die krôn' niht geben. «
Dô gieng der jung(e) wolgestalt,

95 und gab sie ime mit gewalt.

Als er nû hât' die krôn(e),
er schuof sich dannen schôn(e);
Er gedâht': » hie mit saltu stechen,
und dîn leit allez rechen

dû wilt in stechen in den mist.«

Als man slâfen solt(e) gân,

dô sprach der jung(e) wolgetân

Że sînem kneht(e) Heinrich:

- 5 »lieber Heinrich, bescheide mich, Waz sol ich ûf mînem helm(e) nuo vuer(e)n morn(e) vruo?« Heinrich sprach: » sô mir mîn wân, ein oven wisch sullent ir hân.«
- 10 Solt' Heinrich då rast gewinnen, er muost' ime ûf sîn helm binden Einen oven wisch, der då wære risch. Ouch tet er ime mit hübschen sachen

15 einen ûf sîn schilt machen.

Des hât' Heinrich sînen spot,
er sprach: » sô mir mîn Got,
Diser oven wisch baz stân sol,
dan diu krôn', daz weiz ich wol.«

20 Des lachte der junghêre von herzen rehte sêre.

> Er sprach zuo dem wirt wolgetan: » wir wellen zuo der messen gan Unde hæren Gotes wort:

25 er hilft uns villîht deste baz vort.«
Dô gieng Heinrich ân' beiten
aber sîn ros bereiten.

Nû was er ûz der kirchen komen, Heinrich das hât' vernomen,

- 1430 Er bråht(e) diu ros hervür viir des stalles tir. Dô gieng er ân(e) beiten sich wäpen und bereiten. Als bald er was bereit,
  - 35 dô saz ûf der wolgemeit' Und reit hin mit spil, des er gnuog hât' unde vil. Ie der man då ûz sach; sie sprâchen alle: » ez ist kûm tak;
  - 40 Uns dunket, hie rast der tôr', der då gestern reit hie vor.« Und als er ûf den plân kam. nie man er (dâ) vernam; Er nam sîn ros mit (den) sporn,
  - 45 er versuocht' e3 wol zevorn. Nû kam dort her geriten der ritter mit swindem siten, Der mit der gulcin krône[n], er wolt(e) nie man(s) schônen,
  - 50 Den helm er bald ûf bant. der ander kam ze hant Gar snelliglich und schön(e) und stach den mit der [guldîn] krône Mit schilt und mit helm(e),
  - 55 daz er lag in dem melm(e). Der künig aldå lak, als eg was worden tak, Und die vrouwen gemein(e), beide, grôz unt klein(e)
  - 60 Durch vernemen mære. so wer der beste wære. Diu jung(e) künigin ouch dà lak, der grôz leit daran geschach, Daz der mit dem oven wisch
  - 65 was sô stark unde risch:

Sie wânt', daz der mit der krôn(e) wær' der jungling schôn(e), Den sie mint' von herzen; daz brâht' ir grôzen smerzen.

- 1470 Als die andern hêren diz vernâmen, vil bald(e) sie dô kâmen
  Zuo der ban(en) dar;
  dâ wurden sie gewar,
  Daz der ritter mit der krôn',
  - 75 diu sô rîch was und sô schôn,
    Hielt ûf dem plân
    gar schôn und wolgetân,
    Und darzuo der rische
    mit dem oven wische:
  - 80 Der mit der krôn' sîn helm wider bant: der jung(e) sprang gein ime ze hant, Er stach man unde ros, daz sie viel(e)n in den mos. Des nam diu junk vrou(we) war,
  - 85 sie gedâht': »e3 wil nirgents dar.«
    Der künig, dâ er lak,
    zuo der künigin da3 er sprach:
    »Diz ist der selbe, wi33(e) Krist,
    der gestern vuort' da3 huenernest,
  - 90 Der mit dem oven wisch, er ist sô snel unde risch.« E der künig daz wort gesprach, ein andern er dâ sach, Daz ime sint, noch ê
  - 95 geschach nie sô wê.
    Er valt' darnider daz ime bekam.
    sie sâhen in ze wunder an.
    Diz hert' er biz an die naht,
    biz er sînen willen vollen brâht'.
- 1500 Nû wizzent vür wâr daz, nieman wist(e), wer er was. Nû hærent vür baz mîn rede, so waz der künik tet:

Er sprach ze eim' sîm' kneht, 1505 daz er gieng' unt vernæme reht, Snel und ouch risch, wer der wær' mit dem oven wisch. Dô ez an den âbent kam, daz menglîch der herbergen gewan,

10 Dò stalt' sich dar ûf der kneht, daz er vernæme reht. Wer der stark' wær' und der risch(e) mit dem oven wisch(e).

Dô nû alle die hèren 15 von der bane(n) wæren, Beide, heimsch' und geste, sô was der jung' der beste, Der von der banen reit. er was sêre wolgemeit.

20 Er reit vrôlich von dannen: ime volgt' der wirt und sin manne[n]. Der kneht volgt' ime nâch; ez was vollen spâte; Do er in die herberg(e) kam,

25 und der kneht diu mære vernam, Dô gieng er zuo dem künig hêre, und sagt' ime diu mære. Diz hôrt' diu junk vrou dà sie saz, daz er irs herzen trût was.

30 Sie sweig [vil] stil, diu vil guote; ir wâs wol ze muote, Uf ir kamer(en) dô sie gienk, grôze vröud' sie dà enpfienk, Sie gedâht(e) an den vromen,

35 daz er schier solt(e) komen. Nû was der jung(e) wolgetân in sîn kameren ouch gegân, Er wolt(e) haben sin gemach, als er ouch vorhin pflak.

40 Dô er sich ûz gezôch, vil bald(e) daz er vlôch Zuo dem vinster inn(e), da er wist' sîns herzen minn(e), Sie was al dâ al ein(e),

- 1545 diu minniglîch', diu rein(e),
  Alles trûrens sie was âne,
  diu zarte, diu wolgetâne.
  Des êrsten dô sie in an sach,
  vil guetlîch sie dâ zuo ime sprach:
  - 50 »Bis wilkomen, mîn lieber schranz, der mich hât durch wundet ganz Mit des meijen touwe; bis wilkomen, mîns herzen ouwe, Darin al[le] mîn sælikeit
  - Dô sprach er mit worten schôn:

    "Got dank' iu, mîns herzen krôn'!

    Künd' ich ihts, daz iu töhte

    und iuch ervröuwen möhte!
  - 60 Der êren ir mir habent getân, ich nimmer mêre vergezzen kan.« Sie sprach: »waz sachen hât dir gewer(re)t, daz dû niht hâst gevueret Den kranz und die krôn'?
  - 65 sie wâr(e)n doch kostlîch und schôn.«
    Er sprach: » gnâde, edele vrou,
    ( . . . . . . )

Ich wart so mit starken reden durch mines lieben willen gebeten,

- 70 Sô daz ich niht enliez,
  ich gæbe sie ime, der mir sie hiesch,
  Beide, kranz unt krôn(e),
  durch iuch vil minniglich schôn(e).«
  Dô sprach diu valsches ân':
- 75 » hâstu daz durch mich getân, Sô ist ez billîch, ob ich lebe, daz ich ez dir vergebe.« Dô gieng sie aber al[le] ze hant, da sie ein gestikten kogel vant,

1580 Der kostlich was und rein(e) von perlîn unt von [edelm] gestein(e). Sie sprach ze dem jungen hêren, dag er ir solt(e) sweren Bî aller der triuwen sîn,

85 daz er die kogel fin Durch ir hulde nie man. so wer in kæm(e) an, Mit niht(e) solte geben, die wîle sie het daz leben.«

90 Er sprach: » zarte bluome min. gern tuon ich den willen din.« Nû was dâ kein lenger weren, wan alle die hêren Mit dem künig solten ezzen,

95 und ouch der wolgemezzen. Sie sprach: » mîns herzen amis und min bluendez ris. Ich mag niht lenger beiten, want ich muoz mich bereiten,

1600 Unde komen ze hove. nâch mînes vater lobe.« Dô drukt' er sie an sîn lîp, daz ûz erwelte sueze wîp, Unt vloug in sîn kamern dô,

5 er was vrôlîch unde vrô. Nû kam gegangen dar der ritter ein michel schar, Die mit dem jungen vermeggen die zwên' abent hâten gezzen,

10 Sie suochten den jungen wolgetan und wolten mit ime ze hove gân. Da[3] Heinrich daz vernam. in die kamern er dô kam. Er sprach gar wol getân:

15 »jung hêre, wellent ir gân; Hie sint vil junger hêren, die mit iu zuo êren

Zuo hove wellen gân.«
dô sprach der jung(e) wol getân:

1620 »Sô toug ez niht lenger gebeit.«
er was von herzen wol gemeit,
Vil bald er her ûz gienk,
die hêren er alle schône enpfienk.

Er bat sie ein wênig beiten,
25 er wolt' sich snel bereiten.
Dô biten sie ein wîle.
er gieng mit sneller île
Unde tet sich bald(e) an.
dô gieng mit in der jung(e) man

30 Sie kâmen dâ ze hove mit sêre grôzem lobe. Der künig und alle sîn(e) man sâhen in ze wunder an. Der künig hiez in sizzen reht(e)

35 über alle ritter unt kneht(e);
Dâ muoste sizzen der wolgemeit',
ez wær' ime lieb oder leit.
Als sie alle wâren gesezzen,
man bràht' in ze ezzen,

40 Unde schankt' in den wîn, und liez sie guotes muotes sîn. Dô daz ezzen was getân, dô kam ein kneht wolgetân Mit vil mangen mannen

45 und huob die tavel dannen.
Dô gieng in dem sale rein,
beide, grôz unde klein
Mit pfîfen und anderm seiten spil,
des was dâ ûzer mâzen vil.

50 Der jung(e) sprang då an den rei, er hât(e) vröude mangerlei. Er sprang und sang, und was vrô: alsô was ouch diu rein(e) dô. Die wîle sie då bliben,

55 manik vröud(e) sie triben.

Und als daz lang getäten, vür den künig sie träten Unt zuo den vrouwen wolgeraht, und sagten in ein guote naht.

1660 Als dâ [von dannen] schied der wol gemeit',
do gewan diu junk vrou heimlich leit.
Dô kam er mit hovelichen siten
durch die stat geriten.
le derman sach ime nà[che];

65 einer sprach hie, der ander dâ:

» Wâ ist der mit dem oven wisch,
der sô stark ist unde risch?
Uns dunkt, er habe sich betân:
diser wil die êre hân;

70 Er hât gebeit biz an daz leste, er wirt morn sîn der beste.
Wolûf, ir hêren und ir ritter, gedenkent an daz bitter,
Daz iu tet der risch',

75 der vuort' den oven wisch.« Menglich stalt(e) sich dar zuo.

Der jung(e) kam des morgens vruo, Er vuort' die kogel über sin gewant, und ein sper [ritterlich] in siner hant.

80 Die andern sprächen gemeinlich:

» hêre Got von himelrich',

Waz sol diser mære wesen?

mag nie man hie genesen?

Des vordern tags kam ein huener nest,

85 daz stach uns alle in den mist; Gestern kam ein ovenwisch, der was sô snel und sô risch; Nû komt ein berlînkogel, diu vliuget als ein vogel;

90 Der volget mê dan drîzig nâ; wie sullen wir prîs bejagen dâ?« Dô sprach einer von in allen, der kund' wol hovelîch kallen:

» Welt ir slåfen biz mittak?

1695 ich wæne, iu geschehen mak,
Als mangem ist geschehen.
då ist kein hindersehen:
Waz disem Got håt beschert,
des ist er wol wert;

1700 Er tuot sin arbeit dar zuo
den âbent spâte, den morgen vruo,
Mit sinnen und mit wizzen.
da gebürt kein still(e) sizzen,
Wolûf, ir werden geste,

5 ich râten iu daz beste, Grîfent ez vrischlîch an mît sinnen; lîht mugent ir êre gewinnen.« Menglîch sprach dâ oflenbâr: »sicherlîch, er saget wâr.«

10 Vil bald(e) wâren sie bereit,
die selben degen' wolgemeit,
Sie kâmen vrischlîch hin dan
zuo den andern ûf den plân.
Aldâ huob sich ein stechen

15 und ein sperzebrechen.

Doch was diu berlin kogel
risch als ein vogel.

Daz êrste sper al dâ lak,
des andern ime niht gebrach:

20 Het er vor iht getân,
daz muost(e) hinden blîben stân;
An disem tag(e) lag sîn êre,
er stach sie alle âne widerkêre.
Dâ lag diu minniglîch(e),

25 diu grundelôs vröuden rîch(e),
An einem venster unde sach,
waz ûf der ban(en) geschach.
Ir behaget' gar wol der vogel,
der dâ vuort' die berlîn kogel,

30 Sie gedâht?: »Got sol sîn walten! er hât mîn gebot gehalten.

Er hât sîn kraft durch mich ermêrt, billîch sol er sîn gewert.« Dâ sie lag und alsus gedâht', <sup>1</sup>

- 1735 ein junk vrou bî ir lak,
  Sie sprach: »junk vrou minniklîch,
  woltestu bescheiden mich?«
  » Jâ,« sprach sie mit list(e)
  » ob ich es iht wist(e).«
  - 40 Sie sprach: »daz dir lieb geschehen, sage an, hâstu ie man gesehen Alhie ûf disem plân von den hêren wolgetân, Uf dîn triuwe sô sage 2,
  - 45 wer dir wol behage.«

    Diu junk vrou antwurt' hart(e) snel:

    » vrou, ich sage àne hel,

    Der jung(e) mit der kogel

    vliuget als ein vogel:
  - 50 Swaz dem hie ist beschert,
    des wirt er von Got wol gewert.«
    Diu vrou dâ niht mê ensprach,
    diu lag unde vurter sach
    Die hêren wol getân(e)
  - 55 stechen ûf dem plân(e).

    Menglich sâhen, 3 und des wunder nam,
    von wannen diu schœn' kogel kam.

    Der künig sprach, dâ er lak:
    » als mir helf' der guot(e) tak,
  - 60 Diz ist der hêren hêre;
    hie ist keiner mêre
    Von muot alsô rîch,
    unt von kleinet alsô kostlîch;
    Als der mit der berlîn kogel;
  - 65 er ist snel als ein vogel.

gesprach?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Hds. hat vrage.

<sup>3</sup> Dieselbe schreibt sagen.

Wær' der hie mit dem huener neste, der vor ouch tet daz beste, Und der jung(e) mit dem oven wisch, der was sô snel und sô risch,

1770 Z'wâr, er ruort' ime sîn gewant; ich missen sîn ze diser stunt. (alze hant?) Want er was reht ze hove, und er stach wol ze lobe.
Diser dunkt sîn ein ander degen,

75 want hie mit ist nider gelegen
Der ander aller prîs;
der hât getân den besten vlîz.«
Nû sah er in den zîten
den wirt ûf den plân rîten.

80 Er sant(e) schier nâch ime,
daz er bald(e) kæm(e);
Er wolt(e) vrâgen mære, and skalar
wâ der jung(e) wære
Und ouch der risch',

85 der då vuort' den oven wisch.

Der wirt vil bald(e) kam;

als er des künigs rede vernam,

Er sprach: »sint ich iu bescheiden sol
ir sehent den mit der kogel wol,

90 Daz ist der jung(e) wolgetan, der da rît(e)t ûf dem plan.« Er sprach; » weistu diu mære, wannen er sî oder were.«— »Hêre, das (en)weiz ich niht,

95 nie man mich (des) beschiet.

Er ist wol aller êren wert;
sîn gesleht si mit ime vermært.
Ich sage iu, daz der jung(e) schranz
het einen berlinkranz,

1800 Als ich iu der warheit jehen, ir mugent in wol han gesehen, Dâmit er stechen solt(e): dâ kam ein ritter, der wolt(e) Haben den selben kranz;
1805 den gab er ime zehant.
Ich spriche daz mit iuwern hulden,
er was wol wert vier tûsent gulden.
Uf daz ir die wârheit wizt,
vor dem kranz vuort' er ein huener nist

- 10 Daz was ûf den êrsten tak, als er mit dem êrsten stach. Des âbents vil schôn(e) brâht' er ein guldîn krôn(e); Man kund' kein bezzer vinden,
- 15 die tet er ûf den helm binden; Der selbe ritter dâ kam, dô er die krôn(e) vernam Und bat in vil schôn(e) umb die guldîn krôn(e):
- 20 Daz tet er gern zuo der stunt; sie was wert mank tüsent pfunt. Auch hât der jung(e) wol gemeit mich und alle die mînen gekleit.« Dô der künig daz vernam,
- 25 in grôz(e) vröude daz er kam. Er sprach: »lieber hêre wirt, swaz er hât verzert, Daz soltu mir sagen.« der wirt sprach: »hêre, daz sî getân.«
- 30 Der künig sprach: »ez sì wênig oder vil, ich ez ganz bezalen wil.«

  Der wirt was ein wîser man, er reit wider ûf den plân.

  Daz stechen schier ein ende nam,
- 35 als e3 an den âbent kam, Menglîch dâ von dannen reit: der jung' biz ûf daz leste bleip. Nû hært ein hübsch(e) rede, so waz der jung(e) tet:
- 40 Er nam sîner gesellen ein ze hant und sluog ûf in ze hant:

Die andern tâten ouch alsô: sie wâr(e)n alle vrisch unt vrô. Des selben wart vil sêre gelacht.

- 1845 nû was ez worden naht,
  Daz sie mit schænen siten
  zuo den herbergen riten,
  Dâ sie heim hâten geleit;
  iglîcher in sîn herberg' reit.
  - 50 Der jung(e) gieng an sin gemach, als er ouch vor hin pflak. [Er sprach:] » Heinrich, als dû hâst vernomen, daz mîn gesellen sîn komen, Sô tuo ez wizzen mich.«
  - 55 » gern(e), « sprach Heinrich.
    Nû vloug der degen fin
    aber zuo dem venster in,
    Dà er wist' die rein(en),
    diu saz aber dà al ein(e).
  - 60 » Bis wilkomen, mîn ûz erwelter sunnen schîn; Dû senftest mir mîns herzen kwâl(e); wie hât mich der Minnen strâle Alsô gar durch schozzen!
  - 65 het' mich niht über gozzen
    Din lûter suezer touwe,
    es muest' schier wesen nouwe.
    Solt' ich daz leben halten,
    mîn herze muest' von lieb(e) spalten.«
  - 70 Er drukt(e) sie an sînen munt mê dann(e) tûsentstunt, [Und sprach:] » sueze minniglîch(e), hôher vrouden rîch(e), Het' ich den prîs erworben sô,
  - 75 daz wir des mohten werden vrô!«
    Sie sprach: »dâ zwîvelt mir niht an,
    ir habent ie daz beste getân.«
    Ouch waz diu zwei dâ tâten,
    daz möht' ein nar wol râten;

1880 Hievon wil ich niht mê schrîben. er moht' niht lenger blîben; Nû hât' diu minniglîch rein(e) von berlîn und gestein(e) Ein kleinet von hovelichen sachen,

85 als sie selbs wol kund(e) machen. Daz gab sie dem jungen man, daz er durch iren willen solt' han. Sie kusten ein ander minniklich; mit dem schied der vröuden rich'.

90 Nû was diu zît komen. daz die hêren vromen Ze hove solten ezzen gân: dar kam ouch der junge man. E3 was allez wolbereit;

95 man hiez die hêren ungebeit Ir hende dâ zwahen, unt ze der taveln sizzen gahen. Der künig des begert(e), daz man iglîch sezt' nâch sînem werd(e).

1900 Daz ich iu nû vil seit' darab, waz spîse daz man dâ gap, Und ouch diu geriht(e), daz macht' mir ein grôz gebreht(e), Und bræht' doch keinen vromen;

5 dar umb wil ich dar von komen. Dô daz ezzen was getân, die hêren hiez man stàn Alle an einen rink. då stuond ouch der jung(e)link.

10 Des künigs hofmeister gieng dar und sagt' den hêren offenbar, Wer dâ het erworben den dank. der solt' in haben sunder wank. Des was men(nig)lîch vrô:

15 von hove schieden sie dô. leglîcher begund' in sich lesen, er wær' der beste gewesen.

Ouch hoft(e) der junglink fin, er solt(e) niht der snôdst(e) sîn.

- 1920 Ach, wie hovelich der jung(e) man urloup von den vrouwen nam! Und als ich hån vernomen, die hêren die mit ime waren komen, Unde vil úz der gemein'
  - 25 giengen mit ime wider heim. Uf dem weg als sie giengen, manig' rede sie an viengen Von dem selben jungen, wie wol ime wær' gelungen;
  - 30 Sie dûht' des in irem sin, daz er solt' haben die künigin. Do er in sîn herberg(e) kam, iglîcher urloup von ime nam. Dô gieng er in sîn gemach
  - 35 ze Heinriche unde sprach:

    » Mîn vil lieber kneht,
    dû solt vernemen reht,
    Und solt zuo dem wirt(e) gån
    unt vrågen, waz wir hån vertån.«
  - 40 Heinrich sprach: » vil gern, ich sol e3 tuon und niht enbern.«
    Zuo dem wirt er då gienk, sin rede er alsô an vienk,
    Er sprach: » sagt an, lieber wirt,
  - 45 was haben wir verzert?

    Das wellen wir rechen.«

    der wirt begund(e) sprechen:

    "Heinrich, ich verstån dich wol,

    vil bald ich es rechen sol:
  - 50 Waz ir habent verzert ze diser zît, daz ist allez wol kwît.« Heinrich sprach: »sunder spot, diser rede ist iu niht nôt, Daz ir mich alsô trîbent;
  - 55 sagent, wâ bî ir blîbent. «

Der wirt sprach mit vuok: »ich wær' dar zuo niht guot, Daz ich iuch trîben solt': mîn herze ist iu holt.

- 1960 Verstânt reht, waz ich iu sage, der künig hât an disem tage Mich ganz ze mâle wol gewert alles daz ir habent verzert.« Heinrich gieng an sîn gemach;
  - 65 ach, wie sanft er slâfen lak Umb daz er het vernomen, daz er sô wol was komen. Er slief mit des \* morgens vruo er het sich warm gedekk(e)t zuo.
  - 70 Der junghêr kam, dà Heinrich slief, ach, wie sanft er ime rief! Er enwist' von keinen sorgen, al sîn leit was verborgen. Der jung(e) wolt' von dannen gån
  - 75 und den kneht slâfen lân: Dâ Heinrich dô erwacht(e), vor vröuden daz er lacht(e), Er sprach: »lieber jung hêre, ich vernam nehten \*\* guot(iu) mære,
  - 80 Diu ich (vil) gerne hôrt', alfle3] mîn trûren ist zestôrt.« Der jung hère sprach: »waz ist der mære?« Heinrich sprach: »lieber jung hêre, E3 ist wol mit iuwern hulden,
  - 85 al[le] unser zerung' ist vergulden Nû zuo diser zît. der künig hât ez gemach(e)t kwît.« Der jung(e) sprach: » sô helf' mir Got, dû trîbest mit mir dînen spot. « ---
  - 90 »Ich entuon, ûf mîn sêle; es ist kein hele,

milles?

<sup>2</sup> Die Hds. liest nicht.

### 250 LXIV. Der Jungherr und der treue Beinrich.

Der wirt sagt' mir'3 neht(e), daz hôrten alle sîn kneht(e). Hier umb sult ir mich niht strâfen,

1995 da(3) ich hân sô lang' geslâfen.«

Der jung' was wol gerâten;
er dankt' Got sîner gnâden,
Die er ime het getân.
hiemit wolt' er zer messe gân.

2000 Als er zuo der messe kam, der künig in då vernam, Und ouch die werden vrouwen begunden in ze schouwen. Dô nû diu messe ende genam,

5 der jung' in sîn herberge kam, Er sprach: »lieber hêre wirt, daz ir immer sînt geêrt: Waz hân wir vertân? daz sullent ir mich wizzen lân.«

10 Er sprach: »hêre, mit iuwern hulden, iuwer zerung' ist vergulden; Der künig hât mir genuog getân, daz sprechen ich âne allen wân. « Der selbe jung(e) man

15 sich des wol versan
Und gienk ze dem künig hêre
und dankt' ime der êre.
Heinrichen er mit ime nam,
den wirt und alle sîn man.

20 Nû hærent, waz der jung(e) tet(e):
er gieng ûf der stet(e)
Vür den künig unt vür die hêren,
die in dem palast(e) wæren,
Er viel nider ûf sîn knie,

25 er sprach: » hêre, ich bin hie Und dank' iu von herzen sêre der grôzen tugent und der êre, Die ir mir habent getân; des wil ich allezît stân 35 mînen vriunden ist niht [wol] bekant,
Ob ich lebendig sî oder tôt. «
der künig ime ouch gebôt,
Daz er solt(e) blîben
und die zît vertrîben.

40 Biz man geben het' den dank.
er sprach: »hêre, es wirt mir ze lank.«
Der künig wider zuo ime sprach:
»vernement reht die sach',
Ez sî mit schaden oder ze vromen,

45 ich lâz' iuch niht von hinnen komen.«
Ez tet dar umb der jung(e)link,
ûf daz nieman merkt' sîn dink.
Dô bereit was daz ezzen,
die hêren wâren gesezzen,

50 Ie der man nach sinem werde, als ez dan der künig begerde. Dô daz ezzen was getan, und die hêren ûf warn gestan, Sie ergiengen sich in dem sal;

55 iglîcher wart' ûf daz mâl, Daz ime glükk(e) solt' geschehen, daz er mit der künigin wurde versehen. Nû gieng der künig ze râte

in ein kemenâte

60 Mit sînen rittern unt knehten, daz sie ime die wârheit seiten Wer der beste wære, dem er solt' geben die êre; Den êrsten den er vrâget' an,

65 der sprach: »hêre, daz ist der man, Der mit dem huenernest(e).« der selbe niht enweste,

### 252 LXIV. Der Jungherr und der trene Beinrich.

Daz ez der jung(e) was,
vür wâr sag' ich iu daz.

2070 Der ander al dâ sprach:
» den besten den ich dâ sach,
Daz was der mit dem ovenwisch,
der was sô snell(e) und sô risch,
Dem gibe ich die êre,

75 wan sie von reht im wære.«

Der dritt(e) red(e)t' ouch daz sîn.

er sprach: »lieber hêre mîn,

Der dâ mit der kogeln stach,

menlîche(r)n man ich nie gesach,

80 Und wær' e3 an mich gelân,
z'wâr, er muest' die êre hân.«
Ir keiner wist(e) noch dan,
daz e3 allez was ein man.
Den vierden ouch man dâ hôrt',

85 der sprach mit scheenem wort:

»Der rede ist mir kein spot,
als mir helf' der werde Got,
Solt' ich min leben dar umb verliesen,
von den drien sol man einen kiesen.«

90 Nû hærent vür baz, wie der künik tet ein verholen dink, [Er sprach:] »sô wellen wir ir einen kiesen, daz die andern niht verliesen: Mit der kogel der jung(e)link

95 der sol haben min liebez kint;

Der mit dem oven wisch(e),
der snell(e) und der risch(e),
Dem wil ich näch minem leben
min künig rich gar und ganz geben;

2100 Der mit dem huener nest,
vür ware daz ir wizt,
Der sol mins rich(e)s walten
dwile ich daz leben behalten.«
Nu enwist' under in nie man daz,

5 daz ez allez ein man was

Der künig då beval, daz man bræht' in den sal Die zarte, [die] minniglîch(e), die sueze, vröuden rich(e),

- 2110 Und das man die werden jung(e)ling' hiez(c) stên an einen rink. Man solt' sie âne allez beiten driu mâl umb(e) leiten; Und sô daz alsô wær' getân,
  - 15 sô solt(e) man sie geben schôn Dem jung(e)ling(e) wol gemeit, der mit der kogeln was gekleit. Dô hiez man die hêren wolgetân alsô an einen ring stân,
  - 20 Und das diu zarte wolgemeit sô minniglîch wart dar geleit. Die zart(e) êren rîch(e), man bôt sie ie der man glich(e). Manger wart von schemden rôt.
  - 25 sie kam ouch in grôz(e) nôt, Daz úzerwelte sælig wîp, ir griulet' alle(r) ir lîp, Sie enwist' niht, wie sie was dar an, dô man sie leit' von man ze man.
  - 30 Dô sie driu màl was umb geleit, dô gab man sie dem jungen [wol]gemeit. Von schemden då der jung(e) manals ein rôse er enbran Under sînen ougen;
  - 35 diu minne enkund' es niht getougen, Sie muost' enpferwen sich: alsô tâten sie beide glich. Dô Heinrich diu mære vernam. in grôz' vröude daz er kam.
  - 40 Vil mangem leid aldå geschach ûf den selben tak. Daz wil ich lägen ligen und des gar geswigen,

### 254 LXIV. Der Jungherr und der treue Beinrich.

Und sagen iu ander mære

2145 von dem jungen hêren:

Der zarte jung(e)link

bestalt(e) då sîn dink;

Er liez ruefen einen hof

umb(e) werder hêren lop,

50 Die in der ståt wæren,
die solten mit hovieren;
Und swaz sie verzerten in der zît,
daz wolt' er allez machen kwît.
Des åbents lagte man sie bî,

55 die junk vrou(n un) tugent vrî.

Ach Got, wie vröuden rîch(e)
und wie minniglich(e)
Sie bî ein ander lâgen!
waz grôzer vröude sie pflâgen,

60 Daz enkünd' nieman geschrîben,
die rede lâzen wir nû blîben.
Des andern morgens gar vruo
gieng der jung(e) dâ zuo,
Und liez menglîch sagen,

65 daz man in aht tagen
Nie man ûz enliez(e),
biz man sie ez tuon hiez(e).
Daz geschach aldå.
då kam grôz(iu) vröude nå,

70 Und huob sich ein grôz hovieren mit stechen unt turnieren.
In wârheit ich daz sage, ez wert(e) wol aht tage:
Dô diu zît vergangen was,

75 vür wâr sage ich iu daz,
Man gab den hêren ros unt pfert;
und allez daz sie hâten verzert
In der selben zît,
daz macht' der jung(e) allez kwît.

80 Ie derman vuor dâ heim(e), âne, der jung man rein(e);

### LXIV. Der Jungherr und der treue Beinrich. 255

Der wart wol bekant
und mehtig über allez lant.
E3 was ze willen ime ergangen,
2185 in wolt(e) niht mê heim verlangen.
Heinrich bleib ouch al dâ.
ze land(e) was ime niht gâ.
Hie lâz' ich dis' rede belîben:
Got muez' uns in sîn rîch(e) schrîben!
Amen.



## LXV.

Das Schrätel und der Wasserbär.



Wer hoseliche Märe vernehmen und lachen will, der höre diese Abenteuer: ich lache auch, wenn Sorge, die mich je zwang, es verstattet.

Der König von Norwegen sandte dem Könige von Dänemark einen großen weißen Waßerbären, der gezähmt war. Ein wegekundiger Normann führte ihn, für Lohn, nach Dänemark. Als er hier mit ihm landete, leitete er ihn am Seile, und erreichte am Abend ein schönes Dorf, wo er herbergen wollte. Er sah einen weiten Hof, der einem Ritter oder reichen Manne zu gehören schien; der Wirth, ein guter einfältiger Bauer, stand traurig davor, erwiederte den Grufs des Normanns, und fragte ihn, ob das furchtbare Thier geheuer oder ein Meerwunder sei. Der Normann belehrte ihn, und bat um Herberge. Der Bauer sagte, er habe keine Gewalt über Haus und Hof, des Teufels Volland und Gespenst, dessen Gestalt er noch nicht gesehen, schalte darin, und schlage mit bleischwerer Faust alles nieder, was ihm widerstebe; es werfe Tische, Stühle und Bänke wie einen Ball umher, desgleichen Schüfseln und Töpfe. Ofenbretter und Steine, Kisten und Körbe. alles durcheinander: deshalb habe er, mit Gesinde und Vieh, den Hof verlaßen, und sich hier in eine Hütte begeben, wo ihm Hausrath mangele. Der Gast bedauerte des Wirthes Unheil, und bat, ihn die Nacht in dem Hofe zu lassen, er hoffe, mit Gott des Teufels Spuk zu vertreiben. Der Wirth erlaubte es gern, fand es jedoch vermeßen. Der Normann bat um Speise für sich und seinen Bären, und der Wirth theilte willig seine Armut mit ihm, gab ihm Bier, Brod, Fleisch, Rüben, Salz, Eier, Schmalz, frische Butter, nach Landessitte; und für den Bären einen Widder. Der Gast dankte, nahm Alles, und ging damit in den Hof.

Beim Eingange segnete sich der Normann, und trat in ein Backhaus; unbesorgt machte er Feuer, sott und briet, aß und trank, und gab auch dem Bären zur Genüge. Dann streckte er sich auf eine Bank und schlief fest ein. Der Bär streckte sich am Feuer hin und entschlief auch. Da sprang ein Schrätel (Kobold) hervor, kaum drei Spannen lang, scheuslich gestalt, mit einem rothen Käppel; es trug an einem eisernen Spieß ein Stück Fleisch, setzte sich beim Feuer und briet es. Da erblickte es den Bären, wunderte sich über den gräulichen Gefellen, wollte ihn aber nicht hier dulden, wo es alles vertrieben habe, und gab ihm mit dem Spieß einen Schlag auf den Nacken. Der Bär rümpste sich und greinte es an. Das Schrätel sprang wieder ans Feuer und briet sein Fleisch, bis das Fett herausließ; dann gab er abermals dem Bären einen Schlag, welchen ihm dieser auch noch vertrug. Das Schrätel briet sein Fleisch fürder, bis der heiße Braten zischte: da

schlug es den Spiess mit aller Kraft dem Bären übers Maul. Nun sprang der Bär auf, ergriff das Schrätel mit den Tatzen, und krallte und bis es so grimmig, das es laut schrie; "weh, Herre, weh!" Wie klein das Schrätel war, doch hatte es große Stärke, griff dem Bären ins Maul, zerrte, bis und kratzte dermassen, dass auch der Bär gräulich schrie und sein Gebrüll über den weiten Hof erscholl. Der grimmige Kamps der beiden Gewaltigen währte lange, bald lag das Schrätel, bald der Bär oben, und es war ein Wunder, dass nicht beide umkamen. Der Bärenführer gerieth in solche Furcht, dass er in den Backosen kroch, und ängstlich aus der Osenthüre zusah. Der Kamps währte bis Mitternacht: zuletzt überwand jedoch der Bär, und das Schrätel verschwand: wohin? wer weis das? Der kampsmüde Bär streckte sich wieder auf den Estrich bin.

Der Normann kroch erst als es tagte, ganz rußig aus dem Ofen, nahm seinen Bären und führte ihn aus dem Hofe. Der Wirth stand vor dem Thore, und bot ihm guten Morgen; er hatte alles wol gehört, und freute sich, daß der Gast noch lebte. Dieser wollte mit Gottes Hülfe gern fürder leben, dankte, und ging mit seinem zerzausten Bären weg.

Der Bauer nahm, wie gewöhnlich, seinen Pflug, zog aufs Feld und trieb seine Ochsen: da lief das Schrätel herbei, und trat, mit ganz blutigen Beinen, auf einen Stein; sein Leib war überall zerkratzt und zerbifsen und sein Käppel zerzerret; fo rief es gräulich dem Baumann dreimal "hörest du's!" zu", und fragte, ob seine große Katze noch lebe. Der Baumann antwortete, sie lebe noch, dem Schrätel zum Trotz, und schwur bei seinem Oechslein und Joche, daß sie ihm fünf schöne Jungen gebracht, welche der alten ganz gleich seien, und hieß das Schrätel hinlaufen, sie zu schauen. Das Schrätel rief "Pfi!" schon die eine Katze habe ihm so weh gethan, daß ihrer sechs es ermorden würden, es wolle drum zeitlebens nicht mehr des Bauern Hof betreten. Damit verschwand es.

Der Bauer war sehr froh darüber; er kehrte heim, und zog wieder mit Weib und Kindern in seinen Hof, in welchem er fortan mit Gemach und Freuden lebte.

### LXV.

## Daz schretel und der wazzerber.

Diz ist von einem schretel unt von einem wa33erbern.

Wer hovelicher mære ger, der neige herze und ôre her, Dem gibet disiu åventiure ein lachen ze stiure.

- 5 Ich lache ouch, wen des wirt zît,
  ob sorge mir die muoze gît,
  Der ich von sorge (not?) ie muoste pflegen.
  nû hære(t), wie der von Norwegen,
  Ein künik edel und hôch geborn,
- 10 ei[ne]m andern künige ûz erkorn,
  An adele sînem genôzen,
  an rîcheit dem grôzen,
  Und ane gewalt dem starken
  künige von Tenemarken
- 15 Sante einen zamen wazzerbern;
  z'wâr, ich wil iuch der wârheit wern,
  Er was der wîzen einer,
  ein grôzer, niht ein kleiner.
  Dem bern dâ gegeben wart
- 20 gein Tenemarken ûf die vart Ein wege wîser villân von dem lande, ein Norman,

Der in vueren solde, und sîn durch miete wolde

- 25 Schôn ûf der selben verte pflegen. hin vuoren sie von Norwegen über den sê, den starken, unt kwâmen ze Tenemarken In des edelen küniges lant.
- 30 dô sie von stade ûf den sant Kwâmen beide, dirre und der, des bern meister und der ber, Des bern pfleger nam den bern bî der lannen, hin vuort' eren,
- 35 Er sûmte kleine sînen gank, wan in der âbent des tages twank, Daz er îlte vaste gein herbergen durch raste, Er gâhte sêre durch gemach,
- 40 unz daz er ligen vor im sach Ein schæn dorf, då hin kêrte er, im volgte an sîner hant der ber; Dô er in daz dorf kwam, dà sach er wît und wunnesam
- 45 In einem hove guot hûs gemach, und er den hof sô schænen sach, Er dâhte in sînem sinne, dâ sæze ein ritter inne, Oder sus ein guoter hande man;
- 50 dar kêrte der villân

  Mit dem bern sân ze hant.

  den wirt des hoves er dâ vant
  Gar trûrik vor dem hove stân,
  er was ein guot einvaltik man,
- 55 Von art ein rehter gebûre; swie ofte im wart und (vil?) sûre Sîn lîp nar mit nôt, er gab doch guetlîch sîn brôt Itslîchem, der sîn geruochte
- 60 und in mit zühten suochte.

Mit dem bern der Norman den wirt då gruezen began. Der wirt im dankte schône, er jach: »daz iu Got lône!«

- 65 Und hiez in willekomen sîn, er sprach: » vil lieber vriunt mîn, Durch iuwer zuht tuot mir bekant, waz tieres vuer[e]t ir an der hant? Ist diu selbe krêatiure
- 70 gehiure oder ungehiure?
  Daz eislîche kunder,
  ist ez ein merwunder?
  Muoz ich mich vor im vürhten iht?«
  der Norman sprach: »nein, herre, niht;
- 75 E3 ist ein zamer wazzerber, mîn her[re] der künik sant in her, Der êrenrîche von Norwegen disem küniklichem degen Hât er in ze prêsant
- 80 her gesendet in diz lant,
  Dem ich in vueren und bringen sol.
  vil lieber wirt, nû tuot sô wol,
  Als iuwern tugenden sî geslaht,
  unt lât mich mit iu über naht.
- 85 Blîben under dache
  in iuwerm hûsgemache.«

  Der guote Tene einvaltik
  sprach: »ich bin ungewaltik
  Des hûses und des hoves mîn.«
- 90 der Norman sprach: » wie mak daz sîn?«
  Des antwurt' im der wirt ze hant,
  er jach: » des tiuvels vâlant
  Und sîn gespenste ist zuo mir komen
  in mînen hof und hât benomen
- 95 Mir, swaz ich vröuden ie gewan. mit niht ich daz ervaren kan, Waz krêatiuren ez sî: sîn hant ist swær alsam ein blî,

Wen ez erreichet mit dem slage,
100 swie grôz ez sì, swie stark sîn klage,
Ez sleht in, daz er vellet nider.
sîne gestalt und sîniu gelider
Diu moht' ich leider nie gesehen,
wan daz ich des vür wâr muoz jehen,

5 Und sage ez in ze wunder, daz ich gevriesch nie kunder Sô stark, noch sô gelenke: tische, stuele und benke, Die sint im ringe alsam ein bal,

10 e3 wirfet ûf unt ze tal
Die schüzzeln und die töpfe gar,
e3 rumpelt stæte vür sich dar,
Oven brete und oven steine,
körbe, kisten algemeine

15 Die wirfet ez hin unde her;
ez gêt ot allez daz en twer,
Swaz ist in dem hove mîn.
nû hab' ouch ich die vreise sîn
Unde sîn untât gevlogen

20 und hab' mich gar von im gezogen.

Des ich mich an iuch selben zich:
seht, mîn gesinde und al mîn vich
Hât e3 her û3 von im getriben,
und ist al eine dar inne bliben.

25 Von im ich grôzen kumber dol.
vil lieber gast, ir seht ouch wol,
Daz mir hûsrât ist wilde;
ich hân ûf diz gevilde
Vor disen hof gehüttet;

30 zestæret unt zerüttet

Ist leider al mîn hûs gemach.«
der gast gezogenlîchen sprach:
» Vil lieber wirt, daz ist mir leit;
lât mich durch iuwer hovischeit

35 Und durch iuwer zuht hin in, und lât mich hînt darinne sîn;

Waz ob mir lihte hilfet Got, daz der tiuvel und sin spot Und sin truknusse mich verbirt.« —

- 140 » turret ir'z gewâgen, « sprach der wirt » Ich gan es iu innenklîchen wol; ob ich die wârheit sprechen sol; Sô dunket ez mich tumplîch. « der Norman sprach: » nû stiuret mich
  - 45 Und mînen bern mit [der] spîse; ich dunke iu tump oder wîse, Ich wâg' e3, swie mir'3 halt ergât.« »sint ir sîn niht welt haben rât,« Sprach der wirt, der guote man
  - 50 »ich teile iu mite, swaz ich hân.

    Mîn ein valtigez armuot,

    vil lieber gast, daz nemt vür guot.«

    Der wirt ez im guetlich erbôt,

    er gab im bier unde brôt,
  - 55 Vleisch, rueben unde salz, er gab im eijer unde smalz, Unt vrischer butern gnuok dâ mite, ze spîse, nâch des landes site, Und sînem bern einen wider,
  - 60 der im doch sure gnuok wart sider.

    Der gast im seite grözen dank,
    er nam die spise und den trank,
    In Gotes namen då gienk er
    hin in den hof, mit im der ber.
  - 65 Der guote man von Norwegen tet vor sich den <sup>1</sup> Gotes segen, Hin gienk er in ein bachûs; er ahte klein ûf sulhen grûs, Als im der wirt dâ seite;
  - 70 ein viuwer er bereite, Als im der hunger geriet, sîne kost er sôt und briet.

<sup>1</sup> In der Hds. des.

Dô nû diu kost was bereit, er az unt trank und was gemeit,

175 Und gab ouch sînem bern genuok. dar nâch diu muede in darzuo truok, Daz er sich leitsel uf ein bank und der slåf in des betwank. Der bere was von dem gêne laz,

80 do er im gnuok des widers gaz, Er leit' sich bî daz viuwer nider, im wâren muede sîniu glider.

Dô nû der guote man gelak und slâfes nàch der muede pflak,

85 Und ouch der muede ber entslief, hæret, wie ein schretel dort her lief, Daz was kûm[e] drîer spannen lank, gein dem viu[we]r e3 vaste sprank: E3 was gar eislich getan,

90 und het ein rôtez keppel an; Daz ir die warheit wizzet, ez het ein vleisch gespizzet An einen spiz îsenîn, den truog ez in der hende sîn;

95 Daz schretel ungehiure sich sazte zuo dem viure Und briet sin vleisch durch lip nar, und e3 des bern wart gewar, E3 dâhte in sînem sinne:

200 » was tuot diz kunder hinne? Ez ist sô griulîch getân, und sol e3 bî dir hie bestân, Dû muost sîn lîhte schaden nemen: nein, blibens darf eg niht gezemen;

5 Ich hân die andern gar verjaget, ich bin ouch noch sô niht verzaget, E3 muo3 mir rûmen diz gemach.« nîtlîch ez ûf den bern sach, E3 sach ot dar und alle3 dar.

10 zelest erwak ez sich sin gar

Und gap dem bern ein[en] slak mit dem spizze ûf den nak. Er rampf sich unde grein ez an; daz schretel sprank von im hindan,

215 Und briet sîn vleischel vür baz, unz daz ez wart von smalze naz: Den bern ez aber eines sluok. der ber im aber daz vertruok. Ez briet sîn vleisch vür sich dar,

20 unz daz ez rehte wart gewar,
Daz nû der brâte sûste
und in der hizze brûste,
Den spiz ez mit dem brâten zôch
vaste ûf über daz houbet hôch,

25 Daz bæse tuster ungeslaht sluok ûz aller sîner maht Den mueden bern über daz mûl. nû was der ber doch niht sô vûl, Er vuor ûf und lief ez an,

30 daz schretel im då niht entran, Er begreif ez mit den tazzen, bîzen, krimmen unt krazzen Begunde er ez sô grimme, daz ez in grimmer stimme

35 Und überlût engestlîchen schrê:

» wê, herre, wê! wê, herre, wê!«

Swie kleine im wâren sîniu gelider,
e3 was doch stark, und greif hin wider

Dem mueden bern in den giel,

40 ez zezerret im den griel, Ez beiz, ez krazte in unde kram, daz er vor zorne lûte erbram Und schrei in grôzem grimme, sîn an geborne stimme,

45 Diu also grimmiklich erhal, daz allez daz dâ von erschal, Daz in dem wîten hove was. ob ir ietwederz dâ genas, Yür wâr, daz was ein wunder. 250 der ber und diz unkunder Begunden grimmiklîchen toben, iezunt lak daz schretel oben, Bî einer wîle lak ob der ber; sie wielken'z hin unde her,

55 Die zwêne kampf geverten sich beide vaste werten: Nû bîzâ bîz! nû limmâ lim! nû krazza kraz! nû krimma krim! Sie bizzen unde lummen,

60 sie krazten unde krummen Einander alsô grimmiklîch, daz als harte ervorhte sich Des bern meister, daz er vlôch und in den bach oven krôch,

65 Er krôch hin in, und sach her vür gar trûrik ûz des ovens tür;
Er luoget' ûz dem luoge und sach die grôze unvuoge,
Diu an dem bern då geschach;

70 daz was sîn[e]s herzen ungemach.
Daz schretel mit dem bern vaht
vil vaste hin gein mitternaht:
Ze lest er ez doch über want,
ez vlôch von im, unt verswant.

75 War ez kwam, wer weiz daz? der ber was von dem strîte laz, Er leit' sich ûf den estrich wider und raste diu <sup>1</sup> kampfmueden lider.

Der Norman sach wol dise geschiht,

80 er kwam ot ûz dem oven niht, Mit vorhten er dar inne lak, unz daz er sach den liehten tak, Dô alrêrst krôch er her vür, gar ruozik, ûz des ovens tür.

<sup>1</sup> In der Hds. der meint der = diu.

285 Dô er ûz dem oven kwam, sînen bern er dâ nam Unt vuort in ûz dem hove hin vor. der wirt des hoves stuont vor dem tor, Dem gaste er guoten morgen bôt;

90 er het gehôrt wol dise nôt,
Diu in dem hove dâ geschach;
der guote wirt guotlîchen sprach:
"Und lebt ir noch, vil guoter man?"
"jâ, sint mir Got des lebens gan,

95 Sô lebe ich gerne vür baz.«

Ze vil geredet, waz touk daz?

Mit kurzen worten über slagen,
er dankte im grôz, hôrt' ich sagen,
Und nam urloup, hin gienk er,

300 mit im gienk der zekrazte ber.

Der guote wirt, der villân,
dâ sînen pfluok rüsten began,
Des pflak er, und was sîn site,
wan er betruok sich dâ mite;

- 5 Er vuor ûf daz gevilde hin durch sîner lîpnar gewin; Sînen pfluok er dâ enpfienk, ze akker er dâ mite gienk, Er mente sîn ohsen, hin treip er.
- 10 nû lief daz schretel dort her
  Unt trat ob im ûf einen stein;
  mit bluote wâren sîniu bein
  Berunnen ûf unt ze tal,
  sîn lîbel daz was über al
- 15 Zekrazzet unt zebizzen, zezerret unt zerizzen Was sîn keppel, daz er truok; ez rief eislîch und lûte genuok Und sprach dem bûmanne zuo,

20 ez rief wol drîstunt: »hærest dû'z, dû! Hærest dû'z, dû! hærest dû'z! idoch lebet dîn grôze kazze noch?« Er luoget' ûf und sach e3 an, sust antwurt' im der bû man:

- 325 » Jâ jâ, mîniu grôze kazze, dir ze truzze unt ze trazze Lebet sie, dû bæsez wihtel, noch, sam mir daz öhsel und daz joch, Vünf jungen sie mir hînt gewan,
  - 30 diu sint scheene und wolgetan, Lank sitik, wiz und herlich, der alten kazzen alle gelich.« — » Vünf jungen?« sprach daz schretelin. » ja,« sprach er » ûf die triuwe min;
  - 35 Loufe hin und schouwe sie, dun [en] gesæhe sô schæner kazzen nie: Besich doch, ob ez wâr sî.« — » pfî dich!« sprach daz schretel » pfî! Sol ich sie schouwen? wê mir wart;
  - 40 nein, nein, ich kum' niht ûf die vart; Sint ir nû sehs worden, sie begünden mich ermorden; Diu eine tet mir ê sô wê. in dînen hof ich nimmer mê
  - 45 Kume die wîle ich hân mîn leben.«
    diu rede kwam dem bû man eben;
    Daz schretel sâ vor im verswant.
    der bû man kêrte heim ze hant,
    In sînen hof zôch er sich wider,
  - 50 und was dà mit gemache sider, Er und sîn wîp und sîniu kint, diu lebten dâ mit vröuden sint.

## LXVI.

# Helmbrecht:

Von -

Wernher dem Gartener.



Einer sagt von Minne, ein andrer von Reichthum, oder hohem Muthe: ich will sagen, was ich erlebte.

Ein Bauernsohn, wie sein Vater, der Meier, Helmbrecht genannt, trug blonde Locken bis über die Achsel hinab, und darauf eine Haube (Mütze), welche mit schönen Bildern von Seide durchnäht war: da standen Sittiche, Tauben und andres Gevögel, als wenn es aus dem Spessart flöge, am Kopfe hinten und oben; am rechten Ohr hinab sah man die Belagerung und Zerstörung Troja's mit Aeneas Flucht; an der linken Seite waren König Karl, Roland, Turpin und Olivier im Kampfe gegen die Heiden, in Provence, Arles und Galizien; hinten, zwischen den Ohren, sah man wie die beiden Söhne der Frau Helke und Diether von Bern durch Witigen vor Ravenna erschlagen wurden. Den Bräm vorn zierte ein Tanz, wie er noch üblich ist, je ein Ritter zwo Frauen, und ein Knappe zwo Mägde an der Hand haltend, daneben Fiedler. 1 Eine aus dem Kloster entsprungene Nonne nähte diese Haube, wofür Helmbrechts Schwester Gotlind ihr ein Rind und der Vater Käse und Eier die Fülle gab. Gotlind gab ihrem Bruder so feines weißes Linnen, daß wol sieben Weber davonliesen, ehe es sertig ward. Die Mutter gab ihm einen Rock vom besten Sait (Wollenzeuch) mit dem weißesten Pelzwerk gefüttert; dazu ein Kettenwams, ein Schwert, einen Gürtel und eine Tasche. Darüber verlangte er noch ein Warkus (Oberrock), und die Mutter kaufte dazu das feinste blaue Tuch: darauf stunden am Rückgrat vom Nacken bis zum Gürtel dicht an einander vergoldete Knöpflein, und ebenso vorn vom Goller (Kragen) bis zur Rinke (Gürtelschnalle) silberweiße Knöpflein: kein Bauer zwischen Wels und Traunberg trug je einen so köstlichen Rock. Sein Busen war mit drei Krystallknöpfen geschloßen, und ganz mit Knöpfen aller Farben besäet, die so glitzerten, dass beim Tanze die Weiber und Mägde ihn minniglich ansahen. Die Naht, womit die Aermel am Mieder hasten, war ganz mit Schellen besetzt, die beim Reigen den Weibern durch die Ohren klangen. Herr Nithart,2 wenn er noch lebte, würde euch besser hievon gesungen haben. Helmbrechts Mutter verkaufte noch manches Hubn und Ei, bis sie ihm die Hosen und Spargolzen (Stiefeln) von Korduan anschaffte.

So ausstaffirt, wollte Helmbrecht an den Hof, und forderte dazu vom Vater auch Beisteuer. Dieser erbot sich, ihm einen Hengst zu

<sup>1</sup> Ganz wie das Gemälde in der Mannessischen Minnesingerhandschrift Herrn Hildbold von Schwangau zeigt. Th. IV. S. 191.

<sup>2</sup> dessen Aerger insonderheit der Kleiderprunk, das lange Haar und die Bewaffnung der Bauern war: wie so viele Nithartslieder der Minnesingersammlung Th. II., III. bekunden.

kaufen, mahnte ihn jedoch, lieber den Hof zu meiden, dessen Weise man von Kindesbeinen kennen müße, und daheim das Gespann zu führen und zu pflügen, dass er mit Ehren in die Grube komme, so wie er, der Alte, es redlich meine und treu den Zehnten gebe. Der Sohn entgegnete, es zieme nicht seinen Locken und Kleidern, fürder die Ochsen anzujochen, Haber zu säen, und dass die Säcke seinen Kragen ritten. 1 Der Vater verhiefs ihm des Meiers Ruprecht Tochter zum Weibe, mit vielen Schafen, Schweinen und zehn Rindern: wogegen er am Hofe hartes Lager, Hunger und Spott der Hofleute finde; jeder müße in seinem Stande bleiben. Der Sohn erwiederte, wenn er so stattlich geritten komme, werde man nicht erkennen, dass er jemals gedroschen oder gezäunt habe: der Vater möge ihm nur den Hengst geben; er wolle sich nicht um ein Weib verliegen. Der Alte warnte ihn, den väterlichen Rath zu verachten: die Hoffart sei sein Verderben; ein rechter Hofmann behalte zuletzt doch Recht, wenn er dem Bauern auch Alles nehme, und dieser müße für Alle büßen, die irgend ihm etwas genommen haben, wol gar mit dem Tode: drum möge er lieber daheim ein Weib nehmen. Der Junge schlug alles in den Wind: die anderen Söhne mögen dem Vater pflügen; er wolle nur noch die Rinder brüllen hören, wenn er mit seinen Gesellen sie den Bauern wegtreibe, und diese bei den Haaren schleife; er wolle vom täglichen Rauben hochleben, und fordere darum schleunig den Hengst.

Der Vater kaufte nun den Hengst für ein Gewebe von 30 Stürzen (Ellen), vier Kühe, zwen Ochsen, drei Stiere und vier Mütte (Scheffel) Korns, und gab zehn Pfund, dafür er sonst kaum drei gegeben hätte. Als der Junge so ganz ausgerüsiet war, schüttelte er das Haupt, sah über die Achseln, und rief, er sei so muthig, dass er wohl einen Stein durchbisse und Eisen frässe; der Kaiser möchte froh sein, dass er ihn nicht finge und schatzte, desgleichen der Herzog (von Oesterreich) und mancher Graf: der Vater zöge leichter einen Sachsen, als ihn. Der Alte hiefs ihn seine Haube und Locken hüten, und fürchtete, ihn zuletzt am Stabe, von einem Knaben geführt, wiederzusehen: er möge lieber daheim Wasser trinken, als für Raub Wein kausen; lieber Oesterreichisches Klamirre (?), Brei und Roggen mit Haber gemischt essen, als dem Withe für eine Henne oder Gans ein geraubtes Rind oder Pferd geben und fremde Fische speisen: er möge alle Ehre und Gut die er erwerbe, und auch den Schaden, allein haben. Der Sohn hiefs den Vater Wafser trinken, Geislitze (?) und Haberbrod efsen: er verlange Wein, Hühner und Semmeln. Das Römische Taufbuch sage, ein Kind nehme des Paten Tugend an: so habe er von seinem Paten, einem edlen Ritter, den hoffärtigen Sinn. Der Vater erhob einen rechtschaffenen Mann niedrer Geburt über ein Königskind ohne Tugend und Ehre; im fremden Lande würde jener auch für edelgeboren gelten: drum, wolle er edel sein, möge er auch edel thun. Der Sohn gab ihm Recht, und wollte hin zum Tanze. Der Vater schalt, dass er das Böse für das Beste wähle, und fragte ihn noch, wer besser lebe,

<sup>1</sup> Vgl. zu Gottfrieds Tristan Z. 2565.

den Alle segnen, oder dem sie fluchen. Der Sohn antwortete, jener. und der Vater hiess ihn drum beim Pfluge bleiben, so fromme er Armen und Reichen, dem Wolfe und dem Aar und allen Geschöpfen: der Landbau kröne den König. Der Junge spottete der Predigt, die wol ein Heer übers Meer (zur Kreuzfahrt) bringen möchte: wie's halt ihm ergehe, nimmer komme seine weiße Hand an den Pflug, die Frauen zum Tanze führen solle. Der Vater warnte noch durch seine Träume: wie der Sohn zwei Lichter in der Hand hielt, welche durch das ganze Land leuchteten; wie ihm früher von einem Manne geträumt. den er heuer als Blinden gehen sah; wie der Sohn ihm mit einem Stelzsusse und einem Armstummel erschienen; wie er hoch über einen Wald geflogen, ihm aber ein Fittig abgeschnitten wurde; endlich, wie er an einem Baume anderthalb Klafter hoch über dem Grase schwebte und über seinem Haupte rechts ein Rabe und links eine Krähe ihm das struppichte Haar strälten. Der Sohn verachtete alle diese Träume, empfahl Vater, Mutter und Geschwister Gott, und ritt hinweg.

Alle seine Fahrten zu erzählen, reichten drei Tage, ja eine Woche nicht hin.

Er kam auf eine Burg, deren Herr in Fehde lag, und gern streitbare Männer behielt. Helmbrecht trat in seinen Dienst, und ward hier im Rauben bald so gewandt, daß er, was ein andrer liegen ließ, in seinen Sack stopfte; er nahm alles, Ross und Rind, Wams und Schwert, Mautel und Rock, und ließ dem Manne nicht eines Löffels werth; er nahm Geiß und Bock, Schäf und Widder, und zog dem Weibe Mantel und Leibehen, Rock und Hemde aus. So ging das erste Jahr sein Schiff mit günstigem Winde; von jedem Gewinne ward ihm das beste Theil, und er lebte mit großem Uebermuthe. Da gedachte er der Heimat, nahm Urlaub, und ritt wieder zu seines Vaters Hofe.

Als er nahte, lief ihm Alles entgegen; Freimann und Freiweib (freier Knecht und Magd) riefen nicht etwa: » Willkommen, Helmbrecht!« sondern: »Jungherr mein, Gott willkommen!« Er dankte den » lieben Kindeken. « und als die Schwester ihn umarmte, redete er sie an: » gratia vester. « Den Vater begrüßte er (Romanisch): » Deus sal! « (Gott helf!), und die Mutter Böhmisch: »dobra ytra« (guten Morgen). Die Aeltern sahen einander verwundert an, und die Mutter meinte, es sei ein Böhme oder Wende. Der Vater sagte, es sei ein Wälscher. Die Schwester hielt ihn, wegen seines Lateins, für einen Pfaffen; und der Freimann sagte, das » Kindeken « verrathe den Sachsen oder Brabanter. Da fragte der Vater, ob er wirklich ihr Sohn sei, so möge er Deutsch mit ihnen reden. Hierauf sprach Helmbrecht: » ei, was saket ihr Gebureken und jenes geunehrt Wif? Kein geburik Mann soll nimmer meinen Bart und klaren Lif angripen.« Da erschrak der Alte, und erbot ihm gebratene Hühner, wenn er wirklich sein Sohn wäre: wo nicht, so möge er gen Böheim oder Windisch Land fahren; auch dem Pfaffen gebe er nur sein Gebür; und hätte er Fische die Fülle, doch gäbe er sie nimmer einem Sachsen oder Brabanter; und ein Wälscher könne bei ihm nur verzehren, was er mitbringe. Er habe weder Meth, noch Wein: drum möge der Junker bei den Herren bleiben.

Nun war es schon spät: Helmbrecht bedachte, dass kein Wirth in der Nähe, und gab sich als Sohn und Knecht zu erkennen. Der Vater verlangte von ihm, zur Gewissheit, noch die Namen seiner vier Ochsen, und Helmbrecht nannte sie: Auer, Ramme, Kärge und Sonne. Da hiefs der Vater, ihm Thor und Thür öffnen, und erbot ihm alles im Hause. - Leider finde ich (der Dichter), wohin ich auch fahre, nirgends so gute Bewirthung. - Das Pferd wurde abgesattelt, und der Vater gab ihm reichlich Futter. Die Mutter und Schwester besorgten dem Gaste gutes Bette; ein Polster und weiches Kissen wurde ihm auf dem Ofen unter den Arm gelegt, wo er ruhte, bis das Mahl fertig war. Die erste Tracht war feingeschnittenes Kraut mit gutem Fleisch; dann fetter Käse. eine feiste Gans, groß wie eine Trappe, am Spieße gebraten, ein gebratenes und ein gesottenes Huhn, und noch mancherlei dem Bauern ungewohnte Speise, welche ein Herr auf der Jagd gern nähme. Vater bedauerte, dass der Wein sehle, und verwies auf seinen klaren Springquell, dem nur der zu Leubenbach zu vergleichen sei: über Tische fragte er nach des Sohns Lebensweise am Hofe und erzählte zuvor sein eignes Jugendleben, wie der Grofsvater, Meier Helmbrecht, ihn mit Eiern und Käse nach Hofe geschickt, und er dort hofeliche und freudige Ritter, nicht solche Schälke wie jetzo, gefunden, welche den Frauen dienten mit Buhurdieren, d. h. Zusammenrennen in Schaaren, dann mit hochfertigem Gesange an den Tanz traten, zu welchem ein Spielmann die Geige strich; darnach kam einer und las von einem (Herzog) Ernst; andere schofsen mit dem Bogen, jagten, pirschten, und was jedem gefiel. Der Böseste von ihnen wäre jetzt wol der beste. Die Treulosen und Schmeichler wurden nicht am Hofe gelitten, die jetzo mehr Gut und Ehre haben, als die Gerechten. Helmbrecht berichtete hierauf: »Trinke, trinke, trink! wie könnt' uns wohler sein! « heisst es jetzt am Hofe der Herren, die man nicht mehr bei schönen Frauen, sondern beim feilen Weine sieht, und die nur darauf sinnen, dass er nicht ausgehe, und gut sei; ihre Briese von Minne lauten jetzo: »Viel süße Leitgebin (Schenkin), füllt uns den Humpen! ein Affe und Narr nimmt ein Weib anstatt guten Wein,« Lügen und Trügen ist Hossitte, Ehrabschneider und Lästerzungen gelten für tugendhaft: die alte Sitte ist im Bann, Weibern und Männern ein Spott, und verabscheut wie der Henker. Der Alte wehklagte: die alten Turneis (livre Tournois) sind zu neuen (schlechteren) verschlagen; weiland rief man (beim Turnei): » Held, Ritter, seid froh! « jetzo schreit man den ganzen Tag: »jage, jage, jage Rinder! stich, stich! schlage schlag! stümmele den! schlage jenem den Fuss, diesem die Hand ab! henke jenen! nimm von diesem Reichen hundert Pfund« (Lösegeld). Ich kenne das alles, und könnte noch viel davon erzählen, bin aber vom weiten Ritte müde. - Da breitete seine Schwester, in Ermangelung der Leilachen, ein reines Hemde über sein Bette, und er schlief bis hoch am Tage.

Am Morgen vertheilte er die mitgebrachten Geschenke: dem Vater einen Wetzstein, Sense, Beil und Hacke; der Mutter einen Fuchspelz, den er einem Pfaffen abgezogen; der Schwester ein seiden Gebände (Kopfschmuck) und (Gürtel-) Borte, die er einem Kramer genommen;

dem Knechte Schuhe mit Riemen, der Dirne ein Haupttuch und rothes Band.

Er blieb sieben Tage daheim, welche ihm, ohne Raub, ein Jahr lang däuchten. Als er nun sich beurlaubte, mahnte der Vater ihndaheim zu bleiben und die Hofweise zu lafsen; er sei lieber ein Bauer. als ein armer Hofmann, der kein Hufengeld (Grundsteuer) hat, Morgen und Abend auf Leib und Leben reiten, und sorgen muß, dass die Feinde ihn fangen, stümmeln und henken. Helmbrecht dankte für die Bewirthung: weil er aber eine Woche lang keinen Wein getrunken, habe er den Gürtel schon um drei Löcher enger geschnallt, und müße Rinder vom Pfluge holen, bevor er sich wieder mäste: ein Reicher, den er einst über seines Paten Saat reiten gesehen, der müße es mit Rindern, Schafen und Schweinen büßen; ein andrer Reicher habe beim Mahle sitzend den Gürtel niedergeschoben, ein andrer Brod zu Krapfen gegeßen, noch ein andrer den Schaum vom Biere geblasen: das lasse er (Helmbrecht) nicht um eines Bischofs Bitte ungerochen, wenigstens an Hof und Rindern. Der Vater verlangte noch die Namen seiner Gesellen und Lehrmeister, und Helmbrecht nannte sie: Lämmerschlind und Schlickenwidder; Höllensack und Rüttelschrein; Kühfrafs und Müschenkelch; Wolfsgaum, der selbst seiner Muhme, Base, Oheim und Vetter im Hornung keinen Faden am Leibe liefse; Wolfsdrüfsel, der alle Schlößer und Eisenriegel ohne Schlüssel öffnet, und Rosse, Ochsen und Kühe wegtreibt; endlich Wolfsdarm, so genannt von der Herzogin Hilarie von Navarre, der nie Stehlens satt wird, und nimmer einen Schritt zum Guten gethan, so geneigt zum Bösen, wie die Krahe zur Saat. Darauf fragte der Vater, wie denn er (Helmbrecht) von seinen Gesellen genannt werde. Die Antwort war: Schlindsgau, der Bauern Schreck; er drücke ihnen das Auge aus, hänge sie beim Rücken auf, binde sie in einen Ameisenstock, zwicke ihnen mit Zangen den Bart aus, reifse ihnen die Schwarte ab, zermalme ihnen die Glieder, hänge sie bei den Sparradern (Flechsen) auf, und nehme all ihre Habe: ihrer zwanzig und mehr könnten nicht gegen zehn solche Gesellen bestehen. Der Vater warnte, wenn Gott wache, so müsten wol dreimal so viel noch so grimmer Gesellen treten, wie ein Scherge ihnen gebiete. Helmbrecht drohte, nicht mehr, wie bisher, den Aeltern ihre Gänse, Hühner, Rinder, Käse und Futter vor seinen Gesellen zu frieden, weil der Vater sie so schmähe: sonst würde er seine Schwester Gotlind mit Lämmerschlind verheirathen, bei dem sie das beste Leben hätte, Pelzmantel und Leinwand, so gut sie nur die Kirche hat, und jede Woche ein Schlachtrind. Als Lämmerschlind ihn um sie gebeten, habe er ihm ihre Treue gerühmt: sie werde ihn gewiss nicht lange hangen lassen, sondern ihn eigenhändig abnehmen, begraben, und allnächtlich ein ganzes Jahr mit Weihrauch and Myrrhen beräuchern; oder wenn er etwa mit Blendung davon komme, so führe sie ihn durchs Land; werde ihm ein Fuss abgeschlagen, so bringe sie ihm alie Morgen die Stelze ans Bette; und verliere er dazu eine Hand, so schneide sie ihm Fleisch und Brod bis zum Tode. Darauf habe Lämmerschlind ihr zur Morgengabe drei volle bleischwere, in einem

Tobel (Bergschlucht) versteckte Säcke erboten, in deren einem feines Linnen, die Elle wol 15 Kreuzer werth, sei; in dem andern Schleier. Röcke und Hemden; und in dem dritten Fritschal, Brunat (kostbare Zeuche) und Pelze, worunter zwei von schwarzem Zohel mit Scharlachüberzug. Das alles habe ihr Vater verscherzt, bei dem sie nun fürder nähen, brachen, schwingen, bläuen, und Rüben graben müße, und eines widerwärtigen Bauern Weib werde. Sein (Helmbrechts) Vater sei er nicht, weil zu seiner Mutter, als sie ihn 13 Wochen getragen, ein Hofmann sich gefügt, von welchem, wie von seinem Paten, der hohe Sinn ihm anerbe. Darauf verläugnete Gotlind auch den Vater, weil ein Edelmann bei ihrer Mutter, die sie auf dem Arme trug, gelegen, als sie Kälber im Gebüsche gesucht: drum möge der Bruder ihr den Lämmerschlind verschaffen, dann sause ihre Pfanne, sei ihr Wein gelesen, ihr Bier gebraut, ihr Korn gemalen, und ihr Schrein gefüllet. Auch bringe sie ihm alles was ein starkes Weib haben soll; der Vater versäume sie daheim, während sie wol dreimal sester am Leibe sei, als ihre Schwester, die doch am Morgen nach dem Beilager ohne Stab gegangen sei. Sie verhiefs heimlich dem Bruder, mit ihm zu entfliehen, und dieser versprach, ihr einen Boten zu senden und ihre Hochzeit so auszurichten, dass Wämser und Rocke dabei ihr zu Ehren verschenkt würden. Dann nahm er Abschied, und ritt wieder zu seinen Gesellen, von welchen Lämmerschlind ihm für die Brautwerbung Hand und Gewand küsste, und dem Winde dankte, der von Gotlinden herwehte.

Nun wurde wieder manche Witwe und Waise beraubt, damit Lämmerschlind und Gottind auf dem Brautstuhle säßen. Weit umher brachten die Gesellen auf ihren Rossen Speise und Trank in Lämmerschlinds Vaterhaus, so dass Artuses Hochzeit mit Ginover dagegen geringe war. Als alles bereit, sandte Helmbrecht den Boten, der alsbald Gotlinden brachte. Lämmerschlind ging ihr höflich entgegen, und begrüßte sie als »Frau Gotlind; « sie dankte, und beide sahen sich freundlich an, und koseten mit einander. Ein kundiger Greis erhub sich, stellte beide in den Kreis, und fragte Lämmerschlinden dreimal, ob er Gotlinden zum Weibe wolle, und ebenso diese, und auf beiderseitiges Ja gab er sie zusammen, worauf alle sungen, und er ihr auf den Fuss trat-Zum Mahle wurden Amtleute bestellt: Schlindsgau war Marschalk und sorgte für die Rosse; Schlickenwidder war Schenke; Truchsess war Höllensack, der allen Gästen die Sitze anwies; Rüttelschrein war Kämmerer; Kühfrass der Küchenmeister brachte Gesotten und Gebraten; Müschenkelch gab das Brod; Wolfsgaum, Wolfsdarm und Wolfsdrüßel frassen und soffen mit den übrigen, dass alles vor ihnen verschwand, als wenn der Wind es hinwegwehte, und dass der Hund nichts mehr zu nagen fand. Es bewährte sich hier der Spruch eines Weisen, dass der Mensch sehr gierig schlingt, wenn ihm sein Ende nahet. Die Braut äußerte dem Bräutigam, ihr grause, als wenn ein Unheil nahe; sie bereute, die Aeltern verlaßen zu haben, und fürchtete die Strase ihres Frevelmuthes.

Als sie nach dem Essen eine Weile sassen und die Spielleute von

Braut und Bräutigam ihre Gaben (Kleider) empfiengen, da erschien plötzlich der Richter selbfûnfte, und überwältigte die zehne so, daß sie in den Ofen und unter die Bank entschlüpften, und wer sonst vor vieren nicht floh, den zog jetzto der Knecht des Schergen bei den Haaren hervor. Alle zehn wurden gebunden, und der Braut wurde das Brautkleid abgerißen: man fand sie nachmals hinter einem Zaune, wie sie ihre beiden Brüste mit den Händen verdeckte; was ihr sonst noch geschehen, sage, der es sah. — So bewährte sich auch, daß ein Räuber, der wol ein Heer bestünde, vor dem Schergen schon in der Ferne erbleicht und Muth und Kraft verliert.

Die zehn Genofsen wurden zum Galgen verurtheilt, und musten ihre gestohlene) Bürde zum Richtplatze schleppen. Lämmerschlind hatte, zur Bräutigams Ehre, nur zwo Rindshäute am Halse; sein Schwager Schlindsgau trug deren drei. Fürsprecher wurden ihnen nicht gegeben, und der Richter liefs sie kurz abthun. Der Scherge henkte ihrer neune; Helmbrecht Schlindsgau war sein Zehnten und Recht, und ihm stach er die Augen aus, und hieb ihm die Hand und einen Fuss ab. So wurde Vater und Mutter an Helmbrecht gerochen, dem der Tod tausendmal lieber gewesen wäre, als diese schmähliche Verstümmelung. Wehklagend schied der blinde Helmbrecht an einer Wegscheide von Gotlinden, und ein Stab und ein Knecht leitete ihn nach des Vaters Hause. Dieser grüßte ihn spöttisch: »deus sal, Herr Blindeken! « hiefs ihn nach Wälschland ziehen, versagte ihm Brod, und drohte, ihn durch seinen Freimann mit Schlägen austreiben zu lafsen. Da nannte sich der Blinde; der Vater jedoch hielt dem Schlindsgau seine prahlerischen Reden vor, bereute das an seine Ausrüstung gewandte Geld, und wollte ihm nicht ein Korn geben. Der Blinde flehte den Vater um Gotteswillen, ihn im Hause umkriechen zu lassen und zu erhalten, weil die Landleute ihm alle so gram wären, dass sie ihn umbrächten. Der Vater hohnlachte, erinnerte an die erfüllten drei Träume, denen auch der vierte folge; er hiefs die Thür verriegeln, und trieb mit Schlägen den Knecht des Blinden, ihn »der Sonnen Hass,« hinwegzuführen. Die Mutter gab jedoch ihrem Kinde ein Brod in die Hand, und damit muste der Blinde weiter hinken. Ueberall wo er hinkam, verhöhnten ihn die Bauern: » Ha ha, Dieb Helmbrecht! warum bliebst du nicht beim Pfluge? «

So litt er ein Jahr lang Noth. Da geschah es, als er eines Morgens durch einen Wald ging, das ein Bauer, der Holz klöbte, und dem er eine Kuh genommen hatte, ihn erblickte, und seine Holden (Genossen) aufsorderte, ihm zu helsen. Alle waren sogleich bereit: der eine wollte den Blinden zu Sonnenstaub zermalmen, weil er ihn und sein Weib nackt ausgezogen; der andre wollte ihn umbringen, weil er seine Hütte erbrochen und ganz ausgeraubt; der dritte bebte vor Wuth, weil Helmbrecht ihm ein schlasendes Kind mit dem Zeuch in einen Sack gesteckt, und als es schrie, in den Schnee geschüttet habe, das es schier umgekommen wäre; der vierte freute sich, ihn zu henken, weil er sein Kind genothzüchtigt habe, und ihn selber kaum nackt und blos entkommen lassen. Damit riesen sie Helmbrechten näher heran, und alsbald

hiefsen sie mit Schlägen ihn seine Haube wahren: was der Scherge ihm davon übrig gelaßen hatte, das lag nun in kleinen Stücken am Boden, die zerfetzten Vogelbilder, zugleich mit seinen ausgerauften Locken, so daß er ganz kahl da stund. Dann liefsen sie ihn seine Beichte sprechen, gaben ihm Brosamen zum Schutze gegen das Höllenfeuer, und henkten ihn hoch an einen Baum. So ward auch der letzte Traum des Vaters erfüllt.

Hiemit sei jedes selbstherrische Kind gewarnt. Die Wagenfahrt auf den Strafsen war wieder gefriedet, als Helmbrecht an der Wiede hieng. Guten Rath nehmet von Jungen, wie von Alten. Gibt es noch junge Helmbrechtel, die kommen auch an die Wiede. Wer euch dieses Märe lese, bittet, dass ihm Gott gnädig sei, und dem Dichter Wernher dem Gartener.

### LXVI.

### Helmbreht.

Hie hebt sich ein mære von dem Helmprehte, der was ein nar und ouch ein gouglære. Amen 1

> Einer seit, waz im geschiht, der ander seit, waz er gesiht. Der dritte sagt von minne, der vierde von ungewinne,

5 Der vünft' von grôzem guote, der sehst' von hôhem muote: Ich wil iu sagen, waz mir geschach. daz ich mit mînen ougen sach.

Eins gebûren sun truog ein hâr,

- 10 daz ist sicherlîchen wâr,
  Daz was reid' unde val,
  ûf die ahsel hin zetal
  Mit leng' ez volliklîchen gie;
  in ein hûben er ez gevie,
- 15 Diu was von bilden wæhe, ich wæn', ie man gesæhe Sô mangen vogel ûf hûben, sitich' unde tûben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueberschrift der Wiener Handschrift (W.) Das puech ist von dem mayr Helmprechte

Die waren al dar uf genat;

- 20 nû hært, wie ez umb die hûben stât, 1 Ich künde iu diu mære, waz ûf der hûben wære Wunders vil erziuget; daz mær' iuch niht betriuget;
- 25 Ich red' ez niht nâch wàne:
  hinden ûf dem spâne,
  Mitten ûf dem kopfe,
  nâch der scheitel, gein dem schopfe,
  Daz lîm mit vogelen was bezogen,
- 30 als ob si dar wæren gevlogen Uz dem Spehtharte; ûf gebûren swarte Kom nie bezzer houbetdach, dan man ûf Helmprehte sach.
- 35 Dem selben göu tòren was zuo den zeswen oren Uf die hùben genât, welt ir hæren, waz dâ stât, [Daz sult ir mir gelouben,
- 40 genât was ûf die houben] <sup>2</sup>
  Wie Troije was besezzen,
  dô Pâris der vermezzen
  Dem künik von Kriechen nam sîn wîp.
  diu im lieb was, sam sîn lîp,
- 45 Dô man Troije dâ gewan und Eneas von dan entran Uf dem mer in den kielen, und wie die türne vielen,

#### 1 W. fügt hier ein:

Ein meir der hie Helmpreht, des sun was derselbe kneht, Von dem das mære ist erhaben; sam den vater nennet man den knaben, Si bêde hiezen Helmpreht. mit einer kurzen rede sleht Künde ich iu das mære u. s. w.

2 Dies Reimpaar fehlt in W.

Und manik stein mûre.

- 50 o wê, daz ie gebûre
  Ein sölhe hûben solte tragen!
  dâ von ist sô vil ze sagen,
  Welt ir nû hæren mê,
  waz ander halben dar ûf stê.
- 55 Mit siden wol gevüllet,
  daz mær' iuch niht betrüllet:
  Ez stuond gein der vinstern hant,
  wie Karl unde Ruolant,
  Turpin und Olifiere,
- 60 die not gestallen viere,
  Waz die wunders mit ir kraft
  worhten gein der heidenschaft;
  Provenz unde Arl(e)
- betwank der keiser Karl(e)
- 65 Mit manheit und mit wizzen,
  er betwank daz lant Galizzen,
  Daz wâren allez heiden ê.
  hært, waz noch ûf der hûben stè
  Von jener nestel her an dise,
- 70 ez ist wâr, daz ich nû lise,
  Zwischen den ôren hinden,
  von vrou Helken kinden
  Wie diu wîlen vor Raben
  in sturm ir lîp verlorn haben,
- 75 Dô si ersluog her Witige,
  der kuen' und der unsitige.
  Und Diethern von Berne.
  noch mügt ir hæren gerne,
  Was der narre und der gouch
- 80 truog ûf sîner hûben ouch:
  Ez het der Gotes tumbe
  vor an dem lîm al umbe
  Von dem zeswen ôren hin
  unz an daz lenke, des ich bin
- 85 Mit wârheit wol berihtet, nû hært, wie ez sich tihtet

W. reimt bewæret: mæret.

Von rittern unt von vrouwen; man moht' si gerne schouwen. Ouch was dâ niht über haben,

- 90 beid', von megden unt von knaben; Vor an dem lîme stuond ein kranz, genât mit sîden, der was glanz: Zwischen zwein vrouwen stuont, als sie noch bî tanze tuont,
- 95 Ein ritter an ir hende;
  dort an jenem ende
  Stuont zwischen zwein meiden ie
  ein knappe, der ir hende vie:
  Dâ stuonden videlære bî.
- 100 nû merket, wie diu hûbe sî Gepruevet Helmprehte, dem tumben ræzen knehte; Noch habt ir allez niht vernomen, wie diu hûbe dar sî komen:
  - 5 Die næt' ein nunne gemeit, diu was durch ir hübscheit Uz ir zelle entrunnen; <sup>1</sup> dirre selben nunnen Gab Helmprehtes swester Götlint
  - 10 ein genæmez slegerint <sup>2</sup>
    Zuo der kuchen spîse;
    si was ir werkes wîse,
    Si dient' ez wol mit næte
    an der hûben und [an der] wæte.
  - 15 Götlint diu gab die kuo, nû hæret, waz diu muoter 5 tuo: Diu gab sô vil der zweier

## 1 Zusatz in W.

e3 geschach der selben nunnen,
Als vil maniger noch geschiht;
mîn ouge der vil dikke siht.
Diu da3 niderteil verrâten hât,
dâvon da3 ober mit schanden stât. vyl. XVIII, 1350 #

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> genæme3 rint. W.

<sup>3</sup> der vater. W:

der nunnen, kæs' und eier, Die wîl' und si ze revende i gie,

- 120 daz si die selben tag(e) nie Sô manik ei verklukte, noch kæse versmukte. Noch gab diu swester mêre, durch ir bruoder êre,
- 25 Vil kleine wîze lîn wât, daz lüzzel ic man bezzer hât, Diu was sô klein gespunnen, ab dem tuoch entrunnen Wâren wol siben webære,
- 30 ê ez vol webet wære.

  Dar nâch gab im diu muoter,
  daz nie seit sô guoter

  Versniten wart mit schære
  von deheinem śnîdære,
- 35 Und einen pelz dar under von sô getânem kunder,
  Daz ûf dem veld' izzet gras;
  niht so wæhes in dem lande was.
  Darnâch gab im daz getriuwe wîp,
- 40 ir lieben sun an sînen lîp
  Keten wambis unde swert;
  des was der knappe vil wol wert.
  Ouch gab si dem selben knaben
  zwei gewand' diu muost' er haben,
- 45 Gnippen unde taschen breit; er ist noch ræze, der si treit. Dô si gekleidet het den knaben, dô sprach er: » muoter, ich muoz haben, Dar über einen warkus;
- 50 und solt' ich des belîben sus, Sô wær' ich gar geswachet; der sol ouch sîn gemachet, Als den dîn oug' an siht, daz dir dîn herze des verjiht,

<sup>1</sup> reventer, revendal Refectorium (Remter).

- 155 Dû habst des kindes êre, swar ich der lande kêre.« Si het in den valden ein rökk(e)lîn behalden, Des wart si âne leider
  - 60 durch des sunes kleider:
    Si kouft' im tuoch, daz was blâ;
    weder hie, noch anders wâ
    Truog nie dehein meijer
    ein[en] rok, der zweier eijer
  - 65 Wære bezzer, dan der sîn, daz habt ûf die triuwe mîn; Er kund' in tugende lêren und hôhez lob gemêren, Der im daz het gerâten:
- 70 nåch dem rukkes bråten, Von der gürtel unz in den nak, ein knöpfel an dem andern lak, Die wåren rôt vergoldet. ob ir nû hæren woldet
- 75 Von dem rokke vür baz, durch iuwer liebe sag' ich daz: Daz gollier unz an daz kin reicht' unz an die rinken hin; Die knöpfel waren silber wiz.
- 80 ez het selden solhen vlîz An sînen warkus geleit dehein gebûr, der in treit, Noch sô kost(en)lîchiu werk zwischen Wels und dem Trounberk.
- 85 Seht, wie iu daz gevalle:
  driu knöpfel von kristalle,
  Weder ze klein, noch ze grôz,
  den buosem er da mit verslôz;
  Er gouch und er tumbe,
- 90 sîn buosem was al umbe

<sup>1</sup> Zwischen Hohensteine und Haldenberk. W.

Geströut mit knöpfelinen, diu sach man verre schinen, Gel, brûn, gruen, blâ, rôt, swarz und wîz, wie er gebôt,

- 195 Diu lûhten wol mit glanze; wenn' er gie bî dem tanze, Sô ward er von in beiden, von wîben unt von meiden, Vil minneklîch an gesehen;
- 200 ich wil des vür wâr jehen,
  Daz ich bi dem selben knaben
  den wiben het unhôch erhaben;
  Da der ermel an daz muoder gât,
  und umb und umb(e), was diu nât
  - 5 Behangen wol mit schellen, die hôrt' man lût erhellen, Wen er an dem reijen sprank, den wîben ez durch diu ôren klank. Her Nîthart, solt' er noch leben,
  - 10 dem het Got den sin gegeben,
    Daz er iu künd' gesingen baz,
    dan ich gesagen. wizzet daz,
    Si verkouften manik huon und ei,
    ê si gewunnen disiu zwei,
  - 15 Hosen und spargolzen, dâ mit si dem stolzen, Sîniu bein heten gekleit:

» Mîn wille mich hin z' hove treit,« Sprach er » vil lieber vater mîn,

20 nu bedörft' ich wol der triuwe dîn.« 1 Dem vater was daz ungemach, ze dem sun er in spotte 2 sprach:

1 W. liest hier: der stiure din:

Mir hât min muoter geben,

und ouch min swester, sol ich leben,

Daz ich in alle mine tage

immer holdez herze trage.

Dem vater u. s. w.

2 er do sprach. W.

»Ich gib' dir zuo der wæte einen hengst, der ist dræte,

- 225 Der wol springet ziun' und graben, den soltu ze hove haben, [Und] der lange wege loufe; wie gern ich dir den koufe, Ob ich in veile vinde!
  - 30 lieber sun, erwinde Hin z' hove dîner verte; diu hof wîse ist herte Den, die ir von kindes lit haben niht gevolget mit. <sup>1</sup>
  - 35 Vil lieber sun, nû menne mir, oder hab' den pfluog, sô menn' ich dir, Und bouwe mir die huobe, sô kumstu in dîn gruobe
    Mit guoten êren, alsam ich,
  - 40 z'wâre, des versih' ich mich.« <sup>2</sup>
    Er sprach: » vil lieber vater mîn, swîg und lâ die rede sîn,
    Dâ mag niht anders an geschehen, wan, ich wil bî namen sehen,
  - 45 Wie ez dâ ze hove smekke:
    mir süllen dîne sekke
    Nimmer gerîten mînen kragen;
    ich sol ouch dir ûf dînen wagen
    Nimmer mist gevazzen;
  - 50 sô solt' mich Got wol hazzen, Wan ich dir dîne ohsen wæte oder dînen haber sæte;

Ich bin getriuwe, gewære, niht ein verrætære; Darzuo gib' ich alliu jår ze reht minen zehenden gar: Ich hån geleb(e)t mine zit ån(e) has und ån(e) nit.«

<sup>1</sup> Dies Reimpaar hat nur W.

<sup>2</sup> W. fügt hinzu:

Daz zæme niht ze wâre mî[ne]m valwen langen hâre, 55 Und mînen reiden lökken.

255 Und mînen reiden lökken, und mîn[en] wol stênden rökken, Und mîner wæhen hûben, und den sîdînen tûben; Die dar ûf næten vrouwen:

60 ich wil dir nimmer bouwen.«

Der vater sprach: »belib bi mir,
ich weiz wol, ez wil geben dir
Der meijer Ruopreht sin kint,
vil schäfe, swin unde rint,

65 Alter unde junger:
ze hove hâstu hunger,
Und muost dar zuo vil harte ligen,
und aller gnâde sîn verzigen.
Nû volge mîner lêre,

70 des hâstu vrum' und êre.
Vil selten im gelinget,
der wider sîn[en] orden ringet.
Dîn ordenung(e) ist der pfluok;
dû vindest hove liut' genuok,

75 Swelhes endes du kêrest, dîn laster dû gemêrest, Sun, des swer ich dir bî Got, der rehten hove liute spot Wirdest dû, vil liebez kint:

80, dû solt mir volgen, und erwint.«

Er sprach: »vater, wird' ich geriten, ich trouw', in hovelîchen siten

Immer alsô wol genesen, sam, die ze hof ie sint gewesen.

85 Swer die hûben wæhe ûf mînem houbet sæhe, Der swuer' wol tûsent eide vür diu werk, beide, Daz ich dir ie gemente,

90 oder pfluog in vurch gedente;

Wenn' ich mich bekleide in gewant, daz si mir beide Ze stiure gåben gester, mîn muoter und mîn swester,

295 Sô bin ich sicherlîche dem vil ungelîche, Ob ich ie etwenne korn ûf dem tenne Mit der drischel ûz gebiez,

300 oder ob ich stekken ie gestiez, Dir oder anders ieman, des meldet mich nieman, <sup>1</sup> Swenn' ich vuez' unde bein hân gezieret mit den zwein

5 Hosen, schuohen von Korrûn, ob ich ie geziunte zûn, Dir oder ander ieman, des vermeldet mich nieman,<sup>2</sup> Gîst dû mir den meidem,

10 meir Ruopreht[en] ze einem eidem Bin ich immer mêr <sup>3</sup> verzigen: ich wil mich niht durch wîp verligen.« Er sprach: »sun, ein wîle dage, unt vernim, waz ich dir sage;

15 Swer volget guoter lêre, der gewinnet vrum' und êre: Swelchz kint sînes vater rât ze allen zîten über gât, Daz stêt ze lesten an der scham

20 und an dem schaden reht alsam
Wilt dû dich sicherlîchen
genôzen und gelîchen
Dem wol gebornen hove man,
dâ muoz dir misselingen an;

<sup>1</sup> Dies Reimpaar hat nur W.

<sup>2</sup> Diese Zeile gibt nur W.

<sup>3</sup> nimmermêr. H.

- 325 Er treit dir darumbe haz; ouch solt dû gelouben daz, Ez kleit dehein gebûr(e) niht, swaz dir dâ von leides geschiht, Und næm' ein rehter hove man
- 30 ei[ne]m gebûren, daz er ie gewan, Der gedinget' doch zem lesten baz, dan dû, nû soltu wizzen daz, Nimstu im ein vuoter. lieber sun vil guoter,
- 35 Gewinnet er dîn ober hant, sô bistu bürge unde pfant Vür alle, die im iht haben genomen; er lât dich niht ze rede komen, <sup>1</sup> Er slæt dich an dem roube.
- 40 lieber sun, geloube
  Mir diu mære, und belîp,
  und nim dir ein êlîch wîp.«
  Er sprach: » vater, swaz mir geschiht,
  ich lâze mîner verte niht,
- 45 Ich wil bînamen in die bün:
  dû heiz ander dîne sün',
  Daz si sich mit den pfluegen muen;
  ez muezen rinder vor mir luen,
  Diu ich über ekke trîbe.
- 50 daz ich sô lange blibe,
  Des irret mich ein gurre,
  daz ich niht ensnurre
  Mit den andern über ekke,
  [und] die bûren durch die hekke
- 55 Niht vuere bî dem hâre, daz ist mir leit z(e) wâre. Die armuot möht' ich niht verdoln, wenn' ich driu jâr einen voln

## 1 W. liest hier noch:

Die pfenninge sint alle gezelt, ze Got håt er sich verselt, Slæt er dich u. s. w. Züge und als lang ein rint,
360 der gwin wære mir ein wint:
Ich wil rouben alle tage,
dâ mit ich mich vil wol bejage
Mit volliklîcher koste,
und den lîp vor vroste

65 Wol behalte in dem winder, ich mues' ot haben rinder. 

Dar umb, vater, bald île entwâle deheine wîle
Gib den meiden balde mir,

70 ich belibe lenger niht bi dir.«
Die rede wil ich kürzen:
ein[en] loden von drin 2 stürzen,
Als uns sagt daz mære,
daz der lode wære

75 Aller loden lengest, den gab er umb den hengest, Unt guoter kue viere, zwên' ohsen und zwên' stiere, Unt vier mütte kornes:

80 o wê, guot verlornez! 5
Dô der sun wart bereit
und er sich het an geleit,
Nû hæret, wie der knappe sprach;
er schüt daz houbet unde sach

85 Uf sin ieglich ahsel bein:

»ich bize wol durch einen stein,
Ich bin so muotes ræze,
hei, waz ich isens vræze!

Ez næm' der keiser vür gewin,
90 vieng' ich in niht unt züg' in hin,

Er kouft' den hengst umb zehen pfunt: er het' in an der selben stunt Kûm gegeben umb(e) driu. o wê verlorne sibniu!

<sup>1</sup> W. liest: e3 enwelle et nieman rinder.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> drîzig. W.

<sup>3</sup> W. hat hier noch:

Und beschazte in unz an den slouch und den herzogen ouch Und etlichen gräven. über ekke wil ich draven.

- 395 Ane vorht mînes verhes, und alle werlt twerhes. Lâ mich ûz dîner huote; hin[nen) vür nâch mînem muote Wil ich selbe wahsen.
- 400 vater, einen Sahsen Den zügt ir lîhter, danne mich.« er sprach: »sun, sô wil ich dich Mîner zühte lâzen vrî; nû zuo, des der neve sî!
  - 5 Sint (d)ich mîn zuht sel mîden, an dem ûfrîden Huete dîner hûben und der sîdînen tûben, Daz man die indert ruere,
  - 10 oder mit übel zervuere
    Dîn langez valwez hâre.
    unde wiltu z'wâre
    Mîner zuht niht mêre,
    sô vürht' ich vil sêre,
  - 15 Dû volgest z'lesten einem stabe, und war dich wîset ein knabe.« — Er sprach: »sun, vil lieber knabe, lâ mich dich noch wîsen abe; Dû solt leben, des ich lebe,
  - 20 und des dir dîn muoter gebe.
    Trink wazzer, lieber sun mîn,
    ê dû mit roube koufest wîn.
    Da z' Osterrîch klamirre, (?)
    ez sî jenr', ez sî dirre,
  - 25 Der tumbe und der wise hânt e3 dâ vür herren spise,

<sup>1</sup> Diese Zeile fehlt in meiner Hds., die auch die beiden folgenden in eine verkürst: Den herzogen und etlich' gräven.

Die soltu ezzen', liebez kint, ê dû ein geroubtez rint Gæbest umb ein henne

430 dem wirte etwenne.

Dîn muoter durch die wochen kan guoten brîn wol kochen,
Den soltu ezzen in den grans, ê daz dû gæbest umb ein gans

35 Ein geroubtez pfærit.
hei, sun, hetest dû den sit,
Sô lebtest dû mit êren,
swar dû woltest kêren.
Sun, den rokken mische

40 mit habern, ê du vische
Ezzest nâch unêren.
sunst kan dîn vater lêren,
Volge mir, şô hâstu sin:
sî des niht, sô var dâhin;

45 Erwirbestu guot und êren vil,
vür wâr, ich des niht enwil
Mit dir haben gemeine:
hab' ouch den schaden al eine.« —

[Er sprach:] »dû solt trinken, vater mîn,

50 wazzer, sô wil ich trinken wîn; Und izze dû gîslizze, sô wil ich ezzen dizze, Daz man heîzet huon versoten, daz wirt mir nimmer verboten.

55 Ich wil ouch unz an mînen tôt von wîzen semeln ezzen brôt:
Haber der ist dir geslaht.
man list ze Rôme an der pfaht,
Ein kint gevâhe in der jugent

60 nâch sînen töten eine tugent:
Ein edel ritter was mîn töt';
sælig sî der selbe göt',
Von dem ich alsô edel bin
und hân alsô hôch vertigen sin.«

- Der vater sprach: »geloube daz, mir geviel' ot michel baz Ein man, der rehte tæte und dar an belibe stæte; Wær' des geburt ein wênik laz,
- 70 der behagte doch der werlte baz, Dan von küniges vruht ein man, der tugent, noch êre nie gewan. Ein vrumer man von swacher art, und ein edel man, dem nie wart
- 75 Weder tugent, noch êre bekant, koment die beide in ein lant, Dâ nie man weiz, wer si sint, man hât des swachen mannes kint Vür den edlen hôch geborn,
- 80 der vür êr' hât schand' erkorn.
  Sun, und wiltu edel sîn,
  daz rât' ich ûf die triuwe mîn,
  Sô tuo vil edellîche.
  guot tugent ist sicherlîche
- 85 Ein krôn' ob aller edelkeit:
  daz sî dir vür wâr geseit.«
  Er sprach: » vater, dû hâst wâr:
  mich enlæt mîn hûbe, noch mîn hâr
  Und mîn wol stêndez gewæte
- 90 niht beliben stæte,
  Diu sint mir beide sô glanz,
  daz ich baz zim' an einem tanz,
  Dan der eiden und dem pfluok.« —
  » wè, daz dich din muoter getruok!«
- 95 Sprach der vater zuo dem sun » dû wilt ot leider übel tuon. Sun, vil schæner jungelink, dû solt sagen mir ein dink, Ob dir wone diu wizze bì,
- 500 wer baz lebendiger st,
  Dem man vluochet und schiltet
  und des diu werlt engiltet

Und mit der liute schaden lebt und wider Gotes hulde strebt:

- 505 Nû, welhes leben ist reiner?
  sô ist dâ bî einer,
  Des al diu werlt geniuzet
  und den des niht verdriuzet,
  Er werbe naht unde tak,
  - 10 daz man sîn geniezen mak,
    Und Got darunder êret,
    swelhez ende er kêret,
    Dem ist Got und diu werlt sô holt:
    lieber sun, dû mir solt
  - 15 Mit der warheit sagen daz,
    wer dir nû gevalle baz.« —
    » Vater mîn, daz tuot der man,
    des man niht engelten kan,
    Und des man geniezen sol,
  - 20 der ist lebendiger wol.« —

    » Lieber sun, daz wærest dû,

    ob dû mir woltest volgen nû,

    Sô bouwe mit dem pfluege,
    so geniezent dîn genuege,
  - 25 Dîn geniuzet sicherlîche der arme und der rîche, Dîn geniuzet wolf und ar, und alliu crêatûre gar, Swaz Got ûf der erden
  - 30 hiez ie lebendig werden.
    Vil lieber sun, nû bouwe;
    ez wirt vil manik vrouwe
    Von bouwe wol geschænet,
    manik künik wirt gekrænet
  - 35 Von des bouwes stiure;
    nie man ward sô tiure,
    Sîn hôch vart würde kleine,
    wan, durch daz bouw al eine.«
    [Er sprach:] » vater, dîner bredige

io mich Got schier erledige,

Ob ûz dir worden wære ein rehter bredigære, Dû bræhtest (wol) ein ganzez her <sup>1</sup> mit dîner bredig' über mer.

545 Vernim, waz ich dir sagen wil: bouwent die gebûren vil, Si ezzent wol dester mê. swie halt mir mîn dink ergê, Ich wil dîn pfluegen widersagen;

50 solt' ich swarze hende tragen Von des pfluoges schulde, sô mir Gotes hulde! Sô würd' ich vil sêr geschant, wann' ich tanzt' an vrouwen hant.«

Der vater sprach: »nû vrâge,
daz dich des iht betrâge,
Wâ dû sîst den wîsen bî, —
mir troumte ein troum, — waz daz sî:
Dû hetest zwei lieht in der hant,

60 diu brunnen, daz si durch diu lant Lûhten mit ir schîne. lieber sun, der mîne, Sunst troumt' mir vert von einem man: den sach ich hiur(e) blinden gân.«

65 Er sprach: »vater, daz ist guot:
ich gelâz' nimmer mînen muot
Durch sô getâniu mære;
ein zag' ich danne wære.«
In half ot niht sîn lêre;

70 er sprach: » mir troumt' ot mère: Ein vuoz dir ûf der erden gie, und dû mit dem andern knie Stuend' ûf einem stokke; dir ragte ouch ûz dem rokke

75 Einez, als ein ahsendrum. sol dir der troum wesen vrum,

<sup>1</sup> br. liute wol ein her. W.

Oder waz er bediute, des vrâge wîse liute.« Er sprach: »daz ist sæld' und heil,

580 rîchtuom und aller vröuden teil.«
Er sprach: »sun, noch troumte mir
ein troum, den wil ich sagen dir,
Wie dû soltest vliegen hôch
über veld und über lôch:

85 Ein veder ward dir versniten, dô ward dîn vliegen gar vermiten. Sol dir der troum guot sîn? o wê, hend', vuez' und ougen dîn!« — » Vater, alle tröume dîn

90 sint vil gar diu sælde mîn.«

Sprach der junge Helmpreht

»schaf dir umb einen andern kneht:

Dû bist mit mir versoumet,

swaz dir halt sî getroumet.«

95 »Die 2 tröume sint alle ein wint gein den, die mir noch getroumet sint. Nû hær' von einem troume: dû stuend' ûf einem boume, Von dînen vuezen an daz gras

600 wol ander halp klafter was;
Ob dînem houpt ûf einem zwî
saz ein rab', ein krâ dâ bî;
Dîn hâr was dir zerstroubet,
dâ strælte dir dîn houbet

5 Zeswenhalb ein rabe dâ, vinster halb schied dir '3 diu krâ. Owê, sun, des troumes, owê, sun des boumes, Wê den raben, wê den krân!

10 jâ wæn', ich trûrig muez' gestân, Des ich an dir hân erzogen, mir hab' der troum dan gelogen.« —

<sup>1</sup> vetich. W.

<sup>2</sup> Er sprach: »sun, al die troume sint ein wint. W., wo allein noch folgt.

» Ob dir nû, vater, wizze Krist, troumte allez, daz der ist,

- 615 Beide, übel unde guot,
  z'wâr, ich gelâz' doch minen muot
  Nimmer, unz an minen tôt;
  mir ward der verte nie sô nôt.
  Vater, Got der huete din
  - 20 und ouch der lieben muoter min; Iuwer beider kindelin diu muezen immer sælig sin; Got hab' uns alle in siner pflege!« Dâ mit sô reit er ûf die wege,
  - 25 Urloub nam er då ze dem vater, alhin sô dræt' er durch den gater. Solt' ich al sîn geverte sagen, daz enwürd in drîen tagen, Oder vil lîht in einer wochen.
  - 30 nimmer gar vol sprochen. —

    Uf ein burk kom er geriten,
    då was der wirt in sölhem siten,
    Daz er stæt' urliuges wielt,
    und vil gerne die behielt,
  - 35 Die wol getorsten rîten und mit den vienden strîten. Dâ ward der knab' gesinde; an roub ward er sô swinde, Daz wol ein ander ligen liez,
  - 40 in sînen sak er daz stiez, Er nam ez allez gemeine, kein roub was im ze kleine, Im was ouch niht ze grôz, ez wære rûch oder blôz,
  - 45 E3 wære krumb, e3 wære sleht, da3 nam al3 der selbe kneht, Des meijers Helmprehtes kint, er nam ros, er nam rint,

<sup>1</sup> trat er über. W.

Er lie dem man niht löffels wert, 650 er nam wambis unde swert, Er nam mantel, er nam rok, er nam geiz, er nam bok,

Er nam die ou, er nam den wider: daz galt er mit der hiute sider.

dag galt er mit der hiute sider.

55 Rok, pfeit dem wîbe
zôch er ab dem lîbe,
Ir kürsen und ir mandel:
des het' er gerne wandel
[Gehabt], dô in der scherge machte zam,

60 daz er wîben ie genam,
Daz ist sicherlîchen wâr.
ze wunsche im daz êrste jâr
Sîn segel winde duzzen,
[und] sîn schif ze heile yluzzen.

65 Sînes muotes ward er so geil dar umb daz im der beste teil Ie geviel an gewinnen. do begund' er heim(e) sinnen, Als ie die liute pflågen

70 heim(e) zuo ir mågen;
Ze hof er urloub dô nam
unt ze dem gesinde sam,
Daz si Got der guote
het' in siner huote.

75 Hie heb(e)t sich ein mære,
daz vil muelîch wære
Ze verswîgen den liuten:
ei, künd' ich ez bediuten,
Wie man in dâ heim enpfie!

80 ob man iht gegen im gie?

Nein, ez ward geloufen,
almit einem houfen,
Einez vür daz ander drank;
vater unde muoter sprank,

85 Als in nie kalb erstürbe. wer daz boten brôt erwürbe, Dem gab man ez âne vluoch, beide, hemd' unde bruoch. Sprach daz vrî wîb und der kneht:

690 » bis wilkomen, Helmpreht?«
Nein, si entâten;
e3 ward in wider râten,
Si sprâchen: » junk herre mîn,
ir sult Got wilkomen sîn.«

95 Er sprach: » vil liebe kindekîn, ¹
Got lâz' iuch immer sælig sîn!«
Gegen im sîn swester lief,
mit [den] armen si in umbe swief.
Dô sprach er zuo der swester:

700 » grâtiâ vester!«

Hin vür was dem jungen gâch;
die alten zogeten hinden nâch,
Si enpfiengen in beid' âne zal;
ze dem vater sprach er: »Deus sal!«

5 Ze der muoter sprach er så
Beheimisch: »dobra ytrå!«
Si såhen beid' ein ander an,
beide, daz wîb und der man.
Diu hûs vrou sprach: »herre wirt,

10 wir sin der sinne gar verirt, Er ist niht unser beider kint, er ist ein Beheim oder ein Wint.« Der wirt sprach: »er ist ein Walch. min sun, den ich Got enpfalch,

15 Der ist e3 niht sicherlich:
und ist im doch gar enlich.« 2
Dô sprach sîn swester Götlint:
» er ist niht iuwer beider kint;
Dô ich im en gegen gienk

20 und in mit armen umbe vienk, <sup>3</sup> Dô antwurt' er mir Latîn, <sup>4</sup>

 $<sup>^{2}</sup>$  vil lieben sue $_{3}$ en kinde.  $H_{\cdot}$  vil liebe swester kintekîn.  $W_{\cdot}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> sicherlîche: doch gelîche. W.

<sup>3</sup> Dies Reimpaar fehlt in W.

in der Latin. W.

er mag wol ein pfaffe sîn.« — »En triun,« sprach der vrî man » als ich von im vernomen hân,

725 Sô ist er ze Sahsen
oder ze Brabant gewahsen.
Er sprach »»liebe kindekîn ««, ¹
des mag er wol ein Sahse sîn.«
Der wirt sprach mit rede sleht:

30 » bistu mîn sun Helmpreht?

Dû hâst mich gewunnen dâ mit,
sprich ein wort nâch unserm sit,
Als unser vordern tâten,
sô dâz ich'z müg' errâten.

35 Dû sprichst immer »» deus sal,««
daz ich enweiz, z(e) wiu ez sal.
Ere dîn muoter unde mich,
dâz dienen wir immer umbe dich,
Nû sprich ein wort tiutischen, 2

40 dîn pfert wil ich dir wischen, Ich selbe unde niht mîn kneht, lieber sun Helmpreht, Daz dû sælig muezest sîn!«— »ei, waz sagt ir gebürekîn,

45 Und diz ungerte <sup>3</sup> wif?
mîn pert und mînen klaren lîf
Sol dehein gebürik <sup>4</sup> man
z'wâr nimmer grîpen <sup>5</sup> an.«
Des erschrak der wirt vil sêre;

50 dô sprach er aber mêre:

» Bistu'3 Helmpreht mîn sun,
ich heize sieden dir ein huon

liebe swester kindekîn. W. (lieve sœte kindekîn?) — Hier sehen wir, dass das auffallende bluemekîn in Ulrich von Lichtensteins Frauendienst, ein Sächsisches Blümlein ist: wie noch Nelke (negelekîn) für Nägelein.

<sup>3</sup> wort endeutschen. H.

<sup>3</sup> gunert. W.

<sup>4</sup> gebureckein. H.

<sup>5</sup> gegripen. W.

Und brât' dir dar zuo einez, daz red' ich niht meines:

- 755 Bistu'z aber niht mîn kint, sît ir ein Beheim oder ein Wint, Sô vart hin zuo den Winden; ich hàn mit mînen kinden, Weiz Got, vil ze schaffen.
  - 60 ich gib' ouch deheinem pfaffen Niht, wan sin barez reht. sît ir ez niht Helmpreht, Und het' ich alle vische, ir entwaht bî mînem tische
  - 65 Durch e33en nimmer iuwer hant. sît ir ein Sahs' oder ein Brabant, Oder sît ir von Walhen, sô möht ir iuwer malhen Mit iu wol hân gevueret:
  - 70 von iu số wirt gerueret

    Des mînen niht z(e) wâre,
    und wær' diu naht ein jâre.
    Ich enhân den met, noch den wîn:
    junk herre, ir sult bî herren sîn.«
- 75 Nû was ez harte spâte, des wart der knap ze râte In sîn selbes muote: » sam mir Got der guote, Ich wil iu sagen, wer ich sî;
- 80 ez ist hie nindert nåhen bî
  Ein wirt, der mich behalte;
  niht guoter wizze ich walte,
  Daz ich mîn red' verkêre:
  ich entuon ez nimmer mêre.«
- 85 Er sprach: »jâ bin ich ez, der.«
  der wirt sprach: »nû saget, wer?«—
  »Der dâ heizet, alsam ir.«
  der wirt sprach: »den nennet mir.«—
  »Ich bin geheizen Helmpreht;

790 iuwer sun, und iuwer kneht

Was ich vor einem järe, daz sag' ich iu vür wäre.« Der vater sprach: »z'wär', nein ir.«— »ez ist wär.« – »so nennet mir

- 95 Mîn ohsen alle viere.« —
  »daz tuon ot ich vil schiere:
  Der ich dâ wîlen pflegte
  und mîn[en] gart ob in wegte,
  Der eine heizet Ure;
- 800 ez wart nie gebûre
  Sô rîche, noch sô wakker,
  er zæm' ûf sînem akker,
  Der ander heizet Ræme;
  ein rint alsô genæme
  - 5 Ward nie geweten under joch.
    sô nenn' ich iu den dritten noch,
    Der was geheizen Erge.
    ez kümt von mîner kerge,
    Daz ich si kan genennen.
  - 10 welt ir mich noch erkennen:
    Der vierd' der heizet Sunne.
    ob ich si genennen kunne,
    Des låt mich nû geniezen,
    heizt mir daz tor ûf sliezen.«
  - 15 Der vater sprach: » tür unt tor,
    dâ soltu niht sîn lenger vor;
    Beide, gadem unde schrîn
    sol dir allez offen sîn.« —
    Unsælde sî verwâzen!
  - 20 ich bin vil gar erläzen
    Sô guoter handelunge,
    als al då het der junge. —
    Sîn pfert ward enpfettet,
    im selben wol gebettet
  - 25 Von swester unt von muoter; der vater gab daz vuoter, Weiz Got, niht mit zadel. swie vil ich var en[t]wadel

Sô bin ich an deheiner stet',
830 dâ man mir tuo, als man im tet.
Diu muoter rief die tohter an:

» dû solt loufen, und niht gân
In daz gadem, unde reich'
ein[en] bolster und ein küsse(n) weich.«

35 Daz ward im under sînen arm geleit ûf einen oven warm,
Dâ er vil sanft ûf erbeit,
unz daz ezzen ward bereit.
Dô der knappe erwachet',

40 daz ezzen was gemachet, <sup>1</sup>
Und er die hende het getwagen, <sup>2</sup>
hært, waz vür in ward getragen,
Ich wil iu nennen die êrsten traht;
wær' ich ein her von hôher aht,

45 Mit der selben rihte
wolt' ich haben pflihte:
Ein krût was vil klein gesniten;
veist und mager, in beiden siten,
Ein guot vleisch lag dâ bî.

50 nû hæret, waz daz ander sî:
Ein veister kæs', der was mar.
diu riht ward ouch getragen dar,
Nû hært, wie ich daz wizze,
nie veister gans an spizze

55 Bî viure ward gebrâten, mit willen si daz tâten, Si was michel unde grôz, ir deheinez des verdrôz, s Gelîch einem trappen:

60 die sazt' man vür den knappen. Ein huon gebräten, einez gesoten, als der wirt het geboten,

<sup>1</sup> erwachte: gemachte. W.

<sup>2</sup> het zwagen. W.

<sup>3</sup> Beide Zeilen stehen in W. umgekehrt.

Diu wurden ouch getragen dar. ein herre næm' der spise war,

- 865 Wenn' er gejeides pflæge,
  [und] ûf einer warte læge.
  Noch spîsezmanger hande,
  die gebûr(e) nie erkande,
  Und alsô guote lîb nar,
  - 70 die truog man vür den knappen dar. Der vater sprach: » und het' ich win, der mueste hint getrunken sin: Lieber sun min, nü trink den aller besten ursprink,
  - 75 Der ûz der erden ie gevlôz;
    ich weiz nindert sîn genôz,
    Dan ze Leubenbach 2 der:
    den treit uns aber nû nie man her.«
    Dô si mit vröuden gâzen,
  - 80 der wirt niht wolte låzen; Er vrågte in der mære, wie der hof wîse wære, Då er wær' gewesen bî: »sag' mir, sun, wie der sî;

85 Sô sag' ich dir denne',
wie ich etwenne
Bî mînen jungen jâren
die liute dâ sach gebâren.« —
» Vater mîn, daz sag' mir,

90 ze hant sô wil ich sagen dir, Wes dû wilt vrâgen mich; der niuwen siten wîs' ich dich.« <sup>2</sup> Der vater sprach: »dô ich was kneht, und mich dîn ene Helmpreht,

895 Der min vater was genant, hin ze hove het gesant

<sup>1</sup> Wanckhausen, W.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wes dû mich vrâgen wil; der niuwen siten wei3 ich vil. W

Mit kæsen und mit eijer, als noch tuot ein meijer, Dô nam ich der ritter war

- 900 und merkte ir geverte gar: Si wâren schœn und gemeit, unt kunden niht mit schalkeit, Als nû bî disen zîten kan manik wîb und manik man;
  - 5 Die ritter heten einen sit', dâ liebten si sich den vrouwen mit; Einez ist buhurdieren genant, daz tet mir einer dô bekant, Dô ich in vrâgt' der mære,
  - 10 wie ez genennet wære;
    Si vuoren, sam si wolten toben,
    dar umb sô hôrt' ich si loben,
    Ein schar hin, diu ander her;
    ez vuor dirre unde der,
  - 15 Als er jenen wolt' stôzen. under mînen genôzen Ist ez selten (ê) geschehen, daz ich ze hove hân gesehen. Als si dan daz getâten,
  - 20 einen tanz si då tråten
    Mit hôch vertigem gesange;
    daz kurzt' in die wîl' lange.
    Vil schier kom dan ein spil man,
    mit sîner gîgen huob er an,
  - 25 So stuonden ûf die vrouwen, die moht' man gerne schouwen, Die ritter gein in giengen, bî handen si si viengen; Dâ was dan wunne überkraft
  - 30 von vrouwen unt von ritterschaft; In suezer ougen weide, junk herren unde meide, Si tanzten vrælîche, beide, arm' und rîche.

- 935 Als dan des niht mêr was, sô gie dar einer unde las Von einem, der hiez Ernest. swaz ieglîch[er] aller gernest Wolte tuon, daz vand er.
  - 40 sô schôz aber der ander Mit dem bogen zuo dem zil. manger vröuden was dâ vil: Ener reit, <sup>4</sup> dirre pirste. der dâ was der wirste,
  - 45 Der wær' uns nû der beste. wie wol ich etwen weste Waz triuw' und êre mêrte, ê ez diu valscheit verkêrte! Die valschen und die lôsen,
  - 50 die, die reht verbösen Mit ir listen kunden, die herren in do niht gunden Då ze hof der spise: der ist nû der wise,
  - 55 Der lôsen unde liegen kan, der ist ze hof ein werder man Und hât guot und êre leider michels mêre, Dann' ein man, der rehte lebt
  - 60 und nâch Gotes hulden strebt.
    Als vil weiz ich der alten sit':
    sun, nû êre mich dâ mit,
    Und sage mir der niuwen.«—
    » daz tuon ot ich, en triuwen;
  - 65 Daz sint nů hövelîchiu dink: trinkâ, herre, trinkâ trink! Trink daz ûz, so trink' ich daz. wie möht' uns immer werden baz? Vernim reht, waz ich bediute:

970 ê vand man werde liute

<sup>1</sup> jaget, W.

Bî den schænen vrouwen: nù muoz man si schouwen Bî dem veilen wîne; dâ sint die hæhsten pîne

- 975 Den âbent und den morgen, wie si daz besorgen, Ob des wînes zrinne, wie der wirt gewinne Einen, der sî alsô guot,
  - 80 dâ von si haben hôhen muot; Daz sint ir briev' und minne: 4 » vil sueze lît gebinne, Nû vült uns wol den maser; ein affe, ein narre was er,
- 85 Der ie gesente sînen lîp vür guoten wîn umb ein wîp!« Wer liegen kan, der ist gemeit, triegen daz ist hübischeit; Er ist gevueg' nû, wer den man
- 90 mit guoter red' versnîden kan, Wer schiltet schalklîche, der ist nû tugent rîche. Der alten leben, geloubet mir, die dâ lebent, alsam ir,
- 95 Die sint nû in dem banne, und sint wîb und manne Ze genôze alsô mære, alsam ein hâhære. Aht und ban daz ist ein spot.«
- 1000 der alt' sprach: »daz erbarme Got,
  Und si im immer gekleit,
  daz diu unreht sint so breit.
  Die alten turnei(s) sint verslagen,
  und sint die niuwen vür getragen;
  - 5 Wîlen hôrt' man kroijieren sô: »heijâ, ritter, wis ot vrô!«

<sup>1</sup> briefe von minne W.

Nû kroijiert man durch den tak: »jagâ, ritter, jagâ jak, Stichâ stich, slahâ slach,

- 10 stümbel den, der ê gesach, Slâch mir disem ab den vuoz, unt tuo mir den der hende buoz, Dû solt mir disen hâhen, und einen rîchen vâhen,
- 15 Der uns geb' wol hundert pfunt. «
  mir sint die sit' alle kunt,
  Vater mîn, wan daz ich enwil,
  ich getrout' dir gesagen vil
  Niwan von dem niuwen siten:
- 20 ich muo3 slåfen, ich hån geriten, Mir ist hînt(e) ruowe nôt.« dô tåten si, als er gebôt; Lîlachen was då vremde, ein niu waschen hemde
- 25 Sîn swester Götlint dô swief über daz bette, dâ er slief, Unz ez hôhe was betaget. wie er nû vert, daz wirt gesaget. Ez ist billîch unde reht,
- 30 daz der junge Helmpreht
  Uz zieh', ob er iht bringe
  von hof gemelîcher dinge
  Dem vater, der muoter, und der swester.
  jâ, z'wâre, unde wester,
- 35 Waz ez allez wære, ir lachet gnuog der mære. Dem vater [er brâht'] einen wezstein (brâht' er), daz nie mâder dehein In kumpf bezzern gebant;
- 40 und ein segens, daz nie hant Sô guot gezôch durch daz gras: hei, welch gebûrkleinôt daz was! 4

<sup>1</sup> Diese Zeile fehlt H. .

Und brâht' im ouch ein bîle, daz in manger wîle

- 1045 Gesmit sô guotez nie kein smit; und ein holzhakken ouch dâmit. Einen vuhs pelz sô guoter den brâht' er sîner muoter, Helmpreht der junge knabe,
  - 50 den zôch er einem pfaffen abe.
    Ob er'3 roubte oder stæle,
    vil ungern ich daz hæle,
    Wær' ich sîn an ein ende komen.
    einem krâmer het er genomen
  - 55 Eine sîdîne binden, die gab er Götlinden, Und einen borten wol beslagen, den billîcher solte tragen Eines edlen mannes kint,
  - 60 dan sîn swester Götlint.

    Dem kneht brâht' er schuoch riemen, <sup>1</sup>
    die het er anders niemen

    Alsô verre gevueret,
    noch mit handen gerueret.
  - 65 Alsô gar hübsch was Helmpreht: und wær' er noch sîns vater kneht, Er het' in lâzen âne schuoch. dem vrî wib ein houb(e)t tuoch Brâht' er, und ein bendel rôt;
  - 70 der zweier was der dirn(e) nôt. —

    Nû sprechet, wie lange sî
    der knappe al dâ dem vater bî? —

    Siben tage, daz ist wâr,
    diu wîle dûht' in wol ein jâr,
  - 75 Daz er niht enroubete.

    ze hant er urloubete

    Von vater unt von muoter:

    » neinâ, [lieber] sun vil guoter,

<sup>1</sup> schuohe mit riemen W.

Ob dû trouwest geleben,
1080 des ich dir hân ze geben 1
Immer unz an mîn ende,
sô siz unt twach dîn hende,
Gê niwan ûz unde in:
sun, tuo die hof wîse hin,

85 Diu ist bitter unde sûr; noch gerner bin ich ein gebür, Dann' ein armer hoveman, der nie huobegelt gewan, Und niwan ze allen zîten

90 ûf den lîb muoz rîten
Den âbent und den morgen,
und muoz dar under sorgen,
Wenn' in sîn viende vâhen
und stümbeln oder hâhen.«

» Vater,« sprach der junge
» dîner handelunge
Der solt dû immer haben dank;
doch sint ich niht wînes trank,
Des ist mê, dann' ein woche,

1100 des gürt' ich drier loche
An der gürtel hinhinder:
ich muoz ot haben rinder,
E diu rinke mir gestê
an der stat, dâ si was ê;

5 E3 werden pflueg' gesûmet und rinder ûf gerûmet,
E mir der lîb geraste und aber wider gemaste.
Mir hât ein rihter getân

10 sô leide, daz mir nie man Alsô vil ze leid getân hât: über mînes göten sât Sach ich in eines rîten; möht' er's erbîten,

<sup>11</sup> ze lebene: ze gebene?

- 1115 Er giltet mir mit houfen, sîn rinder muezen loufen, Sîniu schâf' und sîniu swîn, daz er dem lieben göten mîn Alsô betrat sîn arbeit,
  - 20 daz ist mir inneklîchen leit.
    Noch weiz ich einen rîchen man,
    der mir ouch leide hât getân,
    Der az zuo den krapfen brôt:
    rich' ich daz niht, sô bin ich tôt.
    - 25 Noch weiz ich einen richen, daz mir sicherlichen Deheiner leider nie getet; durch eines bischoves bet' Wolt' ich es niht enlån,
  - 30 daz er mir leides hât getân.«

    Der vater sprach: » waz ist daz?« —

    » er lie die gürtel nider baz,

    Do er saz ob sînem tische:

    ei, waz ich des erwische,
  - 35 Daz dâ heizet sîn,
    daz muoz allez wesen mîn;
    Daz im ziuhet pflueg' und wagen,
    daz hilfet mir, daz ich sol tragen
    Gewant ze disen wînahten,
  - 40 swie ich daz mag getrahten.
    Wes wænet er vil tumber gouch?
    z'wâr, und etlîcher ouch,
    Der mir hât herzen leid getân,
    lież' ich daz ungerochen stan,
  - 45 Sô wær' ich niht ein vrecher:
    er blies in einen becher
    Den schûm von dem biere;
    und ræch' ich daz niht schiere,
  - 50 oder ich solte nimmer swert Gegürten umb min siten. man hært in kurzen ziten

Von Helmprehte mære, daz wîter hof wirt lære.

1155 Und vind' ich niht den selben man, so trîb' ich doch diu rinder dan.«

Der vater sprach: »sun, nenne i mir, daz dien' ich immer gegen dir, Dîn gesellen, die bæsen knaben,

60 die dich daz gelêret haben,
Daz dû dem rîchen manne
sîn habe nemest danne,
So er zuo den krapfen izzet brôt,
die nenne mir, des ist mir nôt.«

65 Er sprach: » mîn geselle Lemperslint und Slikken wider, 2 die zwêne sint, Von den ich hân dise lêre; noch nenne ich dir mêre, Hellesak und Rütelschrîn,

70 daz sint die schuolmeister mîn; Kuevraz unde Müschenkelch, <sup>5</sup> nû sich, herre vater, welch Knappen daz sint an der schar, die sehs' hân ich genennet gar;

75 Mîn geselle Wolfsguome, swie lieb im sî sîn muome, Sîn bas', sîn œheim und sîn veter, und wær' ez hornunges weter, Er lât niht an ir lîbe,

80 dem manne, noch dem wibe Einen vaden vor ir scham, den vremden und den kunden sam; Und min geselle Wolfsdrügzel, üf tuot er åne slügzel

85 Alliu slô3 und îsen halt; in einem jâr hân ich gezalt

menne. H. Vgl. 235.

<sup>2</sup> Sleichwider. H.

Muschenkeich, W.

Hundert îsen halt grôz, daz ie daz slôz dannen schôz, Als er von verren gie dar zuo;

- 1190 ros, ohsen unde manik kuq, Die ungezalt sint beliben die er ûz höven hât getriben, Daz ie daz slôz von sîner stat vürder schôz, wan er dar trat.
  - 95 Noch hân ich einen cumpân, daz nie knappe mê gewan Einen namen als höflîch, den gab im diu herzoginne rîch, Diu edel und diu vrîe
- 1200 von Navarre Hilarîe, <sup>1</sup>
  Der ist geheizen Wolfsdarm:
  e3 sî kalt oder warm,
  Roubes wirt er nimmer vol;
  diupheit tuot im alsô wol,
  - 5 Der enwirt er nimmer sat; einen vuoz er nie getrat Uz übel in die guete; im strebt ot sin gemuete Gein der üblen tæte,
  - 10 als diu krâ tuot ze der sæte.«

    Der vater sprach: »nû sage mir,
    lieber sun, wie sprechen s' dir,
    Ie glîch dîn geselle,
    sô er dir ruefen welle?« —
  - 15 » Vater mîn, daz ist ein nam', des ich mich vil wênik scham': Ich bin genennet Slintzgöu; die gebûren ich wênik vröu, Die mir sint gesezzen;
  - 20 ir kinder muezen ezzen Uz dem wazzer, daz ich koch'; <sup>2</sup> dar zuo tuon ich in leider noch:

<sup>1</sup> von Nonarre Nareye. W.

<sup>2</sup> das koch. W.

Dem ich daz oug' ûz drukke, disen bliuw' ich in den rukke,

- 1225 Den bind' ich in den ameiz stok, disen ziuh' ich sînen lok Mit der zange ûz dem barte, dem andern rîz' ich die swarte, Einem mülle ich diu lit,
  - 30 disen heng' ich in die wit Bî den sparr âdern sîn. daz die bûren habent, daz ist mîn; Swâ unser zehen rîten, ob unser zweinzig erbîten,
  - 35 Daz ist umb al ir êre,
    ob ir noch wære mêre.«

    [Er sprach:] »sun, die dû dâ nennest,
    wie wol dû si erkennest,
    Baz dan ich, vil liebez kint,
  - 40 doch wie ræze si dâ sint,
    Sô Got wil selber wachen,
    sô kan ein scherge machen,
    Daz si trettent, wie er wil,
    wær' ir noch drî stunt als vil.«
  - 45 Er sprach: »vater, daz ich è tet, hinvür, durch aller künige bet', Wil ich sîn nimmer tuon: manik gans und manik huon, Rinder, kæs' unt vuoter
  - 50 hân ich dir und miner muoter Gevridet vor minen gesellen vil: des ich nû niht entuon wil. Dû sprichest als ze sêre vrumen knappen an ir êre,
  - 55 Der deheiner nimmer missetuot, er roub', er stele, daz ist guot. Het ir's niht verkallet, noch so vil ûf uns geschallet,

l håhe. W.

luwer tohter Götlinden
1260 die wolt' ich Lemperslinden,
Mînem gesellen hân gegeben;
sô hete si daz beste leben,
Daz ie wîb bî einem man
in der werlte ie gewan

65 Kürsen, mandel, lînwât, als ez diu kirche beste hât, Des gæb' er ir den vollen hort, het ir sô scherpflîchiu wort Gein uns niht gesprochen;

70 und wolt' si alle wochen Ein iteniuwez slege rint ezzen, daz het' Götlint. — <sup>1</sup> Nû hære, swester Götlint, dô mîn geselle Lemperslint

75 Mich von êrste umb dich bat, dô sprach ich an der selben stat: » Ist ez dir beschaffen und ouch ir, daz soltu wol gelouben mir, Daz ez dich niht sol beriuwen;

80 ich weiz si in den triuwen,
Des wis gar ân' angest,
daz dû niht lange hangest,
Si slah' dich mit ir hand(e) abe
unt ziuht dich selb(e) zuo dem grabe

85 Uf die weg(e) scheide,
wîrouch und mirren, [die] beide,
Vil sicher dû des wesen maht,
dâmit si dich alle naht
Umbe gêt ein ganzez jâr,

90 daz geloub(e) mir vür wâr, Si rouchet dîn gebeine, diu guote und diu reine; Ob dir diu sælde widervert, daz dir blintheit wirt beschert,

<sup>1</sup> Diese Zeile fehlt H.

1295 Si wîset dich durch alliu lant weg und steg an ir hant; Wirt dir der vuo3 ab geslagen, si sol dir die stelzen tragen Ze dem bette alle morgen;

1300 wis ouch ân' alle sorgen,
Ob man dir zuo dem vuoze
der einen hende buoze,
Si snîdet dir unz an den tôt,
beide, vleisch unde brôt.«

5 Wider mich sprach dô Lemperslint:
»nimt mich dîn swester Götlint,
Ze morgen gab' wil ich ir geben,
daz si dester baz mag leben:
Ich hân voller sekke drî,

10 die sint swær(e), sam ein blî,
Der eine ist vol unversniten
klein lînîn tuoch, in den siten,
Wer sîn dâ ze koufe gert,
diu elle ist vünfzehen haller wert;

15 Die gabe sol si prîsen.
in dem andern ligent rîsen,
Vil rökkel unde hemede:
armuot wirt ir vil vremede,
Wird' ich ir man und si mîn wîp,

20 daz gib' ich ir allez an ir lîp, Z'wâre, an dem næhsten tage, und immer mêr, swaz ich bejage. Der dritte sak ist ouch vol, ûf und ûf geladen wol,

25 Fritschâl, brûnat, vêcht, veder:
dar under zwô, der ietweder
Mit scharlach 2 ist bedekket,
und dâ vür gestrekket
Einez, heizet swarzer zobel;

<sup>1</sup> krinzer. W.

<sup>2</sup> schatlar. W.

Hie nâhen bî verborgen,
die gib' ich ir morgen.« —
Daz hât dîn vater under varn,
Götlint, Got mueze dich bewarn!

35 Dîn leben wirt dir sûre, sô dich nû ein gebûre Nimt ze sîner rehten ê, sô geschach nie wîb als wê, Bî dem sô muostu niuwen,

40 dehsen, swingen, bliuwen,
Und dar zuo die rueben graben:
des het' dich alles überhaben
Der getriuwe Lemperslint.
o wê, swester Götlint,

45 Dîn sorge muoz mich smerzen, sol an dînem herzen
Als unedel gebûr(e), des minne dir wirt sûr(e),
Immer naht entslâfen:

50 wâfen, herre, wâfen!

Geschriren über den vater dîn:
ja enist er niht der vater mîn,
Vür wâr wil ich dir daz sagen,
dô mich min muoter het getragen

55 Vünf zehen wochen,
dô kam ze ir gekrochen
Ein vil gevueger hofman:
von dem sô erbet mich daz an,
Und ouch von dem göten min,

60 die beide muezen sælig sîn,
Daz ich alle mîne tage
mînen muot sô hôhe trage.«
Dô sprach sîn swester Götlint:

»jâ wæn' ouch ich, daz ich sîn kint 65 Von der wârheit niht ensî:

e3 lag miner muoter bi

<sup>1</sup> tobel. W.

Geselleklîch ein ritter kluok, dô si mich an dem arme truok, Der selbe herre si gevie.

1370 dô si des âbendes spâte gie Suochen kelber, in den lôch; des stêt ouch mir mîn muot sô hôch. Vil lieber bruoder Slintzgöu, daz dich mîn trehtîn gevröu!«

75 Sprach sîn swester Götlint » nû schaffe, daz mir Lemperslint Gegeben werd' ze manne, sô schrîet mir dîu pfanne, Sô ist gelesen mir der wîn

80 und sint gevüllet mir diu schrîn, Sô ist gebruwen mir daz bier, und ist ouch wol gemalen mir; Werdent mir die sekke drî, sô bin ich armetue vrì,

85 Sô hân ich ze ezzen unt ze hül, — sich, waz mir gewerren sül, — Sô bin ich alles des gewert, daz ein wîb an manne gert.

Ouch trouw' ich in gewern wol

90 des ein man haben sol An einem starken wîbe, daz ist an mînem lîbe, Waz er wil, daz hân ich; ez sûmet nû mîn vater mich:

95 Wol drîstund ist vester
mîn lîb, dan mîner swester,
Dô man si ze manne gap,
des morgens gie si âne stap,
Und starb niht von der selben nôt;

1400 ich trouw' ouch wol, daz mir der tôt Dâ von iht werd' ze teile, ez sî dan von unheile.

Bruoder, mîn geşelle, daz ich mit dir reden welle,

- 1405 Durch mînen willen, daz verswîk, ich trit mit dir den smalen stîk
  An die kien lîten, ich gelig' bî sîner sîten;
  Nû wizze, daz ich wâge
  - 10 vater, muoter und mâge.«

    Der vater niht der red' vernam,
    noch diu muoter alsam
    Der bruoder wart ze râte
    mit der swester vil drâte,
  - 15 Daz-si im volgete von dan:

    »ich gib' dich dem selben man,
    Swie leid ez dînem vater sî,
    du geligest Lemperslinde bî,
    Wol nâch dînen êren,
  - 20 dîn rîcheit sol sich mêren.
    Wiltu des, swester, enden,
    ich wil dir herwider senden
    Mîn[en] boten, dem dû volgen solt,
    sint dû im bist und er dir holt,
  - 25 Iu beiden sol gelingen vil wol an allen dingen; Ouch vueg' ich sölhe hôch zît, daz man durch dînen willen gît Wambis unde rökke vil,
  - 30 vürwar ich dir daz sagen wil, Swester, nu bereite dich; Lemperslint sam tuot er sich. Got huete din! ich wil dahin: mir ist der wirt, als ich im bin.
  - 35 Muoter, Got gesegen' dich!«

    Hin vuor er sinen alten strich,

    Und sagte Lemperslinde
    den willen Götelinde.

    Vor vröuden kust' er im die hant,
  - 40 umb und umb an sin gewant. Er neig gein dem winde, der da wæte von Götlinde.

Nû hæret von grôzer vreise: manik witwe und weise

- 1445 An guote wart gelezzet
  und riuwig gar gesezzet,
  Dô der helt Lemperslint
  und sin gemahel Götlint
  Den brûtstuol besâzen.
  - 50 waz si dâ trunken und âzen,
    Daz ward gesamnet wîten;
    zuo den selben zîten
    Vil unmuezig si beliben,
  - 55 Uf wegen(en) und ûf rossen zuo, beide, spât' unde vruo, In Lemperslindes vaterhûs.

    dô der künik Artûs
    Sîn vrouwen Ginovêren nam,
  - 60 diu selbe hôch zît was lam
    Bî der Lemperslindes;
    si lebten niht des windes.
    Dô e3 allez was gereht,
    sînen boten sant' Helmpreht,
  - 65 Der vil balde gåhte
    und im sin swester brahte. 

    Dô Lemperslind daz het vernomen,
    daz Götlind was komen,
    Wunder bald er gein ir gienk.
  - 70 nû hæret, wie er si enpfienk:

    » Wille komen, vrou Götlint.«

    [si sprach:] » Got lôn' iu, her Lemperslint.«

    Vil vriuntlîche blikke

    under in beiden dikke
  - 75 Gein einander giengen entwer, er sach dar, si sach her. Lemperslind schoz sînen bolz mit gevuegen worten stolz

Da3 er vil balde gæhte: bræhte. H.

Gein junkvrou Götlinde.

1480 daz galt si Lemperslinde
Uz wîblîchem munde,
sô si beste kunde.

»Nû sül wir Götlinden
geben Lemperslinden,

geben Lemperslinden,

85 Und süllen Lemperslinden
geben Götlinden.a 

Uf stuont ein alt griser,
der was der worte wiser. 

2

90 er stalt' si beid' an einen rink,
Er sprach ze Lemperslinden:

» welt ir vroun Götlinden
Elichen nemen, so sprechet jå.«

» gerne.« sprach der knappe så

95 Er vrâgt' in aber an der stunt.

»gern, « sprach aber des knappen munt.

Ze dem dritten mâl er dô sprach:

»nemt ir si gern? « der knappe jach:

»Sô mir sêl' unde lîp,

Er kunde sôgetàniu dink,

1500 ich nim' gerne diz wîp.«

Dô sprach er ze Götlinden:

» und welt ir Lemperslinden

Gerne nemen ze einem man ?«

» jâ, herre, ob mir sîn Got gan.«

5 »Nemt ir in gern?« sprach aber er.
»gern, herre, geb(e)t mir in her.«
Ze dem dritten mål sprach er: »welt ir'n?«—
»vil gerne, herre, nû gebt mir'n.«
Dô gab er Gotelinden

- - - - - - - W

bruttigum. W.

Al robiws

10 dem knappen Lemperslinden, Und gab Lemperslinden on de mi don A & ze manne Gotlinden.

<sup>1</sup> Dies Reimpaar fehlt W.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> alter grise: wise. W.

<sup>3</sup> Dies Reimpaar fehlt H.

Si sungen alle an der stat. ûf den vuoz er ir trat.

- 1515 Nû ist bereit daz ezzen;
  wir süln niht vergezzen,
  Wir schaffen amptliute
  dem briutgoum 1 und der briute:
  Slintzgöu was marschalch,
  - 20 der vult' den rossen wol ir balk;
    Dô was schenke Slikkenwider; <sup>2</sup>
    Hellesak der sazte nider
    die vremden und die kunden,
    Ze trûhsæz(en) was ervunden,
  - 25 der nie ward gewære;
    Rütelschrin was kamerære;
    Kuchemeister was Kuevraz,
    der gab waz man von kuchen az,
    Wie man'z briet oder sôt;
  - 30 Müschenkelch gab daz brôt.
    Diu hôch zît was niht arm.
    Wolfsguome und Wolfsdarm
    Unde Wolfsdrüzzel,
    die lærten manige schüzzel
  - 25 Und manigen becher witen
    ze den selben hôch zîten.
    Vor den knappen swant diu spise
    in aller der wise,
    Als ein wint vil drâte
  - 40 si ab dem tische wâte; Ich wæn', ie glicher æze, swaz im sin trûhsæze Von kuchen dar getruege. ob der hund iht nuege
  - 45 Nâch in ab dem beine?
    daz tet er harte kleine.
    Wan ez sagt' ein man wîse:
    ie glîch mensch sîner spîse

<sup>1</sup> briutigam. W.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sleichenwider. H.

Unmâzen sêre gâhet,

1550 sô im sîn tôd ¹ nâhet:
Dâvon gâhten si umbe daz,
wan ez was ir jungstez az,²
Daz si immer mê gâzen,
oder vrælîch gesâzen.

55 Dô sprach diu brût Götlint:

» o wê, lieber Lemperslint,

Mir grûset in der hiute;
ich vürht', daz vremde liute
Uns ze schaden nâhe sîn.

60 eijâ, vater und muoter mîn,
Daz ich von iu beiden
sô verre bin gescheiden!
Ich vürhte, daz mir wekke(n)
die Lemperslindes sekke

65 Vil schaden und unêre,
des vürht' ich harte sêre.
Wie wol ich daheime wære!
mir ist der muot sô swære,
Mînes vater armuot

70 næm' ich michels baz vür guot,
Dan daz ich bin mit sorgen hie;
wan ich hôrte sagen ie
Die liute algemeine, in mellen af
daz dem wirt vil kleine

75 Der ze vil welle,
diu gîtikeit <sup>3</sup> ze helle
In daz ab gründe
vellet von der sünde.
Ich verdenk' mich nû ze spâte;

80 owê, daz ich dâ sô drâte Gevolget [her] mînem bruoder hân! des muoz ich riuwig bestân.«

<sup>1</sup> ende. W.

<sup>2</sup> mas. W.

<sup>3</sup> girsheit, W.

Dar nâch vil schiere sach diu brût,
daz si dâ heim irs vater krût
1585 Het' gaz ob sînem tische
vür Lemperslindes vische.
Dô si nâch dem ezzen
wâren ein wîl' gesezzen,
Und die spil liute

90 enpfiengen von der briute Ir gâb' unt von dem briutgumen sâ ze hand dô sach man kumen <sup>1</sup> Den rihter selb(e) vünfte, mit der sigenünfte

95 Gesigte er den zehen an:
der in den oven niht entran,
Der slouf under die bank,
ie glicher vür den andern drank;
Der ê viere niht envloch,

1600 des schergen kneht al eine in zôch
Her vür bî dem hâre.
daz sag' ich iu vür wâre,
Ein rehter dieb, swie kuen er sî,
und slueg' er eines tages drî,

5 Daz er sich vor dem schergen? nimmer kan erweren. Sunst wurden si gebunden, die zehen an den stunden Mit vil starken banden

10 von des schergen handen.
Götlint verlôs ouch ir briut gewant;
bî einem zûne man si vant,
In vil swacher küste:
si het ir beide brüste

15 Mit ir handen gedekket. si was unsanft erschrekket. Ob ir anders iht geschæhe? dag sage, der dag sæhe.

<sup>1</sup> briutigamen: kamen

<sup>2</sup> scheren. W.

Got ist ein wunderære,

1620 daz hæret an dem mære:
Slueg' ein dieb al ein ein her,
gein dem schergen håt er niht wer,
Als er den von verren sihet,
ze hant erlischet im daz lieht,

25 Sin rôte varwe wirt im gel, swie kuen er wære und swie snel, In væht ein lamer scherge, sin snelheit und sîn kerge Die sint im alle (dâ) gelegen,

30 sô Got der rach' wil selber pflegen.
Nû hært daz mær' 1 mit sprüchen,
wie die diebe krüchen
Vür geriht mit ir bürden,
dâ si erhangen würden.

35 Götlint ward ungevröut, dô Lemperslint zwô rinder hiut' Wurden an den stunden ûf sînen hals gebunden. Sîn bürde was diu ringest,

40 dâ von truog er daz minnest, Durch des briutgoums <sup>2</sup> êre. die andern truogen [ie] mêre. Ez truog sîn geswîe rûher hiute drîe

45 Vor dem schergen, daz was reht; daz was Slintzgöu Helmpreht. Ieglîch[er] truog sîn diub' mit im hin; daz was des rihters gewin: Dâ wart vürsprechen niht gegeben.

50 der in lengen wil ir leben, Dem kürze Got daz sîne! daz sint die wünsche mîne.

<sup>1</sup> mære. W. ward. H.

briutigams. W.

<sup>3</sup> dieb. H. burde. W.

Ich weiz den rihter sô gemuot, ein wilder wolf, gæb' im der guot,

- 1655 Bizz(e) er im und allen liuten vich, von der wärheit ich des jich, <sup>4</sup>
  Er liez' in umbe guot genesen, swie des doch niht solte wesen. <sup>2</sup>
  Der scherge dô die niune hie,
  - 60 den zehenden er dô leben lie, Der was sîn zehent und sîn reht, der hiez Slintzgöu Helmpreht. Waz geschehen sol, daz geschiht; Got dem vil selten übersiht,
  - 65 Der tuot, des er niht tuon sol;
    daz schein an Helmprehte wol,
    An dem man den vater rach:
    der scherg' im ûz diu ougen stach;
    Dannoch der rach' niht was genuok,
  - 70 man rach die muoter, daz man im sluok Ab die hand und einen vuoz. darumb daz er swachen gruoz Vater unde muoter bôt, des leid er schande unde nôt,
  - 75 Dô er sprach ze dem vater, sîn;

    » waz sagt ir gebürekîn.«

    Und hiez sîn muoter » ungêrt[ez] wîp,« 5

    von den sünden leid sîn lîp.4

    Dise manger slahte, nôt,
  - 80 daz im tûsent stund der tôt Lieber möhte sîn gewesen, den sîn schem(e)lîch genesen. Helmpreht der dieb blinde schiet von Götlinde
  - 85 Uf einer weg(e) scheide mit riuwe und mit leide.

wihe : gihe. W.

<sup>2</sup> Dies Reimpaar fehlt W.

<sup>3</sup> geunêrte3 wîp. W.

<sup>4</sup> Diese Zieile fehlt H.

Den blinden dieb Helmpreht brâht' ein stab und ein kneht Heim in sînes vater hûs.

1690 der hielt in niht, er treib in ûz, Sin swær' er im niht buozte, hæret, wie er in gruozte: »Deus sal, <sup>1</sup> her blinde! wes sit ir in gesinde? <sup>2</sup>

95 Den gruoz sült ir von mir haben,
alsô gruez' ich blinde knaben.
Waz toug langez teidink:
Got weiz, her blinder jungelink,
Die her berg' ir mir rûmet;

1700 ist, daz ir iuch sûmet,
Ich heiz' iuch mînen vrî man
slahen, daz nie blinde gewan
Von slegen al sölhe nôt.
ez wær' ein verworhtez brôt,

- 5 Daz ich hînt mit iu verlür:
  ir hebt iuch hin ûz vür die tür!«—
  » Neinâ, her, lắt mich betagen;«
  sprach der blind' »ich wil iu sagen,
  Wie ich bin genennet;
- 10 durch Got, mich erkennet!«
  Er sprach: »nû saget drâte,
  zogt û3, e3 ist spâte,
  Ir sült iu suochen [ein] andern wirt:
  mîn hant mit gâbe iuch gar verbirt.«
- 15 Beide, mit leid und mit schamen sagt' er dem vater sînen namen,

do ich was in gesinde
Ze hove wîlen, des ist lank,
dâ lernte ich disen antpfank.
Gêt ir nû, her blindekîn,
ich weiz wol, daz an iu mag gesîn,
Wes ein blinder knabe gert,
[junk herre,] ir sît ouch dâ ze Walhen wert.
Den gruoz u. s. w.

<sup>1</sup> Denot. W.

<sup>2</sup> W. liest hier , mit Zusata :

Er sprach: »ich bin'z, iuwer kint.« — » und ist der knappe worden blint, Der sich då nante Slintzgöu?

- 1720 nû vorht ir niht der schergen dröu,
  Noch alle rihtære,
  ob ir noch mêre wære;
  Ei, waz ir îsens æzet,
  so ir ûf dem hengst sæzet;
  - 25 Dar umb ich gab min rinder!
    unt kriechet ir nû blinder,
    Daz enwirt mir nimmer zorn;
    mich riuwet min loden und min korn.
    Sit mir sô tiur(e) ist daz brôt,
  - 30 und læget ir vor hunger tôt,
    Ich gib' iu nimmer umb ein 1 grûs:
    ir sült iuch balde heben ûz;
    Und getuot nimmer mêre
    ze mir die wider kêre.«
  - 35 Dô sprach aber der blinde:
    »sît ir mîn ze kinde
    Geruochet nimmer mêre,
    durch die Gotes êre,
    Sült ir dem tiuvel an gesigen:
  - 40 lât mich als einen durftigen
    In iuwerm hûse kriechen;
    waz ir ei[ne]m armen siechen
    Welt geben in der minne,
    durch Got, daz gebt mir hinne.
  - 45 Mir sint die land liute gram; leider, nû sît ir mir sam; Leider, ich mag niht genesen, welt ir mir ungenædig wesen.« Der wirt hôn lachte,
  - 50 swie im sîn herz' doch krachte, E3 was sîn verch und sîn kint, swie e3 doch stuende vor im blint,

Er sprach: »nû vuort ir twerhes daz velt, iuwer meidem gie niht en zelt,

- 1755 Er drafte unde schûfte;
  manik herz' von iu ersûfte, <sup>2</sup>
  Ir wart sô ungehiure:
  manik wîb und gebiure
  Sint von iu alle worden vrî.
  - 60 nû sprechet, ob die troume dri An iu sint bewæret? noch höher ez sich mæret, Daz iu wirt wirser, danne wê, ê daz der vierde troum ergê.
  - 65 Hebt iuch balde vür die tür. kneht, sperre, stôz den rigel vür, Ich wil hînt(e) <sup>5</sup> hân gemach. den ich mit ougen nie gesach, Den hielt' ich ê unz an mînen tôt,
  - 70 ê ich iu gæb' ein halbez brôt.«
    Allez daz er ie het getân,
    daz itwîzt er dem blinden man,
    Er was gar sîn schiuhe:
    »sich, blinden kneht, nû ziuhe
  - 75 In von mir, der sunnen hag!«
    er sluog den kneht: »nû hab' dir dag!
    Dînem meister tæt' ich sam,
    wan daz ich mich des scham',
    Ob ich blinden sluege;
  - 80 ich bin wol sô gevuege,
    Daz ich ez kan vermîden:
    doch möht' ez sich verrîden.
    Des hebt iuch, ungetriuwer rûs,
    balde vür die tür hin ûz.
  - 85 Ich ahte niht ûf iuwer nôt.«
    im gab diu muoter doch ein brôt

<sup>1</sup> die welt. W.

<sup>2</sup> schufzte : ersufzte. H.

<sup>3</sup> hinaht. W.

reus: aus H. heraus: aus W.

In die hand, als einem kinde. hin gie der dieb blinde. Swå er über veld gie,

1790 dehein gebûre daz verlie,
Er schrir in an und sînen kneht:
»hâhâ, diep Helmpreht!
Hetest dû gebûwen, alsam ich,
so züg' man nû niht blinden dich.«

95 Alsô leid er ein jâr nôt; hat wi no unz er von hangen leid den tôt.

Ich sag' iu, wie daz geschach:
ein gebûr in ersach,
Dâ er gie ze einer vrist

1800 durch einen wald umb sin genist,
Der gebür kloub då wit',
ander gebüren ouch då mit, <sup>2</sup>
Daz was eines morgens vruo:
dem het Helmpreht ein kuo

5 Genomen von siben 3 kinden; der ersach in alsô blinden, Er sprach ze sînen holden, ob si im helfen wolden. »En triuwen,« sprach der eine

10 »ich zerre in alsô kleine,
Sam daz in der sunnen vert,
ist daz mir in ie man wert:
Mir und mînem wîbe
zôch er ab dem lîbe

15 Unser beider gewant;
er ist nû mîn vil rehte3 pfant.«
Dô sprach der dritte dâ bî;
»ob sîn eines wæren drî,
Die wolt' ich tæten eine;

20 er vil unreine!

l hâhen. W.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nâch der gebùren sit'. W.

<sup>3</sup> sinen. W.

Er brach mir ûf mînen glêt, und nam mir, swaz ich dar in hêt:« Der vierde, der den wite kloup, der bidemt' vor girde, sam ein loup,

- 1825 Er sprach: »ich brich' in, als ein huon, von allem rehte ich daz tuon:
  Er stiez mîn kint in einen sak, dâ ez slâfende lak,
  Er want' ez in ein bet,
  - 30 ez was naht, dô er daz tet;
    Dô ez erwachte unde schrê,
    dô schut 4 er'z ûz an den snê:
    Sîn ende het' ez dâ genomen,
    wær' ich im niht ze helfe komen.«
  - 35 »En triuwen, « sprach der vünfte
    »ich vröu mich sîner künfte
    Sô daz ich mînes herzen spil
    al hie mit im haben ² wil:
    Er nôt zogte mir mîn kint;
  - 40 und wær' er noch dri stund als blint,
    Ich sol in håhen an den ast;
    selbe kûm ich im enbrast,
    Beide, nakket unde blôz;
    wær' er, als ein hûs, sô grôz,
  - 45 Ich wird' an im errochen,
    sint er sich hât verkrochen
    In disen walt sô tiefen.«—
    »dar nâher!« si dô riefen,
    Unt kêrten alle rehte
  - 50 gegen Helmprehte;
    Dô si sich [wol] an im râchen
    mit slegen, si sprâchen:
    »Nû huet' der hûben, Helmpreht!«
    waz ir dâ vor des schergen kneht
  - 55 Het lâzen ungerueret, daz ward nû gar zervueret,

<sup>1</sup> schüttet', W.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hiut' an im geschouwen. W.

Daz was ein griulîchez dink: sô breit als ein pfennink, Beleib ir niht bî ein ander,

- 1860 sittich und galander,
  Sperwar unt turteltûben,
  die genæten ûf der hûben,
  Die wurden geströut ûf den wek,
  hie lag ein lok, dort ein vlek

  - 70 ir gesâht nie swarte
    Uf houbet alsô kalwe;
    sîn reidez hâr daz valwe
    Sach man in swachem 4 werde
    dâ ligen ûf der erde.
  - 75 Daz was doch vil lîhte, si liezen in niht 2 sîn bîhte, Den muedink, dâ sprechen: einer begunde brechen Ein brosem von der erden,
  - 80 dem vil gar unwerden
    Gab er die ze einer stiur(e)
    vür daz helle viur(e),
    Und hiengen in an einen boum.
    ich wæne, des vater troum
  - 85 Sich al hie bewære.

Hie endet sich daz mære. Wå noch selb rehtiu 3 kint bî vater und bî muoter sint, Diu sint gewarnet dâ mit.

90 begênt si Helmprehtes sit',

<sup>1</sup> swacher. W.

<sup>2</sup> niht fehlt W.

<sup>3</sup> selb herrisch. W.

Ich erteil' in daz mit rehte, in gescheh' als Helmprehte. Uf den sträzen und ûf den wegen was diu wagen vart gelegen: 1895 Die vuoren <sup>1</sup> alle nû mit vride, sint Helmpreht hieng an der [galgen] wide. Amen.

Nû seht ûf und umbe;
rât iu wol ein tumbe,
Dem volget, und ouch des wîsen rât.

1900 waz ob Helmpreht noch hât
Etwâ junge knehtel,
die werden ouch Helmprehtel:
Vor den gib' ich iu niht vride,
si komen ouch dann' an die wide.

5 Wer iu diz mære lese,
bitet, daz im Got genædig wese,
Unde dem tihtære:
der heizet Wernher der Gartenære.

<sup>1</sup> waren. W.

<sup>2</sup> Diese 12 Schlussweilen hat allein W.

# LXVII.

Herr Friedrich von Auchenfurt.

Von

Jansen Enenkel.



Der Kaiser (Friedrich II.) hatte einen Gesellen, Namens Friedrich von Auchenfurt, der war der wackerste Ritter und schönste Mann von der Welt. Nachdem er schon manches Weib erworben hatte, richtete er seinen Sinn auf eine edle Gräfin, deren Schönheit ihn so hinrifs, daß er unabläßig um sie warb. Sie aber widerstand ihm, und drohte, es ihrem Eheherrn zu sagen. Er beharrte gleichwol in seiner Bewerbung, und trieb es so länger als drei Jahre. Da sann sie darauf, wie sie ihm seine Minnebotschaften verleidete, und entschloß sich unter Seufzen und Weinen, ihn heimlich zu sich kommen zu lafsen. Sie wiederholte ihm, dass sie nimmer durch Untreue gegen ihren gelieben Mann ihre Ehre verlieren wolle: sie möchte lieber verbrennen. Als dennoch der Ritter eines Tages sie um ihre Minne bat, da verhieß sie ihm Gewährung, wenn er ihren Willen thäte. Er gelobte es, und nun forderte sie: er solle beim bevorstehenden Turnei in dieser Stadt. wo mancher Römer seinen Speer breche, den Preis gewinnen, und bloß im Frauenkleide gegen einen geharnischten Ritter stechen. Friedrich versprach es freudig.

Bei dem Turnei wählte Friedrich sich einen tapfern Ritter, und verlangte von ihm den bedungenen Kampf. Dieser versagte es, als unritterlich; Friedrich aber, der freudig für seine Herrin sterben wollte, erbat ihn. Friedrich verstach sein Speer ritterlich, wurde jedoch von dem Gegner so getroffen, dass die Lanze wol eine Elle lang mitten durch ihn fuhr, und er unmächtig vom Rosse sank. Allgemeine Klage erhub sich um ihn. Auch die Gräfin beklagte ihn hetzlich, dass er ihretwillen den Tod leide, und bedauerte, dass er sich nicht eine andre schönere Frau erwählt habe, mit der er glücklicher gewesen wäre: sie selber beharre jedoch standhast in der Treue zu ihrem lieben Manne.

Der Verwundete lag länger als ein Jahr darnieder: man zog ein Ross(-haar) durch ihn (die Wunde offen zu halten), und heilte ihn wie ein Ross, das in einem Moore so verwundet ward.

Als er wieder gesund war, eilte er wieder zu seiner geliebten Herrin, mit dem blutigen Hemde, darin er verwundet ward, zeigte es ihr, und mahnte sie nun an ihr Versprechen. Da betheuerte sie jammernd, dafs nichts so bitter wäre, das sie nicht lieber thun wollte, als untreu werden, und slehte ihm, irgend etwas anderes zu fordern, um ihre Ehre zu bewahren. Da der edle Ritter ihre so feste Treue sah, so entsagte er, unter einer Bedingung. Sie gelobte alles, was nicht ihr Leben und Treue verletze. Er verlangte nun: da das Pfingstfest bevorstehe, solle sie am St. Stephanstage in seinem blutigen Hemde, unter dem Mantel und Schleier, auf neuen Schuhen, zur Kirche gehen, und wenn sie zum Opfer am Altare stehe, solle sie den Mantel fallen

lassen, so dass er, der im Chore stehen werde, es sehe. Sie war bereit dazu.

Am Pfingstfeste gieng sie wirklich so zur Kirche, und als sie, nach dem Gesange, von zwei Rittern geführt, an den Altar trat zu opfern, da liess sie ihren Mantel sinken, und stand nun da in dem blutigen Hemde, welches ihr bis auf die Knie herabhieng. Dann nahm sie den Mantel wieder um, und gieng heim.

Der Graf war auch in der Kirche, und sah mit großem Leidwesen das Gebaren seiner Frau, die er für wahnsinnig oder beseßen hielt, und sogleich die Kirche verließe. Als sie auch heimkam, schalt er ihren Unsinn; da entdeckte sie ihm aufrichtig den ganzen Zusammenhang, und bewies ihre Treue. Er umarmte sie freudig: sein gröstes Herzeleid sei gewesen, als er sie so am Altar gesehen; nun erst sei er ganz ihr eigen.

Friedrich von Auchenfurt aber ritt von dannen: er fürchtete, es gienge ihm ans Leben.

#### LXVII.

## Her Vriderich von Ouchenvurt.

Der keiser einen gesellen het, dem al vrümkeit wol an stêt, Von Ouchenvurt her Vrid(e)rîch, alsô was sîn nam(e) rîch,

- 5 Er was der beste hübsch(e)st man, den al diu welt geleisten kan; Er het erworben manig wip, den gezieret was ir lîp. Ze jung(e)st sazt' er sînen sin
- 10 an ein edle grævin,
  Diu was sô schæn, als man seit,
  daz in sîn muot dikk(e) jeit
  Und (ouch) al sîn sin
  nâch der edeln grævin.
- 15 Dâ wolt(e) daz (vil) schœne wîp mit im niht teilen iren lîp; Si sprach zuo im: »her Vrid(e)rîch, ir sült daz wizzen sicherlîch, Lât ir mich niht mit vrid(e) sîn,
- 20 ich sag' ez dem herren min.«
  Er sprach: »(s)wie ez mir sol ergân,
  von iu sô mag ich niht enlân,
  Mir wurd' denn' iuwer minn(e),
  oder ich verlür min sinn(e).«
- 25 Daz treib er mit ir, daz ist wâr, mêr dann(e) driu jâr.

Dò gedàht' si in irem muot: »ei, milter Got vil guot, Wie tæt' ich disem ritter vruot,

- 30 daz er von mir liez' sînen muot? Ich kan niht erwenden, er well' mir boten senden. Möht' ich (ez) mit hübscheit darzuo bringen, daz im leit
- 35 Geschæh(e) von den hulden sîn, und ich doch niht (kæm') an pîn, Alsô daz (ich) von grôzer nôt von sînen schulden læg(e) tôt, Daz ich behielt' mîn êr(e).
- 40 mich muet daz hart(e) sêr(e),
  Daz er niht wil die red(e) lân;
  ich wird' im nimmer under tân.«
  Daz wort si weinen(de) sprach
  und wider ir herz(en) verjach,
- 45 Vil siufzens in ir herz(e) viel, wan ir dô der sorgen schiel Von disem ritter wart kunt, niht einest, ze maniger stunt. Darnâch si ir gedâht(e),
- 50 daz si in ir kamer brâht(e):

  »Vil lieber herre mîn,

  sol(t') ich in untriu bî dir sîn,

  So verlür ich mîn wirdikeit,

  wan mir ist all(iu) bôsheit leit.
- 55 Solt' ich von dir geschant sîn?
  ich nam dich, lieber her(re) mîn,
  Mit herzen und mit triuw(e)n;
  des muoz uns immer riuwen.«
  Si meint(e) iren lieben man,
- 60 dem si alles guotes gan; Si gedâht': »ob mir daz geschæh(e), daz man mir [die] bôsheit jæh(e) Von mînen kranken sinn(en), ich möht' ê verbrinn(en).«

- Eines tages kam der ritter dar, und(e) nam der tougen war, Und bat si umb ir minn(e). diu edeliu grævinn(e), Si sprach: »wes welt ir mich gewern,
- 70 des ich an iu mag begern?« Dò sprach e3 her Vriderich: »vrouw(e), wi33(e)t sicherlich, (S) was ir habt in iuwerm muot, « also sprach der ritter guot
- 75 »Daz wil ich zerbrechen; solt' man mich ze tôd(e) stechen, Daz wolt' ich liden sicherlich,« alsô sprach her Vriderich »Und möht' ich iuwer huld(e) han,
- 80 ich wær' in dienstes under tân.« Dô sprach daz minneklîch(e) wip: »und solt' ich mit iu minen lip Teiln, daz muezt ir dienen sô, daz ich sin muoz werden vrô.«
- 85 Er sprach: »(s)waz (ir) mir, vrouwe, sagt, daz tuot min lib unverzagt.« Si sprach: »e3 hebt sich ein turnei hie in der stat, sô bricht en zwei Manig Rômer sîn sper,
- 90 dem ze ritterschaft ist ger: Mügt ir dan der best(e) sîn, sô wil ich (mit iu) den lib min [Mit iu] teilen, als ich iu sagen wil, mügt ir der sper brechen vil
- 95 Und dan in iuwer vrouw(e)n kleit sît ze ritterschaft bereit. Gegen eisne]m, der harnasch vuer(e), vürwar ich daz swuer(e), Vertuot ir da iuwer scharpfez sper,
- 100 iuwer bet' ich billich gewer, Unt kumt iuwer leben von dan, (s) wie lieb ist mir min man,

### 344 LXVII. Berr friedrich von Auchenfurt.

Doch wil ich sicherlichen iuwern triuwen niht entwichen.«

105 Dô sprach der vrum(e) man:

»ob ich volenden kan

Mit lîb(e) und mit guot(e),

des ist mir wol ze muot(e),

Ich wil den turnei gern(e) holn,

10 sol ich den tôt von iu doln.«
[Si sprach:] »und ist [e3], da3 e3 von iu geschiht,
[wærlichen] ich versag' iu miner minn(e) niht.«

Dô der turnei was vol brâht, als ir diu vrouw(e) het gedâht,

15 Dô kam der von Ouc(hen)vurt, ein sper er gelîch(e) vuort', Gegen einem ritter lob(e)sam, den er ûz den andern nam, Er sprach; »well(e)t ir ein sper

20 mit mir (vertuon), [edler] ritter hêr?
Nû tuot, als ich iu hie sag(e),
ir sît ein held und niht ein zag(e),
Dar umb sô bit' ich iuch sicherlîch,
daz ir durch iuwer vrouw(e)n rîch

25 Ein sper mit mir vertuot hie; doch wil ich iu sagen, wie: Ir sült gen mir gewâpent sîn; sô wil ich durch die vrouw(e)n mîn Blô3(er) gegen iu rennen;

30 mîn wâpen sol man erkennen,
Daz ist niht wan ein vrouw(e)n kleit,
alsô bin ich ze der tschôst bereit.«
Dô sprach der edel' ritter guot:
»sô het' ich einen verzagten muot,

35 Solt' ich ein (harnasch) vuern, und ir niht, daz wær' ein zag(e)lîch geschiht.«
Dô sprach ez her Vriderîch, ein edel ritter vröuden rîch:
»Lig' ich von iuwern handen tôt,
40 als mir mîn vrouw(e) hie gebôt,

So vergib' ich iu, mîn triuw(e)n, mîn tôd iuch niht sol riuwen; Wan stirb' ich durch die vrouw(e)n mîn, wie möht' mir immer baz gesîn?«

- 145 Alsô bat er den selben man,
  unz (er) zuo im kam ûf den plân.
  Ze samen si dâ kêrten,
  als si ir manheit' lêrten,
  Sîn sper her Vriderîch verstach
- 50 vil schôn, als im (diu) menig' verjach;
  Der ander in ouch gevie,
  sîn sper (dâ) durch in gie
  Mitten wol einer elen lank;
  diu unmaht vast(e) mit im rank,
- 55 Daz er von dem ros zetal
  hieng, unt viel ûf daz wal,
  Und(e) man in dannen truok:
  umb in ward grôz(iu) klag' genuok.
  Nû merk(e)t, wie diu grævin sprach,
- 60 dô si den ritter ligen sach:

  »Wê, reines mannes muot!:

  wie hâstu lîb und(e) guot,

  Umb einen lîb gegeben!

  dû hâst dîn tugen(t)lîchez leben
- 65 Durch mînen willen hie gelân;
  daz ich dîn kund' [n]ie gewan,
  Daz ist mir hie ein grôz(iu) nôt:
  dù lî[de]st durch mînen willen [den] tôt.
  Wê vil sæliger lîp,
- 70 möhtest dû dîn dienst [niht] an ein wîp Gekêrt (h)ân, diu dich het gewert! mîn lîb niht wan mîn[e]s herren gert. Dâ von wær' dû ein tumber man, daz dû dîn leben hâst verlân
- 75 Durch mich, ich bin ein armez wîp: dû hetest z'wâr ein schæne(r)n lîp Gewunnen, wan ich bin gewesen, dâ von wærst dû wol genesen.

Dâ riut mich sicher(lîch) dîn tôt;
180 dû hâst wærlîch durch mich die nôt
Erliten und den smerzen.
ich het in mînem herzen
Mich des (gar) vermezzen,
des moht' ich niht vergezzen,

85 Daz mîn (lîp) keinem man wurd(e) immer under tân, Dan dem lieben herren mîn, des stæt' muoz immer an mir sîn.« Nû wil ich sagen, wie im geschach,

90 als im diu meist(e) menige jach:
Dô lag er vür wâr
mêr dann(e) ein jâr
Unz der siechtuom von im vlôch;
ein ros (hâr?) man durch in zôch,

95 Und(e) heilt' in sam ein ros,
daz wund was worden in eim' mos.
Dô er dâ gesunt wart,
dô ward niht lenger gespart
Er gie ze sîner vrouw(e)n guot,

200 der er då truog holden muot; Mit im er daz hemd(e) truok, daz was swarz g(e)nuok, Då er in was worden wunt; er sprach: »vrouw', ich bin gesunt,

5 Nû seh(e)t, vrouw(e) wolgetân, waz ich smerzes erliten hân, Und seht daz an, schænez wîp, ob ich iht iuwern lîp Hab' jæmerlîch er(ar)nôt.«

10 er zeigt(e) ir dag hemd(e) rôt,
Dag er an im vuort(e)
dô dag sper durch in ruort(e).
Dô si dag hemd(e) ersach,
vil barm(i)klîch si wider in sprach:

15 »Nû wi33' ez Got der rîch', daz niht sô bitter ward gelîch, Ich wolt' e3 tuon sicherlich, ê da3 ich minem herren rich Min triuw' zerbræch' an einer vrist.

- 220 möht' ir indert keinen list
  Vür sezzen, daz ich tæt(e),
  und [daz ich] min êr' behielt' stæt(e)?«
  Dô sprach der edel' ritter guot:
  »sît ir habt sô vesten muot
  - 25 Und iuwer êr' behieltet gern, woltet ir mich einer ding(e) wern, Daz, ir vrouw(e) wolgetân, wolt' ich, als ich iu gesagen kan.« Dô sprach si: »lieber herre mîn,
  - 30 daz kan sô bitter niht gesîn,
    Noch an mir sô grôz(iu) nôt,
    dâ ich mir niht kies' den tôt,
    Des andern wil ich volgent sîn,
    daz ich behalt' die triuw(e) mîn.«
  - 35 Er sprach: »ez ist diu hôch zît, daz man in dem land(e) wît Begêt pfingsten die vîr tag(e), nâch mîner lêr(e) sag(e), Sô sült ir anders niht pflegen,
  - 40 ir sült daz pfeitel an legen, Dâ ich in worden bin wund; nû merk(e)t mînen sin: Ir sült an Sant Steffans tag(e), nâch mîner lêr(e) sag(e),
  - 45 An iu daz sweizig hemde tragen.
    noch wil ich iu mêr(e) sagen:
    Ein rîsen sült ir haben guot,
    einen mantel, ân(e) huot,
    Zwên' schuoch' alsô niuw(e);
  - 50 und welt ir iuwer triuw(e)

    Behalten, sô ir ze opfer gêt

    und(e) vor dem altâr stêt,

    Sô lât vallen den mantel guot,
    daz ich ez seh', vrouw' wol behuot;

### 348 LXVII. Berr Friedrich von Auchenfurt.

- 255 Wan ich wil in dem kôr(e) stên; sô sült ir ze opfer gên. Tuot ir dan, vrouw(e) wolgetân, als ich iu gesag(e)t hân, Sô sît ir billîch(e) vrî,
- 60 (s)wie halt mir gelungen sî.«

  Dô sprach diu vrouw(e) wol getân:

  »(s)wie halt ez mir süll' ergân,

  Ob ez mir wirt ein herzen leit,

  waz ir mir habt vor geseit,
- 65 Daz wil ich allez leisten gar,
  daz sag' ich iu vür wâr.«
  Dô (nû) diu hôch zît kam
  ze pfingsten, als ich vernomen hân,
  Dô nam diu vrouw' daz hemd(e) rôt,
- 70 als ir her Vrid(e)rîch gebôt,
  Ein[en] mantel si darüber swief;
  irer junkvrouwen si dô rief,
  Daz si ir truege schuoh' und rîsen,
  darin wolt(e) si sich brîsen;
- 75 Zuo der kirchen si dô gie, ir schuoh(e) si niht enlie, Dà stuond si zuo der kirchen schôn, ir zuht gab ir der êr(e)n krôn', Si warte des opfer(s) êtuom;
- 80 dô man da[3] sank, zwên' ritter vrum Wîsten si zuo dem altâr. z'wâr daz wart dem grâven swâr, Wan er ez selb(e) an sach, dâ von leit er ungemach,
- 85 Und bedâht' in sînem muot(e):

  »ei, herre Got der guot(e),

  Mîn vrouw(e) hât der sinn(e) niht,

  ob der tiuvel hât mit ir pfliht,

  Des swuer(e) ich wol einen eit.«
- 90 er huob sich heim(e), im was leit, Daz si (dâ) daz opfer leit'; einen samît lank und breit

Si dâ vallen lie: daz hemd(e) gie ir ûf diu knie,

295 Daz was von bluot alsô rôt; ir vrümkeit (ir) dô gebôt, Daz si dâ stuond in grôzer scham. den mantel si wider an sich nam, Ze der herberg' si dô kêrt(e),

300 als si ir vrümkeit dô lêrt(e).

Der grâf des kûm erbeit(e),
daz si im die wârheit seit(e),
Er sprach: »sag' mir, vrouw(e) mîn,
unsinnig mag iuwer lîb sîn,

5 Wie habt ir iuch verkêr(e)t, und iuwern lîb gunêret! War zuo sol daz bluotig gewant, daz man ze kirchen an iu vant?« Dô seit' diu vrouw(e) die wârheit,

10 als ez geschach, si im dô seit',
Und long im niht als (umb) ein hâr,
die wârheit seite si im gar.
Als der herre daz vernam,
daz si het so grôz(e) scham

15 Erliten [het] durch (ir) stætikeit, er sprach: »nû sî ez vor geseit, Dû bist mir lieb, als ê; mî[ne]m herzen geschach nie sô wê, Dan dô ich dich, vrouw', sach stân

20 blôz, und sô wolgetân.«
Die vrouw(e)n er zuo im umb vie,
vil vrœlîcher er dô gie,
Und sprach: »liebiu vrouw(e) mîn,
aller êrst wil ich dîn eigen sîn.«

Her Vrid(e)rîch von dannen reit,
 dô er gesach die wârheit,
 Daz blôz stuond daz schœne wîp:
 er vorht', ez gie(ng') im an den lîp.



# LXVIII.

Dwei Kaufmänner und die treue Hausfrau.

Von

Ruprecht von Würzburg.

ALC: YES

and the state of t

Bayesucht - Aftergoon

Wie ein Thor Alles was ihm in den Sinn kömmt, ungebeten ausspricht: so beginne ich thörichter Knabe eine Rede, die mir zu schwer ist, weil ich unweise und unerfahren bin. Drum bitte ich Alle, die dieses Büchlein lesen hören, und denen es missfällt, das sie mir gnädig sein und mein Gedicht nicht schelten; denn ich thue es selten. Gott helse mir!

In Frankreich, in der Stadt Virdun (Verdün), die durch ihre Kausseute wolbekannt ist, wohnten derer zween in stäter herzlicher Freundschaft, so dass sie Alles für einander gewagt hätten. Jedoch war der eine, Namens Gillot, viel reicher, und der andere, Gillam (Guillaume) diente ihm willig, wie ein Eigenmann. Gillot hatte eine schöne tugendsame Tochter Irmengard, und Gillam einen wackern und belobten Sohn Bertram. Die beiden Väter walteten mächtig in der Stadt, und Gillot, der keine Stunde ohne Gillam leben konnte, sann darauf, diesen noch mehr zu heben, damit, wenn Entzweiung in der Stadt sich erhübe, sie beide kräftig zusammenstünden.

Eines Nachts, im Bette, vertraute er seiner Frau, dass er ihre Tochter dem Sohne des Freundes geben wolle, um so vereint der Stadt zu walten. Die Frau war unwillig darüber, und Gillot sagte, er wisse wol, dass Herzoge und Grafen seine Tochter gern nähmen: er aber wolle nimmer sein liebes Kind als unedel schmähen lasen, sondern sie ihresgleichen geben; und die Frau ließ es sich gefallen.

Gleich am Morgen gieng Gillot zu Gillam und machte ihm den Antrag; dieser hielt es anfangs für Spott, willigte aber gern ein. Bertram und Irmengard wurden alsbald verlobt, und die Braut weinte verschämt, als der freudige Bräutigam, den sie zum erstenmale sah, sie fest an sich drückte. Eine Hochzeit ohnegleichen wurde angestellt. Als der Abendstern aufstieg, empfieng die Vermählten Ein Bette, in welchem beide vollig versöhnt und einig wurden. Am Morgen giengen sie in einen Saal, wo Tambure, Flöten, Geigen und allerlei Saitenspiel erklangen, und viele schöne Frauen waren (zum Tanze). Dann wurden die Tafeln bereitet, der Estrich mit Gras und Blumen bestreut, Handwafser genommen, und Truchsefse und Schenken brachten von allem die Fülle.

Nach der Hochzeit führte der junge Mann sein schönes Weib heim, und beide lebten fortan in der innigsten Eintracht und Freude, hatten das Paradies auf Erden, und ihre Liebe war unzertrennlich.

Als sie zehn Jahre so gelebt, der Mann früh und spät für das Haus gesorgt, und die Hausfrau darin ihm treulich geholfen, so daß beider Gut sich mehrte, da wollte Bertram, als kundiger Kaufmann, nach Prufis (Provins) zum Jahrmarkte, mit Würzen, Zendal, Seide. Scharlach und allerlei Kaufmannschaft. Beim Scheiden weißagte der

Frau ihr schweres Herz — wie es mir selber oft thut — allzu lange Trennung, und sie weinte heiß und wehklagte. Der Mann, auch mit rothen Augen, tröstete sie mit baldiger Heimkehr.

Wol zehntausend Mark an Werth führte er nach Prufis, ließ sich hier zum besten Wirthe weisen, der ihn gastlich empfieng und ihm das schönste Gaden für ihn allein und zur Bewahrung seines Gutes gab. Dann lud er ihn zu Tische, wo in einem weiten Zimmer viele reiche Kaufleute safsen. Im Gespräche bat der Wirth die Gäste, von ihren Weibern, deren Gemüth und Haushalt zu erzählen. Einer sagte sein Weib sei so böse, dass alle Teusel, wenn sie auf der Schwelle sässen, ihr nicht zu nahen wagten. Ein andrer pries dagegen seine Hausfrau so fromm, dass sie in seiner Abwesenheit sich ihrer Nebenchristen erbarme: daher er zwei Gäuchlein (Kuckucksbrut) aufziehe. Ein dritter nannte die seine besser als gut; dazu trinke sie so, dass ihre Zunge lahme, und damit sorge sie für das Haus. Und so wuste jeder seinem Weibe etwas anzuhängen. Der junge Bertram dankte im Stillen Gott für sein Glück, und als der Wirth auch ihn zu reden aufforderte, rühmte er sein minnigliches, keusches, gutes und verständiges Weib, als aller Frauen Blume, und seines Herzens Ostertag, die alles Lobes Krone tragen sollte. Der Wirth nannte diefs unsinnige Uebertreibung, und als Bertram vielmehr sie noch nicht genug gelobt zu haben betheuerte, wollte der Wirth wetten, dass er binnen eines Halbjahres mit ihr zu Bette gehe, wenn Bertram all seine Habe gegen die seinige setze. Die Wette wurde fest gemacht, und Bertram sandte seiner Frau einen Boten, dass er weiter nach Venedig reise. Sie war sehr betrübt darüber, hielt jedoch fürder ihr Haus in bester Ordnung.

Bertrams Wirth, der gewandte Herr Hogier, nahm in Virdun seine Herberge Bertrams Hause gegenüber, und trat der Frau beim Aus- und Eingehen entgegen, ihren Gruss zu empfangen. Ihre Schönheit reizte ihn um so mehr, sie sammt dem Gute zu gewinnen; er schmückte sich, und sandte ihr manches Kleinod. Sie aber trat alles unwillig unter die Füsse und drohte, es ihren Freunden zu klagen. Da besprach Hogier ihr Gesinde, und dieses begann ihn sehr zu loben. Die Frau aber gebot ihnen Schweigen, wollten sie nicht zerdroschen werden. Hierauf redete Hogier morgens beim Kirchgange mit ihrer liebsten Dirne Amelin, schob ihr ein Pfund in den Busen, und liess ihrer Herrin hundert Mark bieten. Als auch diese zurückgewiesen wurden', bot er zweihundert, und endlich tausend Mark für eine Nacht. Jetzo warnte Amelin sie, durch Verschmähen so großen Gewinnes ihres Mannes Hass zu erregen. Irmengard wiederholte ihre Drohungen, und ungeachtet Amelin ihr rieth, es lieber heimlich zu thun, als der Leute Spott zu werden, verwarf die getreue Hausfrau jedoch alles, und gieng zu einer von ihren Muhmen. Diese rieth ihr, den reichen Sold zu nehmen, der wol eine Kaiserin ehrte: wenn der Gast von ihr gegangen, könne sie ihr Schloss wieder niederlassen, und sie sei dieselbe, wie zuvor. Nun gieng Irmengard zu ihren Aeltern: der Vater drohte ihr seinen Zorn, wenn sie das große Gut entgehen ließe; ihr Mann werde sie gar blenden. Weinend gieng Irmengard weiter zu ihren

Schwiegerältern: der Schwäher verhiefs ihr derbe Schläge von ihrem Manne, wenn sie den Gewinn nicht nähme, und erbot sich zu Hülfe.

Tiefbekümmert liefs Irmengard nunmehr alle ihre Verwandten zu sich berufen: und alle, Weib und Mann, riethen ihr einzuwilligen. Bis auf den Tod betrübt safs sie nun weinend allein, und flehte zu Gott, der ihre Treue durch guten Rath ernörte.

Sie fragte Amelinen, ob sie für hundert Pfund Hogiers Willen thun wolle; und als diese gern für die Hälfte bereit war, ließ sie sich die 1000 Mark senden, und bestellte Hogiern zur Nacht, wo Amelin ihm öffnen werde. Hogier kam voll Freuden; Irmengard, in Amelinens Kleidern, empfieng ihn leise und empfahl ihm Stille. Er schob ihr zehn Pfund ins Kleid, und sie führte ihn in ihr Schlafgemach, wo Amelin in Irmengards Kleidern im Bette lag. Alles geschah im Dunkeln. Hogier legte sich zu der Schönen und begann das Kampfspiel; er riß ihr den Hermelinmantel und das Seidenhemde ab, sie wehrte sich mit Küssen und gab zwei für einen; er zertrennte zwar ihren Buckler (kleinen Schild, bouclier), sie behielt jedoch den Sieg. Als der Morgenstern erschien, mahnte Irmengard an das Scheiden. Hogier erbat sich von seiner Schönen ein Kleinod zum Andenken, und da sie keins hatte, zog er ein Meßerlein hervor und schnitt ihr einen Finger aus der Hand.

Damit kam er heim, und forderte von Bertram all seine Habe. Dieser, leidvoll, zweifelte jedoch, und es wurde öffentliche Entscheidung verabredet. Beide begaben sich nach Virdun, wo Bertram ein Gastmal anstellen sollte. Irmengard empfieng ihn freudig, ihr Herz »sang der Freuden Lied.« Bertram konnte vor Seufzen kaum reden; er bot zu dem Gastmale alles auf, weil er vielleicht doch alles verliere. Die Frau liebkosete ihm, dass er seinen Kummer ihr mittheile; und als sie nun alles ihm entdeckte, ward er hoch erfreut.

Mit großen Freuden und Fülle wurde das Gastmal gehalten. Nachdem die Tische aufgehoben waren, trug Hogier den ganzen Handel vor. Alle erbleichten, und Hogier wies zur Bewährung den abgeschnittenen Finger vor. Irmengard entschuldigte sich anfangs damit, daß alle Gegenwärtige es ihr gerathen: dann aber zeigte sie frohlockend ihre beiden unversehrten Hände; und Amelin trat vor und klagte ihr Leid. Hogier muste hiemit all sein Gut Bertram gewonnen geben, und wollte fortan sein »arm Mann« sein. Bertram gab ihm Amelinen mit den gewonnenen hundert Marken zur Ehefrau.

Für Weib und Magd zum keuschen Vorbilde ist dieses Märe gedichtet, von Ruprecht einem Würzburger. Des Vaters Wort (Christus) und Maria behüte uns vor der Welt Schande und der Hölle Stricken.



# LXVIII.

# Von zwein kouf mannen.

Ich tuon reht als die tôren, die dâ bringent ze ôren Swaz in kumet in den muot, ez sî übel oder guot,

- 5 Sie lâzen'z her ûz snallen und ûz dem munde vallen, Als man sie es gebeten habe; sus tuon ich tôrehter knabe, Wan ich mit krankem sinne
- 10 eine red' beginne,
  Diu mir ist ze swære;
  ich wil sagen ein mære,
  Ich vürht', ez muge niht volkomen,
  sît ich mich's hân an genomen,
- 15 Wan ich bin guoter wizze hol, und aller tumpheit(e) vol. Dar umb bit' ich iuch alle, swem ez missevalle, Der hære lesen diz buechelîn,
- 20 daz sie mir genædig wellen sîn Und mîn getiht' niht schelten; wan ich entuon ez selten. Got mir sîn[e] helfe sende, daz ich daz mær' vol ende!
- 25 E3 lît in Vrankenrîche ein stat diu ist vil rîche.

Diu ist Virdûn genant unt von kouf liuten wol bekant; Dar inne ân' alle schande

- 30 die tiursten von dem lande Såzen, zwêne koufman; ir ietweder began Den andern sêre minnen mit stætes herzen sinnen.
- 35 E3 het die stætik vriuntschaft an in genzlîche kraft. Diz triben sie vil mangen tak, ir ieglîcher ringe wak, Durch den (andern) lân in wâge
- 40 lîp, guot, êre unde mâge.

  Doch was der eine rîcher vil
  unt vaste über des andern zil
  Gestigen von dem Gotes gebot;
  er war geheizen Gîllot.
- 45 Der ander was im under tân, reht als er wær' sîn eigen man.
  Und dienet' im ân' alle[3] scham; geheizen was er Gîllam,
  Einen sun het er, hiez Bertram.
- 50 Gîllot het ein tohter; durch liebe enmoht' er Keine stunde nie gelân, er muost(e) zuo Gîllame gân, Mit im sizzen unde stân,
- 55 beide, tuon und(e) lân;
  Sus twank in der liebe gart.
  sîn tohter hiez vrouw' Irmengart,
  Sie het scheene unde jugent,
  vernunftikeit und(e) tugent.
- 60 Ouch was der herre Bertram
  ze aller bôsheit(e) lam
  Unt ze aller vrumkeit snel;
  des wart sîn lop breit und hel,
  Sîn heil daz was niht sin(e)wel.

- 65 Nu begunden die zwên' alten der stat vaste walten, In moht(e) nieman wider gesîn. her[e] Gîllot het mangen begin, Wie er umbe gienge,
- 70 Gîllam an êren vienge Mit alsô grôzer vriuntschaft, daz der stætikeit(e) haft [an in genzlîch(er) kraft] Nimmer mêre würd' erlôst;
- 75 er dâht', ez wær' ein ganzer trôst Der stat algemeine, wan zweiung' deheine Möhten der stat ûf gestên, ob sie zesamen wolten gên
- 80 Mit vriuntlîcher stæte.

  mit manikvalter ræte

  truog er (da3) vruo und spæte.

  Dô er diz lange het verholn
  und sînem wîbe vor verstoln,
- 85 Eines nahtes er sich bewak, do er bî ir ze bette lak, Daz er ir nihts verdagete, sînen muot er ir sagete, Er sprach: »liebe vrouwe mîn,
- 90 mir ist komen in den sin,
  Daz ich dem jungen Bertram,
  sun mines vriundes Gillam,
  Irmengart wil ze wibe geben,
  sô mugen wir mit vröuden leben,
- 95 Und der stat aller walten.«
  sie sprach: »her[re], tuo gehalten
  Dise rede; waz sol diz sîn?
  war tuost dû, herre, dînen sin?
  Dû soltest die rede hân verborn,
- 100 sie ist mir inneklîchen zorn, dû hâst si mê den halp verlorn.« Gîllot ir antwurte dô,

er sprach: »vrouwe, wie tuost dû sô? Dû solt dise red(e) lân,

- 105 und mich ein wênik dâbî verstân;
  Dir ist dîn muot verirret,
  ich weiz wol, waz dir wirret:
  Grâven und(e) herzogen,
  daz ist wâr und niht gelogen,
  - 10 Unser tohter wolten nemen,
    ob mich ruocht(e) des gezemen,
    Daz ich sie in wolte geben:
    dâ wider wil ich immer streben,
    Wan[ne] mir in mînem herzen,
- 15 wuehs' vil grôzer smerzen,
  Swen man mir mîn liebez kint
  würde smæhen als ein rint,
  Daz sie niht edel wære.
  vernim dû mîniu mære:
- 20 Mîn tohter sol nemen einen man, der ir wol sî genôzsam.« — [si sprach:] »waz dû wil, daz sî getân.« Ze hant dô sie der red' verjach, der herre minneklîchen sprach:
- 25 »Sælig sîstu, liebez wîp!
  wan dû mit allem dînem lîp
  Mir alle zît bist undertân;
  dâvon muoz ich dich immer hân
  Liep, biz an mînes tôdes zil;
- 30 wan dîner zuht der ist sô vil.
  Wir sul[le]n niht langer beiten,
  wir sullen uns bereiten,
  Daz wir dem dinge kumen zuo;
  ich wil'z enden morgen vruo.« —
- 35 »sicherlîch, [vil] lieber her, daz tuo.«

  Zehant kam des tages lieht,
  der herre sich (dô) sûmde niht,
  Er gieng hinnen zuo Gîllam,
  er sprach: »wâ ist Bertram?
- 40 Eines dinges sol in gezemen,

er sol mîn tohter zer ê nemen; Wan mir nie man, wizze Krist, lieber ze einem eidam ist.« Gîllam sprach: »herre, lât stân;

- 145 wes spot(tet) ir mîn, armen man?
  Ich bin iu[we]r diener ie gewesen;
  ir sult mich bî iu lân genesen,
  Tuot ir daz, sô tuot ir wol;
  daz gedien' ich ouch, swâ ich sol.«
- 50 Des antwurt' im då Gillot:

  »ez ist mîn ernst, âne spot;

  Wa(r) tet ich die sinne mîn,

  sô ich wolte spotten dîn?

  Ez mak nie man erwenden,
- 55 nach dî[ne]m sun solt dû senden.«
  sie gelobten's beid[e] mit henden.
  Dô das der junge vernam,
  vil schier ze sînem vater kam;
  Dar nach, kam ouch vrouw' Irmengart,
- 60 dem knappe(n) sie gesworn wart
  Ze einem êlîchen wîbe;
  vil nâhen sînem lîbe
  Drukket' er die schœne(n) magt,
  als mir daz mære wart gesagt,
- 65 Diu maget sêre weinte, dâmit sie bescheinte Ir kiusch' und ouch ir wîplich zuht. ez diuht' ouch noch ein ungenuht, Swâ man ez vernæme,
- 70 ob ein wîp niht erkæme,
  Dar man sie gæbe einem man,
  den sie mit vollen ougen an
  Nie gesach zuo einem mâl. —
  Bertram wart ân' alle twâl
- 75 Geboten ein sulhe hôch zît,
  daz weder vordes, noch sît
  Keiner sô schæne mê gesach,
  ob ez iht wær' als man mir verjach,

då wider ich wort nie gesprach.

- 180 Nû begund' diu sunne sîgen und der âbentsterne stîgen, Nâch der alten gewonheit, ob mir ist geseit diu wârheit, Die beide dô ein bett' enpfienk;
  - 85 ein vil lieb då ergienk
    Und [ein] minneklîcher umbevank. —
    daz mich nû nætet mîn gedank'
    Sô gar verre, daz ist mir zorn;
    wan leider ez ist gar verlorn. —
  - 90 Dâmit sî der red' gedagt: der knapp' und diu vil scheene magt Versuenet wurden an der stunt, er kust' sie mê den tûsentstunt an iren rôsen rôten munt.
- 95 Diu naht mit vröuden ende nam, diu vrouw' und mîn her Bertram Zuo handen sich geviengen, in einen sal sie giengen, Dâ was von vröuden michel schal:
- 200 der tambûr[en] gên der videlen hal,
  Dâ was ouch vloitieren vil,
  und aller hande seitenspil,
  Und schæner vrouwen ouch genuok.
  dar nâch 'man tischlachen truok,
  - 5 Die taveln wurden då bereit,
    und der estrich bespreit
    Mit bluomen und mit gruenem gras.
    swaz herschaft ûf dem palas was,
    Die heten wazzer al genomen;
  - 10 dar nâch sach man schiere komen, Trûhsæzen unde schenken, die getorsten des niht wenken, Sie gâben ganze wirtschaft und alles des die über kraft,
  - 15 Des man då haben solte. der wirt niht sparen wolte

In deheine slahte sîn guot, er het einen gerehten muot: der best' ouch nâch dem besten tuot.

- 220 Dô diu hôch zît ergienk, der junglink ze hûse vienk Mit im sîn vil schœnes wîp, diu was im lieber dan der lîp; Alsô was er ir hin wider:
  - 25 weder ê, noch sider,
    Nie zuo deheinen stunden
    zwei [sô] liebe wurden vunden,
    Sô disiu beidiu wâren.
    allez kriegen sie verbâren,
  - 30 Waz sie wolt', daz wolt' ouch er; daz im geviel, daz was ir ger. Sus muosten sie mit vröuden leben, in hete Got den wunsch gegeben, [Und] ûf erden hie ein paradîs.
  - 35 nie kein meister wart sô wîs, Der envollen möhte getihten unt ze reht berihten Ir zweier liebe slôzes bant; daz ist mir volleklîch erkant,
  - 40 ez moht(e) nie werden zetrant.

    Daz ich nû sage, daz ist wâr,
    der herre mê den zehen jâr
    Hete alle wege mit râte
    sîn hûs vruo und spâte.
  - 45 Des volget' im vrouw' Irmengart in aller wîplîcher art; Dehein herze grôzer stætikeit gewan nâch ganzer vrumekeit, Wan sie was der sælden stam.
  - 50 der herre, mîn her Bertram, Mit kouf(e) mêrte sîn guot; wan wer zem dinge niht entuot, Und allezît dâ von nemen wil, des muoz wesen harte vil,

- 255 E<sub>3</sub>(n) werde schier(e) vertân. der herre ber(e)iten sich began Uf den jârmarkt zuo Prufîs; er was kundig unde wîs Uf allerhande koufmanschaft,
  - 60 des het er ouch die überkraft, Zendâl, wurz, sidîn und scharlât, und aller hande rîche[s] wât Vuort' er ûf den jâr markt hin, dâ von nam er rîchen gewin.
  - 65 urloup nam er zer vrouwen sîn.

    Dô er zer vrouwen urloup genam,
    vil sêr ir herz(e) des erkam,
    Wan ir sagt' ir swærer muot,
    als er mir ofte selber tuot —
  - 70 Daz er ze lange wolte sîn, vil heize weinte daz vröuwelîn, Irn her[e]n sie nâch zuo ir gevienk, manig küssen dâ von in dergienk. Sie sprach: »mîn vil lieber man,
  - 75 wem wilt dû mich armen lân?
    Sît dû von mir wilt scheiden,
    mîn herz' mit mangen leiden
    lst vil stark(e) über laden,
    e3 muo3 in grôzen sorgen baden,
  - 80 Mir ist alliu mîn vröud' verspart. biz daz geschiht dîn widervart.« Dem herren wurden diu ougen rôt, als im diu grôze liebe gebôt, Er sprach: »vil minneklîchez wîp,
  - 85 war umb(e) kwelst dû dînen lîp Und swærest mir mîn gemuete? der liebe Got dich [mir] behuete! Dû solt deheinen zwîvel hân, ich sî dir immer undertân.
  - 90 Ich kum' her wider in kurzer zît, ob mir Got gesuntheit gît; dîn leit bî mînem herzen lît.«

Von danne schiet der herre sît, wol zehen tûsent mark(e) wît

- 295 Vuort' er ze Prufis in die stat.
  zuo dem besten wirt(e) bat
  Er sich wîsen drâte,
  der mit vollem râte
  Ein gast halten kunde.
- 300 gevuort wart er zer stunde Ze einem wirte rîchen, der schôn und hubschlîchen Den vil jungen gast enpfienk, vil zuhtiklîche[n] er gên in gienk
  - 5 Und hiez in Got wilkomen sîn. er sprach: »Got lôn' iu, herre mîn, Ir sult mir verlîhen ein gaden, dâ ich ân' aller slahte schaden Mîn guot mug' inne gehalten,
- 10 und des al eine walten.«

  Der wirt.tet nâch sîner bet',
  da3 schônst(e) gaden da3 er het
  Da3 wart im schier(e) dâ bereit
  und also sîn guot darin geleit;
- 15 des wart her Bertram gemeit.

  Dô diz allez wart getân,
  man hiez den gast ze tische gân
  In ein kem(e) nâten wît,
  diu was al umb in aller sît'
- 20 Gesezzet vol rîcher kouf man. dô daz ezzen wart getân, Der wirt die geste hiez gedagen, und bat ir ieglîchen sagen Von sînem wîb ein mære.
- 25 wie sie gemuot wære
  Und wie sie lebet' in ir hûs.
  der êrste sprach: »sô sûsâ, sûs!
  Diu mîn ist ein unsælig lîp,
  sie ist ein tiuvel und niht ein wîp;
- 30 Und sæzen ûf der swellen min

alle [die tiuvel], die in der helle sîn, Ir getörste keiner zuo ir komen.« der ander sprach: »wir hân vernomen Vil wol, daz dû uns kündest;

- 335 ich wæn', daz dû dich sündest
  An dîner hûs vrouwen guot:
  diu mîn(e) mir niht alsô tuot,
  Sie ist vrôlîch unde vrum,
  ze hant sô ich von ir kum',
  - 40 [über] ir ebenkristen erbarmet sie sich, daz dem suezen Got ist lobelîch:

    Des ziuch ich zwei gouchelîn.«

    der dritte sprach: »daz mak wol sîn,

    Diu mîn' ist bezzer, denne guot,
  - 45 sie hât ouch einen stæten muot;
    Dâbî sô kan sie einen list,
    der obe disen beiden ist,
    Vil dikke sie getrinket,
    daz ir diu zunge hinket;
  - 50 Alsus mîn wîp besorgen kan mîn hûs und allez daz ich hân.« Der wehselmær' sie vil getriben; ir deheiner was aldâ beliben, Er(n) slueg' sîm' wîb an ie etwaz;
  - 55 ir selben[s] êren truogens' haz.

    Der junge gast her Bertram
    diz allez in sîn herze nam,
    Und lobte Got sêre
    der vil grôzen êre,
  - 60 Die er im hete getân.

    der wirt in guotlîchen an

    Sprach: »wie tuot ir, herre, sô,
    daz ir uns niht machet vrô,
    Mit etlîchem mære schîn
  - 65 von iuwer lieben wirtîn?«

    Der junglink sprach: »daz sol sîn.

    Ich hân dâ heim ein reinez wîp,
    der vil minneklîcher lîp

Mich dikke vrô machet,
370 mîn herze gên ir lachet,
Swenne sie sehen mîniu ougen an;
keim' wîbe nie kein man
Lieber wart, denn' ich ir bin;
sie hât wîplîchen sin,

75 Kiusche und rein gemuete,
mâze und rehte guete
Volgent mîner vrouwen mit,
zuht und wizz' und rehter sit';
Dâ bî ziuh [e]t sie sich schône,

80 alles lobes [ist si] ein krône
[Die] sie ze reht(e) sol tragen.
niht mê kan ich iu gesagen
Von mîner vrouwen ruome:
sie ist aller vrouwen bluome,

85 Und mînes herzen ôstertak;
zuo ir ich niht gelîchen mak:
Sie ist aller wîbe lop,
ir wird' vliugt allen tugenden op.«
Der wirt sprach: »ich sich iuch toben,

90 daz ir iu[we]r wîp sô hôch welt loben.«
»Nein ich,« sprach der jung(e)link »
»sie kan alliu guotiu dink
Berihten und erkennen;
und (swie) vil tugende ich nenne,

95 [Und] dennoch ist ir vil mêr an ir.«
der wirt sprach: »nû volgent mir,
Und ruemet sie niht sô sêre,
e3 nimet iu [anders] iuwer êre,
So ir wænet dran besizzen;

400 ir enpfleget niht guoter wizzen.
Mit iu ich des wette,
ich gê mit ir ze bette
In einem halben jâre,
ob ir geturret z'ware,

5 Umb allez daz ich geleisten kan, ob ich des urloup von in hân,

Und ob iu niht beträget, daz ir då gegen wåget Genzlichen all(e) iuwer habe,

- 410 ob ir verlieset, daz ir drabe Gêt mit blôzer hende: dâgên ich verpfende Allez daz ich guotes hân, sô muoz ouch daz darnâch gân.
  - 15 Swer verliuset, der sol bescheiden den andern, bî geswornem eide, Des guotes, des er ê pflak und daz er die wîl' gewinnen mak, Und alsô veste stætikeit,
- 20 ob ez ir einem werde leit,
  Daz er des niht möht' abe gân.«
  diu gelübde wart aldâ getân,
  Ir deheiner wolt' des abe gân.
  der wirt den gast hiez dâ bestân,
- 25 Und boten senden hinheim, der sagt(e) daz er wære inein Worden, daz er wolte [balde] varn gên Venedik, und daz niht sparn, Und daz er seit' der wirtin,
- 30 daz sie daz gesinde sîn Mit ganzer êre hielte; wan er sie nie geschielte Uz sînes herzen arke. daz brach ir vröude starke,
- 35 Dô ir diz mære wart geseit, ir herze wart von jâmer breit Und irre vröuden bruch gemêrt, ir wangen wurden gar berêrt Mit ir[em] liehten ougen regen;
- 40 sie sprach: »der wâre Gotes segen Al[le] zît mir in behuete! wie tuot sîn menlîch guete, Daz er mir legt niht trôstes an? ach, mîn herzelieber man,

- 445 Sol ich dich sehen immer mê?

  mir ist nâch diner künfte wê:

  Der muoz ich nû verzîhen mich.

  diu vrouwe doch getrôste sich,

  und hielt ir hûs vil lobelîch.
  - 50 Als ir dâ vor habt vernomen, der wirt was ze Verdûn komen, Der vil stolz' her Hogier, er was kundig und gevær', Und herbergt' gegen der vrouwen tür,
  - 55 daz sie darin, noch der vür Getæte nimmer keinen wank, er(n) tæte ir einen gegen swank, Daz sie im ie muoste nîgen; dâ von begund' im [vaste] stîgen
  - 60 Sîn muot, wan er was harte vrô, er daht': »ich vueg' ez immer sô, Daz mir wirt guot und(e) wîp; ich wil zieren mînen lîp, Daz ich muge sie beide erwerben;
  - 65 wan ich muoz [vil] gar verderben,
    Ob daz niht geschehen mak.«
    beide, naht unde tak
    Begund' er vaste ringen
    mit gedenken, wie er bringen
  - 70 Sîn gewerbe möhte ze ende, er begund[e] der vrouwen senden Kleinôtes vil und manigen gruoz: diu vrouw' ez under iren vuoz Trat nider wider die erde
  - 73 mit vil grôzem unwerde, Und hiez im dar zuo mit ernst sagen, sie wolt' ez iren vriunden klagen, sô daz würd' drumb gar wol zerschlagen. Dô diz dink alsus dergienk,
  - 80 daz dirre geweiz niht vervienk, Er begunde zuom gesinde gån und in vil rîche gâbe lân,

Daz sie niht vergæzen sîn, swâ sô gesæz' ir vrouwelin,

- 485 Sîn wort sie dâ spræchen wol gên ir: »daz dien' ich, wie ich sol; Und mugent ir mir'z volenden, ich wil iu daz verpfenden, Daz ich iu darumb gib' grôzen solt,
  - 90 daz ir mir immer mêr sît holt.«
    Dô diz alsô wart getân,
    daz gesinde den koufman
    Begunde harte sêre loben.
    sie sprach: »kinder, ich wil roben;\*
  - 95 Welt ir verkoufen disen man, sô suochet andere koufman: Ze koufen in, stêt niht mîn muot. ich wil nemen niht vür guot Iuwer klaffen habet ze samen,
- 500 oder ich schik, daz ir bi namen Werdent alle wol zedroschen.« ze hant wärn sie gar verloschen, Und begunden die rede lenken, und daz houbt nider senken,
  - 5 Als in gesniuzet wære, sie liezen disiu mære Und geswigen des ze hant. alsus wart ir gewerp zertrant. Dô her Hogier disiu mære
  - 10 vernam, diu wâren im gar swære, und wart aller vröuden lære.

Dô dirre gewerb alsus dergienk, daz er niht(e)s niht vervienk, Er ertiht' einen niuwen list,

15 er dâht': »ich muoz in kurzer vrist
Doch disem dinge ze ende kumen,
ez gê ze schaden oder ze vrumen.
Ein[e]s morgens dô er zer kirchen gienk,

<sup>\*</sup> ir welt toben?

der vrouwen dirn' er gevienk,

520 Diu ir aller liebeste was, er sprach: »kein meister mê gelas Sulben kumber, denn' ich [dô] hân; ich bin vür war ein tôter man, Ob mir niht wirt diu vrouwe dîn.«

25 diu dirne hiez Amelîn.

Er sprach: »wilt dû verdienen guot?«
sie sprach: »darzuo stêt wol mîn muot.«
Do schoub er ir zer selben stunt
in ir buosen wol ein pfunt,

30 Und bôt ir [vil] grôze mieten, er sprach: »tuo an bieten Dîner vrouwen mîner habe, daz si nem', swie vils' welle, drabe, Ich wil gên ir niht wesen kark,

35 ich wil ir geben hundert mark,
Ob sie wel tuon den willen mîn.«
»daz tuon ich,« sprach vrouw' Amelîn,
Wan sie was der miete geil
»alles gelükkes heil

40 Mues' iu wesen under tân; ich wil ze mîner vrouwen gân Und ir tuon dis' rede kunt.« — sie sprach: »tuo zuo dînen munt, Und gedenk' des nimmer mê,

45 oder ich schaf, daz dir wirt wê.

Ich hân guotes harte vil,

mîn êre ich niht verkoufen wil.«

Dô in aber daz niht vervienk,

ze hant her Hogier zuo gienk,

50 Zwei hundert mark' er ir bôt.
des aht(e) si niht umb ein brôt;
Daz mêrt' im sêre sîn(e) nôt.
Sîn zil daz nâhet' starke;
ze jungest tûsent marke

55 Begund' er der vrouwen bieten, daz er sich mueste nieten

Ir minne (niht) dann' ein(e) naht. Amelîn sprach: »wes habt ir gedâht? Welt ir verdienen niht daz guot.

- 560 mîm' herren ir vil übel tuot, Wan er vil manik lant ervert, daz im nimmer wirt beschert, daz er sulich guot gewinne; liebe vrou, dich versinne
- daz dû niht gewinst mîns herren haz.«
  Des antwurt' ir vrouwe Irmengart,
  nie vrouwen lîp getriuwer wart,
  Sie sprach: »dû solt der red' gedagen,
  - 70 ich wil ez mînen vriunden klagen, von den dû wirst gar sêr geslagen.« Sie sprach: »tuot weder ir welt; ich wend'z niht mit dem, daz man schelt Von einer halben bônen.
  - 75 dâ von wirt man iu lônen,
    Daz iuwer laster [dest] breiter wirt,
    wann' iu kumet iuwer wirt,
    Swen man die red' im vür geleit:
    er sprach, ir solt(et) sin bereit
  - 80 Ze tuon daz wær' sîn wille.
    ir möht ez lieber stille
    Tuon, denn' ez werd' offenbâr
    und ir allen den liuten gar
    Wert zuo einem schalle,
  - 85 (und daz sie mit iu alle)
    Trîben kund(l)ichen spot.«
    sie sprach: »daz verbiete Got,
    Daz ich iht ze schanden werde,
    wan mir ûf der erde[n]
  - 90 Künde leider niht geschehen,
    ob man mich solt' in laster sehen
    Und in houpthafter sünde,
    wan mich des swevels ünde
    Kwelte[n] in der helle gründe.«

- 595 Dô disiu red' ein ende nam, sie sprach: »ach, lieber Bertram, Wær' dir disiu rede kunt, sô kæmst dû in kurzer stunt Her wider heim ze lande.«
- 600 diu vrouwe vrî vor schande
  Ze einer irre muomen gienk,
  ze reden sie alsus gevienk
  Und\_jach, sie wolt'z irm vater klagen.
  sie sprach: »des solt dû gedagen;
  - 5 Und liezest dû als rîchen solt, dir wurde nimmer mêr(e) holt Mîn herz', noch dehein vriunt dîn; ez möht' ein rîche keiserîn Wol (tuon) mit ganzer êre.
  - 10 số er nû von dir kêre, Số lâz dû dìn slôz nider: dû bist aber danne wider Diu selbe diu du ê wære.« diu red' diu was ir swære,
  - 15 Unt kêrt von dann(e) alze hant, dâ sie vater und muoter vant. Sie sprach: »vater guoter, und ouch liebe muoter, Vernemet reht, ich wil iu sagen,
  - 20 und wil iu mînen kumber klagen, den helfet mir mit triuwen tragen.« Dô diz ir vater gar vernam, er sprach: »ach lieber Bertram, Und wær' mîn tohter Irmengart
  - 25 wol gesunt ûf dirre vart,
    Daz sie daz guot gewunne,
    ê denn' ez uns entrunne!
    Vernim, liebe tohter mîn,
    dû lâ dîn vrâgen vür baz sîn,
  - 30 Unt tuo, waz man bite dich, oder dû verliusest mich;
    Wirt daz guot alsus verlorn,

ich schaffe dir vil grözen zorn, Ob uns her heim Got Bertram sendet.

- 635 be namen, dû wirst geblendet.«

  Der vrouwen jâmer wart vil grôz,
  daz wazzer ir ûz [den] ougen schôz.

  Des twank sie ir kiuschlich scham
  ze hant gienk sie ze her Gîllam
  - 40 Unt zuo irre lieben swiger, zuo den zwein gesaz sie nider, Irs herzen nôt die klagt' sie in. der sweher sprach: »tohter vernim, Daz dir gerâten ist, daz tuo,
  - 45 dâ wil ich dir ouch helfen zuo,
    (Sô ich aller beste mak.)
    dîm' rukke wehset manik slak,
    Ob dû daz guot niht erwirbest,
    zehant be namen dû stirbest,
  - 50 Kumet mir her heim Bertram.«

    ir vröude diu was worden lam,
    dar zuo wuohs ir michel scham.

    Dô sie dis' rede het derhôrt,
    ir herze vröuden wart zestôrt
  - 55 Unt volleklich zevueret; ir herze wart berueret Mit der senden jämersträle, sie gedäht: »ich wil zemåle Dise betalle versuochen.
  - 60 waz ir wille welle geruochen, Daz sie offenlichen niht mit wellen ze dirre geschiht.« Schier sie daz verante, ir vriunde sie besante
  - 65 In eine [schœne] kem(e)nâten.
    sie begunden alle râten,
    Beide, wîb unde man,
    als sie heten vor getân, —
    Daz ich iu sage, daz ist wâr —
  - 70 số dag nie umb ein hàr

Der rât wart verbæret. dâvon sô wart gesêret Ir herz' biz ûf den grimmen tôt. sie liez(en) sie in grôzer nôt,

675 Beide, vrouwen unde man,
die giengen zehant von dan.
Diu vrouw(e) weinend(e) saz,
ir dink in manigen wek sie maz
Und gedäht', wie sie über würde

80 houbt schande[n] und sünden bürde, Und wie sie vieng' ir dink an, daz sie an irem lieben man ir triuwe stæte möhte hân.

Sie sprach dikke: »erbarme dich, 85 ach suezer Got, über mich, Und ouch Marîa, reine maget!

mîn kumber der-sî iu geklaget Und ŏuch mîn grôzer ungemach.« Got an ir grôze triuwe sach.

90 Und gab ir einen guoten rât; wan er nimmer den verlât, Der sich mit stæte læt an in. sie sprach ze junkvrouw' Amelîn: »Dû hâst gerâten mir vürwâr

95 dikke still' und offenbâr,
Daz ich verdien' diz grôze guot;
nû sag' dû mir, stêt sô dîn muot,
Daz dich geruocht gezemen,
daz dû hundert mark' welst nemen,

700 Und ligst bî im ein einig naht?«
des het sie sich gar schier bedäht
Und sprach: »ich neme ez halbs vür guot.«
daz ervröut' ir den muot;
Hern Hogier sie gemante,

5 daz er daz guot ir sante, Sô wolt' si leisten sîne bet'; und daz er heimlîch daz tet', Und dann(e) kæme tougenlîch;

sô der naht erhuebe sich,
710 Sô solt' er bî dem tore sîn,
dà wart' sîn dan vrouw' Amelîn,
und liez' in zuo ir guotlîch in.
Des wart her Hogier harte vrô;
vrou[we]n Irmengarten sant' er dô

- 15 Tûsent mark', als er ir gehiez.
  dar nâch ouch er niht enliez,
  Er kam ouch ze rehter zît.
  nû het vrouw' Irmengart ouch sît
  Ir gewant der meide an geleit
- 20 und sich in daz ir gekleit,
  Und sazt' si[ch] an ir bette hô;
  des wart vrouw' Amelîn vrô.
  Diu vrouwe was zer porten komen,
  vil schier(e) het sie dô vernomen,
- 25 Daz komen was der koufman; yil lîse wart er in gelân Unt von ir schôn enpfangen; er wând', ez wær' ergangen Vil gar al dâ sîn wille.
- 30 sie bat in werben stille; Ze tuon was er då bereit, er schoub der vrouwen in ir kleit Al då zuo derselben stunt mêre denne zehen pfunt.
- 35 Des danket' sie im sêre, sie bat, daz Got sîn êre Muest' bestæten ân' ende (ân' alle missewende) Und sprach: »ir sult niht lenger stên,
- 40 mit mir ze mîner vrouwen gên
  An ir vil schœne bett(e) stat.«
  her Hogier dô vil lîse trat,
  wan sie es in mit vlîze bat.
  An' lieht diz allez wart getân,

45 des wart betrogen dirre man; vrouw' Amelîn in schôn enpfienk, zuo ir an daz bet er gienk, Ein kleinez hemde sîdîn und einen mantel hermîn

- 750 Diu vrouw' an irem lîbe truok, sie was doch koufbære genuok, Ouch truog diu vrouw' ein senfte wer und ouch ein sulch(en) hurtbukler, Daz sie den sik alsô dervaht.
  - 55 vil schier(e) het er sich bedäht,
    Den mantel er balt von ir brach,
    dem hemd' daz selb(e) dô geschach.
    Diu vrouwe im daz niht vertruok,
    mit einem küssen sie in sluok,
  - 60 Daz er den sik nåh het verlorn.
    daz begund' im wekken sinen zorn,
    Wan er was ein sariant,
    diu bukkel wart von im zertrant,
    Mit nide hurtet' er sie an,
  - 65 wan er was ein vrevel man, Und begund' vil küssen zern; diu vrouw(e) sich begunde wern, Und sô er einen het getân, sô muost' er zwên' dâ gegen hàn.
  - 70 Dîz triben sie vil lange zît.
    der vrouwen beleib doch der strît.
    Daz er des siges ir verjach. —
    ein sulich kouf von im geschach,
    Des ich vil gerne pflæge,
  - 75 ob ich bî liebe læge;
    Sulch kouf brich(e)t arm, noch bein,
    man vel[le]t ouch då ûf keinen stein,
    Der ieman bræche den gebel.
    her(n) Hogier ein nebel
  - 80 Was gemachet vor den ougen, daz ist gar ân' alle[n] lougen. Her Hogier unt vrouw' Amel mit (vil) michelem gamel Die naht vertriben biz an den tak;

- 785 ich wæn' er sît nie baz gelak.

  Darnâch der morgenstern ûf drank,
  vrouw' Irmengart tet einen gank
  Vil wunderlichen drâte
  zuo irre kemenâte,
  - 90 Sie sprach: »wolûf, her, ir sult varn, ob ir den lîp wol welt bewarn.« »Vrouw' Amelîn, daz sol sîn.« ér sprach: »vil liebe vrouwe mîn, Ir sult mir ein kleinôt' geben,
  - 95 daz ich die wîl' ich muoz leben Gedenke an iuwern werden lip.« — »ich hân sîn niht.« sô sprach daz wîp. Dô zôh er ûz der taschen sîn ein vil wol snîden(t) mezzerlîn
- 800 Und sneid ein vinger ir ûz der hant.
  des wart ir vröude gar zetrant.
  er kêret' wider in sin lant. de wider heid
  Dô er wider heim kam,
  er sprach: »herre Bertram,
  - 5 Mîn ist allez daz ir hânt.«
    er sprach: »dise red(e) lânt,
    Wan ez bî namen niht enist.«
    er sprach: »iu hilfet niht iuwer list,
    Daz ich ez lâze scheiden;
  - 10 wan ich wil niht beiden,
    Ich wil haben, âne tant,
    swaz ir hie und dâheim(e) hànt.«
    Dô wart sîn vröude gar zertrant,
    trûren in sîn herze er bant,
  - 15 Wan er derschrak gar sêre, er gedâht' an sîn êre: "Wie hât dirre sô ganzen braht? er hât vür wâr ein[en] lugen gedâht, Daz er mir an gewin[ne] mîn guot;
  - 20 mîn vrou[we] hât wol sô stæten muot Daz sie gewenket niht enhât.« er sprach; »swie ez mir noch gât,

Ich wil ez an ein scheiden lân, wan ich benamen gewunnen hân.«

- 825 Her Hogier sprach: »des bin ich vrô.«

  sie beide mit einander dô

  Ze Virdûn schiere wâren komen,
  dâ solt' werden vil gar vernomen
  (Waz von in was begunnen.)
  - 30 her Hogier was gar versunnen, Er sprach: »gebietet ein hôch zît, dâ sullen enden wir den strit, Da ez iuwer vriund' sehen alle: wem dâ der sik dan gevalle,
  - 35 Der vröuwe sich der mære.«
    er sprach: »ob ich des enbære,
    bescheiden ich niht enwære.«
    Dô mîn vrouwe Irmengart
    irs mannes kunft inne wart,
  - 40 Vil bald engegen sie im gienk mit ganzen vröuden sie in umb vienk Und hiez in wilkomen sin; sie sprach: »vil lieber herre\_min, Din kunft mir vröude bringet,
  - 45 der vröuden liet mir singet
    Mîn herz(e), wan ez ist gar vrô.«
    der herre dankt(e) ir des dô;
    Ein siufze daz wort under stiez,
    daz er in kûme reden liez.
  - 50 Vil sêr[e] din vrouwe des erkam.
    der vil trùrig her Bertram
    Ein grôze hôch zît gebôt,
    er gedâht': »ich wil nû mîn brôt
    Mit vollen geben den vriunden mîn;
  - 55 wan sol ez alz dises mannes sîn Sô enwirt es mir niht mêr: hât aber gelükke zuo mir kêr, Daz mir gevellet sîn gout, sô hân ich sin unde muot,
  - 60 Daz ich'z dan aber gerne tuon.«

dà wart bereitet manig huon Und anderz daz man dâ solt' haben. diu sorg' begund' sîn herze schaben; Des wart diu vrouwe wol gewar,

- 865 mit zühten gieng sie zuo im dar Und sprach: »vil lieber herre, nû sag' mir, waz dir werre, Als reht lieb als ich dir sî; wan allezît ich dir bî
  - 70 Wil in rehten triuwen sîn.«
    er sprach: »vil liebez vröuwelîn,
    Mîn herze treit die jâmersuht;
    dîner wîplîchen zuht
    Getar ich gesagen niht,
  - 75 dîn oug' ez doch gar schier(e) siht.«
    Sie sprach: »vil herze lieber man,
    du gedenk(e), daz ich under tân
    Dir von kind gewesen bin
    und daz ich den willen dîn
  - 80 Ze aller zît ervüllet hân; dar umb sô solt dû mich lân Wizzen (nû) den kumber dîn. vil minneklîcher herre mîn, Ich gib' dir lîht einen rât,
  - 85 der vür baz dich niht truren låt, und dir din dink ze guot ergåt.« Nû dô er ir die warheit genzlîchen het geseit, Sie sprach: »nû gehab' dich wol,
  - 90 dîn herz(e) niht mê trûren sol; In kan gehelfen niht sîn list, sîn guot allez unser ist.« Der herre wart der mære vrô, mit grôzen vröuden hielt er dô
  - 95 Die hôchzît. dô man gaz genuok, und man die tisch' von dannen truok, Her Hogier bat sie dô gedagen, und begund' diu mær' in alle(n) sagen,

Warumb sie geladen wæren dar. 900 sie wurden al[le] gar missevar, Daz man sie glich den tôten sach. her Hogier hubschlichen sprach: »Dere dink ich allez hie bewer.« ûz sîner taschen dô zôh er

5 Der dierne vinger, unde sprach, dô e3 vil manig man gesach: »Disn vinger ich ir ab(e) sneit, dô ich ab mînem bette schreit, Da3 sol mir worzeichen sîn.«

10 sie språchen zuo dem vrouwelîn, Waz sie wolt(e) dågên sagen. sie sprach: »ich muoz mîn laster klagen; Doch so rietent ir mir'z alle.« dar nâch mit vröuden schalle

15 Liez sie ir bêde hende schouwen, die wâren zuo mâl unverhouwen. Daz was hern Hogiern zorn, wan er muost(e) hân verlorn Allez daz er ie gewan.

20 darnâch kam Amelîn (ge)gân
Unt klagel' ir grôzez ungemach.
her Bertram mit zühten sprach:
»Her Hogier, ir sult weren mich.«
er sprach mit riuwen: »daz tuon ich,

25 Nemet allez daz ich hân, und lât mich sîn iuwern arm man.« Darnâch gab er im Amelîn ze einer êlîchen wirtîn, Mit hundert marken, die sie gewan,

30 daz er ze hübesch' wart ir man:
daz ander wolt' er selber hân.
Diz mær(e) dar umb ist gesagt,
daz beide, wîb unde magt
Dâ bî nemen bilde,

35 daz sie ir muot wilde Zemen mit kiuschlîchen siten,

und blîbt ir lob unversniten.
Getihtet hât diz mære
Ruopreht ein Würzburgære,
940 Und hât ez brâht biz an daz ort.
nû biten wir des vaters wort
Und die suezen magt Marîen,
daz sie uns geruoche vrîen
Vor werltlîchen schanden
45 und allen helle banden
mit ire gnâden handen.

# LXIX.

Der Richter und der Teufel.

Von

dem Stricker.

- 3171

Der Mingler und der Senfel.

restricted to

In einer Stadt safs ein Richter, der so reich und ein so bekannter Sünder war, dass die Leute meinten, die Erde müße ihn verschlingen. Eines Markttages ritt er früh hinaus, seinen liebsten Weingarten zu besehen, und als er zurückkehrte, trat der Teusel, reich gekleidet, ihm entgegen. Der Richter grüßte ihn und fragte, wer und woher er wäre. Der Teusel weigerte sich: der Richter aber zürnte und drohte ihm an Gut und Leben, und der Fremde bekannte, er sei der Teusel. Der Richter befragte ihn um sein Gewerbe, und der Teusel sagte, er wolle in die Stadt gehen, weil er heute alles nehmen dürse, was ihm ernstlich gegeben werde. Der Richter wollte ihn während des Marktes begleiten, und gebot ihm bei Gottes Zorn, in seiner Gegenwart das ihm Versallene zu nehmen. Der Teusel weigerte sich, weil es dem Richter nicht fromme; dieser aber bestund darauf, und wollte, trotz der Warnung vor der Feindschaft zwischen Mensch und Teusel, das Wunder schauen.

Beide giengen also in die Stadt durch das Marktgewühl. Mancher bot dem Richter da zu trinken, und dieser bot es auch seinem unbekannten Gesellen, der es jedoch ablehnte. So trafen sie ein Weib, die von einem Schweine Ungemach hatte, es vor die Thüre trieb, und es zum Teufel laufen hiefs. 'Der Richter forderte diesen auf, es zu nehmen; der Teufel aber wagte es nicht, weil es nicht ihr Ernst wäre. Hierauf begegneten sie einem andern Weibe, die ebenso ein Rind zum Teufel wünschte. Der Richter hiefs ihn zugreifen, der Teufel aber entschuldigte sich ebenso. Weiter hörten sie ein Weib ihr ungehorsames Kind dem Teusel übergeben. Der Richter hiefs ihn zugreifen, der Teusel aber entgegnete, sie würde nicht für 2000 Pfund das Kind missen. Sie kamen nun auf den Markt, und wurden im Gedränge aufgehalten; da gieng eine arme und kranke alte Witwe mühselig an einem Stabe daher, und als sie den Richter erblickte, hub sie an zu weinen, und rief wehe über ihn, dass er ihr unverschuldet ihr Kühlein genommen, von welcher allein sie sich genähret habe, und dass er ihre Bettelarmut noch verspotte; sie bitte daher Gott um Christi Leiden willen, daß der Teufel des Richters Seele und Leib hole. Da bemerkte der Teufel dem Richter, es sei ihr Ernst, ergriff ihn beim Haare, und fuhr mit ihm, wie der Aar mit dem Huhne, zu Berge, angesichts aller Marktleute, die ihm fern nachsahen. Was weiter ihm geschah, weiß ich nicht.

So ward der gewinnsüchtige Richter betrogen, und bewährt sich, dass es unweise ist, mit dem Teufel umzugehen.



# LXIX.

# Der rihtære und der tiuvel.

Diz ist von dem rihter hie, mit dem der tiuvel gie.

In einer stat saz ein man, des sünde mag ich, noch enkan, Noch ensol ich alle künden; er het an allen sûnden

- 5 Sô rehte volliklîchen teil, daz ez die liute dûht' ein heil, Daz in diu erde niht verslant. zwei dink machten in bekant: Sô sündik und sô rîche
- 10 was dehein sîn gelîche.
  Er was dâ rihtære,
  sîn leben was wîten mære.
  Er begunde eines marktages jehen,
  er wolde rîten, und gesehen
- 15 Sînen liebsten wîn garten.
  des begund' der tiuvel warten,
  Des selben morgens vil vruo
  kam er im an dem wege zuo,
  Dô er von dem wîn garten reit;
- 20 der tiuvel truok vil rîchiu kleit, Diu wâren harte wol gesniten. dô kwam der rihtære geriten,

Wan er in vür ein[en] man ersach, des gruozte er in, unde sprach:

- 25 »Von wanne sit ir unde wer?

  »daz ist ein dink, des ich ger,

  Daz ir mir daz rehte saget.«—

  »ez ist iuch alsô guot verdaget,«

  Sprach der tiuvel zehant.
- 30 »ez muoz mir werden bekant,«
  Sprach der rihter mit zorne
  »oder ir sît der verlorne.
  Ich hân gewaltes hie sô vil,
  swaz ich iu leides tuon wil,
- 35 Daz mag mir nieman erwern.«
  er begunde zorniklîche swern:
  Sagt' er im niht daz mære,
  wannen und wer er wære,
  Er næme im lîp unde guot.—
- 40 Ȑ ir mir sô grôzen schaden tuot, Ich sag' iu ê vil rehte mîn namen und mîn geslehte, « Sprach der vervluochte ze hant »ich bin'z der tiuvel genant.«
- 45 Dô vrâget' der rihtære,
  waz sîn gewerftes wære.
  Des antwurt' in der tiuvel zehant:
  »ez sol dir werden wol erkant,
  Und wil dich ez wizzen lân:
- 50 ich sol in dise stat gån,
  Ez ist hiute diu zît,
  swaz man mir ernstlîche gît,
  Daz ich daz allez nemen sol.«
  der rihter sprach: »nû tuo sô wol,
- 55 Und gunne mir, daz ich daz sehe, swaz dir ze nemene geschehe Die wîle unz diser market wer.« »des entuon ich niht,« sprach er. Der rihter sprach: »sô gebiut' ich dir,
- 60 daz dû niht kumest von mir,

E dû mich hiute sehen lâst allez daz dû hie begâst; Daz gebiut' ich dir bî Gote und bî dem selben gebote,

- 65 Dâ mit ir alle wurdet gevalt, ich gebiut' ez dir bî Gotes gewalt, Und bî Gotes zorn da bî, und swie vil der gebote sî, Diu immer muezen vür sich gân,
- 70 den ir niht muget wider stån,
  Weder dû, noch die genôzen dîn,
  dâ bî muoz ez dir geboten sîn.
  Ich gebiut' dir bî Gotes gerihte,
  daz dû nemest ze mîner gesihte,
- 75 Swa3 man dir hiute hie gebe.«—
  »o wê, daz ich iender lebe!«
  Sprach der tiuvel ze hant
  »dû hâst mich in sô starkiu bant
  Gevangen und gebunden,
- 80 daz ich ze mangen stunden Sô grôze nôt nie gewan. swaz ich der nâch gedenken kan, Son[en] weiz ich ninder den list, wâ vür ez dir guot ist.
- 85 Sît ez dir âne vrumen sî, sô lâ mich dirre dinge vrî.«

Der rihter sprach: »des entuon ich niht; swaz mir darumbe geschiht, Daz muoz mir allez geschehen:

- 90 ich wil dîn nemen hiute sehen.«

  Der tiuvel sprach: »ez muoz ergân;
  daz dû mich's niht wilt erlân,
  Daz ist mir swære unde leit;
  erkentest dû die wârheit,
- 95 Dû liezest dîn twingen mich sîn. mîn genôze und die dîn Die tragent ein ander grôzen haz, und werdent daran nimmer laz;

Des soldest dû mich lâzen varn, 100 woldest dû dîn reht bewarn.« Dô sprach der rihtære: »ezn' sî dir nie sô swære, Daz ich mit dir gên wil; ez sî wênik oder vil,

- 5 Swaz dir hie hiute wirt gegeben mit willen, âne wider streben, Dag wil ich dich sehen nemen; ob ez mir solte missezemen, Ichn' erlâz' es dich be namen niht;
- 10 und sprichest dû dâ wider iht, Daz wære als(ô) guot verborn.« -»nû lâ belîben dînen zorn.« Sprach dô der vervluochte geist »dâ dû vil lüzzel umbe weist,
- 15 Des vindest dû noch hiut' ein teil.« daz dûht(e) den rihtær' ein heil, Daz er då wunder solde sehen, dâ was im liebe an geschehen. In die stat giengen si sâ,
- 20 dô was des tages market dâ Und was der liute dà genuok. dem rihtær(e) man dar truok Vil manik trinken an die hant. don[en] was dâ nieman bekant,
- 25 Wer sin geselle wære; dem bôt der rihtære Daz trinken ouch an der stunt. er tet ez aber niht an den munt; Wan der tiuvel wolt' sîn niht.
- 30 Do ergie ein sô getân geschiht. Daz einem wîbe dâ geschach von einem swîne ein ungemach, Daz treip si balde vür ir tür: »nû gank ze dem tiuvel hin vür!«
- 35 Sô sprach daz zornige wîp »der nem dir hiute dînen lîp.«

Der rihter sprach: »geselle mîn, nû nim vil balde daz swîn, Dû hærst wol, daz man dir sîn jiht.«—

- 140 »ez ist ir ernest leider niht;«

  Sprach der tiuvel wider in

  »ich vuort' ez williklîchen hin,

  Gæbe si mir ez mit der wârheit:

  næme ich ir'z, ez wære ir vil leit.«
  - 45 Si giengen an den market baz; dan[en] weiz ich niht aber, waz Einem andern wîp geschach, daz si zuo (z')einem rinde sprach: »Dem tiuvel sîst dû gegeben,
  - 50 der nem dir hiute din leben!«
    Dô sprach der rihtære:
    »nû hærstu wol diu mære,
    Daz dir diz rint gegeben ist.«—
    »ez irret ein vil karger list:«
  - 55 Sprach der tiuvel aber dô
    »si wære ein jâr dar umbe vnvrô,
    Und wurde si des innen,
    daz ich ez vuerte hinnen:
    Ichn' hân niht an dem rinde.«
  - O Dô sprach ein wîp ze ir kinde: »Dun enwilt niht tuon durch mich, der übel tiuvel neme dich!« — »Nû nim daz kint:« sprach der man. — »ichn' hân dâ leider reht niht an;«
  - 65 Sprach der tiuvel så ze stunt
    »si næme niht zwei tûsent pfunt,
    Daz si mir's alsô günde,
    daz ich mich sîn under wünde;
    Ich næm' ez gerne, möhte ich.«
  - 70 Dô giengen si aber vür sich Unz mitten an den market, der was alsô gestarket, Daz si dâ wâren alle gar, die des tages wolten dar;

- 175 Dâ begunden si stille stên.
  do begunde ein witwe zuo gên,
  Diu was, beide, siech und alt,
  ir armuot diu was manikvalt,
  Des was vil grôz ir ungehabe,
  - 80 si gie vil kûme an einem stabe. Dô si den rihter ane sach, si begunde weinen, unde sprach: »O wê dir, rihtære! daz dû sô rîche wære,
- 85 Und ich so arme bin gewesen, und dû trûtest niht genesen, Dun[en] habest mir, âne schulde und wider Gotes hulde, Mîn einez kuelîn genomen,
- 90 då daz allez von solde komen, Des ich vil arme solde leben. mirn' ist diu kraft niht gegeben, Daz mir der lîp sô vil tuge, daz ich dar nâch gên muge,
- 95 Dâ man mir ez gebe durch Got. desn' hâstu niht wan dînen spot. Nû bit' ich Got durch sînen tôt und durch die grimmelîche(n) nôt, Die er an sîner menscheit
- 200 durch uns arme alle leit,
  Daz er gewer mich armez wîp,
  daz dîne sêle und dînen lîp
  Der tiuvel mueze vueren hin!«
  dô sprach der tiuvel wider in:
  - 5 »Sich, daz ist ernest, nû nim war!«
    er greif in vaste in daz hâr
    Und begunde ze berge gâhen,
    daz ez alle die an sâhen.
    Die an dem market wâren.
  - 10 im moht' diu vart wol swâren, Er muoste kumberlîcher varn, denne daz huon mit dem arn.

Dem tiuvel wart von dannen gâch. die liute sâhen allez nâch.

215 Ichn' weiz, waz dar nâch geschach, dâ man in aller verrest sach.

Dâ endet sich daz mære.

sust was der rihtære

Mit sige worden sigelôs;

20 er wande gewinnen, er verlos.

E3 ist ein vil unwiser rat,
der mit dem tiuvel umbe gat;
Swer gerne mit im umbe vert,
dem wirt ein bæser lon beschert.

25 Er kan so mangen grimmen list,daz er vil guot ze vürhten ist.Daz wart wol an dem rihter schinGot læs' uns von der helle pin!



# LXX. Der Welt Lohn.

Gesicht Wirents von Gravenberg.

Von

Konrad von Würzburg.

- (01 110 P R0 - 0 1 KH = 1

Ihr Weltmänner, höret von einem Ritter, der je nach der Welt Lohne rang. Mit Werken und Worten erwarb er hohe Ehre, daß er zu den besten in Deutschen Landen gezählt wurde. Er war bieder, gut, schön, und mit allen männlichen Tugenden geziert. Er trug sich köstlich, pirschte, beizte und jagte, vergnügte sich am Schach- und Saitenspiel, und wäre über tausend Meilen auf ritterliche Abenteuer geritten, Preis und hoher Minne Sold zu erringen. Er war stäts auf Frauendienst so beslißen, daß alle ihn lobten. Sein Name war Wirent von Gravenberg. 1

Noch eifrig auf Minne gerichtet, saß er eines Tages im Zimmer und las ein Buch von Minne-Abenteuern, und ergetzte sich an der süßen Rede bis zur Vesperzeit. Da trat ein Weib herein, so minniglich gebildet und geschmückt, daß ihresgleichen nie geboren ward; sie war schöner als Venus und Pallas und alle Göttinnen, die weiland der Minne pflagen. Ihr Antlitz glänzte wie ein Spiegel und erleuchtete den ganzen Palast. Was irgend von schönen Weibern gesagt und gesungen wird, übertraß sie weit. Ihr Gewand und ihre Krone waren über allen Preis köstlich.

Vor ihrer wundervollen Erscheinung erschrack und erblich Herr Wirent, sprang auf, empfieng sie höflich und ertheilte ihr den Preis der Schönheit. Sie dankte und hiefs ihn unerschrocken sein: sie sei eben die Frau, welcher er bisher gedient, oft Leib und Seele für sie gewagt, stäts hoflich und hochgemuth gewesen, alles Gute von ihr gesagt und gesungen, in ihrem Dienst wie ein Maienreis geblüht, und den Ehrenkranz getragen, als ein auserlesener Ritter. Sie sei nun gekommen, ihm ihre ganze Schönheit und ihren Lohn zu offenbaren. Der junge Ritter verwunderte sich, und sagte, er erinnere sich nicht, sie gesehen und ihr gedient zu haben: weil sie ihn aber darauf anspreche, wolle er mit Freuden ihr bis ans Ende dienen, und pries sich glücklich. Er fragte sie um Namen und Vaterland, ob er etwa von ihr singen oder sagen gehört habe. Die Frau verkündigte ihm nun: ihr diene alles auf Erden, ihrer Krone beugen sich Kaiser und Könige, Herzoge, Grafen und Freiherren, und leisten ihr Gebot: allein Gott sei gewaltig über sie. Sie heiße Frau Welt und wolle ihn ihren Lohn für seinen langen Dienst schauen lassen. Indem drehte sie sich um, und zeigte ihm ihren Rücken: der hieng voll Schlangen, Nattern und Kröten, war bedeckt mit Geschwüren und Blattern, auf welchen Fliegen und Ameisen wimmelten, und darunter Maden das Fleisch bis auf die Gebeine durchfrassen. Ein scheußlicher Gestank verbreitete sich; das glänzende Gewand ward zum schmutzigen Hader, und ihr minniglich leuchtendes Ansehen ward aschenbleich. Damit schied sie von hinnen.

<sup>1</sup> Der bekannte Dichter des Wigalois.

Als der Ritter diess Wunder sah, verschwur er sogleich den sernern Dienst dieser Frau; er schied von Weib und Kind, nahm das Kreuz und suhr übers Meer dem Gottesheere zu Hülfe, wo er im Kampse gegen die Heidenschaft durch stäte Busse dennoch seiner Seelen Seligkeit erwarb.

Alle Weltkinder mögen dieses Märe merken: wie jammervoll der Welt Lohn ist, und wer in ihrem Dienste bleibt, die ewige Freude verliert.

Ich, Konrad von Würzburg, rathe euch Allen, die Welt'zu lassen, wollt ihr die Seele bewahren.

### LXX.

### Der werlde lôn.

Diz buechel heizet der werlt lon, unde stêt mir vür ein bon'.

Ir werlte minnære,
vernemet disiu mære,
Wie einem ritter gelank,
der nâch der werlde lône rank,
5 Beidiu, spât unde vruo,
er dâht' in manige wîs dar zuo,
Wâ mit er daz begienge,
daz er den lôn enpfienge

10 er kunde wol gemêren Sîn lop an allen orten mit werken und mit worten. Sîn leben was sô vollen brâht daz sîn zem besten wart gedâht

Werltlicher êren:

15 In allen Tiuschen landen.
er het sich vor schanden
Alliu siniu jär behuot;
er was hübsch unde vruot,
Schæn', und aller tugenden vol;

20 swâ mit ein man zer werlte sol Bejagen hôher wirde prîs, daz kunde wol der herre wîs Bedenken und betrahten. man sach den vil geslahten

- 25 Uz erweltiu kleider tragen, birsen, beizen unde jagen Kund' er, unde treip sîn vil, schâch zâbel unde seiten spil Daz was sîn kurze wîle.
- 30 wær' über hundert mîle Gezeiget im ein ritterschaft, dâ wær' der herre tugenthaft Mit guoten willen hin geriten und hete gerne dâ gestriten
- 35 Nâh lobe ûf hôher minne solt; er was den vrouwen alsô holt, Die wol bescheiden wâren, daz er in sînen jâren Mit lange wernder stæte
- 40 in sô gedienet hæte,
  Daz alliu sældenhaften wîp
  sînen wunneklîchen lîp
  Lobten unde prîsten.
  als uns diu buoch bewîsten,
- 45 Und ich von im geschriben vant, sô was der herre genant Her Wirent dâ von Grâvenberk. er hete werltlîchiu werk Geworht alliu sîniu jâr.
- 50 sîn herze stille und offenbâr
  Nâch der minne tobete.
  Sus saz der hôchgelobete
  In einer kemenâten,
  mit vröuden wol berâten;
- 55 Und het ein buoch in sîner hant, dar an er âventiure vant Von der minne geschriben; dar ob het er dô vertriben Den tak unz ûf die vesper zît,
- 60 sin vröude was vil harte wit

Von suezer rede, die er då las. dô er alsus gesezzen was. Dô kam gegangen dort her ein wîp, nâh sînes herzen ger,

- 65 Ze wunsche wol gebruevet gar und alsô minneklîch gevar, Daz man nie schæner wîp gesach: ir schæne volleklîchen brach Vür alle vrouwen, die nû sint;
- 70 ein sô reht minneklîchez kint
  Von wîbes brüsten nie geslouf.
  ich spriche daz ûf mînen touf,
  Daz si noch verre[r] schæner was,
  danne Vênus oder Pallas,
- 75 Und alle die gotinne, die wîlen pflâgen minne. Ir antlüzze und ir varwe diu wâren beidiu garwe Erliuhtet, als ein spiegellîn;
- 80 ir scheene gap sô liehten schîn Und alsô wunneklîchen glast, daz der selbe palast Von ir lîbe erliuhtet wart. der wunsch hete niht gespart
- 85 An ir die sînen græsten kraft, er hete sîne meisterschaft Mit ganzem vlîz an si geleit. swaz man von schænen wîben seit, Der übergulde was ir lîp;
- 90 ez wart nie minneklîcher wîp Gesehen ûf der erde. ouch was nâch vollem werde Ir lîp gekleidet schône. diu kleider und diu krône.
- 95 Die diu scheeniu vrouwe kluok ûf unde an îr lîbe truok, Die wâren alsô rîche, daz si halt sicherlîche

Nie man vergelten kunde,
100 ob man si veile vunde.
Von Grâvenberk her Wirent
erschrak von ir wol zwirent,
Dô si kam geslichen,
sîn varwe wart erblichen

- 5 Vil harte von ir künfte dâ; in nam des grôz wunder sâ. Waz vrouwen alsô kæme; ûf sprank der vil genæme, Erschrokken unde missevar,
- 10 und enpfie die minneklîchen gar Vil schôn, als er wol kunde; er sprach ûz suezem munde: »Vrouwe, sît Got willekomen; swaz ich von vrouwen han vernomen
- 15 Der sît ir über gulde gar.«
  hie mit sprach diu schœne dar:
  » Vil lieber vriunt, Got lône dir:
  erschrik sô sere niht von mir, <sup>1</sup>
  Nû bin ich doch daz selbe wîp,
- 20 durch die dû sêle unde lîp
  Vil dikke hâst gewâget;
  dîn herze niht betrâget,
  E3 trag(e) durch mich hôhen muot;
  dû bist hübsch unde vruot <sup>2</sup>
- 25 Gewesen alliu dîniu jâr;
  dîn werder lîp, suez unde klâr,
  Hât nâh mir gerungen,
  gesprochen und gesungen
  Von mir, swaz er guotes kan;
- 30 dû wær' ot ie mîn dienest man,

#### 1 H. und L. fügen hier ein:

Ich bin'3 diu selbe vrouwe doch, der dû wîlent unde (dû mit willen dienest L.) noch Vil lange (Und al dâ) her gedienet hâst; swie dû vor mir ge(er)schrokken stàst, Sô bin ich'3 doch u. s. w.

<sup>2</sup> II. überspringt hier Z. 125 - 138.

Den åbent und den morgen; dû kundest wol besorgen Hôhez lop und werden prîs; dû bluest als ein meien rîs

- i35 In manikvalter tugende,
  dû hâst von kindes jugende,
  Getragen ie der êren kranz;
  dîn sin ist lûter unde ganz
  An triuwen ie gên mir gewesn:
  - 40 vil werder ritter ûz erlesn, Dar umbe bin ich komen her, daz dû nâh dînes herzen ger Mînen lîp von hôher kür beschouwest wider unde vür,
  - 45 Wie scheen ich sî, wie volle komen, den rîchen lôn, den grôzen vromen, Den dû von mir enpfâhen maht umb dînen dienst wol geslaht, Den soltu schouwen unde spehn;
  - 50 ich wil dich gerne låzen sehn, Waz lônes dir geziehen sol; dû håst gedienet mir sô wol.« <sup>4</sup> Den edeln herren tûgent rîch dûhte harte wunderlîch
  - 55 Diser vrouwen teidink;
    wan si der selbe jungelink
    Mit sînen ougen nie gesach:
    und doch diu selbiu vrouwe sprach,
    Er wær' ir dienst man gesîn.
- 60 er sprach; »genâde, vrouwe mîn, Hân ich iu gedienet iht, en triuwen, des enweiz ich niht; Mich dunket âne lougen, daz ich mit mînen ougen

#### 1 L. fügt hinzu:

Daz ich dir sîn vil danken.«
sîn gemuet' begund(e) wanken.
Und den heren u. s. w.

- 165 Iuch vil selten hân gesehn.
  sît aber ir geruochet jehn
  Mîn ze knehte, sælik wîp,
  des sol mîn herze und mîn lîp
  Iu ze dienste sîn bereit,
  - 70 mit willeklîcher arbeit
    Unz ûf mînes tôdes zil.
    ir habt sô hôher sælden vil
    Und alsô manikvalte tugent,
    daz iuwer vröude bluendiu jugent
  - 75 Mir vil wol gelônen mak.

    jà wol mich, daz ich disen tak <sup>1</sup>
    Gelebet han, des vröuw' ich mich,
    sît daz ir, vrouwe minneklîch,
    Mînen dienst enpfâhen welt,
  - 80 vrouwe, an tugenden ûz gezelt, Geruochet künden mir ein teil, durch daz wunne bernde heil, Daz an iu, schæniu vrouwe, lît, von wannen ir geheizen sît,
  - 85 Oder von wanne ir sît genant; iuwer name und iuwer lant, <sup>2</sup>
    Daz werde mir hie kunt getân, durch daz ich wizze, sunder wân, Ob ich in allen mînen tagen
- 90 ie von in gehôrte sagen.«

  Des antwurt' im din schænin dô,
  si sprach gezogenlîch alsô: 3

  » Vil lieber vriunt, daz sol geschehn,
  ich wil dir gern al hie verjehn
- 95 Mînes hôch gelopten namen; du endarft dich nimmer des geschamen,

<sup>1 11.</sup> gibt für die folgenden vier Zeilen:
Hân gelebet, des bin ich vrô.«
der ritter sprach mit zühten dô:
»Geruochet u. s. w.

<sup>7</sup> H. übergeht die beiden folgenden Zeilen.

<sup>3</sup> Auch diese beiden Zeilen fehlen in II.

Ob dù mir under tænik bist: mir dienet, swaz ûf erde ist Hordes unde guotes;

- 200 ich bin sô hôhes muotes,
  Daz keiser unde küniges kint
  alle under mîner krône sint,
  Grâven, vrîen und herzogen
  die habent mir ir knie gebogen
  - 5 Und leistent alle mîn gebot; ich envürhte nie man, âne Got, Der ist gewaltik über mich: diu Werlt bin geheizen ich, Der dû nû lange hâst gegert;
  - 10 lônes solt dû sîn gewert

    An mir, als ich dir zeige nû,
    nû kumt ez dir, nû schouwe dû.«

    Sus kêrt' si im den ruggen dar:
    der was in allen enden gar
  - 15 Bestekket und behangen mit ungevuegen slangen, Kroten unde nateren; ir lip was voller blateren Und ungevueger eizen,
  - 20 vliegen und ameizen
    Ein wunder drinne säzen,
    ir vleisch die maden äzen
    Unz uf daz gebeine;
    si was so gar unreine,
  - 25 Daz von ir blæden lîbe wak ein sô engestlîcher smak, Den nieman kunde erlîden; ir rîchez kleit von sîden?

Wart übel då gehandelt und schiere verwandelt In ein bæse3 [ascher] tuechelin;

Wie guot der sî, daz. L. Hie kume ich dar, daz. H.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. und L. fügen hier ein: Wart übel då geh

Was vil jæmerlîch gevar, and and de 230 bleich alsam ein asche gar. Hie mit schiet si dannen. Hie mit schiet si dannen daz si von mir verbannen Und al der Kristenheit(e) sî! der ritter edel unde vrî.

- 35 Dô er diz wunder ane sach,
  ze hant sîn herze im des verjach,
  Er wære gar verwâzen,
  swer sich wolte lâzen
  An ir dienste vinden.
- 40 von wîben<sup>2</sup> unt von kinden Schiet er sich aldâ zehant, er nam daz kriuz' an sîn gewant Und huop sich über daz wilde mer, und half dem edeln Gotes her
- 45 Strîten an die heidenschaft.
  dâ wart der ritter tugenthaft
  An stæter buoze vunden;
  er schuof daz ze allen stunden,
  Dô im der lîp erstorben was,

50 daz im diu sêle dort genas.

Nû merket alle, die nû sint diser wilden werlte kint,

Diz endehafte mære,
daz ist alsô gewære,

55 Daz man ez gerne hæren sol.
der werlte lôn ist jâmers vol,
Daz mugt ir alle hân vernomen.
ich bin sîn an ein ende komen,
Swer an ir dienste vunden wirt,

60 daz in diu vröude gar verbirt,

ir minniklîcher liehter schîn Er stenket und ist missevâr u. s. w. L. liest in ein vil swarzez tuechelîn.

1 L. fügt hinzu;

Was si, und gar ungetân, daz si iu allen kunt getân.

2 wih L.

Die Got mit ganzer stætikeit den ûzerwelten hât bereit. Von Wirzeburk ich Kuonrât gip iu allen disen rât, 265 Daz ir die werlt lâzet varn, wellet ir die sêl' bewarn.

1 Die vier letaten Zeilen fehlen in H. Dagegen erweitert L. diesen Schluss. Dar umb gib' ich Kuonrât von Wirzeburg iu disen rât, Die diz getihte hærent lesen, das si der werlde vîjent wesen. Und Got den werden minnen mit herzen und mit sinnen, Sô mag diu sêle dort genesen und dester baz ân' sünde wesen. Wan an der werlt lit anders niht, dan ein bæsiu zuo versiht. Und wirt verlorn diu arbeit ze jüngest, daz sî iu geseit, Und sô gar vergezzen; wer mit ir ist beseggen, Der gevæhet swachen lôn: des muoz er doch ze himel schôn Sîn êwikeit besizzen. das schouwet gar mit wizzen, Daz ir vueget iuwer arbeit

> ze rehter stæter èwikeit, Und låt die werlt verderben, so müget ir Gots huld [erw]erben.



### LXXI.

## Der nachte König.

Von

dem Stricker.

ALUEN ALUEN DE C

INSTRUMENTAL MARKET

Den Hoffärtigen erniedrigt Gott hier oder dort.

Ein König herrschte gewaltig über Deutschland und Wälschland, mit allen Römischen Reichen war die Welt ihm unterthan. So wähnte er Niemand über ihm, und glaubte nicht an den König der Könige, Christus. Da hörte er eines Tages die Vesper lesen und im Magnificat: deposuit potentes et exaltavit humiles. Er befragte deshalb die Schriftgelehrten, und als diese ihm deuteten, dass Gott die Hoffärtigen erniedrigt und die Demüthigen erhöhet, fragte er stolz, wo der über ihn gewaltige König wäre, und gebot, diese Worte nicht fürder zu lesen, sie aus den Büchern zu tilgen, und die zu verbrennen, welche sie wiederholten. Boten mußten in allen Landen verkünden, wer diese Worte noch lese, müße sein bestes Glied zu Hofe senden. So verstummten sie eine Weile, bis Christus ihm seine Macht erzeigen wollte. Als er eines Tages im Bade war, da kam ein Engel, und nahm seine Stelle ein; und als der König, nach dem Schweißbade, sich auf die Bank zu dem Engel setzte, vertrieb ihn der Bader; der König erzürnt, warf einen Kübel nach ihm, wurde aber von dem Badergesinde gerauft und geschlagen, bis der Engel ihn befreite. Dieser ward nun königlich gekleidet, und ritt in die Königsburg. Der König selbst aber ward als ein Verrückter nackt aus dem Bade gestofsen. Arme und Reiche verspotteten ihn als Narrenkönig: sein Hofgesinde sei wol im Rhein ertrunken. So lief er zu dem Schenken, der sonst sein bester Rath war; der Thorwart wollte ihn aber nicht einlassen, noch glauben, dass er der König sei, und meldete es seinem Herrn, der nach dem Imbis ruhte, und den Nackten bekleiden und hereinführen liefs. Der König klagte ihm sein Leid, und erinnerte ihn, zur Bewährung, an heimliche Sachen. Der Schenke lachte: der Teusel müse es ihm gesagt haben. Er liefs dem Armen zu efsen geben, und gieng zum König, ihm das Wunderliche zu melden. Der Engel, an Königs Statt, hiefs ihn seinen Gast vorführen. Dieser wurde sogleich geholt, und als er eintrat, schrieen Alle: »Willkommen, Herr König ohne Land!« Der Engel, neben welchem die Königin als seine Gemahlin saß, fragte den Armen, und dieser, ergrimmt, berief sich auf Gruss und Kuss der Königin, seiner Gemahlin, von deren Lager er heute erst freundlich geschieden. Die Königin, ihn nicht erkennend, erröthete, nannte ihn unsinnig. Ein alter Hofritter hiefs drohend ihn schweigen, und die Jünglinge wollten ihn schon hinausschleifen: da nahm ihn der Engel und führte ihn in ein schönes Gemach. Hier fragte er ihn, ob er nun an Gottes Gewalt über alle Geschöpfe und den Spruch davon glaube. Da bat der

König, wenn er selber der sei, von dem er sage, so möge er ihn in seinem Wahne belehren. Der Engel nannte sich nur einen Boten Gottes. Jesu Christi, der ihm diese Demüthigung geboten; und der König würde immer in solcher Strafe bleiben, wäre er nicht ein guter Richter gewesen. Da fiel der König auf die Knie, und ergab sich ganz in Gottes Willen. Der Engel hiefs ihn aufstehen, und an die Schrift und die Christliche Lehre der Priester glauben, ob diese auch sündig wären: wenn er sich Aller erbarme, die ihm ihre Noth klagen, werde er fortan wieder König bleiben. Der König gelobte es weinend und knieend; der Engel hob ihn auf, gab ihm sein königliches Kleid zurück, und verschwand, gen Himmel fahrend. Der König lobte Gott, erkannte die Wahrheit der Worte des Engels, und wuste nun recht, wer er war. Er trat freudig hinaus zu seinen Leuten, die ihn nach dem Wahnwitzigen fragten. Da offenbarte er ihnen Alles, zeigte ihnen das abgelegte schlichte Röcklein. Die Ritter erschraken, und die Königin bat um Gnade!, dass sie ihn nicht erkannt habe. Er aber schloss ihre Hand in seine beiden Hände, und sagte es sei Gottes Wille gewesen: er habe bisher sich selber nicht gekannt. Alsbald wurde der verschmähte Spruch wieder hergestellt; und der König ward ein rechter Biedermann.

### LXXI.

### Der künig im bade.

Diz ist von einem künige hêre, der heizet »Deposuit potentes de sede.«

Wer an im selbe niht bewart unzuht und unrehte hôch vart, Den lezzet Got dort oder hîe. nû hæret, wie e3 hie vor ergie

- 5 Einem künege hêre, an dem lak michel êre, Der was ouch sô gewaltik, daz er vil manikvaltik Wirde vuorte an sîner hant,
- 10 Diutschiu zunge und Welschiu lant Dienten im vorhtikliche, und allez Rômisch riche, Im was diu werlt undertân. des wolde er den gelouben hân,
- 15 Daz nieman möhte ob im sîn: dô wart im offenlîchen schîn, Daz unser herre Jêsus Krist ein voget ob allen vürsten ist. Daran geloubte er kleine;
- 20 in dûhte, daz er eine Solde ob allen vürsten wesen. Er hôrt' eines âbendes 1 lesen,

abundes vesper. M.

Sò stêt geschriben an einer stat in dem heiligen Magnificat:

- 25 »Deposuit potentes, <sup>1</sup>
  et exaltavit humiles. «
  [dô wolt' der künik wizzen ez]
  Diz wart im harte swære:
  doch vrågt' er, wie dem wære,
  Die wol gelêrten liute.
- 30 die brâhten im ze diute, Waz Got mit sîner erde <sup>2</sup> tuot: »er hæhet alle dêmuot, Und nidert hôch vertikeit. « diu rede was dem künige leit,
- 35 Er sprach: e3 möhte niht geschên; wâ der künik ie würde gesehen, Der sîn möhte gewaltik wesen? er hie3 den vers niemer lesen, In solde nieman hæren;
- 40 man muoste die schrift zestæren, Von sinem gewalte durch die nôt, in allen landen er gebôt, Daz man den vers wider ab schribe; an swelhen buochen er belibe,
- 45 Diu wolt' er gar verbrennen.
  ez muosten boten rennen
  Ze allen sînen pfaffen,
  mit den hiez er schaffen,
  Swer den vers » Deposuit«
- 50 læse, der mueste sîn beste lit Vil balde ze hove senden, dâmit wolde er in pfenden.

<sup>1</sup> de sede. M. Beide Hdss. geben den Lat. Spruch in Einer Zeile, und M. reimt darauf:

Nû hæret, welich ein gebrest dem künige, und was im sware.

<sup>2</sup> Got wunder ûf erde. M.

<sup>3</sup> v. vürder s. M.

Alsô waren disiu wort ein wîle von im zestôrt,

- 55 Daz nie man sô turstlîch was, der in offenlîchen las, Oder an deheiner vesper sank. nû stuont ez dar nâch vil unlank, Daz in Jêsus Kristus lie
- 60 innen werden, daz er hie Gewaltik was und immer ist. nû hæret, welich ein spæhen list Got dem künige erzeigete, sîn sælde er balde veigete.
- dô kom ein engel an sîn stat,
  In aller der gebære,
  als ez der künik wære;
  Wan nieman anders in erkôs.
- 70 der künik sîn êre dâ verlôs
  Und allen sînen rîchtuom;
  und wolde doch haben sînen ruom
  In küniges wîse vür sich dar;
  dô nam man sîn vil kleine war,
- 75 Und wart dem engel zuo gesehen; swaz der wolte, daz was geschên: Des küniges wart vergezzen. idoch was er gesezzen Zuo dem engel ûf die bank.
- 80 der bader då her vür drank
  Und hiez in dannen sizzen.
  dô sprach der künik mit wizzen
  Gegen dem sweiz badære,
  ob er trunken wære:
- 85 »Ich bin'z, der künik, der herre dîn.« »ir müget gar ein tôre sîn,«
  Sprach der bader ieså
  »mîn herre der künik sizzet dâ.
  Ich wæne, ir sît vol von wîn:
- 90 wes künik möhtet ir gesîn?

Wâ lit iuwer riche?«
der künik sprach zornliche:
»Sehet umb disen bæse wiht!
dag der einen vür mich siht,

- 95 Der alreste her in gienk.«
  einen kübel er gevienk
  Und warf den bader swinde.
  dô kam daz bader gesinde
  Und rouften [in] alsô harte<sup>2</sup>
- 100 dem künige ûz sîner swarte Sîns hâres vil manik hant vol. wan daz der engel tet sô wol, Daz er dem volke werte und dâ den künik nerte,
  - 5 Er möhte anders [ab in] immer klagen, <sup>3</sup> im wart sîn nak vil wol zeslagen.
    Der engel ûz dem bade gie,
    den künik er alsô sizzen lie
    In eines tôren wîse.
- 10 dem engel wol ze prîse

  Des küniges wât wart an geleit,
  vil schône er zuo der bürge reit.
  Dô wart der eine 4 künik blôz,
  der bader und sîn hûs genôz'
- 15 Stiezen in ûzerhalb der tür;
   dô stuont er nakter darvür, 5
   Und enweste, wes er solde jehen.
   dô sprach er: »swie mir ist geschên,

Vil balde geloufen und begunden den künik roufen Unt zarten im so harte daz hâr ûz der swarte Manik grôze hant vol.

<sup>1</sup> Hære zuo disem. M.

<sup>2</sup> M. liest hier:

<sup>3</sup> Er mohte aber immer då von sagen. M.

<sup>4</sup> arme. M.

<sup>5</sup> er nådelnakte vür. M.

1ch was ein künik hiute vruo.«
120 dô geschach vil spottes zuo
Von armen und von rîchen,
si sprachen spottiklîchen,
Wâ sîn gesinde wære?
»die iuwer soumære

25 Die, wæne, ein teil ze lange sîn; si sint ertrunken in dem Rîn, Und iuwer gesinde über al.« er hôrte spot unde schal, E3 wær' im liep oder leit.

30 der künik stuont mit arbeit
Vor siner eigenlicher diet.
sin trûrik herze im geriet,
Daz er begunde gedenken
an einen vrumen schenken,

35 Der was då vor sîn bester rât.
er lief nakket, âne wât,
Mit grôzer schame den liuten vor
unz hin an des schenken tor.
Der schenke was gesezzen

40 ein wîle nâch dem ezzen, Wan ez was nâch der inbiz zît. der künik dem torwarten schrît' Und hiez sich in lâzen, »daz ich von den verwâzen

45 Kum, die mir loufent nâch.«
dem tor wertel was niht gâch,?
Dô sprach der portenære,
wer an der pforten wære.
Er sprach: »ich bin'3, der künik hie.« ---

50 »en triuwen, sô gesach ich nie Künik sô lesterlichen stân. irn' werdet tâlank her in gelân.« Dô schrît' er aber sêre. der schenke sprach durch êre:

<sup>1</sup> lahterlichen. M.

<sup>2</sup> Diese vier Reimzeilen fehlen M.

- 155 » Sag' an, wer ist an dem tor? «—
  »herre, då stêt einer vor,
  Der jihet, daz er ein künik sî,
  und ist doch aller wæte vrî
  Und ist gar ein blôzer man. «—
- 60 » neinà, lîhe im etswaz an, Und làz' in her in, durch Got: si habent hiute grôzen spot Uz dem armen hie getriben; mich wundert, wie er sî beliben,
- 65 Daz er niht anders wà gie. «
  den künik man dô in lie, <sup>4</sup>
  In einer snæden wæte,
  hin vür den schenken stæte.
  Der hiez in wille komen sîn.
- 70 dô sprach der künik: » vriunt mîn, Wiltu mich niht erkennen baz, daz muoz ich lâzen âne haz; Ez ist mir hiute alsô betaget, daz ich bin wunderlich verjaget
- 75 Von êren und von guote.
  vil wol was mir ze muote
  Eins dinges, daz wolde ich hân getân:
  dô spræche dû, ich solde ez lân,
  Ez wær' den vürsten ungemach.«
- 80 der künik dem schenken vil verjach Von heim(e)lichen sachen, biz daz er begunde lachen Und sprach: »diz ist diu wârheit, und hât iu'z der tiuvel geseit,
- 85 Diz rette mîn her[re] wider mich. «
  dô sprach der künik: »der bin ich,
  Swie mir ist misselungen
  oder swaz mich hât verdrungen,
  Sô weiz doch wol mîns herzen sin,
- 90 dag ich's der rehte künik bin.«

Der schenke sprach: »ir sît ein man, den nie man ab gerihten kan. « Er hiez dem armen z'ezzen tragen, er dàhte: »ich wil dem künege sagen, 1

195 Dirre tôre wænet, er sî rîch;
daz wirt in dunken gemelîch. «
Der schenke der was alsô wert,
daz man sînes râtes dikke gert',
Und gezam ouch dâ ze hove wol,

- 200 wan er riet allez, daz man sol Ze êren tuon dem rîche; er gienk gezogenlîche Vor den engel dâ ze stunt, unt tet im disiu mære kunt
  - 5 Von sînem spæhen gaste. er smielt' ie mitten vaste; Dô sprach der engel: » wâ ist der? heizet mir in kumen her. « Dô hiez der schenke springen,
  - 10 den künik ze hove bringen.

    Den vuorte man balde ûf den sal.
    daz hove gesinde über al
    Schrîten alle samt ze hant:
    » wille kom, her künik âne lant!«
  - 15 Diu künegin[ne] bî dem engel saz, si sprach: »herre, wer ist daz?« Dô huob der schenke wider an, er sprach: »vrouwe, daz ist ein man, Der spæhste, den ich ie gesach.«
  - 20 der engel ze einem ritter sprach: » Heizet die liute stille dagen, daz uns der tôre müge gesagen.«

#### 1 M. liest hier:

der schenke gedaht': »ich wil gen sagen Dem künige, minem herren, hie, daz dirre tore bi mir si, Der wænet, er si riche; daz dunket in gemeliche.« Dô gie der arme künik vür. der engel sag in richer kür

- 225 Bî der scheenen künigîn, und gruozte den wider wenden is sîn, Der was im vîent und gehaz, daz er bî sîner vrouwen saz: Doch saz er bî ir âne vâr.
  - 30 der engel sprach: »guot man, ist ez wâr, Sît ir künik, habt ir verjehen?« er sprach: »ich hab' den tak gesehen, Daz ich ouch was gewaltik hie. mîn vrouwe diu enpfie mich ie
  - 35 Reht als ein biderb wîp irn wirt:
    ir guetlîch gruoz mich gar verbirt,
    Der was mir ê unverseit,
    si was ze dienste mir bereit,
    Biz hiute an disen leiden tak;
  - 40 dô ich nû næhest bî ir lak,
    Dô schiede wir uns vriuntlîch[e]:
    dem tuot si nû vil ungelîch[e].«
    Diu künegin[ne] wart sunder rôt,
    si schamte sich, daz tet ir nôt,
  - 45 Si weste niht, ob si in ie gesach;
    daz er ir dâ ze wîbe jach,
    Daz was îr inneklîchen leit,
    si sprach in ir bescheidenheit
    Zuo dem engel: »herre mîn,
  - 50 der man mag wol unsinnik sin,
    Daz er då redet, des ist niht. «—
    » swiget, ir rehter bæse wiht! «
    Sprach ein alter hoveriter
    » waz veiges mannes sit ir!
  - 55 Man sol iuch heizen slîfen. «
    do begunden nâch im grîfen
    Die tærischen jungelinge;
    ein grôzer ungelinge

wider wart. M

Wær' in (dâ) komen an,
260 wan daz in der engel dan
Vuorte von in âne schaden 
mit im in ein schænez gadem,
Dô sprach der engel, Gotes bot':
»sag' an, geloubestu noch, daz Got

65 Gewaltik ist über alle geschaft? sich, wie gar sîn [sterke] Gotes kraft Dich hât verdrungen âne wer! waz hilfet dîn michel her? Wâ volget dir nû ie man mit?

70 noch ist wår »Deposuit
Potentes de sede. «
Got der tet dir noch wol må,
Der håt dich gedrükket nider:
wolt' er, du würdest künik wider. «

75 Dô sprach der künik: »her[re], nû saget mir, durch iuwer zuht, wer sît ir?
Sît ir'3, von dem ir habt geseit, sô öuget iuwer edelkeit
An mir armen tærischen man

80 und wîset mich doch etswar an.«
Dô sprach der engel: »ich bin '3 niht Got,
ich bin '3 ein engel und sin bot',
Des wâren Jêsus Kristus,
der hiez mich werben mit dir sus,

85 Als dir hiute ist wider varn, und liez dich dåvon werden arm, Von dîner hôch vertikeit, dô man dir die wârheit seit': »Got hæhet und nidert, swen er wil,« 90 des wider spræche du [gar] ze vil,

Die letzten vier Zeilen lauten in M.: in ein vil bose gedinge Wær' der k\u00fcnik aber komen, hiet' in der engel niht genomen Von in gar \u00e4n' allen schaden. Unt touk dir noch ze nihte. z'wâr, wan din guot gerihte, Dir wær' din schulde unvergeben, und muestes immer alsust leben.«

- 295 Do viel der künik hin ze tal vür den engel manigen val, Er sprach: » nu gebietet über mich; waz Got wil, daz wil ouch ich.« In hiez der engel ûf stân,
- 300 er sprach: » dû solt gelouben hân, Daz dir die priester künden; weistu si halt in sünden, Doch lêrent si dich mit der schrift die wâren Kristenlîchen stift.
  - 5 Noch râte ich dir mêre, wiltu behalten dîn êre, Sô merke rehte, waz ich sage: swer dir sînen kumber klage, Gegen dem soltu erbarmik sîn;
  - 10 unt volgest dû der lêre mîn, Sô wirstu wider künik, als ê, und bist behalten immermê.« Der künik vor vröuden zeher lie, er neigte sich biz ûf diu knie,
  - 15 Er sprach: »ich volge iu immer gern, durch Got, welt ir mich zehant gewern.«
    Der engel bôt im sine hant und gab im allez sin gewant
    Und ouch sin künikriche wider.
  - 20 dô leit' der künik daz rökkel nider, Daz im der schenke lîhen hiez, do in sîn tor wertel in verliez. Der engel vor dem künege versweim, und vuor gegen hîmel riche heim,
  - 25 Ze sînem an blikke. der künik sprach vil dikke: »Gelobet sî der sueze Krist, der alsô reht gewaltik ist.

Swaz mir der engel hât geseit,
330 daz ist diu rehte wârheit;
Ich hete hie vor kranken sin:
ich weiz nû rehte, wer ich bin.
Ich sol wizzeklîcher baden.«

Er gie mit vröuden vür daz gadem,

- 35 Sam einer, der nie leit gewan. dô vragten in sîn dienstman: »Herre, wâ mag der tôre sîn?« dô sprach der künik: »nû gêt herin, Und schouwet, wie mir ist geschên.«
- 40 er begunde in offenlîche jehen Und seit' in disiu mære, wie im gelungen wære, Der küneginne und den sînen; von den grôzen pînen,
- 45 Die er vor in allen leit, und wie er mit dem bader streit. Er zeigte in, wâ daz rökkel lak. vil manik rîter des erschrak, Si heten alle wol gesworn,
- 50 lîp und guot daz wær' verlorn.

  Diu künegin[ne] bat in hulde,
  si sprach: »ich bin in schulde,
  Ir wârt mir wærlîch[en] unerkant.«
  er slôz ir hende in sîne hant,
- 55 Und sprach: » nû swîget stille, wan ez was Gotes wille; Ouch bekant' ich mîn selbes niht. « dô wart der vers » Deposuit « Gar lobelîchen wider brâht,
- 60 den er då vor (håt') versmåht, Den hiez er wider schrîben an, und wart ein reht biderber man.

Mit Zeile 265 weicht M. besonders in Stellung der Sätze und auch sonst bedeutend ab:

> Unser herre Jêsus Krist ein voget ob allen künigen ist? Dar an gloub(t)estu vil kleine, dich dûhte, dû soldest eine Herre ob allen künigen wesen, dû hôrtest eines vesper lesen,

289 Die warheit las man ûf ein zil:

290 daz wider red(et)est dû ze vil

291 Und dûhte dicd ouch ze nihte.

292 sich, wan din guot[e] gerihte,

293 Dîn schulde wære dir unvergeben,

294 dû muesest immer alsô leben.«

295 Dô viel der künik en kriuz(es)tal

296 vür den engel manigen val,

275 Er sprach: »herre, sît ir der,

276 der uns kume von himel her,

277 Von dem mir wart geseit,

278 so erzeiget iuwer edelkeit

279 An mir armen tærischen man,

280 und bewiset mich doch etwaz an.«

281 Der engel sprach: »ich bin niht/Got,

282 ich bin sîn engel und sîn bot',

283 Des [wâren] herren Jêsus Kristus,

284 der hiez mich werben mit dir sus,

285 Als dir hiut' ist wider varn;

286 er hiez mich dich machen arm,

273 Und hat dich gedrükket nider:

274 wolt' er, dù würdest künik wider.

267 [Sich,] nû bistu gar ân' alle wer;

268 sag' an, wâ ist nû dîn grôz her?

269 Sich, nû volget dir nie man mit:

270 noch ist [der vers] war »Dep(o)suit

271 Potentes de sede.

272 Got der tet(e) noch wol mê. «

295 Do viel [aber] der künik en kriuz(es)tal

- 296 [weinende] vür den engel manigen val.
- 317 Der engel bôt im sine hant,
- 318 und gab im wider sin gewant
- 319 Und sin künik rich al gemein.
- 324 der engel vuor zem himel heim. Der künik wart vrô wider(e).
- 220 sin röklîn leit' er nider(e),
- 321 Daz im gab des schenken hant, an leite er sin gewant,
- 326 Und sprach gar dikke und dikke mit vröude des herzen schrikke:
- 327 » Gelobet sî der wâre Krist,
- 328 der alsô gar gewaldik ist!
- 333 Ich wil nû wîslîcher baden.«
- 334 Mit vröuden gie er vür dag gadem,
- 335 Als einer, der nie leit gewan.
- 336 dô sprachen sîn(e) dienst man:
- 337 » Nû saget uns, lieber herre mîn;
- 338 wâ mak der tôr' hin komen sîn?«
  Er sprach: »daz wil ich iuch lazen sehen,
- 339 und(e) wie mir ist geschehen.«
- 341 Er huob rehte ûf und seit'
- 344 von sîner grôzen arbeit,
- 346 Und wie er mit dem bader streit, und umb sin vil armez kleit.
- 347 Er vuorte si, då sîn röklîn lak.
- 348 vil manik man des erschrak,
- 349 Und hieten alle des wol gesworn,
- 350 si hieten lîp und guot verlorn.

  Dô sprach diu schœne künegîn[ne]

  zem künige: »[vil] lieber herre mîn,
- 352 Ich bin gein iu in schulde:
- 351 nû gebet mir iuwer hulde;
- 353 Ir wart mir leider unbekant. «
- 354 er drukte ir wolwîze hant,
- 355 Er sprach: »swiget, vrou, stille, wan ez was Gotes wille; Ich hete ouch einen tærischen sin:

| ich we | eiz nû | êrste, | wer | ich | bin |
|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
|--------|--------|--------|-----|-----|-----|

- 357 Ich erkant' mich selbe niht.«
- 358 dô wart der vers »Dep(o)suit«
- 359 Vil lob(e)lîch(e) wider brâht,
- 360 den er vor hât(e) versmâht,
- 361 Er hiez in [rîchlîch] wider schrîben an,
- 362 und wart ouch gar ein biderbe man.

Unser Franen Wunder.

#### Unser Vrouwen Wunder.

Hie bebent sich an größ wunder von Unser Vrouwen besunder.

Nû hæret alle die hie sîn:

ùf daz (iu) diu künegîn,
Diu edel' und diu vrîe,
Gotes muoter Marîe
Muge dester baz behagen,
sô wil ich hie von ir sagen,
Ir ze lobe unt ze vrumen,
als ich die wärheit hân vernumen,
Sumelîchiu guotiu mære,
daran diu lobebære
Rehtes lobes wol ist wert
in dem herzen, der ir gert
Zuo einem vürsprechen dort.

# LXXII.

# Der Frauen Trost.

Von

Siegfried dem Dorfer.

Viel Wunder geschehen, wenn nicht hier, doch anderswo, wie Gott will, der tausend Jahre zu Einem Tage macht, und dessen Wunder nicht alle zu singen und sagen sind: darum will ich nur eins erzählen.

Ein Ritter, reich an Gute, wohnte in einem Dorfe, wo es sich so gemächlich lebt, als anderswo in den Städten. Er hatte ein schönes, gutes und biederes Weib, die er dennoch, in seiner Bosheit, schalt und schlug, zumal, wenn sie einer Missethat von ihm gedachte. Er brach oft die Ehe, und betrübte sie um so mehr damit, weil sie Gottes Zorn für ihn fürchtete. Sie hielt Nacht und Tag am Gebet, und las lieißig den Psalter, für seine Bekehrung. Oft weinte sie, daß sie armen frommen Leuten nicht Herberge bieten durfte. Wenn er ausritt, geschah es auf Unzucht, und kam er Abends heim, ergriff er die Frau bei den Zöpfen und warf sie unter die Füße. Lange Jahre ertrug sie alles geduldig und gottergeben, in Hoffnung seiner Beßerung: aber solche ist selten, und »allzu viel zerreißt den Sack;« sie verzweißelte an der Hülfe Unser Lieben Frauen und ihres Kindes, und wollte, dem Rathe des Teufels folgend, sich erhängen.

Einst, als der Ritter fern war, schickte sie die Mägde und Knechte an ihre Arbeit aus dem Hause, suchte alle Schlüßel zusammen, verschloss alles, und warf sie in einen Teich beim Hofe. Dann gieng sie auf den Kirchhof, und klagte Unser Lieben Frauen ihr Leid. Da begegnete ihr eine Frau in einfachem grauem Gewande, grüßte sie, und fragte, obgleich sie ihr zornig den Rücken zukehrte, wo sie hin wollte. Die Unglückliche wies die Frage ab, und eilte nach dem Baumgarten. Da stand wieder die graue Frau, welche sie gleichwol bisher behütet hatte, und die alle Sorgen hinwegnimmt, wie die Sonne den Schnee. Die Lebensmüde zürnte über deren abermalige Frage, trat in den Garten, verriegelte die Thür mit einem Aste, und suchte sich einen großen Baum. Da stand nochmals die graue Frau, und erbot, auf die unwillige Frage, wer sie wäre, ihre Hülfe, wenn sie wüsste, worin. Zornig hinweggewiesen, verhieß sie dennoch Heil, und auf wiederholte Frage nannte sie sich Maria, Gottes Mutter, ihre Beschützerin gegen Lucifern, der sie verzweifelnd zum Judas genoßen wolle. Da fiel die Frau ihr zu Füssen, und flehte um Hülfe in ihrer Noth. Maria hiefs sie aufstehen und ihr folgen; sie gab ihr die Schlüßel wieder, und hiefs sie sogleich in ihre Kammer gehen, und was sie dort an der Wand finde, dem ihren Kummer klagen. Die Frau erfreute sich für immer der himmlischen Erscheinung, und als diese verschwunden war, blieb ihr voller Trost des Lebens und des Herzens.

Sie eilte nun in ihre Kammer, und fand dort rechts an der Wand das Bild des Gekreuzigten, dem das Blut aus den Wunden floß. Sie erschrak, und flehte zu dem Herrn um Trost in ihrem Leide Da sprach das Bild, wies auf seine offenen Wunden, und mahnte die Frau, zu ihrem Heil ein kleines Weh zu ertragen, um ihn, der ein so großes Leiden für sie erduldete. Sie erkannte den Welterlöser, pries ihr Heil, ihn gesehen zu haben, und wollte fürder nicht mehr klagen. Da verschwand das Bild.

Gegen Abend, als der Ritter heim kam, legte die Frau ein gutes Gewand an, gieng ihm entgegen, und empfieng ihn freundlich. Das befremdete ihn; weil sie sonst bei seiner Heimkunst weinte; er gab ihr. wie gewöhnlich, einen Ohrschlag, und fragte, für wen sie sich so gekleidet. Sie wünschte ihm Gottes Lohn dafür, und nehme alles von ihm für gut. Beide giengen hinein, und sie beflifs sich, alles zu thun. was er wünschte und gebot, legte ihm das Brod auf, reichte ihm selber (Hand-)Wasser und that alles frohgemuth und lachend. Da hielt er sie für trunken, und gab ihr einen Backenschlag. Sie nahm es willig hin, flehte nur für das Gesinde, gegen welches er heftig zürnte, und kam allen seinen Wünschen zuvor. So ging sie mit ihm zu Bette, und hier fragte er sie, welcher Freuden-Saame zwischen ihnen aufgegangen sei. Sie sagte, all sein Schelten, Stofsen, Zwicken, Schlagen und Raufen sei ihre Freude. Er hielt dieses für Spott, und drohte ihr schwere Schläge, wenn sie ihm nicht den wahren Grund sage; und nachdem er gelobt, nicht zu zürnen, bekannte sie ihm alles, und durch welche Wunder sie vom Selbstmorde gerettet, und bewogen sei, alles freudig zu leiden, in Hoffnung des Himmelreichs nach diesem kurzen Leben. Dem Zweifelnden erbot sie sich zu allen Prüfungen. Da dankte er ihr, und war plötzlich von aller Bosheit und Rohheit genesen; die Fehde war vorüber, und beide küssten sich herzlich. Der Mann blieb fortan treu seiner Ehe, und betrübte die Gute nie mehr; und sie erwiederte alles freudig. Beide mehrten durch Almosen, Andacht und Gebet ihr weltliches und ewiges Heil, und nach einem heiligen Leben, gab Gott den lieben Ehegefährten der ewigen Freuden Hort.

So bewahre Gott uns Alle vor dem ewigen Tode, und tröste hier in Leiden! Das bittet Siegfried der Dorfer, der Dichter dieses Büchleins, welches der Frauen Trost heifst. Noch manches Weib wird durch Gottvertrauen gerettet. Herr, hilf uns in dein Reich, um deiner Mutter Ehre! Amen!

#### LXXII.

## Der Vrouven trôst.

Diz mære ist von dem grâwen mantel und Unser Vrouwen wunder ân' allen wandel.

Vil wunders in der werlt geschiht, des man hie niht ensiht, Daz sihet man aber anders wâ, beide, dort unde dâ.

- 5 Swâ Got wunder machen wil, dâ hat er krefte harte vil, Daz er ez allez wol vol mak. von tûsent jâren einen tak Künde Got wol gemachen;
- 10 mit wunderlichen sachen Got sô manik wunder kan, daz nimmer weder wîp, noch man Mak volsingen, noch volsagen; dar umbe wil ich stille dagen,
- 15 Diu rede ist nû ze swære:
  hie wil ich heben ein mære.
  Nû hæret aber vürbaz:
  ein ritter etswenne saz
  In einem dorfe durch gemach,
- 20 des im vil wol dâ geschach. Er was des guotes rîche. nû wizzet wærlîche,

Wer in den dörfern wonen sol, und ist sin dorf do râtes vol,

- 25 Er lebet alsô sanfte dâ, als in den steten anders wâ. Der ritter het ein schænez wîp, diu hete gar volkomen lîp, Si was biderbe unde guot,
- 30 und hete da bî stæten muot.

  Daz half sie leider kleine;
  diu selbe guote reine,
  Ez was ir misseraten gnuok,
  daz er sie schalt unde sluok,
- 35 Unt tet ir manik ungemach; von sîner bôsheit daz geschach, Von iren schulden kwam ez niht, aîsô bin ich der mære beriht, Er tet ez gar ân' iren rât;
- 40 swâ er keine missetât

  Mit ihte vollen brâhte,
  wen si des gedâhte
  Und diu mære ganz vernam,
  ze hant sô (wart) der ritter gram
- 45 Dem reinen guotem wîbe, er tet doch irem lîbe Verre wirs, denne baz; swâ er sich an ihte vergaz, Er brach vil dikke sîn ê,
- 50 daz tet ir herzlîchen wê
  Unde muote die reine;
  durch sich niht aleine,
  Ez was ir leit umbe daz
  sie vorhte, daz er Gotes haz
- 55 Erwerben möhte dâ mite;
  daz was ein reines wîbes site:
  Ez ist den vrouwen allen leit,
  des wolde ich sweren einen eit,
  Sint si biderbe unde guot,
- 60 ob der man iht missetuot;

E3 ist den mannen ouch niht liep, er sî denne der êren [ein] diep, Ob sîn wîp iht des begêt, da3 den êren missestêt,

- 65 Diu guote vrouwe gerne pflak, daz si naht unde tak An irem gebet dikke was und den salter überlas Vür des mannes missetät
- 70 daz im Got noch solhen råt Bi sinem geiste sente, daz er in erkente Und ir genædig wære. alsô getâniu mære
- 75 Hôrte si von im selten: slahen unde schelten, Des was ir vil von im bekant. er hete si des gar entwant, Daz si guoten liuten,
- 80 die Got von himel triuten, Ir her berge niht enbôt; des wurden ir vil dikke rôt Ir ougen und ir wangen. alsô was si bevangen
- 85 Mit kumberhaftem leben(e), unt pflak sîn doch vil eben(e). Si erschrak vil dikke, des herzen ougenblikke Kêrte si ze Gote hin,
- 90 daz sîn geist noch solhen sin Irem wirte bræhte, [und] daz er sich bedæhte Und sîn zürnen lieze, man gieze, swar man gieze,
- 95 Swer der bôsheit (ist) gewont und alze sêre dâmite bedônt, Der læzet si vil selden. mich sol nieman melden,

Waz ich hiemite meine;
100 ich vürhte mich vil kleine.
Daz wart an disen dingen schîn;
nieman wil der bæste sîn,
Wir wæren alle gerne guot:
wol im, der daz beste tuot!

5 Dikke reit der ritter ûz.
und sluok der vrouwen einen pûz.
So er gegen dem âbende wider kwam,
mit den zöpfen er si nam
Und[e] warf si vür die vueze;

10 alsô getâner grueze
Wart ir vil an geleit.
wenne er von sîner vrouwen reit,
Daz waren kranke minne;
ez mohte baz unsinne 4

15 Heizen, wan vriuntschaft;
då hete diu liebe keine kraft
Uf der rehten triuwen vunt;
des wolt' ich wetten umb ein pfunt.

Dô diu vrouwe des gepflak

20 mit dem ritter mangen tak,

Ze le[t]ste si der rede verdrôz,

sorge was ir hûs genôz,

Weinen und herzenlîchez klagen,

sine moht' ez lenger niht vertragen.

25 Dar nâch kumt ein herzenleit, als man ein dink g(e)nuok vertreit, Daz man's niht vertragen mak; alsô enbindet sich der sak, Waz sol der selben rede mê,

30 und wirt erger vil denne ê.

Darnâch sprach diu guote
in ir selbes muote:

»Mîn kumber wil sich lengen;
ich wil mich selber hengen,

<sup>1</sup> unminne?

- 135 E ich ez die lenge lîde; niht lenger ich ez mîde,« Sprach diu vrouwe wider sich »sint daz Unser Vrouwe mich Niht wil erhæren und ir kint,
- 40 die beide sô gewaltik sint, So wil ich rechen minen zorn; daz lîp und sêle wirt verlorn, Daz muoz ich alsô làzen sîn, ê dirre kumber wære min
- 45 Bi3 an mînen le[t]sten tak.«
  diu vrouwe sich des gar verwak,
  Da3 schuof des leiden tiuvels rât,
  der manik wîp verleitet hât,
  Und noch verleitet mangen man,
- 50 der sich niht versinnen kan,
  Waz då schaden von geschiht;
  der tiuvel ir kein guot riet.
  Dô der ritter ûz gereit,
  diu vrouwe daz niht lenger meit,
- 55 Ir meide si versante, die knehte si dâ mante, Daz si nàch gewonheit vuoren an ir arbeit. Dô diu vrouwe state vant,
- 60 sie suochte mit ir selbes hant Die slüzzel alle geliche, und[e] gienk gegen einem tiche, Der was bi dem hove nå, dar wart der vrouwen sêre gå,
- 65 Die slüzzel warf si dar in.
  daz was ein kleinez-rechelîn;
  Wer sich niht baz gerechen mak,
  dem tuot vil wol ein kleiner slak,
  Den er sînem vînde tuot,
- 70 der in dikke håt gemuot. Si sprach in irem herzen: »er muoz noch hinaht smerzen

Lîden, sô er kumt wider, und die tür alle nider

175 Mit sînen henden brechen.«
sust kunde si sich rechen,
Daz guote wîp, und anders niht,
sorge hete mit ir pfliht.

Dô gienk diu guote vrouwe sider 80 gegen irem hove drâte wider.

Sie hete nur ein kleinez kleit uf daz houbet geleit,
Und gienk über den kirchof hin; diu vrouwe lêrte iren sin,

85 Wie si zuo dem tode kreik,
daz si gegen Unser Vrouwen neik
Unt klagte ir al[le] ir ungemach,
diu vrouwe weinende sprach:
»Sint daz Unser Vrouwe sich

90 niht wil erharmen über mich,
So wil ich tæten minen lip:«
sprach daz ungemuote wip
»Nû hân ich doch vil mange zit
Got gedienet, sô man pflit,

95 Und sîner lieben muoter,
daz si, noch er vil guoter
Mich nie trôsten umb ein hâr,
daz ist leider alze wâr,
Daz ich noch nie gehôrte

200 iren trôst mit einem worte.«
Sie gienk in jæmerlîcher gir;
ein vrouwe diu begegent' ir,
Diu truok einvaltik gewant
in grawer varwe wol bekant,

5 Und bôt der vrouwen guoten tak.
mit zorne kêrte si den nak
Gegen der vrouwen dar.
hete si gewest vür wâr,
Daz ez diu reine Vrouwe was,

10 von der Got mensche genas,

Wider menschliche(r) art, si hete harte wol bewart, E si hete daz vermiten, si het' ir gruezen wol erliten:

- 215 Si was ir dennoch unbekant.
  diu vrouwe vrâgte si ze hant:

  »Wâ welt ir hin? daz saget mir nû.«
  si sprach ir zorniklîchen zuo:

  »Sol ich iuch daz wizzen lân,
- 20 war ich hin welle gån?
  Vrouwe, låt iuwer vrågen sin:
  ich weiz vil wol den willen min,
  Und[e] zürne vil harte.«
  ein schæner boumgarte
- 25 Der was in dem hove dâ, dar wart ir ûzer mâzen gâ: Dô si kwam vür die tür, si vant aber al dâ vür Die selben reinen vrouwen guot;
- 30 diu hete si wol bizher behuot, Und wolt ir vürbaz hueten mit iren grôzen gueten. Swes Unser Vrouwe hueten wil, der hât sorgen niht sô vil,
- 35 Si neme si hin, waz sol des mê, als diu sunne tuot den snê.
  Si sprach der vrouwen aber zuo:
  »war welt ir hin sô rehte vruo?
  Daz saget mir, liebe vrouwe.«—
- 40 »schouwe, herre, schouwe, «
  Sprach daz ungemuote wîp,
  »ir sît ein wunderlîcher lîp,
  Daz ir mich irret mîner vart;
  ich habe niht ûf iuch gespart,
- Waz ich welle machen mit heim(e)lichen sachen.«Mit zorne si die rede enpfienk, in den garten si då gienk,

Und slôz die tür vil vaste
250 mit eines boumes aste,
Daz si die vrouwen von ir vertribe,
und al eine dar inne belibe.
Do gienk diu vrouwe vür baz,
aller vröuden si gar vergaz,

55 Die stige si vil lise trat
gegen einer heim(e)lichen stat,
Då si die grôzen boume kôs,
då wolde si sich libelôs
An einem aste haben getån:

60 då vant si bì dem boume stàn
Aber die vrouwen, die si vor
beslozzen hete vor dem tor.
Dò si die vrouwen an gesach,
zorniklîchen si dô sprach:

65 »Guote vrouwe, wer sît ir?
daz ir sô gerne sît bî mir;
Daz ich von iuwern schulden
niht mîn leit muoz dulden,
Daz sint vremdiu mære.«

70 wer diu vrouwe wære,
Daz was ir noch unkunt,
und wart sint ires lîbes vunt.
Dô-sprach diu tugent rîche
gar gezogenlîche:

75 »E3 diuhte mich entriuwen guot,
da3 ir mir saget iuwern muot,
Wa3 ir wellet an gên.
möht' ich iu ze staten stên,
Da3 tæt' ich, und(e) wær' sîn vrô.«

80 mit zorne sprach diu vrouwe dô:

"Triuwen, des entuon ich niht,
ir sît sîn noch vil unberiht;
Ir welt sîn al ze lange pflegen,
daz ir mir stèt in den wegen

85 Und irret mich der heimlicheit, dâ mich der wille hin treit: Hebet iuch iuwer strâze, ê denne ich iuch lâze Erzürnen harte sêre,

290 daz krenket iuwer êre.«
Dô sprach aber diu guote
in suozlîchem muote,
Getriuwe wærlîch[en] sunder haz:
»nû saget iuwern willen baz,

95 Ich wil iu geben solhen rât,
der iuwern êren wol an stât,
Des sagt ir mir vil lîhte dank.«
dô sprach diu vrouwe überlank:
»Guote vrouwe, wer sît ir?

300 daz ir wellet râten mir
Vür die jæmerlîchen nôt,
dâvon ich lîden muoz den tôt.
Hebet iuch von hinnen,
sô muget ir heil gewinnen:

5 Ist, daz ir lenger blîbet,
ein schade iu beklîbet,
Der iu immer wirret;
und lât mich unverirret.
Ich enweiz niht, vrouwe, wer ir sît,

10 ir irret mich ze manger zît.«
Dô sprach diu sueze reine,
alles valsches eine:
»Nû dû ez gerne hæren wilt,
und dich der rede niht bevilt,

15 So wil ich dir'z vil gerne sagen, lîhte wirt ez dir behagen;«
Sie sprach: »ich bin'z Marîà,
Gotes muoter, diu vil nâ
Vor dînem angesihte stât.

20 der tiuvel hât dir bæsen rât
In dîn herze gesant,
und der sinne[n] dich gepfant,
Daz dû dich woldest hengen,
und dîn sêle brengen

- 325 Lucifern in sînen schôz;
  dà wære si Jûdas genôz
  Vürbaz immer mêre.
  guot wîp, wider kêre,
  Daz dunket mich mit triuwen guot,
  - 30 und låz den zwîvellîchen muot
    Und[e] låz daz wider muote(n) sîn.
    jâ was ich diu vrouwe dîn,
    Ich hete dir wol rât gegeben
    vür dîn kumberhaftez leben.«
  - 35 Dô si daz gehôrte
    an Unser Vrouwen worte,
    Daz si Gotes muoter was,
    do viel si nider ûf daz gras
    Und neik ir ûf die vueze;
  - 40 si sprach: »Vrouwe, bueze
    Mîne grôze arbeit;
    mîn wirt hât ûf mich geleit
    Ein sô swærez sorgen joch,
    daz ich mich, Vrouwe, henge noch,
- 45 Dune râtest mir denne etwaz,
  daz mir der sorgen werde baz.«
  Unser Vrouwe sprach ze hant:
  »dîn kumber ist mir wol bekant;
  Stand ûf unde volge mir,
- 50 ich wil gerne råten dir,
  Waz daz beste sî getân,
  ob dû z wilt vür guot enpfân.«
  Dô stuont ûf diu guote,
  in vrôlîchem muote,
- 55 Und wart ûzer mâzen vrô.
  dô diu rede kwam alsô,
  Unser Vrouwe sprach sider:
  »nû nim die slüzzel wider,
  Die hâst dû vor in den tîch
- 60 geworfen, weiz Gott, alle gelich,
  Die habe ich dir her wider braht,
  und habe vil wol an dich gedaht.

Nû hebe dich vil drâte in die kemenâte,

- 365 Waz dû vindest an der want,
  dem tuo den dînen kumber bekant;
  Daz gibt solhe lêre,
  daz dir nimmer mêre,
  Guot wîp, misselingen kan;
  - 70 gedenke vlîziklîch dar an.«
    Dô si die slüzzel an gesach,
    mit grôzen vröuden si dô sprach:
    »Nû weiz ich wol, daz dû bist,
    von der der wâre Jêsus Krist
  - 75 In dise werlt was betaget,
    und bist diu muoter und diu maget,
    Diu die werlt ernert hât.
    sint ich nû habe dînen rât,
    Sô missegêt mir nimmer;
  - 80 ich wil mich vröuwen immer,
    Daz ich dich, muoter, ie gesach,
    und din munt mir zuo sprach.«
    Unser Vrouwe schiet von dan.
    dise vrouwe trôst gewan
  - 85 Des lîbes und des herzen, si liez allen smerzen, Und[e] huop sich harte drâte in ir kemenâte:

Dà vant si zuo der rehten hant 90 Gotes marter an der want;

Der was ir komen harte nå, er wolte ir selbe råten då, Got der hete vil wîsen råt; swer sînem råte bî geståt

95 Und dem gerne volgen wil,
der hât wîsheit alsô vil,
Daz er mit tumplîcher tât
nimmer sünden (mêr) begât.
Dô sach si zuo den stunden

400 ûz allen sînen wunden

Daz bluot ze tale vliezen und ûz den wunden diezen. Dô des diu vrouwe wart gewar, des erschrak ir herze gar

- 405 Unde gewan vil swæren muot, dô sprach diu schœne vrouwe guot: »Got herre, wis genædik mir; mîniu leit diu klag' ich dir, Daz dû mir gebest dînen rât
  - 10 vür alle mîne missetât
    Und daz ich sî gescheiden
    von herzenlîchen leiden;
    Dû weist wol, herre, mîn(e) nôt:
    des wis gemant durch dînen tôt,
  - 15 Daz dû mir gebest lêre:
    oder ich muoz immermêre
    Trûren an dem lîbe;
    ist, daz ich nû belîbe
    An' dînen helflîchen trôst,
- 20 sô wirde ich nimmermer erlöst.«
  Dô sprach daz bilde wider sie:
  »guote vrouwe, schouwe al hie,
  Waz ich durch dich erliden hân,
  sich mîne wunden offen stân.
- 25 Ich habe durch dich solhe arbeit erliten durch die Kristenheit, «
  Sprach daz Gotes bilde dô
  »diu marter was mir niht ze hô,
  Ich wolde ir niht vermiden:
- 30 kanstu niht erlîden
  Durch mich ein kleinez herzenleit?
  dîn sælde würde noch vil breit,
  Kündest dû durch mich vertragen,
  wirstu gescholden oder geslagen.
- 35 Lîde daz kleine leit durch mich, guote vrouwe, sint daz ich Sô vil durch dich erliden hân.« dô sprach diu guote vrouwe sân:

- »Ich lide gerne daz ich sol; 440 ich sihe daz, herre, vater, wol,
- Daz dû bist der wâre Krist,
  der aller werlde læser ist;
  Ich wil nimmer mêr geklagen,
  ich wil allez daz vertragen,
- 45 Swaz mir leides widervert, sint mir daz heil ist beschert, Daz ich dich, herre, habe gesehen, unt tu mir selbe håst verjehen Sô helflîcher mære;
- 50 hân ich herzenswære,
  Die geklag' ich nimmer mê,
  geschiht e3 wol von mîner ê,
  Von wîben oder von mannen.«
  dô schiet da3 bilde dannen,
- 55 Und[e] bleip diu vrouwe al eine.
  dank habe diu guote reine,
  Daz si ez hie zuo brâhte,
  daz Got an si gedâhte
  Und ir sô veterlîchen riet
- 60 ê er von der vrouwen schiet.
  Ouch danken wir der guoten,
  der reinen wolgemuoten,
  Diu so muoterlichen kan
  træsten vrouwen unde man.
- 65 Gegen âbende der ritter kwam.
  dô diu vrouwe daz vernam,
  Si legte an ein guot gewant,
  unde gienk alze hant
  Uz der kemenâten tür
- 70 gegen dem ritter hinvür;
  Si enpfienk in zühtikliche,
  diu selbe tugentriche:
  »Sit wil[le] kommen, lieber hêre.«
  des wundert' in gar sêre,
- 75 Waz diu dâ mite meinte; wan si vor dikke weinte,

Dô er ze hûse kwam geriten. er tet nâch sînem alten siten, Als er vor vil gerne pflak.

- 480 er sluog ir einen ôrslak:

  »Gegen wem habt ir iuch gekleit?«
  des was diu vrouwe gar gemeit,
  Si dankte im vil schône:

  »Got iuch des slages lône!
  - 85 Swaz ir mir ze leide tuot, daz nim' ich allez (wol) vür guot.« Si giengen mit einander hin. diu vrouwe kêrte (dô) den sin, Swes er vor gedæhte,
  - 90 daz si daz volbræhte, Und(e) swaz der ritter hiez, daz man des niht enliez. Diu vrouwe diu was gar gemeit; im wart daz brôt ûf geleit,
  - 95 Si wolte im selber wazzer geben; sie hete wunnenklichez leben, Swaz si solte machen, si kunde niht den[ne] lachen. Dô wânte er der mære,
- 500 daz si trunken wære, An den bakken er sie sluok; mit zühten si daz gar vertruok Er zurnte vil swinde; si suonte daz gesinde.
  - 5 Mit vlêhelichen worten si hete ir ôren pforten Gegen dem ritter gekart; e3 was alle3 wol bewart, Swes er vor gedâhte,
  - 10 daz man daz vol brâhte.

    Des nam den ritter wunder vür manigiu dink besunder,
    Waz diu rede möhte sîn, si tet im grôzer liebe schîn,

- 515 Sine wolte in nihtes stråfen.
  si giengen beide slåfen,
  Dô si ze bette kwåmen,
  er sprach; »waz vreude såmen
  Ist zwischen mich und iuch gesåt?
  - 20 ich weiz niht, wie ez dar umbe stât, Daz ir sô vrô sît gewesen; ist iu iht niuwes vor gelesen, Daz sult ir sagen mir vür war; wan ich ez wil wizzen gar.«
  - 25 Dô sprach diu vrouwe guote
    in vrôlîchem muote:

    »Ich tuon ez niht wan durch guot,
    sît ir mir ze guote tuot,
    Daz ir mich scheldet dikke,
  - 30 stæze unde zwikke, Slahen unde roufen, daz wil mir vröude koufen, Solde ich des niht wesen vrô?« mit zorne sprach der ritter dô:
- 35 Wâ von ist diu rede komen, daz ir iuch habet an genomen Alsô vrevellîchen spot? ich wil ez wizzen, sam mir Got! Ist, daz ir mir'z niht ensaget,
- 40 ich wil iuch slahen, daz ir klaget
  Got und iuwern vründen;
  ir sult mir'z rehte künden,
  Ich wil ez wizzen, sam mir Krist!
  in dirre selben kurzen vrist.«
- 45 Dô sprach diu vrouwe alze hant:

  »ich wil iu tuon die rede bekant,
  Lâ[ze]t ot iuwer zürnen sîn
  immer durch den willen mîn,
  Ich wil iu genzlîchen jehen
- 50 allez daz mir ist geschehen.«
  Er sprach: »ich zürne dar umb[e] niht,
  wirde ich der warheit verriht:

Ist, daz ir des niht entuot, sô wirde ich nimmer behuot.«

- 555 Dô sagte si diu mære,
  waz ir wille wære:

  »Ich wolte mich ertæten;
  dô half mir ûz den næten
  Unser Vrouwe mit ir kraft;
- 60 diu machte mich sô sig(e)haft, Daz ich den tôt über want, si gab mir wider in die hant Mîne slüzzel alle gelîch[e], die hete ich vor in den tîch[e]
- 65 Geworfen al[le] mit alle:
  die habe ich wider alle;
  Die warf ich iu ze leide dar,
  des bekenne ich, daz ist wår.
  Dô wîste si mich dråte
- 70 in dise kemenâte,
  Dâ vand ich hie an dirre want
  Gotes marter alzehant,
  Dem bluoten sîne wunden,
  der riet mir zuo den stunden;
- 75 Daz ich durch sin êre geklagte nimmer mêre Al min ungemuete. durch die Gotes guete Wil ich gerne dulden,
- 80 swaz mir von iuwern schulden Leides immer mak geschehen. er liez mich sîne wunden sehen, Die er durch mich erliten hât. swaz ir gezürnet oder geslât,
- 85 Daz lîde ich willeklîche.
  Got hât mir sîn rîche
  Nâch disem kurzen leben(e)
  gelobet dort ze geben(e);
  Dar umbe bin ich alsô vrô.
- 90 tuot sust oder sô,

Swaz ir gebietet unde wolt, ich bin iu doch von herzen holt.« Dô der ritter daz vernam, wie diu rede her kwam,

- 595 Er sprach: »liebe yrouwe mîn, sol diz aber ein warheit sîn?« »Swaz ir mir ze leide tuot, since zone 25 darumbe habet senften muot.«

  Des dankte ir der ritter,
- 600 der vor harte bitter Sîner vrouwen was gewesen, der was dô gar wol genesen Von aller sîner dorpikeit; des was diu vrouwe gar gemeit.
  - 5 Alsust gelak diu vêde; daz si sich kusten bêde, Des getrûwe ich rehte wol, ob ich'z mit hulden reden sol, Und[e] wart ein vriuntschaft immer mè.
  - 10 der ritter bleip an sîner ê
    Mit alsô stætem muote,
    daz er die reinen guote
    Nimmer erzurnte, daz ist wâr;
    si was vollenkomen gar,
  - 15 Daz si daz selbe wider tet. almuosen, veni[g]en und gebet Mêrten si dâ beide; von werltlîchem leide Unde von êwiklîcher nôt
  - 20 erlôste si der milte Got; Die sêlen si wol ernerten, die lieben êgeverten, Nâch disem kranken lîbe. Wol dem man, dem wîbe,
  - 25 Die Gotes lêre halden,nâch sô getânen sâlden,Daz man heizet heilik leben!den wil Got ze lône geben

Der êwigen vröuden hort.
630 daz ist ein hovelichez wort.
Got der scheide uns alle
von êwiklichem valle;
Got durch sine guete
allez ungemuete

35 Entwende[n] von den allen, der lîp sî hie bevallen Mit keinerhande swære! des bitet der Sîfrit Dorfære, diz buochelîn[e]s tihtære,

40 Daz ist genant der Vrouwen trôst.
ez wirt noch manik wîp erlôst
Von êwiklîchen riuwen,
diu Got wil getriuwen.
Milter vürste hêre,

45 durch dîner muoter êre, Hilf uns in dîn rîche! sprechet: »Amen!« alle gelîche.

# LXXIII. Unser Frauen Ritter

und die Jungfrau.

THE PART OF THE PARTY OF THE PA

Ein Ritter, der rastlos um Ehre warb, ritt einst auf Abenteuer in eine Stadt, wo ein Turnei gehalten und um Minne und Ritterschaft manches Speer gebrochen wurde. Er herbergte bei einem Wirthe, dessen Armut durch seinen Reichthum schwand. Da sah er eine schöne, gute und tugendhafte Magd, um deren Gunst er sich vergeblich bemühte. Er vernahm, dass ihre Aeltern von großem Reichthume verarmt waren, und sandte ein listiges Weib zu ihnen, welche die Aeltern beredete, dass sie für dreissig Mark die Tochter verkausten. Dieser schickte er reiche Kleinode und die kostbarsten Kleider, begab sich dann selber zu ihr, umarmte und fragte sie nach ihrem Namen. Sie nannte sich Maria. Alsbald gelobte er, sie unberührt zu laßen, und als die Arme betrübt war und weinte, weil sie wähnte, ihn reue der Kauf, zog er sie an sich, herzte und tröstete sie, dass ihre Schönheit ihn völlig befriedige: aber ihr Name sei ihm zu hehr, weil er derjenigen, nach der sie genannt sei, und allen Frauen, mit Schild, Speer und Ritterschwert diene. Das Mägdlein freute sich, dass er auf ihre beider Schutzherrin also vertraute. So vergieng die Nacht.

Am Morgen verkündeten die Ausrufer beim Ritterspiel wieder, wie viele Speere gebrochen wurden, die ein Bauer nicht gezählt hätte; Tambure und Flöten, Pauken und Posaunen erschollen. Der junge Ritter schied von der Jungfrau, und ritt auch zum Turnei, wo die Rotten sich schaarten zum Tschostieren (Lanzenrennen überhaupt) und Buhurdieren (schaarweise). Da focht der noch unbärtige Ritter, den Frau Ehre ausgesandt hatte, so tapfer, daß es manchen Degen erzürnte, und so geschah es, daß er im heftigen Punieren (Ansprengen) und Gedränge auß Gras gerannt und zu Tode getreten wurde. Der Friedhof war ihm nicht vergönnt, auf dem Felde ward er begraben, und von Allen sehr beklagt. Herzlich betrauerte ihn auch die Jungfrau, und blieb seinetwegen ohne Mann.

Nach zwei Jahren kam ein Schüler zu dem Grabe, aus welchem ein schönes Bäumlein gewachsen war, und sah, daß die wonniglichen Blätter desselben alle ungleich waren, auf jedem aber Ave Maria stand. Er zog wieder in die Stadt, holte einen seiner Gesellen, zeigte ihm das wundervolle Bäumlein, und eignete es sich zu. Der Andre jedoch behauptete, es schon eher gefunden zu haben, und beide stritten und rauften sich darum, daß es in der Stadt bekannt ward. Da giengen

Alte und Junge, Pfaffen und Laien hinaus, es zu sehen. Ein Bischof verkündete ein Gottes-Wunder: auf sein Geheiß wurde das Grab geöffnet: da war das Bäumlein aus dem Munde des Todten gewachsen. Die Jungfrau kam auch herbei, weinte und wehklagte, und deshalb befragt, erzählte sie den ganzen Vorgang, und gelobte, daß sie immerdar bei Unser Frauen Ritter bleiben wolle. Man sang und las über ihm, und Maria ließ sich das Haar auf seinem Grabe abscheeren, und diente Gott bis an ihren seligen Tod. Der Leichnam wurde außehoben, und Unser Frauen zu Ehren in einem Münster bestattet.

Gott erkennet des Menschen Herz wol, den frohgemuthen Guten wie den Scheinheiligen. Der Gleißner betrügt sich selbst; der Biedermann schämt sich aller Missethat.

Reconstruct 1.1 for it. If I full the lates on one page configurate transfer

#### LXXIII.

## Unser Vrouwen ritter.

Diz ist ein schæne3 mære von einem ritter lobe(bæ)re.

Ein ritter junk der siten pflak, daz er vil selten ie verlak, Dâ man umbe êre [werben] solde, (werben) dâ von er [dikke] dolde,

- 5 Beide, liep unde leit.

  ze einen zîten er gereit

  Durch âventiure in ein stat,
  als in des sîn herze bat;

  Dâ wart genomen ein turnei;
- 10 sie brâchen manik sper en zwei,
  Durch minne und durch ritters ger.
  durch gemach herberg(e)t' er
  Hin z'einem wirt[e], den er dâ vant,
  des armuot von im swant;
- 15 Wan er was rich und unverzaget.
  nû gesach er ein schæne maget,
  Diu erkante guot unde scham,
  ir site, ir tugent und ir nam'
  Die heten pris und werdikeit;
- 20 nû was dem êr(e) gerndem leit, Daz s'im niht werden solde, dâ von er smerzen dolde.

Er warp umbe die scheenen maget: ir kiusche, ir stæte im gar versaget.

- 25 Ir vater, ir muoter wâren komen von grôzem guot[e]; dô het er vernomen, Daz si wâren rîcheit bar, dô sant' er tougenlîchen dar Ein kündik wîp, diu was kark,
- 30 diu erwarb im s' umbe drîzik mark, Mit vater und mit muoter gunst; alsô erzeigt[e] daz wîp ir kunst. Die besten kleinot unde kleit sant' er ir durch hübscheit,
- 35 Sô man si beste veile vant.
  alsô wart im daz bekant,
  Daz er sich ze der junk vrou[we]n solte legen,
  dô was der turnei gewegen;
  Des was er stolz und wol gemuot.
- 40 in dûhte sîn vröude mit sælden guot.
  Do er zuo der maget slâfen gie
  und sie mit armen umbe vie,
  Eine vrâge er niht vermeit,
  diu im dar nâch sîn herze sneit,
- 45 Er sprach: »junk vrouw(e), saget mir, durch iuwer zuht, wie heizet ir?«
  Si sprach: »ich heize Marîe.«—
  »ir sît von mir diu vrie,«
  Gedâht' er in dem muote sîn,
- 50 unt tet ez ouch mit werken schîn, Wan er die arm(e) zuo(z')im zôch. dâ von îr herzen vröude vlôch, Si dâht': »in riuwet wan der kouf. « durch ir ougen wazzer slouf
- 55 Und[e] vluzzen ir âne wenken.
  dar nâch begunde si denken:
  »Niht wan ez ist mîn unsælikeit,
  daz ich bi(n) disem herren leit,
  Dem nâch mir ist sô nôt gewesen. «
- 60 vor leide getrûwet' si niht genesen.

Dô des der degen wart gewar, dô greif er nâch ir balde dar Und[e] vrâget' si der mære, war umb[e] si trûrik wære.

- 65 Si jach, als ich iu hân gesaget.
  dô sprach der helt unverzaget:
  »Vrouwe, der ir[re]t entweder niht:
  umb guot man mich niht trûren siht;
  Sô sît ir ouch sô minnenklîch,
- 70 mit lobe der besten gelich:

  Mir ist niht wan iu[we]r name ze hêr,
  wan ich mit schilden und mit sper
  Ir diene[n] und allen vrouwen;
  ich wil mit swerten houwen
- 75 Durch si, nâch der ir sît genant; des sî min lîp immer pfant. Ich wil ouch iuwer mêre enbern, durch ir willen.« si sprach: » wie gern Ich, herre, umb iuch daz dienen sol!
- 80 sît ir getrûwet alsô wol,
  Diu uns beiden wol gehelfen mak.«
  Diu naht het ende, unt kwam der tak,
  Die groijierer warten der ritterschaft;
  der was dâ alsô grôziu kraft,
- 85 Daz ein gebouwer wol über sach, wie manik schaft dâ zebrach. Tambûren, floitieren vil, sumbern und busûnen spil Hôrt' man dô lûte erkrachen;
- 90 ez muoste manger wachen,
  Der gerne geslâfen hæte.
  (s)waz ietslîch ritter tæte,
  An [ors] wâfen und an ros verdaht,
  der junge ritter sich ûf maht',
- 95 Wolgezimiert der helm und[e] glanz, er truog mit lobe der êren kranz. Mit kiusche er von der meide schiet, sîn reise gegen velde alsust geriet.

Diu massenie kwam ûf den plân, 100 dâ man die ritterschaft solde hân, Dort ein rotte, diu ander hie; beide, jene und ouch die Sach man dâ helme strikken, dar nâch vil swert' erblikken.

5 Wie si hie tschostierten
[und] ûf ein ander buhurdierten,
Beide, mit stichen und[e] mit slegen,
daz mære lâz' ich under wegen.
Dô der turnei stênde wart,

10 der junge ritter âne bart,
Den dâ hete vrouw' Ere ûz gesant,
der worhte al dâ mit heldes hant,
Des mangen ritter dâ verdrôz.
mit hurte in twank [ein] punieren grôz,

15 Do er in der grôsten herte was, daz er muoste nider ûf daz gras, Und wart ze tôde ertret(t)et. des[selben] noch vil manik wet(t)et, Der daz leben sezzet an den pris.

20 er ist niht sælik unde wîs,
Der liep mak haben âne leit.
waz touk nû mêre dâ von geseit?
Dirre verlôs, der gewan.
der turnei enden sich began;

25 Der êrenrîch' al hie gelak, swie er hete lob unt pris bejak, Er mohte den vrîthof niht behaben, ûf dem velde wart er begraben. Rîche und arme in sêre klaget'.

30 sam tet ouch diu reine maget,
Diu erzeigte im wîbes guete,
[daz vant] ir tugent bernde bluete,
Si bleip durch in sît âne man,
swie er doch ir lîbes teil nie gewan.

35 Daz gestuont alsô zwei jâr, [daz] ein schuoler kwam gegangen dar

Uf den plân, da er lak begraben; nû hete daz grap sich ûf gehaben Und was ein schænez boumelîn

- 140 gewahsen ûz dem grabe sîn,

  Dem wâren diu bleter wunnenklîch,
  einez dem andern niht gelîch;
  Doch schouwet' er vil rehte dâ:
  dâ stuont »Ave Marîâ«
- 45 An ieglîchem bletelîn.

  »eijâ, « gedâht' er »waz mag diz gesîn? «

  Und[e] huop sich wider in die stat,

  sîner gesellen er einen bat,

  Daz er schouwete ein wunder grôz.
- 50 den selben då des niht verdrôz,
  Dem er daz boumelîn tete kunt,
  er sprach an der selben stunt:
  »Diz sol rehte wesen mîn.«
  der ander sprach: »die rede lå sîn,
- 55 Wan ich ez ê vunden hân.«
  den strît wolden si niht lân,
  Und[e] zerouften [sich an] einander sêre,
  und wart ir haz vil mêre,
  Und wert' ir strît an die stunt,
- 60 daz ez den besten al[len] wart kunt In der stat her unde dar; dô nâmen sîn ouch die wîsen war, Pfaffen unde leijen, wer daz boumelîn hete geheijen,
- 65 Die kwâmen dar und besâhen wol, als ich iuch hie bescheiden sol, Ein reinez Gotes wunder.

  »lât sehen, waz ist dar under.«
  Diz was ein bischof der sô sprach.
- 70 dô man daz grap ûf brach,
  Dô was im daz boumelîn
  gewahsen ûz dem munde sîn,
  Daz ez rîch' und arme sâhen.
  do begunde diu meit dar gâhen,

- 175 Der wart daz mære ouch gesaget, diu weint' ouch sô sêre unt klaget', Daz alle ir vriunt nam wunder, und[e] vrâgten sie besunder, Waz leides ir wære,
- 80 war umbe si solhe swære Tet an irem klåren libe. si sprach: »ich belibe, Weiz Got, immer bi iu hie.« si sagt' in offenlichen, wie
- 85 E3 umbe ir heim(e)lîch(e) stuont:
  da3 tet diu maget darumb' kunt,
  Da3 er Unser Vrouwen ritter was.
  man sank, beide, unde las
  Ob im, als man solde.
- 90 diu maget niht (en)wolde Enbern, man snit' ir abe daz hâr, ob sînem grabe, daz ist wâr. Sust dient' si Got unz an iren tôt, ir sêle wart vrî vor aller nôt.
- 95 Dem herren tet man ouch sîn reht, beide, ritter unde kneht, Leijen unde pfaffen, die wolten'z alsô schaffen, Daz Unser Vrouwe würde geert,
- 200 z'einem münster dô man kêrt'
  Unde bestat in, als einen man.
  Wol im, der rehte leben kan!
  Got erkennet des menschen herze wol.
  manik mensche ist vröuden vol
  - 5 Mit geberden, durch der werlde gunst. und hât dâ bî sô reinen gunst, (?) Daz sîn herze und sîn gemuete hât pfliht der besten guete Und ist durch ander liute vrô.
  - 10 då bi gebårt manger man so, Sam er niht wazzer trueben kunne und ouch nieman argez gunne,

[Beide,] mit geberden und mit der wât, der doch dâ bî ein herze hât,

- 215 Daz sich wendet ûf unguot.

  den glîch' ich einem valschem bluot,

  Des nieman geniuzet, [und] doch vröude birt;

  ein tumber ist dâmit verirt.

  Got ahtet niht ûf liegen,
  - 20 er læt sich niht betriegen.
    E3 betriuget ein man sich selben wol,
    swen er niht tuot, als er sol,
    Ich sprich' då von da3 mære,
    er heizet ein glîhsenære.
  - 25 Ein bider man, der tugent hât, der schamet sich aller missetât. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Walther von der Vogelweide, in meiner Minnesinger-Samml. Th. 1, S. 230, Lied XI.



# LXXIV—LXXXVI. LXXXVIII.

Unser Frauen Wunder.

Aus

dem großen Gedichte von Unserm Herrn, Unser Frauen und allen Heiligen. TANKANT ------

#### LXXIV.

## Marien - Ritter.

Ein Ritter, kühn und tugendhaft, trug große Liebe zu Maria, und diente ihr auf manche Weise.

Eines Tages ritt er, nach Gewohnheit, zu einem Turnei. Auf dem Wege dahin kam er an ein Münster, welches Marien geweihet, und darin eine ehrsame Geistlichkeit versammelt war. Er wollte nicht vorüber reiten, ohne eine Marienmesse dort zu hören, und trat hinein, als man eben eine Messe vollendete, und eine neue anhub. Diese wollte er zu Ende hören: da folgte aber eine Messe auf die andere, und sein frommer Sinn scheute sich, sie zu unterbrechen, so daß er bis Mittag dort aufgehalten wurde.

Die Zeit dauchte ihm jedoch nur kurz, und er ritt noch hin zum Buhurd. Unterdessen war aber der Turnei schon zergangen, und die Leute kamen ihm dorther entgegen. Alle lobten ihn, daß er des Tages sich als ein tapferer Degen erwiesen, und sie nimmer seinesgleichen gesehen an Tschost und Forest. Viele, die nach dem Rechte des Turnei's ihm schuldig waren, zritten demüthig zu ihm, und Ritter und Knechte rühmten einstimmig, daß er ritterlich den Preis des Tages Gut und Ehre gewonnen habe.

Darob verwunderte der Ritter sich höchlich, erkannte darin aber das Werk Unser Frauen, und verkündigte laut, daß er von dem allen gar nichts gethan, sondern in der Kirche gewesen sei.

Zur Stund nahm er Urlaub von der Welt, ritt in ein Kloster und ergriff fortan die Ritterschaft, daß er mit aller Tugend Kraft Marien Ritter sein wollte.

Drum sei gelobt die Königin!

<sup>1</sup> Tschost (jouste, joute) ist Lanzenrennen, besonders das einzelne; Forest (forest, foret) ist eigentlich ritterliche Wegelagerung, Ausforderung eines jeden Gegners einer bestimmten Behauptung, z. B. Schönheitspreis der Geliebten. Vgl. Minnesinger Tb. IV, S. 331.

<sup>2</sup> Lösegeld für die eigene Freilassung, oder fur die gefangenen Rosse, Waffen etc. Vgl. Biterolf und Dietleib 8515 ff. 8575 ff.

# LXXIV.

## Marien ritter.

Diz ist ein schænez mære von einem ritter lobebære.

Marîen der vrouwen guot sul wir in rehter dêmuot Vil lobes stæte mezzen. Ein ritter was vermezzen

- 5 An ritterlichem prîse, kuene unde wîse Was er und dâbî tugenthaft. Marîa hete grôze kraft In sîner liebe, die er ir
- 10 bôt mit stætiklîcher gir An dienste mangerleie. sô hin ze dem turneie Wolt' er in einen zîten nâch gewonheit rîten.
- Bî des turneies plân lag ein münster wol getân,
   Gewîh[e]t der wandels vrîen
   Gotes muoter Marîen.
   Als der degen ritterlîch
- 20 wol bereitet hete sich,
  Unt vür daz selbe münster reit,
  darinne was von pfafheit
  Gesamt ein êrsame rote;
  der ritter was guot in Gote,
- 25 Er dâht': »ez ist guot, daz ich gê und hære in Kristenlîcher ê Ein[e] messe von Marien;

sie mag mich wol gevrien Von aller hande leides nôt.«

- 30 als im sîn wille (dâ) gebôt,
  Daz liez er vollen varn alhie:
  in daz münster hin er gie
  Ze einer messe, die man sprach.
  als man daz ende kumen sach,
- 35 Sô huob man dort ein ander an: die wolt' er aber vollenstan Unz sie vol sprochen wære. waz sal des lange mære? Der messen wart umb in sô vil,
- 40 daz sie in hielten in dem zil Unz bî den mitten tak dâ hin. sîn heilik tugentlîcher sin In niht under brechen lie, swaz man der messen sprach al hie.
- 45 Uf sîn ros er dô gesaz unde reit sô hin vür baz, Dâ er weste den buhurz. diu zît bedûht' in wesen kurz Die wîle er in der kirchen was
- 50 und Gote sîn gebet las; Uf den buhurt stuont noch sîn wân: nû was der turnei zergân, Die liute riten im en gegen, sie sprâchen, daz er gar ein degen
- 55 Des tages wær' aldå gewest, ûf tschost unde ûf fôrest Gesâhen sie nie ritters man ritterschaft sô wol begân, Als dâ sîn kuene manheit.
- 60 genuoger alda zuo im reit Mit vil grôzer dêmuot, die im waren schuldik guot, Nach des turneies reht; beide, ritter unde kneht
- 65 Sprachen: »vor in allen

e3 ist iu wol gevallen, Wand ir guot, ère unde prîs in vil ritterlîcher wîs An uns hiute habet erjaget.«

- 70 als diz dem ritter wart gesaget, E3 nam in michel wunder; idoch aldar under Begunde er offen schouwen da3 werk Unser Vrouwen,
- 75 Wie er geèret was von ir:

  »ir sult « sprach er »gelouben mir,
  Daz ich sîn vil unschuldik bin.«

  sust sagt' er in vil gar den sin,
  Wie im zer kirchen (dâ) geschach.
- 80 der ritter sich dô von in brach, Zer werlde nam er urloup; wand im was ir liebe toup, Ern' schuof weder diz, noch daz: als er in den wâfen saz,
- 85 Sust reit er in ein klöster hin; sîn vil gotlîcher sin Greif vür baz an die ritterschaft, daz er mit aller tugende kraft Marîen ritter wolte sîn:
- 90 des si gelobet diu künigin!

#### LXXV.

### Maria und die Mutter.

Einer Frau starb ihr Mann, von dem sie einen einzigen Sohn hatte. Als dieser erwachsen war, fügte es sich, dass er von den Feinden gefangen ward, und in hartem Gefängnisse an einem Halsringe lag. Die Mutter weinte und klagte um ihn unablässig und rief die Mutter Gottes um seine Befreiung an. Lange Zeit war all ihr Flehen vergeblich, so dass es zuletzt sie verdross. Da gieng sie, wie gewöhnlich, in eine Kirche, wo ein meisterlich gehauenes Bild Unser Lieben Frauen mit dem Kinde auf dem Schoofse safs. Sie trat vor das Bild, faltete die Hände, fiel auf die Knie, nnd mahnte die Mutter Gottes, wie oft sie, Abends und Morgens, sie und ihr Kind um Erlösung des Sohnes angerufen, aber nicht erhört worden: sie wolle drum nicht mehr hitten, sondern ihr dasselbe thun, was sie leide, und das Christkind zum Geisel für den Sohn nehmen. Damit trat sie hinan, und nahm dem Marienbilde das Kind vom Schoofse; sie wickelte es in ein Tuch und trug es zu Hause, wo sie es, wohl eingehüllt, in ihre Kiste legte.

In derselben Nacht erschien Maria dem gefangenen Sohne der Witwe, löste seine Fefseln und Halseisen, und hiefs ihn aus dem offenen Gefängnisse gehen, aber ihr dafür auch ihr Kind von seiner Mutter wiedergeben lafsen.

Als nun der Knappe heim kam, und der hocherfreuten Mutter alles erzählte, schlofs sie sogleich ihren Kasten auf, nahm das schöne Bild heraus, und eilte damit zur Kirche: hier gab sie dem Marienbilde das Christkind zurück, und lobte und dankte herzlich der Mutter Gottes für die Befreiung des Sohnes.

So lohnt Maria Frauen Dienst. Drum sei gelobet die Königin!

#### LXXV.

## Maria und diu muoter.

Diz ist ein mære guot von einer vrouwen und ir sun wolgemuot.

Einer vrouwen starb ir man, und hete ir niht mê kint gelân, Denne einen sun, der was ir zart; dô der z'einem manne wart,

- 5 Er was in irme erbe
  wol êrsam und biderbe.
  Nû vuogte ez sich an eime tage,
  daz der vrouwen wuohs ein klage,
  Wand ir sun gevangen wart
- 10 unde bevestent vil hart In kerker und in halsrink; umb den selben jungelink Mohte man dô schouwen jâmer an der vrouwen,
- 15 Wand ir weinen und ir klagen, daz sie treib an allen tagen, Des was vil unde genuok; ir andäht sie darüfe truok, Daz sie begunde schrien
- 20 an Gotes muoter Marien, Daz sie von allen banden unt von den vianden Iren sun wolde machen vri. diz gebet wonte ir bi
- 25 Lange zît, und diu geschiht half sie dar an nihtes niht, Swaz sie gebat Marîen

umb iren sun ze vrien; Den kerker nieman ir entslog.

- 30 zejungest sie sîn ouch verdrôz, Wand ir gebet was unerhôrt; sie kwam ze einer kirchen dort Nâch gewonlîchen siten, dà was ein bilde gesniten
- 35 Und meisterlichen gehouwen,
  nâch Unser Lieben Vrouwen:
  In ir schôze ir kindel saz.
  diu vrouwe erspehete vil wol, daz
  Al ein sie wære dar inne;
- 40 in einvaldigem sinne
  Vür daz bilde sie (dô) kwam,
  ze samne sie ir hende nam
  Unt viel ûf iriu knie unvrô,
  sie sprach ze Unser Vrouwen dô,
- 45 Wand betruebet was ir muot:

  »Maria, junk vrouwe guot,

  Ich bin dâher ze dir getreten,

  und habe dich harte vil gebeten,

  Beide, âbent unde morgen,
- 30 daz dû in mînen sorgen Mir woldest dîne helfe tuon, und mir mînen lieben sun Vrôlîchen woldest læsen von allen jenen bæsen,
- 55 Die in dort gevangen haben:
  nû hân ich des vil wol entsaben,
  Swaz ich an dich und an dîn kint
  schrîe, daz ist allez blint;
  Wand dû mir niht helfen wilt.
- 60 mîn beten sich al hie bezilt,
  Wand ich dich niht wil, als ê,
  umb mînen sun biten mê,
  Mîn arbeit sol ich dran versparn;
  aber ich wil dir mite varn,
- 65 Als mit mir ist geworben:

sint mîn trôst ist erstorben, Sô wil ich dîn kint dir ouch nemen. des mich durch nôt muoz gezemen, Ze eime gîsel vür mîn kint;

- 70 min wille nimmer sich erwint,
  Daz ich in wider bringe dir,
  du enschaffest minen sun mir.
  Darumbe tuo, als dir behage;
  wand ich ie ze hûse trage
- 75 Dîn kint mit mir von dirre stat.«
  hie mite sie hin zuo trat
  Und nam daz bilde ir ûz der schöz;
  ein tuoch sie darumbe slôz,
  Unt truog ez heim mit ir ze hûs;
- 80 sie gienk vil heimlich in ir klûs
  Und nam mit grôzem ruoche
  vil sîdîner tuoche
  Und dar zuo ander guot gewant,
  darinne sie ez wol bewant:
- 85 Und leget' ez in ir kisten. sie sprach: »wil dich hie vristen Dîn muoter, daz mak sie wol tuon; gibt sie niht mir mînen sun, Dû wirst ir nimmer wider brâht.«
- 90 Nû kwam ouch in der selben naht Marîa diu vil guote in des kerkers huote, Dâ jener sun gevangen lak, unt vil lüzzel vröuden pflak,
- 95 Nâch sîner viende willekür:
  alle des kerkæres tür,
  Vezzern unde halsbant
  lôste im Marîa ze hant.
  Sie sprach: »vil liebez kint, nû gank
- 100 vri, sunder allen twank,

  Ze dîner muoter, unde sprich,
  daz ich wol hân gelæset dich;
  Sît dû maht vri bi ir geleben,

heiz mir mîn kint wider geben, 105 Daz sie mir vür dich ê nam.« der knappe heim ze hûse kwam Harte vrôlîch ze hant, der muoter machte er bekant Allez wie im was geschehen.

10 als in diu muoter hete ersehen, Dô wart ir vröude harte grôz. iren kasten sie ûf slôz, Des sie dô niht bevilde, sie nam daz kleine bilde,

15 Dâmite sie zer kirchen kwam, und gab der Vrouwen lobesam Ir kint wider, unde sprach: »nû hât mîn herze guot gemach, Edel kiusche Gotes maget,

20 genâde und lob sî dir gesaget, Wand dîn helflîcher trôst mir mînen sun hât erlôst Von der vanknisse kloben; des sal ich dich immer loben

25 An' vergezzens under bint.
dû hâst gelediget wol din kint,
Daz ich dir lâze vrîe.«
Sehet, alsust kan Marîe
Ir tugent den liuten zeigen,

30 die sich wellen[t] neigen Und ir mit dienste under sîn: des si gelobet diu künigin!

#### LXXVI.

### Maria und der Maler.

Ein trefflicher und fleifsiger Maler hatte mit Liebe seinen Sinn vor allen Unser lieben Frauen zugewandt, und zeigte dies oft in seinen Werken.

Einst malte er einen Umhang (zum Behängen der Wände umher), wo in der Reihe der Darstellungen auch Maria und der Teufel erschien: da bildete er die Himmelskönigin so schön er irgend vermochte, den Teufel dagegen höchst ungestalt. Darob zürnte der Teufel so, daß er zu dem Maler an den Umhang hintrat, und ihn zu Rede stellte, weshalb er sie so lieblich und ihn so häßlich male. Der Maler erschrack, ermannte sich jedoch, und schalt ihn so böse, daß er ihn gern noch scheußlicher gemalt hätte, so wie sie noch viel schöner, wenn er vermöchte. Hierauf hub der Teufel an mit ihm zu toben, und wollte ihn von dem Gerüste werfen. Der Maler aber rief Marien an: da streckte ihr Bild aus der Leinwand die rechte Hand aus, und hielt ihn damit empor. Der Teufel floh nun hinweg, und ließ ihn in Frieden.

Drum sei gelobt die Königin!

#### LXXVI.

#### Maria und der mâlære.

Diz mære ist schæne unde gewære von einem stolzen målære.

Ein mâler hete scharfen sin ùf sîn ampt, durch gewin, Darab er êrlîch sich betruok; den sin er vestiklîchen sluok

- 5 Mit liebe ûf Unser Vrouwen; daz liez er dikke schouwen An tugenden, mit den er rank. nû mâlte er einen umbe hank, Daran sich geburte,
- 10 als daz reht wille kurte, Diu künegîn, diu milde, und ouch des tiuvels bilde, Nâch der matêrjen umbe sweif; der mâler an die kunst greif
- 15 Mit vlîze in allem sinne
  mâlte er diu küniginne,
  So er beste immer kunde.
  darnâch er begunde
  Den tiuvel ouch ûz strîchen;
- 20 er liez im niht entwichen, Swaz er kunst mohte haben, unz er der forme het entsaben Uf daz hæste ungestalt. des wart der tiuvel harte balt
- 23 Vor zorne, als sin erge in twank, vür den selben umbehank
  Kwam er zuo dem guoten man:
  "ei, sprach er "nû sage an,
  Daz wolde ich gerne wizzen,
- 30 durch waz bist dû vervlizzen Uf der vrouwen bilde, daz dû mit schæner milde Sie mâlest alsô vlîzeklich, und alsô ungestellet mich
- 35 Mâlest, als ich wol sprechen mak?«
  der guote man einteil erschrak,
  Idoch erman[ne]te er drâte,
  ze gegen dem unvlâte
  Vil smælîchen er dô sprach:
- 40 »deiswar, dù bist alsô swach, Sô bœse unde sô eislich, künde ich noch wirs gemålen dich.

Daz iesche an dir daz reht wol: sô ist Mîn Vrouwe tugende vol,

- 45 Alsô schœne und alsô guot, daz sie mit aller kunst min muot Sal målen ûf daz beste: ob ich iht schæners weste, Dan ich gemålet hån alhie,
- 50 daz wolde ich legen noch an sie Durch ir wirdiklîchez loben.« der tiuvel wolde mit im toben Und in werfen sô hindan; sehet dô wart der guote man
- 55 An Unser Vrouwen schrien: daz bilde von Marîen Vor im an des tuoches want, rakte im hin die rehten hant Und enthielt in wol enbor.
- 60 dô vlôch der tiuvel balde vor, Und liez den man in vride sîn: des sî gelobet diu künigîn!

# LXXVII.

# Der Propft zu St. Gallen.

Lin Klosterhof war so weit, dass Blumen und Gras die Fülle darin stunden und ein sliefsendes Wasser mitten hindurch rann. Hier lustwandelten gewöhnlich die Mönche.

Eines Morgens früh stunden sie an dem Wasser und ergötzten sich durch Gespräche und Scherzreden. Während sie so, zur Unzeit, viele eitele Worte wechselten, sahen sie ein Schiff daher rudern; sie verwunderten sich, und fragten, wer darin wäre. Die im Schiffe sagten, sie seien Teusel und führen die Seele des Propstes von St. Gallen mit sich, der nach ihrem Willen in Sünden gelebt habe. Da erschraken die Mönche, riesen Marien um Hülse an, und slohen hinweg von dem Bache, damit sie nicht etwa ergriffen würden. Die Teusel schrien ihnen nach, es sei ihr Glück, dass sie Marien angerusen haben, sonst wären sie, als wilde und unordentliche Mönche, für ihre unzeitigen und unnützen Reden, ertränkt worden. Damit suhren die Teusel ihre Strasse. Die Mönche aber mäßigten sortan ihre Reden, und dankten der Mutter Gottes für die Rettung.

Darum sei gelobt die Königin!

### LXXVII.

# Der brôbest ze Sente Gallen.

Diz ist ein mære und ein wunder, das die tiuvel einen brôbst vuorten besunder.

Ein klôster hof sô wîte was, daz, beide, boum unde gras Dar inne stuonden genuok, wand sich verre alumbe truok

- 5 Sîn umberink und (ouch) sîn gank; ein vluotik wazzer nam den swank Durch den hof alinmiten, darabe nâch gewenten siten . Die liute lust enpfiengen.
- 10 einteil münche giengen
  Durch ir lust sô hin zuo, \*
  eines morgens al ze vruo,
  Und stuonden bî des wazzers louf,
  sie gâben kouf umbe kouf,
- 15 Schimpfrede umbe îtelwort, der von in vil wart gehôrt, Daz in der zît niht hete vuok. die wîle sich diz wehsel sluok An vil îteln worten,
- 20 die münche alle hörten Ein schif daz wazzer ûf komen; und als sie heten (da) vernomen Offenlich den ruoderslak, einteil ir ieglich erschrak,
- 25 Unt vrâgten sâ der mære, wer darinne wære. — »Wir sîn tiuvel,« sprâchen sie »unt vueren des menschen sêle hie, Der dort ze Sente Gallen
- 30 brôbest was ob in allen Unde ze eime houbte gesat, wand er nâch unserm willen trat In der sünden haken.« die münche sêre erschrâken,
- 35 Sie begunden alle schrien nâch helfe an Marien: »Sancta Maria, nû hilf uns!« sie liefen von des baches runs, Daz sie iht arges griffe.
- 40 die tiuvel in dem schiffe Schrîten nâch in ûf der vart: »deiswâr ir habt iuch wol bewart,

Daz ir riefet die Vrouwen an; wær' des selben niht getân,

- 45 Sô hete wir iuch ertrenket und in den grunt versenket, Wand ir wilde münche sît, und al hie ùz der rehten zît, Gegen des ordens gebot,
- 50 trîbet îtellîchen spot Und dar zuo unnüzziu wort, dar an mit valsche ir sît bekort Durch des herzen îtelkeit.« als sie daz heten vollen scit,
- 55 Dô vuoren sie ir strâze.
  die münche hielden mâze
  Von solher rede in solher zît,
  der man ze unrehte pflît.
  Gotes muoter dankten sie,
- 60 diu in ir triuwe bôt al hie, Und wart in rehter nôt in schin: des si gelobet diu künigîn!

### LXXVIII.

# Maria und die Hausfrau.

Die Heilige Jungfrau ist so übergut, dass sie selbst um denjenigen. den sie lieb hat, einem andern hilft.

Ein Ritter, hochgemuth, kühn und milde, versäumte kein Turnei, und ward von Allen gepriesen; denn er gab den Spielleuten so reichlich, daß sie überall sein Lob laut verkündigten. So verthat er aber endlich all sein Gut, daß er in tiefe Armut gerieth, und schweres Herzeleid hatte. Da fügte es sich noch, daß ein Gastmal an ihn kam, und die bisher freigebig von ihm bewirtheten Gäste sich, wie gewöhnlich, einfanden. Er hatte und wuste nicht, was er ihnen bieten sollte, und entsich in einen dichten Wald.

Er hatte ein schönes, tugendreiches Weib, die ungern seine Verschwendung sah, lieber den Gottes-Armen gab, und Marien herzlich diente. Der Teufel neidete ihr deshalb, und als ihr Mann so in der Wildnis umherlief, erschien er ihm als Mensch, jedoch schwarz und auf einem schwarzen ungestalten Pferde. Der Ritter erschrak, aber auf Befragen, klagte er sein Leid. Der Teufel verhiefs noch glänzendere Herstellung, wenn ihm dafür ein nur geringes Ding geleistet würde. Der Ritter gieng alles ein, und der Teufel wies ihm, wo er einen reichen Hort Silbers und Goldes ausgraben könne; dafür verlangte er nur, dafs der Ritter ihm zur bestimmten Zeit und Statt seine Hausfrau bringe. Der Ritter versprach es, gieng heim, fand den Schatz, und lebte nun wieder so üppig, wie zuvor.

So verlief das Jahr, und die gestellte Frist; da zauderte er nicht. liefs zwei Pferde satteln, und gebot der Frau, mit ihm zu reiten. Als sie keine Begleitung sah, und vernahm, wohin es ginge, erschrak sie, gehorchte jedoch, und empfahl sich in Marien Schutz. Der Weg führte an eine Kapelle: sie sprang ab, lief hinein, und betete inbrünstig zur heiligen Jungfrau. Darüber entschlief sie: Maria aber nahm ihre Gestalt und Kleidung an, trat aus der Kapelle, und ließ sich zu Pferde von dem Ritter an die verabredete Stelle führen. Da kam auch der Teusel fröhlich herbei, entfloh aber schleunig, als er die h. Jungfrau erkannte, und schalt den Ritter, dass er wortbrüchig nicht sein Weib bringe, die ihm durch ihre Tugenden so viel Leides thue: anstatt ihrer bringe er ihm die gewaltige Himmelskönigin. Hierauf verwies diese dem bösen Geiste, dass er die ihr treulich Dienenden so versolge, und gebot ihm, im Namen Jesu Christi, alsbald zur Hölle zu fahren und den sie Anrusenden nimmer Leid und Schmach zu thun. Mit Getöse und heulend hub sich der Teufel von hinnen.

Dieses Wunder ergriff den Ritter so, daß er vom Rosse vor der hohen Herrin niederfiel und lange um Vergebung flehend da lag. Sie strafte ihn hart, hieß ihn, sich aller leidigen Teufelshabe abthun, und verzieh ihm um seiner Haustrauen willen. wenn er sich von dem Sündenjoche losmache. Er gelobte es, ritt wieder aus dem Walde zur Kirche, worin er seine Frau noch schlasend liegen fand. Sehr erfreut darob, weckte er sie freundlich, und als er mit ihr zu Hause kam, erzählte er ihr alles. Zugleich war er gänzlich umgewandt, bereute, und folgte seiner Frau, mit der er fortan im tugendhasten Leben verharrte.

Drum sei gelobt die Königin!

#### LXXVIII.

### Maria und diu hûs vrouwe.

Diz ist ein schæne<sub>5</sub> mære von einem ritter lobebære.

Von der wolgebornen maget sal iu werden noch gesaget,
Wie sô guot und überguot ist ir tugenthafter muot,

- 5 Und wie ir tugent vliuzet,
  daz ein mensche ouch geniuzet
  Des andern, daz sie liep hât.
  dîu hôhe, ir tugende grât,
  Die sie in edelem willen treit,
- 10 kan nimmer werden vollen seit Von worten, noch von litter. Hæret von einem ritter, Wie er vremder tugende genôg: an sîme namen was er grôg
- 15 Und an der jugende gruene,
  er was stolz unde kuene,
  Vrî herzen unde muotes
  und[e] milte sînes guotes:
  Den turnei selten er verlak
- 20 då er ofte suochen pflak

Beide, tschost unde fôrest: und swå er immer was gewest, Dâ jach an in der liute lop; wand sîn gabe was sô grop

- 25 Spil liuten unde vrîen, daz sie muosten schrien Mit offenlichen worten sîn lob an allen orten. Daz sich ze jungest doch vertruck;
- 30 swie er hete vil genuok, Alsô lange er umbe vuor unt verzerte von der snuor, Unz er wart mitalle blôz; sîn armuot wart an im sô grôz,
- 35 Daz er niht al eine meit die gâbe nâch gewonheit, Er wart ouch selbe alsô swach, daz man in niht haben sach Die not durft en vollen;
- 40 sîn herze was geswollen Mit leide, diu im vröude nam. nû vuogete sich'3, daz im kwam Ein hôch zît, daz diu vrîheit sich samten nâch gewonheit
- 45 Zuo im; wand er des stæte pflak, als diu hôch zît gelak, Daz er in grôze gâbe erbôt. dem ritter wuohs dô leide nôt, Wand er niht dâ weste,
- 50 dâmite er die geste Nâch gewonheit möhte enpfân. der vil trûrîge man Die schande alsô manikvalt vlôch in einen dikken walt,
- 55 Dâ er der hôch zît entweich; al eine er dar in(ne) streich, Dag nieman weste, war er kwam. Er hete ein reines wibes nam,

Bewart mit tugentlicher zuht;

- 60 ires mannes tobesuht.

  Daz er sô vil in unpflek
  durch hôch vart vergap hin wek,
  Daz was ir unmâzen leit;
  ir heilige gewonheit,
- 65 Almuosen unde gebet,
  mit allen triuwen dikke tet.
  Ir man gap spilliuten vil hin:
  sô liez ir tugentlîcher sin
  Sich die Gotes armen
- 70 mit milter hant erbarmen.

  Marîa diu vrouwe guot

  was ir gezogen durch den muot,

  Darinne ireliebe stæte lak;

  wand sie vrôlîchen pflak
- 75 Ir dienen, swå sie kunde.
  der tiuvel ouch begunde
  Die tugent an ir nîden;
  wand er niht mohte erlîden
  An ir daz tugenthafte leben,
- 80 dem sie wol êrlîch was ergeben,
  Er wold' ez gerne hân verrukt
  unde sie darûz hân gezukt:
  Darûf gedâhte er vil tief.
  ir man dort in der wueste lief,
- 85 Als ein mensche sunder sin.

  nû kwam der tiuvel al dâ hin
  Und reit mit im in den walt
  ûf einem pferde ungestalt;
  Sie wâren swarz beide.
- 90 dem ritter wart dô leide,
  Wand er der gesiht erschrak.
  der tiuvel solher worte pflak,
  Dâ mit er in wol trôste
  unt von der angest lôste:
- 95 » Waz wirret dir? « ze im er sprach. der ritter ordenlich im jach,

Waz in nû von den liuten tribe, wie er durch armuot al dâ blibe, Biz diu hôch zît kwæme hin.

- 100 dô sprach der tiuvel wider in:

  » Daz wandelt' ich vil drâte,

  ob dû nâch mînem râte

  Ein dink woldest ane gân,

  daz schiere wære doch getân,
  - 5 Und ist ouch kleine genuok; swaz dîn êre ê nider sluok, Daz wolde ich mit guote erheben; dû soldest solher êre entseben, Daz sich dîn name nie dâ vor
  - 10 getruok alsô hôh' en bor, Ern' solde hôher werden nû.« dô sprach im sust der ritter zuo: »Ich wil tuon, swa3 dû wilt, ob sich mîn armuot ot bezilt
  - 15 Von dîner helfe, als dû nû seist.«
    dô sprach ze im der übele geist:
    » Daz ist guot, sô wil ich
    guotes rîche machen dich
    Und werltlîcher êren sat.
  - 20 gank unde grabe an der stat:
    Von silber unt von golde,
    daz dîn armuot wolde,
    Des vindest dû dà rîchen hort:
    ie doch halt mir dîn êrste wort;
  - 25 Nû ist mîn bete gegen dir, daz dû dîn hûs vrouwen mir Wellest bringen. « dô sprach er: »daran ervülle ich dîne ger. « Die stat, die zît er im beschiet.
  - 30 Der ritter dô ze hûse schiet, Unt vant, als im gesaget was. dô zierte er wol sîn palas; Sîn erbe und sîn eigen, daz sich ê muoste neigen

- 135 Durch guot under vremde hant, daz lôst' er wider al ze hant; Er gewan sîn ouch vil mê, und lebete rîchlîch, als ê, Von disme guoten koufe.
- 40 in des jâres loufe,
  In rehtem zil [an] daz ende kwam,
  daz er sîn edeles wîbes nam
  Dem tiuvel solde brengen.
  diz wolt' er ouch niht lengen,
- 45 Als sîn was dâ vor begert; er hiez satel(e)n zwei pfert: » Wol ûf! « sprach er zer vrouwen. als sie begunde schouwen An des herren muote,
- 50 daz sie sunder huote Solden rîten eine, dô sprach ze im diu reine: » Herre mîn, war sul wir hin?« dô sagte er ir wol halben sin,
- 55 Sie solden in die wueste, und daz sie mite mueste. Ir herze grobelîch erkwam, ie doch was sie gehorsam, Sie bevalch in irem muote
- 60 sich in Marîen huote,
  Und reit mit im sô hindan;
  ir herze trat grôz angest an,
  Wand ir daz selbe mære
  wart ie lenger swære,
- 65 Daz sie ruorte ze pflege.
  sich geburte an irem wege
  Diu vart vür ein kapelle;
  in vil drâter snelle
  Viel diu edele werde
- 70 nider von dem pferde Und lief sprechen ir gebot. al die wîle sie daz tet

Und an Unser Vrouwen rief, dô vuogete sich '3, daz sie entslief.

- do vaogete sich 3, das sie entsner 175 Marîa ir ze helfe kwam, diu solhe forme sich an nam An gesteltnisse und an kleiden, ân' allez underscheiden Was an ir der volle schîn,
  - 80 als ob e3 diu vrouwe solde sîn: Disiu lak, Marîa gienk. der ritter sînen wek dô vienk, Die reinen Gotes werde vuort' er ûf dem pferde
  - 85 Biz ze der gelobten stat.
    der tiuvel vrôlîch zuo trat
    Und wânte gar gewunnen haben:
    mit dem als er hete entsaben,
    Wer diu was die er brâhte,
  - 90 mit vluht er von im gâhte Und wart der reise vil unvrô; zuo dem ritter sprach er dô: »Ei, dû ungetriuwer man, waz hâstu leides mir getân
  - 95 Mît dîner grôzen valscheit.
    ich gab dir mîne rîcheit
    An silber und an golde,
    swie dîn herze wolde,
    Daz dù bræhtes her dîn wîp;
- 200 ich wolde rechen an ir lîp Mînen zorn mit nîde, wand ich von ir lîde Vil grôze nôt die sie mir tuot, an irre kiuschen dêmuot;
  - 5 Ir almuosen und ir biten, mit andern tugentlîchen siten, Der sie (sô) vil hât an ir, die erbietent grôz laster mir: Diz wold' ich hân erbrochen.
- 210 und mich an ir gerochen,

Daz sie mich's vür baz het' erlân:
nû hâstu ungetriuwer man
Durch dîne valschen sinne
her brâht die küneginne,

- 15 Diu mit grôzer werde
  in himel und in erde
  Ob allen dingen hat gewalt.«
  die wîle er sust den ritter schalt,
  Und sich doch vaste von im brach,
- 20 diu guote vrouwe zuo im sprach Mit gewaldes volleist: »ei, dû valschafter geist, Wer gab dir ie den willen, daz dû woldest villen
- 25 Mîn sunderlichen holde, diu mit triuwen wolde Sich in mîn dienst neigen? nû saltu vür baz veigen, Und niht als ê wesen vrî:
- 30 in dem namen Jesu Kristî,
  Mînes sunes, sô wil ich,
  daz dû balde hebest dich
  Hin nider in den helle grunt;
  und wirt nimmer vür baz kunt
- 35 Den ze leide unt ze schamen, die nâch helfe an mînen namen Schrîen, und den êren.« do began von dannen kêren Der tinvel mit gebraste,
- 40 er hiulte unmâzen vaste
  Durch die gewalt, diu ûf in kwam.
  Als daz der ritter vernam,
  Diz wunder an im worhte,
  daz sîn starke vorhte
- 45 An dem herzen wart sô scharf, unz sie in von dem rosse warf. Ie doch als er sich versan, dô viel der trùrige man

Vür die Gotes werden
250 langes an die erden,
Und bat, die valscheit im vergeben,
daz er sô tôrlîch wolde leben
Und mit den sünden sich versluok.
diu vrouwe strâfte in genuok:

55 »Gank hin,« sprach sie »tuo dich abe al[le] der leiden tiuvels habe,
Die dir niht gehelfen mugent:
dîner hûs vrouwen tugent
Saltu geniezen, ob dû noch

60 von dir daz süntlîche joch
Wilt læsen und des vrî wesen,
sô mahtu harte wol genesen
Unt tugende gewinnen vil.«
Hie mite nam diu rede ein zil,

65 Er reit hin ûz dem walde, zuo der kirchen balde, Dâ er der vrouwen was verzigen; die vant er slâfende ligen, Als sie durch grôzer tugende vromen

70 vür was zuo gebete komen;
Des wart der ritter harte vrô,
und wakte sie guetlîche dô.
Dô er mit ir ze hûse kwam,
allez daz er ê vernam,

75 Daz macht' er genzlîch ir bekant. dô wart ouch umbe gewant Sîn leben, als er liez schouwen; er volgte sîner vrouwen, Unt kêrte sich ûf tugende mê;

80 im tet von allem herzen wê,
Daz er der untugende
dâ her von der jugende
Leider alsô vil getreip;
in guotem leben er stæte bleip

85 Mit der hûs vrouwen sîn: des sî gelobet diu künigîn!

#### LXXIX.

# Marien Pfarrer.

Ein Pfaffe war ungelehrt, jedoch mit scharfem Sinne und inbrünstiger Liebe auf Marien gerichtet, und hielt sich unter den Messen nur an die eine: »Salve, Sancta Parens!« welche er täglich sang und las.

Solches ward von ihm so bekannt, daß es der Bischof vernahm, der, darüber sehr ungehalten, ihn vorforderte, und ihm in harten Worten alle Priesterschaft mit Singen und Lesen verbot. Zugleich nahm er ihm die Pfarre, Haus und Hof, und wollte ihm, als einem Narren, auch keine andere Stelle geben. Der gute Pfarrer war sehr betrübt darüber, und rief slehend die heilige Jungfrau an.

Da erschien Maria um Mitternacht dem Bischof in seinem Schlafgemache im Traume, forderte mit strengen Worten Rechenschaft, weshalb er ihren Kaplan, der ihres Dienstes sich so eifrig beflißen, so schmählich entsetzt habe, und drohte ihm, daß er binnen dreißig Tagen Ehre und Leben verliere, wenn er jenen nicht in seiner Würde herstelle.

Der Bischof erschrak, und erwachte: er sandte sogleich nach dem Pfarrer, fiel demüthig vor ihn nieder, bat ihn um Vergebung des Unrechts, und gab ihm das Priesterthum und die Pfarre zurück, mit der Freiheit, wie zuvor, allein die schöne Maria durch die Messe zu ehren. Der Pfarrer dankte ihr freudig dafür.

Drum sei gelobt die Königin!

## LXXIX.

# Marien pfarrære.

Diz ist ein tougenlichez mære von einem pfarrære.

An kunstlîchem prîse was ein pfaffe unwîse,

Ich mein', an ûzerre kunst, idoch an tugenden vernunst

- 5 Wâren im die sinne scharf, dar ûf er ie sîn herze warf, Daz er zuo Marien truok grôzer liebe vil genuok, Dar inne er ze allen zîten bran.
- 10 dirre selbe guote man

  Von den messen gemeinen
  hielt sich an die einen,
  Daz er, als in sîn einvalt twank,
  »salve, sancta parens!« sank.
- 15 Diz was diu messe, die er treip, an der er alle tage bleip, Und wold' ouch stæte an ir wesen; beide, singen unde lesen Was im diu messe wolgereit.
- 20 diz mære wart von im sô breit, Unz e3 sîn bischof vernam, der des groblich erkwam, Wand er ouch nàch im sante, sînen zorn er wante
- 25 Uf in mit harte grôzer kraft, aller sîner priesterschaft Hiez er in genzlîch vrî wesen, weder singen, noch lesen, Wand ez gar missezæme,
- 30 daz er sich an næme An der priesterschaft sô leben; im was ein pfarre vor gegeben, Die nam im ouch der bischof, beide, hûs unde hof
- 35 Liez er niht im belîben; . wand er wolde in vertrîben, Als einen rehten narren, von allerhande pfarren Und ûz dem genieze lân.
- 40 der priester, der guote man

Wart vil leidik und unvrô, daz er verstözen was alsô Von allem sinem gemache; durch die selben sachen

- 45 An Unser Vrou[we]n er vaste rief. dô sust diu zît hin gelief, Unt zuo ir halp die naht genam, Marîa diu junk vrouwe kwam Ze dem bischove, dâ er lak,
- 50 an slâfe gemaches pflak; In sîme troume diz geschach, ernstlîch sie zuo im sprach, Als sie unmuotek wære: »sage mir, durch welhiu mære
- 55 Hàstu mînen kapellân sô betruebet von dir gelân Unde im sîn êre genomen, der an mîn dienst ist bekomen Und daran wol vervlizzen?
- 60 dù salt vür wâr daz wizzen,
  Du engebest im sîn êre wider,
  daz dîn êre lît dar nider;
  Beide, lîb unde leben
  muostu genzlîch ûf geben
- 65 Binnen disen drîzik tagen.«
  den bischof wart sîn angest jagen,
  Daz er dâvon erwachte.
  zehant er sich ûf machte
  Und sante nâch dem priester hin;
- 70 mit diemuot viel er vür in,
  Und sprach: »mir ist niht wol geschehen,
  als ich mit wärheit hän gesehen.
  Vergib mir minen übeln muot,
  und habe dir wider al[le3] din guot,
- 75 Pfarre unde pfafheit; und dar zuo ganze vrîheit, Idoch in solher miete, daz ich dir nû gebiete,

Von disme tage vürbaz 80 saltu behalden immer daz, Des ich dich gar wil vrîen, daz dû die schænen Marîen Erest mit der messe al eine vür die andern gemeine,

85 Als dû biz her hâst getân.«
sehet, dô wart vrô der guote man,
Unde dankte der Vrouwen guot,
daz sie in hete wol behuot
An erbe und an dem amte sîn.

90 des sî gelobet diu künigîn!

#### LXXX.

# Maria und der Schüler.

Ein Schüler gieng sleissig zur Schule und lernte die heilige Schrist. Von jeher mit großer Liebe Marien zugewandt, mied er das weltliche Getäusche, gelobte ihr Keuschheit, und täglich sieben AvesMaria! vor ihrem schönen Bilde. Dies hielt er genau; wobei er in der Stadt Almosen bettelte, weil er fern von der Heimat war. So lebte er, bis zum fünszehnten Jahr, ohne sich von dem bösen Beispiele der Andern verführen zu lassen.

Da war eine Kirchmesse in einem Dorfe, zu welcher Viele wegen des Ablasses und die armen Schüler ums Essen giengen. Vor Sonnenaufgange wanderte auch Marien Schüler zur Kirchweihe, bevor er seine sieben Ave gesprochen; er gieng allein, hinter den Anderen, und als die Sonne herauf kam, da gedachte er an sein Gebet, und erschrak. Er bereute herzlich, und weinte, und wollte schon wieder umkehren: jedoch konnte er den Ablass nicht ausgeben, und gedachte, dort in die Kapelle des Marienbildes zu kommen, und wenn sie geschloßen wäre, davor zu fasten, bis sie zur Vesper geöffnet würde. So schritt er mit feuchten Augen weiter, und kam durch ein Gehölz. Hier sah er auf einem Baumstamm ein Marienbild, schöner, als es irgend ein Meister gebildet hatte. Er dachte, ein Maler (weil das Schnitzbild bemalt war) hätte es da vergefsen, siel davor nieder, und sprach lange sein Gebet. Dann las er schöne Blumen zum Kranze, womit er das Bild schmückte, damit die Vögel sich nicht darauf setzten. Als er nun weiter gehen wollte, befiel ihn dannoch große Sorge um das schöne Bild, welches mit Gold und Lasur glänzend gemalt, ohne Dach da safs, dass der Regen die Farben abwaschen möchte; und weil er nichts anderes hatte, als zwei Linnenkleider und seinen Mantel, so zerrifs er sein Hemde, und bedeckte damit das Bild; dann hüllte er sich fest in seinen Mantel. und wanderte fürder. Als er eine Strecke weg war, rief das Bild ihm nach. Er erschrack, kehrte jedoch sogleich zurück, fiel auf die Knie, und erbot sich der gebenedeiten Königin zu Dienst. Da hiefs die h. Jungfrau ihn in des Pfassen Hof zum Bischose gehen, den er über Tische finden werde, und ihn so grüßen, wie er es um sie verdient habe, und gebieten, dass er ihn morgen zum Priester weihe. Der Schüler hielt diess für Spott, weil er zu jung, ungelehrt, und es nicht die Zeit der Priesterweihe sei. Maria aber hiefs ihn getrost sein, und zur Beglaubigung den Bischof daran mahnen, daß er beim Antritte

seines Amtes heimlich gelobt, ihr täglich fünfzig Ave zu sprechen: was er nicht gehalten habe. Der Schüler kniete und betete abermals vor dem Bilde; dann machte er sich auf, und als er sich darnach umsah, da war es verschwunden.

Betend gieng er zum Kloster, zunächst in die Kapelle, verrichtete seine Andacht, und kam dann in des Pfaffen Hof. Die Thürhüter wiesen den nackten und bloßen Schüler, wie andere arme Leute, mit Schlägen und Stößen zurück: dennoch drang er hinein, wo der Bischof zu Tische safs mit seinen zahlreichen Rittern und Pfaffen. Er trat hin vor ihn und kündigte laut seine Botschaft an. Der Bischof wähnte, es sei ein Lustigmacher, und Alle schwiegen, um zu hören. Der Schüler begrüfste nun den Bischof, wie Maria ihm geboten. Der Bischof schalt ihn einen Narren; und als nun der Schüler von ihm auf Marien Befehl die Priesterweihe forderte, verspottete er ihn: dazu sei er zu gut gekleidet; und drohte ihn mit Knütteln, wenn er die Mutter Gottes in seine Spässe mische. Der Schüler offenbarte nun, zum Wahrzeichen, das gebrochene Gelübde des Bischofs. Dieser erschrack darob so, daß er sogleich die Tafel aufhub, den Schüler beiseite zog, und von ihm den ganzen Vorgang vernahm. Da fiel er vor Marien auf die Knie und auf das Antlitz, und that, was sie durch ihren Schüler gebot. Am andern Morgen weihte er diesen zum Priester, und forderte dann, dass er als ihren zu ihm gesandten Kaplan sich bewähre, und sogleich eine Messe singe. Der junge Priester entschuldigte sich, dass er es noch nicht gelernt, und verlangte einige Frist, erbot sich jedoch zum Lesen. Der Bischof aber bestand auf dem Singen; die ihn gesandt, werde es ihm schon eingeben. Der Priester versuchte es getrost, trat an den Altar, sprach die Beichte und indulgensia; und dann hub er »Salve, Sancta Parens!« 1 an zu singen, als wenn er es sonst schon gethan hätte, und die ganze Versammlung vollführte diesen Sang. Bei dessen Beginn erschienen in der Kirche die schönsten Jungfrauen, und vor allen die Himmelskönigin in Sammt und Baldachin, 2 deren Mantelschloß wie die Sterne glänzte, und deren Krone so leuchtete, dass die Augen es kaum ertragen konnten: so trat sie andächtig daher, und opferte den von dem Schüler ihr gewundenen Kranz voll und frisch auf den Altar. Der Priester erkannte ihn wol, und auch der Bischof sah dessen Wort fürder bewährt. Die Jungfrauen traten hierauf zurück, und als man den Opfersang anhub, kamen sie wieder, und die Königin trat vor und bot, sich verneigend, mit ihrer schneeweißen Hand das halbe Hemde, womit der Schüler ihr Bild bedeckt hatte, auf den Altar. Dann entfernte sie sich mit ihrer Schaar. Alles diefs hatten allein der Bischof und der junge Kaplan gesehen. Dieser sang das ganze Amt bis zu Ende. Als er das gesegnete Brod den Leuten geboten, und er die Arme erhub, da sah der Bischof neues Wunder: der Priester stand noch da, war aber todt: Maria hatte seine Seele zu sich genommen. Der Bischof und die ganze Geistlichkeit bestatteten den Leichnam mit hohen Ebren.

So lohnt Maria ihr Loh. Drum sei geloht die Königin!

<sup>1</sup> Vgl. Nr. 79.

<sup>2</sup> Seidenzeuch aus Baldach, Bagdad.

#### LXXX.

### Maria und der schuolære.

Diz ist ein schwnez mære von einem schuolære.

Vür baz sult ir ouch schouwen an der getriuwen Vrouwen, Wie sie ir vriunden lonen pflit. Ez was hie vor in einer zit

- 5 Ein schuoler der ze schuole gienk, den rehten wek er ane vienk Und lernte vliziklich die schrift; sines herzen wisen grift Warf er ouch ûf an tugende,
- 10 dåher von siner jugende Marien grözer liebe er jach. alle sin gemuete er brach Von werltlichem getiusche; er hielt in rehter kiusche
- 15 Sin leben durch Marien,
   gegen der wandels vrien.
   Verbunden sich der schuoler hete
   heim(e)lich in sime gebete,
   Daz er an' under breche
- 20 alle tage vruo ir spreche Uf den knien, hie oder dâ, siben Ave Marîa Vor irme schænen bilde, dâ er die reinen milde
- 25 Binnen des mohte an gesehen. diz gelübde was geschehen, Dar ab er nimmer ouch getrat. beteln gienk er in der stat,

Dâ er die almuosen las;

- 30 wan er von sînen vriunden was Gestrichen, dâ er vremde lak. dô er dises (sus) gepflak, Biz er kwam wol ûf vunfzehen jar, und er nindert missevar
- 35 Nâch sünden wolde wandern, als er sach die andern Mit leider ane schouwe, dô wolde in Unser Vrouwe Des armuotes machen vrî.
- 40 dô wart ein kirch wîhe bî
  In eime dorfe beruofen,
  daz sich dâhine schuofen
  Die liute durch den antlâz,
  die armen schuoler durch az
- 45 Und durch geniez giengen dar.
  als dirre schuoler wart gewar
  Des morgens, und diu sunne ûf trat,
  dô gienk er ouch ûz der stat
  Sô hin zer kirchwîhe:
- 50 sîn siben Ave Marîe
  Wâren noch ungesprochen,
  daz im het under brochen
  Des tages sîn vergezzenheit,
  er hielt sîn herze an reinekeit,
- 55 Des gienk er bî den andern niht; âne geselleklîche pfliht Gienk er al eine hinden nâ. daz dorf was verre dâ Sô hin gelegen von der stat;
- 60 diu sunne ie zuo wol ûf trat,
  Als sie ir loufen brâhte:
  der schuoler dô gedâhte
  An sîn gebet, und erschrak,
  wand ez des tages nider lak
- 65 Uz rehter gewonheit; hievon sô wart im alsô leit,

Daz er mit herter riuwe grôz sîn antlizze gar begôz, Als in dô sîn herze twank.

- 70 darüber wold' er sînen gank Ze hûse wider lenken: ie doch begunde er denken, Daz er vür baz gienge und den antlâz enpfienge,
- 75 Der im würde sus benomen; möht' er in die kapellen komen, Sô spræch' er sîne willekür; wære ouch beslozzen diu tür, Sô solde er bîten aldavür,
- 80 unz ûf geslozzen würde diu tür, <sup>1</sup>
  Ungezzen, biz zer vesperzît,
  als man ûf sliezen pflît,
  Sô möhte er al dâ schouwen,
  nâch willen unverhouwen,
- 85 Daz bilde Unser Vrouwen, dâ wold' er tugende bouwen <sup>1</sup> Unt vor dem sprechen sîn gebet. nâch disem willen er dô tet. Sust gienk er in der leide;
- 90 sîn ougen wâren beide Stæte viuhte genuok. binnen des sîn wek in truok In ein holz daz was dik; als er besît(e) warf den blik,
- 95 Sehet, do begunde er schouwen nâch Marîen der Vrouwen Ein bilde alsô wolgestalt, daz nie (mê) meisters gewalt Ein bilde mohte baz ergraben.
- 100 als der schuoler het entsaben, Wio eż dâ stuont ûf eime ronen, dô wart sîn herze in vröud'im donen, Diu im sîn leit gar undersluok;

Z. 80 u. 86 fehlen in meiner Handschrift.

sîn gedanke ûf den wân in truok,

- 105 Ein mâler hete ez dar gesat, und sîn vergezzen ûf der stat. Dâ er ez nû sizzen sach; an maniger venie er sich brach Langes ûf die erden
  - 10 gegen der Gotes werden,
    Darinne er sprach sin gebet.
    als er näch willen des getet
    Sô vil, als im behagete,
    sin herze im dô sagete,
  - 15 Er solde sorgvaldik wesen unt vil der schænen bluomen lesen Und dar ûz machen einen kranz, wît, grôz unde ganz, Und sezzen ûf daz bilde,
  - 20 daz dem gevügele wilde
    Unerloubet mohte sîn,
    daz sie an im den liehten schîn
    Niht sulten mit der unvlât.
    als er nâch sînes herzen rât
  - 25 Diz wol vollen brâhte
    unde wandern gedâhte
    Ze dorfe, als sîn wek in truok,
    sorge wuohs im dô genuok,
    Wand daz schœne bilde
  - 30 stuont ûf dem gevilde
    An' aller hande dache;
    in meisterlicher sache
    Was e3 an der figûre,
    mit golde und mit lazûre
  - 35 An gemælde wol durch leit;
    des was im unmåzen leit
    Umb die schænen varwe:
    »ô wè! die wirt im garwe«
    Sprach er »der regen waschen abe.
  - 40 daz wirt ouch dem ein ungehabe, Der sin hât hie vergezzen.«

alsust wart er besezzen, Waz er darumbe tæte. zwei lînîn kleid er hæte

- 145 Und einen mantel den er truok:
  alsust was er arm genuok.
  Ie doch ob er wol hete mê,
  daz hete er doch gelâzen ê,
  Wan der sumer was vil heiz:
  - 50 sîn hemde er dô enzwei reiz.
    Swie er mohte, wol gelîch;
    umb der Vrouwen bilde rîch
    Er ein teil dâ kuzte;
    daz ander teil er benuzte,
  - 55 Wand er sich selben drin want; den mantel nam er in die hant Und hulten vlîzeklîch umb in; dâ mit er dâhte wandern hin. Dô er einteil sô hin gelief,
  - 60 daz bilde im offenlîchen rief.

    Des er grôzlîch erkwam;
    iedoch er schiere wider kwam
    Unt viel darnider ûf diu knie:
    »Vrouwe,« sprach er »ich bin hie,
- 65 Gebênedîete künigîn,
  waz wil diu meinunge dîn,
  Daz dû, als ich hân vernomen,
  mich wider hieze zuo dir komen,
  Dar an dîn triuwe ich schouwe.«
- 70 dô sprach diu Junkvrouwe:

  »Gank hin in des pfaffen hof,
  dâ vindest dû den bischof
  Ueber tische, und e33en;
  wis dû dran niht verge33en,
- 75 Sprich, daz ich in grueze mit alsolher sueze,
  Als er verdient hât an mich; dar nâch sprich, daz er dich
  Ze priester morgen wîhe.« —

- 180 »ô künegîn Marîe, «
  Sprach er »daz wirt gar sîn schimpf,
  unt tribet mit mir stolzen glimpf,
  Swan ich im dînen gruoz sage.
  ouch ist ez verre ûzem tage,
- 85 Daz man priester wîhen pflît; sô ist ouch komen niht diu zît An mir, nâch priesterlîcher art; darüber bin ich ungelârt, Wie ich die messe singe.«
- 90 alsus dem jungelinge
  Diu Vrouwe sîn wort undersluok:
  »dû bist gelêrt und alt genuok,
  Ouch ist diu zît wol gelegen,
  daz dû priesterlîchen segen
- 95 Vollen salt erreichen.
  ich wil dir sagen ein zeichen,
  Daz volge dir der bischof git:
  sprich, daz er in der ersten zit,
  Dô im daz amt wart bevoln,
- 200 in sîme herzen verholn
  Gelobte sprechen mir darnâ
  vunfzik Ave Marîâ
  An eime ieglîchen tage;
  vrâge, wie im daz behage;
  - 5 Wand er hât mir dran gelogen, und alsô gar drûz gezogen, Als ob er nie gedæhte, wie er sîn herze bræhte Gar nâch vrîer wille kür,
  - 10 dô er den willen sazte im vür;
    Daz saltu sagen im von mir,
    wan er ez wirt gelouben dir.

    Der schuoler neig der werden
    unz nider an die erden
  - 15 Als im sîn an dâht geriet; hie mite er ouch von danne schiet. Dô er ein teil sô hin getrat,

und sach wider an die stat, Då er daz bilde hete lån,

- 220 do was ez wunderlich getan.
  Wand er sin da niht ensach.
  sin gebet er mit vlize sprach,
  Unz er kwam zuo dem klöster hin.
  sin vil tugentlicher sin
  - 25 Brâht' in, in guoter snelle, des êrsten zer kapelle, Dâ er sprach sîn gebet. mit dem und er ouch daz getet, Dô wolt' er zuo dem bischove,
  - 30 der då was in des pfaffen hove; Die då huoten der tür, die triben arme liute vür Mit ir slegen grôz genuok, als in gebôt ir unvuok.
  - 35 Der arme schuoler sô hin drank, als in sîn botschaft betwank;
    Er was nakket unde blôz;
    mangen slak und mangen stôz
    Muost' er dâ von in lîden:
  - 40 doch wolde er niht vermîden Die botschaft, diu im was bevoln; swaz er leides muoste erdoln, Er drank unz hin vür baz, dâ der bischof saz und az
  - 45 Mit sînen under tânen, rittern und[e] kapellânen, Der dâ was ein michel rote; vür den bischof trat der bote, Als er der rehten zît entsuop,
  - 50 sîn wort er offenlîch erhuop Zuo dem bischof, unde sprach. der bischof in an sach Und dâhte, daz er wære von kunst ein gemelîchære.
  - 55 Des was ir aller wille,

daz man in liez' ein stille.

Als daz der schuoler gesach:

»herre her bischof,« er sprach

»Hæret waz ich iu sagen muoz:

- 260 iu enbiutet iren gruoz
  Marîa diu künigîn;
  der gruoz sol alsô mit iu sîn,
  Als ir verdient hât umbe sie.«
  dô sprach der bischof: »hôrâ hie,
  - 65 Waz dirre tôre vremdes saget!« —
    »herre, ob ez iu behaget,«

    Sprach er »sô lât mich vollen sagen
    und mîniu wort ze ende jagen,
    Als sie mir sint bevolhen ê:
  - 70 Marîa læt iu sagen mê,
    Daz ir mich morgen an der zît
    durch sie ze einem priester wîht.«
    Der bischof sprach durch glîhsenheit:
    »ir habet gar ze guotiu kleit,
  - 75 Daz man iuch sule wihen!
    ir sult iuch des verzihen,
    Daz ir die Gotes gewæren
    iht in iuwern mæren
    Ze eime schimpfe wellet haben:
  - 80 wirt es mê von iu entsaben.

    Daz gêt an ungelükke,
    ich lâz' iu iuwern rükke
    Mit knütel(e)n gar wol durch slân.
    welt ir iht gemlîches hân,
  - 85 Daz sult ir anders trîben:
    lât ie Marîen blîben;
    Man sal ir denken niht in spot.«
    der schuoler sprach: »eijâ, durch Got.
    Wold' ez iu nû wol behagen,
  - 90 ich wolde ein war zeichen sagen,
    Daz sie mich hat ze iu gesant.«
    dô sprach der bischof ze hant:
    »Daz wolde ich gerne hæren,

woldet ir zestæren

295 Mit wârheit mînes zwivels wân.«
dô huob der schuoler wider an:
»Mîn Vrouwe,« sprach er »læt iu sagen,
hie be vor in den êrsten tagen.
Dô ir zem amte kwâmet,

300 mit vlîze ir iuch an nâmet,
Daz ir holt wâret ir,
in alle iuwers herzen gir
Swuoret ir heimlîchen eit,
der wart nie menschen vür geleit,

5 Ir woldet ir sprechen ie darnâ vunfzik Ave Marîâ An eime ieglîchen tage; nû hæret vürbaz, waz ich sage, Sie sprichet, ez sî ir gelogen,

10 ir habet iuch dåvon gezogen, Sô daz der eit ist worden lam.« als daz der bischof vernam, Sô grôzlich im daz herze erschrak, daz sin ezzen gar gelak;

15 Die tische wurden hin genomen; der bischof was besîten komen, Dâ er in eime winkel saz, her und dar sîn herze maz, Mit betruepnisse vol;

20 er weste sîn gelübde wol, Als der schuoler ê sprach: ie doch er nie den gesach, Dem ez wære von im kunt. dô bat er im zer andern stunt

25 Den schuoler heimlichen sagen, und der wärheit niht verdagen, Wie dirre sache wære. do sagt' er im din mære In einvaldigem sinne,

30 wie im diu küniginne, Diu Gotes muoter milde. wære an einem bilde Erschinen úf dem wege aldort, daz begin und daz ort,

- 335 Wie ez sich huop und wie ez bleip, wie sich diu sache unz her dâ treip, Daz sagte er im genzlichen hie. dô viel der bischof ûf diu knie Gein Marien der werden
  - 40 neig er unz an die erden
    In andæhtiger dêmuot.
    sin geloube was dâ guot
    Uf des schuolæres wort;
    swaz er hete an im gehôrt,
  - 45 Dà wolde er vrôlich grîfen zuo.
    des andern morgens vruo
    Dô wart der schuoler an geleit
    unt pfeslichen wol bekleit,
    Ze priester man in wîhen sach.
  - 50 ze hant als ouch daz geschach, Der bischof sprach ze im dô sân: »hærestu niuwer kapellân Der himelischen Vrouwen, dû salt lâzen schouwen,
  - 55 Daz sie dich hât ze mir gesant, und salt singen alzehant Eine messe, daz wil ich.«— »herre, nû bedenke dich,« Sprach der niuwe priester dô
  - 60 »diu gewonheit ist alsô,
    Daz man daz amt lêre,
    ê man dar an kêre:
    Wærlich ez ist mir unkunt;
    her nàch etelicher stunt,
  - 65 Als ich ez nû gelerne,
    sô singe ich harte gerne,
    Ich muoz daz amt ê verlesen.«
    der bischof sprach: »des mag niht wesen.
    Dû muost singen al ze hant;

- 370 diu dich hat ze mir gesant,
  Diu sal dich lêren in Gotes lobe.« —
  »mîn liebe Vrouwe sî dar obe!«
  Sprach der priester »nû daz sî.«
  alsus kwam er dem alter bî,
  - 75 Dô er die bîhte gesprach und »indulgentia« geschach, Dô huob der niuwe kapellân »salve, sancta parens!« an Sô vrîlîch, als ob er ê
  - 80 sîn gepflegen hete mê;
    Dâmite viel er ûf diu knie.
    alle diu samenunge hie
    Vol vuorten êrlîch den gesank.
    an des gesanges ane vank,
  - 85 Dô in der priester erhuop,
    der bischof alters eine entsuop
    Und der niuwe kapellân,
    daz zuo dem alter kwamen gân,
    Als sie wol mohten schouwen,
  - O die schænsten junk vrouwen,
    Die ie kein ouge mê gesach;
    von den allen şich ûz brach
    Ein ûz erwelte künigîn,
    in samît und in baldekîn,
  - 95 Durch worht mit lûterm golde;
    daz tessil wesen solde,
    Brant' alsam die sterne;
    sie sâhen sie vil gerne
    Under einer liehten krône,
- 400 diu lûhte alsô schône,
  Daz vil kûme ir ouge erleit
  ze sehene in die klârheit.
  Sus kwam diu küniginne
  in andæhtigem sinne
  - 5 Und opferte den bluomen kranz. beide, schæne unde ganz, Den er gemachet het al dort

dem bilde, als ir habt gehôrt. Der priester kantez schepil;

- 410 der bischof hete ouch vröuden vil.
  Wand er im hete vor gesaget,
  wie er der reinen Gotes maget
  Ze sam(e)ne den kranz las.
  nû diz alsus geschehen was,
  - 15 Die junk vrouwen kêrten wider. dar nâch niht über lank sider, Als man den opfer sank erhuop, ir ieglîch mit gesihte entfuop, Der zweier, als ir habet vernomen,
  - 20 die junk vrouwen aber komen: Diu küniginne vor kwam, daz halbe hemede sie nam, Daz er ê umb daz bilde want, mit irre snê wîzen hant
  - 25 Uf den alter sie e3 bôt; sie neig, als ir zuht gebôt, Unt kwam dâ hin mit ir schar. des wart nie man gewar, Wan der bischof al eine
  - 30 und der Gotes reine
    Der vor dem alter stuont;
    er sank hin, als die pfaffen tuont,
    Den ir amt ist gereit.
    dô er, nâch gewonheit,
  - 35 Daz gesegente Gotes brôt ze sehene den liuten bôt, Und den heiligen lîcham geleite hin, als im wol zam, Und dar ab die arm' erhuop,
  - 40 der bischof dô wol entsuop, Welch ein wunder sich erbôt: der priester stuont, und was tôt: Als er wol mohte schouwen: vôn der edelen Vrouwen
  - 45 Was diu sèle hin genomen.

als diz wunder wart vernomen. Dô was alle diu pfafheit iu Gotes lobe vil gemeit, Der bischof und sie alle,

450 mit grôzem lobes schalle,
Nâch pfeflicher werde,
bestatten dô zer erde
Des guoten mannes lîcham.
Nû sehet, wie rehte vruhtsam

55 Ist daz lob der künigîn.
wol im, swer daz herze sîn
Dikke, beide, hie und dâ
mit dem Ave Marîâ
Bekümbert durch die Vrouwen guot:

60 wand im sîn heiliger muot
An genâden wirt enbrant,
und diu liebe drin gesant,
Diu in tegelîche ziuht,
daz er zuo der Vrouwen vliuht

65 Und begert bî ir sîn:
des sî gelobet diu künigîn!

#### LXXXI.

# Marien Dräutigam.

In einer Stadt war ein Schüler sehr sleisig am Lesen und Singen; er sprach oft das Ave Maria! und übte täglich Unser Frauen Gezeit (hora). Da raubte des Todes Heerfahrt ihm Vater und Mutter, und als einziger Sohn und Erbe, folgte er ungern dem Rathe seiner Freunde, die Bücher zu lassen, und zur Ehe zu greisen. Bald wurde ihm eine schone Braut öffentlich angetraut, und ihm seierlich ins Haus geführt. Beim Hochzeitmale siel ihm auß Herz, daß er diesmal die Tagezeit hora) Unser Frauen versäumt habe; er verließ heimlich die Gesellschaft, und lief zu der Kapelle. Hier siel er nieder, entschlief im Gebet, und in der Entzückung erschien ihm Maria in leuchtender Schönheit, aber mit gesenktem Antlitze zürnend, und schalt ihn: wie er so thöricht eine andre Braut nehmen, sie damit schmähen, und das Kleid seiner Keuschheit beslecken wolle.

Da erschrak der Jüngling sehr. Er kehrte zur Gesellschaft zurück, und ließ sich nichts merken: als man ihn aber mit der Braut zu Bette führte, gedachte er seiner alten Treue, entfernte sich heimlich, und ließ hinab zu einem Kloster, in welchem er verblieb, und Marien seine Keuschheit opferte.

Drum sei gelobt die Königin!

### LXXXI.

# Marien briutegum.

Diz ist ein hübschez mære von einem schuolære.

In einer stat ein schuoler was, der dà sank unde las. Unz er der kunst wol gedeich; sîn herze sich des nie verzeich,

- 5 Er hete liep Marîen,
  die reinen wandels vrîen
  Gruozte er dik hie und dâ
  mit sînem Ave Marîâ!
  Unser Vrouwen gezît,
- 10 die noch genuoger sprechen pflit,
  Die sprach der schuoler alle tage.
  nû entstuont im einiu klage,
  Diu im ein teil swære wart,
  wand im des tôdes hervart
- 15 Vater unde muoter nam,
  daz erbe gar ûf in kwam,
  Wan er was ein einik sun;
  der vriunde rât muost' er tuon,
  Wan ir wille was daran,
- 20 er solte von den buochen lân,
  Unt zuo der ê grîfen,
  oder im begünde entslîfen
  U3 den handen hin sîn guot.
  sie über wunden sînen muot;
- 25 Und er volgte irem râte;
  dô wart ouch im vil drâte
  Getrout offentlîch ein brût,
  die man im schône und überlût
  Erlîchen ze hûse brâhte.
- 30 der brûtegum dô gedâhte,
  Er hete ein teil gebrochen
  und noch niht vollensprochen
  Die tagezît Unser Vrouwen;
  daz hete im under houwen
- 35 Diu samenunge und die wirtschaft;
  daz herze idoch im was behaft
  Ze Unser Vrouwen alsô tief,
  daz er heimlichen lief
  An vil drâter snelle
- 40 dâ bî in die kapelle

Und wolte ervüllen sîn gebet. al die wîle er daz tet, Dô viel er und ennukte sîn herze sich enzukte

- 45 An vremder anschouwe:
  vür in kwam Unser Vrouwe
  In schænem liehte genuok,
  ir antlizze sie nider sluok.
  Als ob diu wolgeborne
- 50 in solte sehen mit zorne,
  Dem sie wol g(e)lîch(e) sach,
  zuo im sie unmuotik sprach
  Al dâ in dem kôre:
  »eijâ, dû rehter tôre,
- 55 Wes wilt dû lâzen dich gezemen, und ein ander brût nemen?
  Daran dû mich wilt smæhen und gar vernunwæhen.
  Dîniu kiuschlîchen kleit
- 60 soldest dû mit werdikeit
  Behalten wol in aller maht.
  sust hetest dû dich vor gedâht:
  Eijâ, nû wiltu verandern dich
  und eine brût über mich
- 65 An dînes herzen liebe ziehen, sust wilt dû hin von mir vliehen, Daz ist vil offenlîch ein dink.« sehet, do erschrak der jungelink, Deiswâr, harte fêre;
- 70 er nam die widerkêre Sô hin zuo der wirtschaft; waran daz herze im was behaft, Daz macht' er nieman kunt. dar nâch an der abent stunt,
- 75 Dô man ze bette in vuorte. sîn alte triuwe in ruorte, Die er zuo Marîen truok, daz er sich kêrte ûf sulhen suoch,

Wie er heimlich hin kwæme;
80 diz schuof wol der genæme.
Als im geriet sin wille,
er lief dô in der stille
Zuo einem klôster hin abe,
dâ er ze hant ouch sich begap;
85 Mit tugentlicher reinikeit
opfert' er die kiuscheit
Marien der Vrouwen sin.
des si gelobt diu künegin!

#### LXXXII.

## Maria und die Sundenwaage.

Ein Mensch lebte in Sünden, hatte jedoch Marien vor allen lieb: so daß Gott sein Gemüth erleuchtete. Den Sünder däuchte, er wäre gestorben, und sollte sein Urtheil empfangen. Der Teufel trat hervor, und forderte von Gott Bewährung seines Wortes im Paradiese, wo er denen, die von dem verbotenen Obste äßen, den Tod geschworen: von jenen Sündern aber sei dieser Mensch geboren, der selber dreißig Jahre in großen Sünden gelebt habe, und wenn er dabei auch etwas Gutes gethan, so überwiege jedoch das Böse weit: drum habe Gott keinen Theil an ihm. Von dem Richter zur Verantwortung gefordert, verstummte schuldbewußt der Mensch. Gott gab ihm acht Tage Frist zur Antwort.

Traurig gieng der Mensch hinweg. Da begegnete ihm jemand und befragte ihn um sein Leid. Der Sünder klagte seine dreifache Noth. Da gab sich die Wahrheit ihm zu erkennen und versprach, ihn gegen die erste Anklage zu vertreten. Ebenso begegnete ihm die Gerechtigkeit, und verhiefs ihm Vertheidigung gegen die zweite Anklage.

Am achten Tage wurde der Mensch wieder vor Gericht gebracht. Der Teufel schrie nach dem Urtel; da erwiderte ihm die Wahrheit: der Tod, welchen Gott den ersten Aeltern im Paradiese geschworen, betreffe den Leib, aber nicht die Seele. Hierauf sagte die Gerechtigkeit, wenngleich der Verklagte dreifsig Jahre lang dem Teufel gedient, so habe doch stäts die Conscientia in ihm gemurmelt, und ihn zur Reue und Beichte getrieben. Ungern muste der Teufel diese beiden Entschuldigungen gelten lafsen, bestand nun aber darauf, dafs der Verklagte weit mehr Böses als Gutes gethan habe. Da niemand widersprach, so hiefs der Richter eine Waage bringen, um beides abzuwägen. Der sündige Mensch verzagte schon: da hießen Wahrheit und Gerechtigkeit ihn seine Zuflucht zu Marien, der Mutter der Barmherzigkeit, nehmen. Nun fiel der arme Sünder ihr zu Füßen, und flehte sie um Gnade und Hülfe gegen die ewige Verdammnis. Damit bewog er die Mutter Gottes, daß sie zu der Waage trat, in deren einer Schale die guten Werke des Verklagten lagen, während in der andern die Sünden desselben sehon wie ein Berg aufgehäuft waren, und der Teufel noch immer mehr hinzu steckte, so daß die Schale tief hinab sank und die guten Werke emporschnellte. Da legte die Heilige Jungfrau die Hand auf diese; und alsbald wogen sie die Sünden mächtig auf. Nun fuhren die Teufel hinzu und hängten sich zumal an ihre volle Schale, um sie hernieder zu

ziehen: Maria jedoch hielt mit ruhiger Hand das Gegengewicht, und befreite so den Sünder. —

Damit erwachte dieser, und fortan entsagte er der Welt, diente tleifsig Gott, wandelte stäts in seinem Gebote, und verehrte immerdar mit herzlicher Liebe die Mutter der Gnaden.

Drum sei gelobt die Königin!

#### LXXXII.

# Maria und diu sündenwâge.

Diz ist ein schæne3 mære von einem offen sündære.

In sünden ein mensche lak, daz doch dåbî der tugende pflak, Dåvon Got ein mensche behaget, Marîam die kiuschen maget

- 5 Hete er liep besunder.

  nû vuogte ez sich hier under,
  Daz Got durch sîne guete.
  des menschen gemuete
  Ze rehtem wege belûhte;
- 10 den menschen sus bedühte, Wie er näch tödes gebote an daz urteil vor Gote Wære genzlich bekomensich hete nitlich an genomen
- 15 Der tiuvel, daz er bî in trat und über in gerihtes bat, Nâch sîner valscheit gebot; er sprach: »al weldiger Got, Gib mir disen, er ist mîn;
- 20 wand ich vor den ougen din Din selbes wort dar uf mak haben, an sime herzen ergraben.«

v. d. Hagen, Gesammtabentener. III.

### 514 LXXXII. Maria und die Sundenmaage.

Der rihter sprach: »waz ist daz?« dô sprach der tiuvel vür baz:

- 25 »Dû spræche an kluoger wîse in dem paradîse: »Swanne ir iuch vergezzet und daz ob(e)z ezzet, Sô sult ir sterben.« diz ergie;
- 30 nû stêt dirre mensche alhie Von dem kunne geborn, dem dû den tôt hâst gesworn. Noch hân ich ein urkünde, wand er in grozer sünde
- 35 Wol drîzek jâr hât gelegen, der er vil hât gepflegen, Und wolde lâzen niht darabe. daz dritte urkünde ich ouch habe, Daz ich alsô bewîse,
- 40 ob er an tugende prîse
  Dâbî iht guotes habe getân,
  sô wil ich nû ze samne lân
  Daz bæse und daz guote:
  in sînes herzen muote
- 45 Nimt daz bæse überhant; des sal er billîch sîn geschant, Und alsus hâstu niht an im.« dô sprach der rihter: »nû vernim, Waz er welle darzuo sagen.«
- 50 der mensche muoste gar gedagen Vor grôzer schemde leide. dô sprach anderweide Der rihter: »wir suln ez lân aht tage al umbe stân;
- 55 E man in versenke:
  ob er noch iht gedenke,
  Waz er widerrede habe.«
  dô gienk vil trûrek herabe
  Der selbe mensche, und under wegen
  60 gienk im einer engegen,

Der vrâgte in sâ der mære, war umbe er leidek wære. »O wê, « sprach er »ich bin unvrô. « und underschiet im alsô,

- 65 Wie im driu scharfe stükke ûf sîn grôz ungelükke Der tiuvel hete vor geleit, und im wære ungereit, Wie er dà von enbræche sich.
- 70 jener sprach: »enruoche dich.
  Ich bin diu Wârheit genant,
  und wil vür dich alzehant
  Des êrsten stükkes rede geben.«
  als der sünder gienk beneben.
- 75 Ein ander im dô widervuor, der im vestiklîchen swuor, Er wold' im zuo gelükke wol daz ander stükke Hin legen in rehter wîsheit:
- 80 »mîn name ist diu Gerehtikeit,«

  Sprach er »und ich hân wol die maht.«

  Des ahten tages wart er brâht

  Aber vür gerihte, als ê;

  der tiuvel nâch urteile schrê
- 85 Ueber in umb daz êrste leit.
  dô sprach ze im die Wârheit:
  »Dû hâst im hie des schult gegeben,
  er sî verlorn umb daz leben,
  Daz mit vluoche nâmen
- 90 alliu kint von Adâmen, Dô er brach Gotes gebot und az den apfel wider Got, Dar ab im Got den tôt gehiez, dâ er in sît ouch in stiez:
- 95 Der traf den lîp, niht den geist; und dâ von, als dû nû seist, Ist umb sust diu sache. des selben tôdes swache

### 516 LXXXII. Maria und die Sundenmaage.

- Gab ot ûf den lîp den vluoch.

  100 des muoz er durch den unruoch
  Werden ze eime stoube.
  hie mite ich wol betoube
  Uf in die êrsten sache alhie.«
  - diu Gerehtikeit dô hine gie
    5 Und sprach aldâ: »sô wil ich
    des andern under winden mich.
    Dû hâst gesprochen offenbâr,
    er habe dir wol drîzek jâr
    Gedient an grôzen sünden:
  - 10 sô wil ich dâ bî künden,
    Daz beide hie und ouch dâ
    in im diu Conscientiâ
    Murmelte an der riuwe
    und daz wart dikke niuwe
  - 15 Mit der bîhte der er pflak.«
    der tiuvel leitlîch sich erwak
    Der zweier stükke, diu im sleht
    gemachet hete wol daz reht;
    Idoch daz dritte greif er an.
  - 20 vür den sündigen man
    Ensprach dô weder der, noch der.
    dô sprach der rihter: »brenget her
    Eine wâge, und lât wegen;
    wes er mê hât gepflegen,
  - 25 Des guoten, oder des argen.α
    der sünder wart dô kargen,
    Wand in sîn herze an leide sneit.
    wârheit unde Gerehtikeit
    Sprâchen heimlîch wider in:
  - 30 »armer mensche, louf balde hin
    Ze Marien der Vrouwen,
    bit sie, mit willen schouwen
    Dîn armuot und ir guete.
    ir tugentlich gemuete
  - 35 Ist sô milde und alsô guot, dag sie dir ir helfe tuot.

Sie ist der triuwen wol gewon, und vermak sich wol da von, Wand sie den edelen namen treit

- 140 Muoter der barmherzikeit.«

  Der arme sündære,

  mit sînes herzen swære

  Viel vür der Vrouwen vueze,

  »ei«, sprach er »dû vil sueze,
- 45 Dû milde, dû getriuwe, làz an mir werden niuwe, Daz dû bist bezzer, denne guot; wand mir sô rehte wê tuot, Sal man mich hie verteilen;
- 50 dû maht mich, Vrouwe, heilen Mit dîner tugende gewalt; e3 ist umb dich alsô gestalt, Da3 dû mir wol maht helfe lân. Vrouwe, muoter, sich daran,
- 55 Daz du uns sündigen liuten ze rehte salt bediuten, Wie din lop den namen treit: Muoter der barmherzikeit; Hilf mir, Vrouwe, hilf mir nû,
- 60 wand mir allez jâmer zuo Gêt, in der êwigen hizze, ob dû dîn schœne antlizze Von mir wellest kêren: dû salt dich daran êren,
- 65 Wand mir dîn trôst gehelfen mak.«
  hie mit er die Vrouwe erwak,
  Daz sie kwam bî die wâge.
  mit wolgehûfter lâge
  Wart diu sünde alzemâle
- 70 geworfen in die schâle Und gehöufet als ein berk; man leite ouch sîniu guoten werk In daz ander bekken. der tiuvel wart zuo stekken

- 175 An sîn ende alsô genuok,
  daz diu schâle nider sluok,
  Und wânte, im wære gelungen;
  diu guoten werk ûf swungen.
  Dô nam diu Junkvrouwe guot
  - 80 durch iren tugentlichen muot,
    Und leite drûf ire hant:
    diu bæsen werk alzehant
    Sach man då hôch ûf snurren.
    diu tiuvel zuo schurren
  - 85 Swaz sie arges kunden;
    darüber sie begunden,
    Daz sie sich selber hiengen dran,
    und wolden ziehen sô herdan
    Ir teil in die tiufe nider:
  - 90 diu Vrouwe hielt sô vaste wider
    Die schâle, ân' wider sâze,
    daz sie in schæner mâze
    Den sünder vrî machte.
    Der mensche dô entwachte:
  - 95 Wan er diz in dem slåfe sach.
    von der werlde er sich brach
    Und diente vlizeklichen Gote;
    in sime heiligen gebote
    Was er stæte vorhtsam.
- 200 die künegin Marîam
  Mit ganzer vröude er liep gewan,
  diu alsô wol helfen kan
  Den armen, die in næten sîn:
  des sî gelobet diu künigîn!

. . .

### LXXXIII.

# Marien Ritter und der Ceufel.

Ein junger Ritter, dem seine Freunde ein Weib gegeben, lebto hochgemuth, trieb eifrig Turnieren und allerlei Ritterspiel, verlor aber dabei mehr, als er gewann, so dafs er verarmte: Glück und Habe gieng von ihm, als wenn es Füfse hätte. Dennoch wollte er von Ueppigkeit mit Rossen und Kleidern nicht lafsen, und borgte überall auf sein Erbe. So kam sein Gut bald in der Gläubiger Hände, und er gerieth in solche Noth, dafs es ihm an Brod mangelte. Leidvoll sann er hin und ber auf Rath.

Da siel ihm ein, wie er sagen gehört, wer sich dem Teusel ergebe und ihm diene, dem gebe er Ebre und Gut; er war entschloßen, gieng allein in ein Gebüsch, und rief dem Teusel. Dieser war sogleich da, und bereit zu Reichthum und Ehre, wenn der Ritter seinen Gott verlaße und Leib und Seele dafür gebe. Der Ritter war froh, Armut und Spott los zu werden, und gieng alles ein. Nun hatte er wieder die Fülle; er löste sein Erbe und Eigenthum wieder ein, und lebte fortan ganz nach seinem Willen, bei Tanz und Turnei in Herrlichkeit und Freuden. Er nahm sich nach Gesallen immer neuen Reichthum.

Eines Tages kam er abermals Geld zu holen: da bemerkte ihm der Teufel, er habe vergefsen auch Marien zu entsagen; die hafse er, der Teufel, über alle Geschöpfe, weil sie die ihm Ergebenen im Umsehen durch Grufs und Huld abwendig mache: drum müße er, der Ritter, auch der Mutter seines Gottes entsagen. Der Ritter weigerte sich: es sei genug an Gott: Marien wolle er wenigstens zum Troste bei ihrem Kinde behalten. Der Teufel schalt es eine Affenheit, daß er zugleich ihm und Marien dienen wolle, drang auf Entscheidung, und drohte, ihm nichts mehr zu geben. Der Ritter wollte jedoch nicht von Marien laßen; der Teufel schrie Wehe! über sie, und der Ritter verfluchte ihn und sein Gut, und bereute, seinen lieben Herrn verloren zu haben. Der Teufel hub sich hinweg, und gab ihm nichts mehr.

Der Ritter gieng nach Hause, und bereute seinen Abfall. Seine Feinde, denen er sonst hochgemuth widerstand, vereinigten sich aber zu seiner Demüthigung, sie bekriegten ihn mit Raub und Brand, schlugen und fiengen seine Leute; und als er widerstehen wollte, gieng alles rückwärts: von Gott verlaßen, ward er seiner Feinde Spott; sie erstiegen und brachen seine Burg; ein zusammenstürzendes Gewölbe erschlug sein Weib und Kind; er selber wurde ergriffen und in seinen

eigenen Thurm geworfen. Die Sieger suchten mit lautem Geschrei überall nach Beute, und das Getümmel ward so grofs, das der Gefangene sich unvermerkt von der Burg stahl und ein Gebüsch erreichte.

Als er hier auf Unwegen dahinlief, da begegnete er zween »Waldfischern,« welche anstatt der Netze »Grellen« (Sicheln) führten, ihn fiengen, bis aufs Hemde auszogen, rauften und schlugen, und so laufen ließen. Ganz betäubt, erkannte er doch darin die verdiente Strafe, klagte und weinte, und entsagte reuvoll fortan aller irdischen Freude.

Damit wanderte er ins Elend (Ausland); Schwachheit und Hunger zwangen ihn schaamvoll sein Brod zu betteln. So kam er, unbekannt, in einem fernen Lande, Abends an eine Burg, wo ein alter frommer Graf mit seinen Kindern hauste, und dem Lande umher gebot; er bat um Herberge, welche der alte Graf gern gewährte, ihn speiste und ihm gütlich that, wie er oft Bettlern pflegte.

Am Morgen, als es läutete, gieng der Ritter auch zur Messe, um dann weiter zu wandern. Er verweilte in tiefer Reue, und sah sich allein in der Kapelle. Der alte Graf aber war auch noch in einem Winkel in andächtigem Gebet, und sah alles, unbemerkt. Der Ritter schloß die Thüre, trat vor den Altar, auf welchem ein schönes Marienbild mit dem Kinde stand: zerknirscht schlug er sich Brust und Haupt mit Fäusten, ein Thränenstrom stürzte ihm aus den Augen, oft warf er sich mit kreuzweis ausgestreckten Armen nieder, endlich blieb er so auf den Knien, blickte zu dem Bilde auf, und rief die milde Mutter Gottes an; er bekannte seine schwere Sünde, ihr liebes Kind verläugnet zu haben, er flehte, daß sie, als Mutter der Sünder, ihr liebes Kind ihm wieder geneigt mache, und sich als Mutter der Barmherzigkeit an ihm bewähre. Er wünschte, vor seinem Abfalle gestorben zu sein, und würde verzweifeln, wenn Maria nicht wäre. Er weinte und wehklagte so lange, bis er vor Müdigkeit entschlief, und so vor dem Altare lag.

Der alte Graf wunderte sich sehr hierüber, erlebte aber bald noch größeres Wunder: das Marienbild auf dem Altar erhub sich, nahm ihr Kind vom Schoofse und liefs es allein sitzen, kniete dann vor ihm nieder, und bat mit gefaltenen Händen ihren lieben Sohn um Gnade für den vom Teufel verführten Sünder, welcher jedoch ihr nimmer habe entsagen wollen. Das Kind antwortete, der Unselige habe sich einen andern Herrn erkoren, dem müße er dienen und seinem Eide gemäß zu ihm fahren. Die Mutter erinnerte dagegen, wie tief seufzend und reuig der Sünder sie beide angerufen, und wie sie von ihrem lieben Kinde Mutter der Barmherzigkeit genannt worden, und der Sünder sie daran gemahnt habe; Christus möge gedenken, wie er den Kreuzestod für den Sünder erlitten, und ihr ein Schwert durch die Seele gegangen. Da bat das Kind die liebe Mutter, ihn wieder auf den Schoofs zu nehmen; er wolle den Sünder um ihretwillen begnadigen, wenn er sich künftig hüte. Die Mutter verneigte sich, nahm dann ihr liebes Kind wieder auf den Schoofs und safs, wie zuvor, ob dem Altar.

Jetzt erwachte der vor dem Altare Liegende, erhub sich, fuhr jedoch fort zu weinen und beten. Als er nun aus der Kapelle seine Straße

gehen wollte, trat der Burgherr hervor, sprach ihm freundlich zu, und befragte ihn um sein Leid. Der Ritter fühlte es aufs Neue, bekannte ihm aber Alles, unter einem Strom von Zähren. Der Graf hiefs ihn frohgemuth sein, und erzählte ihm, wie Maria ihm Gnade erworben habe: er müße jetzo nur noch durch die Beichte sich von allen Sünden entlasten. Das geschah, und fortan widmete sich der Ritter dem Dienste Gottes und Unser Lieben Frauen.

Drum sei gelebt die Königin!

### LXXXIII.

## Marien ritter und der tiuvel.

Nù hæret von eines ritters leben. wie sich der hete dem tiuvel ergeben.

Ouch geschach ein solich dink: e3 was zer werlde ein jungelink, Ein edel man; der ritter wart; er hielt in ritterlîcher art

- 5 Und an hôch vart sînen lip: die vriunde gâben im ein wîp. Die er ouch vrôlîche nam. vil dikke er zuo bûhurte kwam. Des in dô wol geluste:
- 10 an turnei und an tschuste Verlôs er mê, dan er gewan. dirre sinne lôse man Armte vaste an guote: ie doch von hôhem muote
- 15 Wolde er noch niht entwichen. von im begunde strîchen Gelükke unde geræte, als ob e3 vueze hæte, Wand er gar sunder wisheit
- 20 nàch werltlîcher üppikeit

An rossen, an gewande, an spîse vil bewande, Des er durch niht sich verzêch. swer im iht ûf sîn erbe lêch,

- 25 Daz wânte er rehte vunden haben: doch wârt des kurzlîch entsaben,
  Wie er ze vil verlôs daran.
  sîn guot wart meistek undertân
  Den burgern, die sich râchen
- 30 und den zins versprächen Mit rehte und mit gewalde. dô kwam der ritter balde Von armuot in sô herte nôt. daz er niht kunde erjagen brôt
- 35 An alle sînem erbe; sô gar unbederbe Was sîn nuz dâ hin geleit. jâ dô wart sîn jâmer breit Nâch êren und nâch guote;
- 40 er dahte in sînem muote
  Harte listigen sin,
  beide, her und ouch hin,
  Wie er möhte guot erjagen.
  »ei!« sprach er »nû hôrt' ich sagen,
- 45 Swer sich dem tiuvel wolde ergeben und in sîme dienste leben,
  Dem gebe er êre unde guot.
  deiswâr, ich habe alsolhen muot,
  Da3 ich enruoche, swer er sî;
- 50 der von mir ot trîbet hinbî Mîn armuot mit rîcheit, dem bin ich dienstes gereit, E3 sî tiuvel oder man. « hie mit gienk er sâ hindan
- 55 In den busch aleine; sîn herze was unreine, Als er wol dâ schouwen lie: » tiuvel, « sprash er » bistu hie,

- Sô sprich, wan ich dîn bedarf.« 60 der tiuvel sin antwürte im warf, 4 Wand er då was: »alhie bin ich.« -» wiltu, « sprach jener » behalden mich, Daz ich dir diene al min leben, und dû mir wellest guot geben?
- 65 Wan ich arm bin guotes: und bin doch solhes muotes. Daz ich dich wil ze herren haben.« als des der tiuvel hete entsaben, Dô sprach er: »guotes rîchen hort
- 70 wil ich dir geben, uf dag wort, Daz dû mit triuwen mir gestâst, und bliben dinen Got låst, Des dû verlougen hie salt und under minen gewalt
- 75 Lîb und sêle bieten.« »wiltu mich alsô mieten « Sprach der ritter » daz sî; trîb ot mîn armuot hin bî. Daz ich iht si der liute spot.«
- 80 alsus verkôs er dâ Got, Dem er gienk mit gelouben ap, lîb unde sêle er al dâ gap In des (argen) tiuvels hant, des er mit eiden sich verbant,
- 83 Swie der tiuvel wolde. von silber unt von golde Gab er im dâ michel guot, » nû wis « sprach er » wol behuot, Daz mir dîn sin iht abe gê;
- 90 als dir guotes nû entstê, Sô kum wider her ze mir, ich wil sô vil sîn geben dir, Daz dû wol maht mit êren bî ander liute 2 kêren

<sup>1</sup> M. liest antwurte im scharf.

<sup>2</sup> M. liest ze andern liuten.

## 524. LXXXIII. Marien Nitter und der Tenfel.

- 95 In gelîcher hôch yart.«
  der ritter genzlîch vrô wart
  Des gelübdes und des guotes
  und ouch des vrîen muotes,
  Den er vol bringen dâhte;
- 100 sîn guot ze hûse er brâhte, Daz erbe und daz eigen begunde er wider neigen Under sich mit sîme schazze; sunder alle widersazze
  - 5 Gebrûcht' er sînes willen dô; er was ze allen zîten vrô: Tanz, turnei und bûhurt, und swaz die zît machet kurt, Darinne was er stæte geil.
  - 10 schaz was im wolveil, <sup>1</sup> Wand er ie hin wider kwam und sîn nâch willen vil dâ nam Uf sînen unrehten sin.

Z'eimâl 2 kwam er aldâ hin,

- 15 Wand im guotes gebrach; dô kwam der tiuvel, unde sprach Harte listeklîch ze im: »hære, mîn geselle, unt vernim, Wes ich vergezzen an dir habe:
- 20 dû hâst durch mich getân dich abe Dînes Kristes, daz ist reht, wand dû bist mîn lieber kneht; Noch soltu dich verzîhen sîner muoter Marîen
- 25 Und werden ûz ir huote genomen. sô bistu an mir vollenkomen Und wirt dîn dienest lobesam. ich bin Marîen alsô gram, Als ich ie creatûren wart;
- 30 wand sie ist mir alzehart

geile: veile M.

<sup>2</sup> ze cinem male - [al]. M.

Mit ir grôzen tugende; in alter und in jugende, Swer sie besunder liep hât, daran zergêt mir ie mîn rât.

- 135 Als ich be wîlen einen man von tugenden geziuch her dan, Und wæn', ez sî mit im geschehen: ê ich mich umbe hân gesehen, So enweiz ich, waz sie trîbet,
  - 40 daz sie dar under rîbet
    Ein gruezen und ein vriuntschaft;
    zehant erstirbet sô mîn kraft,
    Daz ich wirde al dâ versmât.
    ir tugent mir vil dikke hât
  - 45 Geworben leider grôzen schaden. der soltu dich von mir entladen. Dînen trôst von ir brechen, und sie al hie versprechen, Daz dû ir nimmer werdest holt;
  - 50 dar ûf nim silber unde golt, Und lebe in grôzer rîcheit, ich wil dîn êre machen breit, Wirf ot Marîen von dir hin.« dô sprach der ritter wider in:
  - 55 »Eijä nû tuo durch mich sô wol, des ich dir immer danken sol. Geswîg der bete, lâ darabe; lâ dir genuogen, daz ich habe Durch dich verworfen mînen Got,
  - 60 daz ich niht ahte ûf sîn gebot,
    Des dû wol hâst an mir entsaben:
    nû lâ mich doch Marîen haben
    Besunder ze einer vrouwen;
    sal sich mîn trôst verhouwen
  - 65 An ir und an ir kinde, so enweiz ich, wâ ich vinde Dehein helflîch gewalt, noch gemach.« der tiuvel aber zuo im sprach,

- Wand im diu rede was vil leit:

  170 »tuo hin, ez ist ein affenheit,
  Daz dû mir dienen wilt,
  und doch ¹ der rede niht bevilt,
  Du enwellest wesen under ir;
  beide, an ir und an mir
  - 75 Mahtu niht beider sît' gewesen:
    dû muost dir einez ûz lesen,
    Als ich dir hie sezze vür;
    und habe dir volle willekür,
    Kêre an sie, oder an mich;
  - 80 wan dû niht beidenthalben dich Mit dienste maht behalten; dû muost ie sie verschalten, Ob dû verdienen wilt mîn guot.« dô nam der ritter in den muot,
  - 85 Daz er ouch solde sterben, ob er wol künde erwerben Alle werlt in sine hant, daz mueste wesen doch geblant Mit tôdes volleiste;
  - 90 dô sprach er zuo dem geiste:

    "Wiltu mir Marîen lân,

    sô wil ich noch an dir bestân;

    Ich sag' dir des ein ende mê,

    ez gê mir hiute, swie ez gê,
  - 95 Marîen lâz' ich von mir niht, ich wil ie haben zuo pfliht
    An sie mit hoffenunge;
    mîn vervluochte zunge,
    Diu mînen Got versprochen hât,
- 200 sol nimmer vallen ûf den rât,
  Daz ich sie ouch verspreche:
  vil lieber ich mich breche
  Von dîme guote unt von dir;
  ich wil halden sie bî mir

- 205 In stæter triuwe immer mê.«
  der tiuvel dô vil lûte schrê:
  »Wâfen, über iren rât!
  wa5 sie mir ie leides hât
  An mînen vriunden getân!
  - 10 der ich vil verloren hån, Anders wå, alsam ouch hie. ô wê sî geschrîet über sie! Sie ist mir al ze bitter. dô sprach ze im der ritter:
  - 15 »Eijâ, dû rehter helle wiht, vürhtestû die vrouwen niht? Daz dû ir tugent beruofen wilt. 1 var hin! wan mich dîn bevilt, Mit dir bekumbern vür baz;
  - 20 schande, laster unde haz
    Wil ich dir schuldek immer sîn.
    ô wê des lieben herren mîn!
    Den ich durch dich verloren habe.«
    Dô schiet der tiuvel sô hin abe,
- 25 Und gab im niht mê guotes.
  vil beswærtes muotes
  Der ritter dô ze hûse gie,
  daz er Got ie verlie
  Durch den unreinen schaz.
- 30 sîner viende wider saz, Die sîn hômuot ê reizte, dar ûf sich nû erbeizte, Daz sie in wolden biugen; sie begunden urliugen
- 35 Und ûf sîn guot rennen, rouben unde brennen, Die liute slân unde vân. als er den wolde wider stân, Sô gienk e3 im ie hinder wart;

<sup>1</sup> In H. u. M. fehlen diese beiden Zeilen, u. M. liest die folgenden: Vare hin, wan ich din bedarf niht, Noch mit dir u. s. w.

- 210 die viende kwâmen im sô hart,
  Daz er wart ir aller spot.
  wand er verworfen hete Got,
  Sô hete er leidek strîten.
  die viende in einen zîten
  - 45 Uf sîme hûse in erstigen.
    dô wart ouch vür baz geswigen
    An im aller werdekeit.
    in über gienk niht ein leit,
    Sunder allez ungemach:
  - 50 die kemenâte man im brach
    An' aller hande wider wint;
    beide, wîp unde kint
    Ze tôde daz gewelbe ersluok;
    sîner viende un(ge)vuok
  - 55 Nâch ir willen griffen in, sie wolden in ûf vueren hin Und werfen in sîn selbes turm. binnen des dô kwam ein sturm Unde geschrei umb in vil grôz,
  - 60 hie unde dâ man ûf slôz,
    Dâ sie daz guot hoften ligen,
    daz sîn ein teil wart verzigen
    Und im ein wênik rûmes wart,
    ze hant greif er an die vart,
- 65 Wand er sich heimlich dannen stal; sô grôz was in der burk der schal, Daz man sîn niht war genam, unz er hin ze busche kwam, Darinne er lief an unwege,
- 70 mit kleidern, diu er truok ze pflege,
  Diu er vor hete an sich getån.
  dô wider vuoren im zwên' man,
  Daz wâren walt vischære,
  diu durch leide swære
- 75 Vür nezze truogen grellen; den kuenen man, den snellen, Den ritter sie umbe giengen,

und dô sie in geviengen, Sie zugen im diu kleider abe, 280 und suochten bî im ander habe, Ob er iht heimlich truege. er muoste sîn gevuege,

Als ez im då was gewant, wand er stuont mit blôzer hant,

85 Der edele kuene ritter wert enhete weder schilt, noch swert; Des\_wart sin vehten hin geleit; dô genâmen sie im diu kleit, Unz an sin lînîn gewant,

90 ûf daz er wurde geschant, Sô greif im einer in diu hâr; der ander nam der knütele war, Der im den rükke wol zesluok. hie mite dûhte sie'z genuok,

95 Als sie dô wol entsuoben; als einen leiden buoben Liezen sie dô loufen in. sust gienk er her unde hin Zeslagen unde beroubet;

300 im was der sin betoubet, Sô daz er niht wol weste, welch im wær' daz beste. »O wê,« sprach er »ich bæser man! mir ist vil rehte nû getân,

5 Wand ich durch jämerlichen spot hän verworfen minen Got Von mir hin vil unwerde. mich wundert, daz diu erde Niht üf entuot iren munt

10 und læt mich in den helle grunt Ze aller underst sinken; al då solde ich trinken Mit stæte wernder leides nôt den aller ergisten tôt,

15 Den man immer vinden mak.

ô wê, jàmerlîcher slak, In welîch leit bin ich geslagen!« alsus begunde er sich klagen Mit stæter ougen vliezen.

320 in in begunde schiezen
Diu riuwe ir pfile alsô scharf,
daz er genzlîch von im warf
Alle vröude ûf erden hie.
in disme leide er vaste gie

25 Sô hin gein vremdem lande, dâ in nie man erkande, Der weste, wer er wære. als im wart ze swære Diu krankeit durch hungers nôt,

30 als diu natûre gebôt,
Sô gienk er betel(e)n sîn brôt,
daz er wart von schemde rôt
Durch die ungewonheit.
Alsus treib in hin sîn leit

35 Verre in ein vremdez lant, då er nie manne was erkant, Wand er was komen ûz sîner diet. bî eine burk er dô geriet

40 nâch sînes herzen ræte, Gedâhte er: »ich wil blîben hie, unz ich den vruo morgen sie, Sô wander ich aber vür baz.« ûf der burk ein grâve saz,

Des abendes an der spæte;

45 Ein alt herre wol gezogen:
daz lant was under in gebogen
Mit dienste an guotem willen,
wand er wol kunde stillen
Mit ganzem vride al ungemach;

50 von im man solher mære jach, Er wære hôher tugende vol; daz man dikke ervant ouch wol An sîme schænen lebene; wand er gienk vil ebene

355 In gotlîchen strazen; er hete nû gelâzen <sup>1</sup> Sînen kinden in die hant, beide, bürge unde lant, Diu man ez wol berihten sach;

60 sîn herze er genzlîchen brach Hin ze Gote minnesam. dô der arme ritter kwam Und der herberge bat, der alte grâve gegen im trat

65 Unde enpfienk in wol då von; daz er dikke was gewon An andern betelæren, sîn[en] hungerigen swæren Bezzert' er im mit spîse,

70 in tugentlicher wise
Vil guot geræte im då geschach.
als der morgen ûf brach,
Und er hôrte liuten,
daz zeichen bediuten,

75 Daz die messe meinte, der ritter sich vereinte, Er wolde ouch messe hæren då, und dar nåch wandern anders wå. Diz geschach, diu messe ergienk;

80 der ritter niuwe riuwe enpfienk,
Diu in versêrte snelle;
er besach die kapelle,
Ob ie man drinne wære:
die sach er wesen lære

85 Von liuten, beide, her und dar. der alte grave nam des war, Wand er ie nach gewonheit beleip an siner innikeit Unz hin diu zit verre trat,

<sup>1</sup> H. u. M. lesen: wart mit guoten mazen.

- 390 an einer heimlîchen stat:
  In einem winkel er dâ was
  und sîn gebet ze Gote las,
  Nâch reines herzen wille kür.
  der arme ritter slôz die tür,
  - 95 Wan er sich eine drinne sach, sîn leit mit jâmer ûz brach, Er tet, als die beswærten tuont. dar inne ein schæne alter stuont, Als man wol mohte schouwen,
- 400 nâch Unser Lieben Vrouwen
  Stuont drûf ein rîche bilde;
  diu schœne und diu milde
  Ir kint hete in ir schôze,
  der ritter, der blôze,
  - 5 Wiste in rehter niuwe
    wol sînes herzen riuwe,
    Diu in vür den alter truok;
    mit sînen viusten er sluok
    Sîne brust und sîn houbet;
  - 10 mit leide er was betoubet
    In riuwigem smerzen,
    der burne sînes herzen
    Alsô hôch ûf erdôz,
    daz er zen ougen ûz vlôz
  - 15 In vil mildeklîcher vluot;
    im tet sô wê sîn unguot, 

    Daz im daz herze in leide wiel:
    vür den alter er viel
    Manger langen venien val
  - 20 kriuze wîs hin ze tal;
    Als er des weinende vil getreip,
    ûf sînen knien er dô bleip
    Und sach ûf gein dem bilde:
    »ei!« sprâch er »edele milde
  - 25 Gotes muoter, Marie,

<sup>1</sup> Etwa milter vluete: unguete?

ich armer sünder schrie An dich, guote Vrouwe, tuo sô wol und beschouwe Mînes herzen bitterkeit,

- 430 wie rehte leit unde leit
  Mir ist, daz ich wart ie sô blint
  und dîn herze liebez kint,
  Got, mînen herren versprach.
  ô, sît daz man ie guot dich sach,
  - 35 Marîa, muoter reine, sô tuo wol, und erscheine Mir in den grôzen swæren, daz dû den sündæren Gegeben z'einer muoter bist.
  - 40 ei, Vrouwe, neige Jêsum Krist, Dîn liebes kint, her ze mir; ich weiz wol, er gehæret dir, Durch liebe, die er zuo dir treit; muoter der barmherzekeit,
  - 45 Uebe an mir dînen namen; ô wê! ich muoz mich immer schamen, Daz ich rehte blinde <sup>1</sup> ie gein dîme kinde Sô têrlîch leider mir gewarp;
  - 50 ei, daz ich niht ê erstarp,
    E mir diu sünde würde kunt!
    Vrouwe, ich bin sô harte wunt
    Und mit leide alsô verladen,
    daz ich in zwîvellîchen schaden
  - 55 Viele, enwære daz eine, daz ich an dich, reine, Alle min höffenunge trage.« in dirre weinenden klage Sô lange er veniete unde rief,
  - 60 unz er vor muedikeit entslicf Und vor dem alter gelak.

H. u. M. lesen rebte erblinde.

der alte grâve stæte pflak, Daz er dises war nam, vil grôz wunder im bekwam,

- 465 Waz diz an im meinte.
  dar nâch im Got erscheinte
  Die meinunge, als er sît verjach:
  Unser Vrouwen bilde er sach,
  Daz ûf den alter was gesat,
  - 70 daz stuont ûf von sîner stat
    Und sazte daz kint von der schôz',
    diu himel küneginne grôz
    Ein wunder ûf dem alter treip,
    ir kint al dâ sizzen bleip,
  - 75 Unde sie gienk von ir stat,
    vür ir liebez kint sie trat,
    Mit grôzer andaht sie dô lie
    sich gein im nider ûf diu knie,
    Ir hende sie ze samne vielt,
  - 80 die sie gein irem kinde hielt:

    »Genade«, sprach sie »lieber sun,
    dû salt durch mich sô wol tuon,
    Und lâ gein disme dînen zorn,
    den er mit sünde im hât erkorn,
  - 85 Diu in leider machte blint;
    lâz in geniezen, liebez kint,
    Daz er durch keine tiuvels kraft
    mich unde mîne vriuntschaft
    Wolde nie versprechen:
  - 90 dû salt gar under brechen
    Und lâzen sîn durch mich-verkorn
    gegen im alle dînen zorn:
    Des bit' ich vlîzeklîchen hie.«
    dô sprach daz kint wider sie:
  - 95 »Ei, muoter, waz sal ich im vromen? sît er hât sich von mir entnomen, Unde andern herren im erkorn, dem er sîn dienst hât gesworn, Dem sol er dienen, daz ist reht:

- 500 er wolde niht sîn mîn kneht,
  Als ob ich möhte in niht bewarn:
  làz in ze sîme herren varn
  Nâch sînes eides verbint.« —
  »ei, nein,« sprach sie »liebez kint,
  - 5 Gedenke an in, wie gar tief er siufzete, und dich an rief Und sunderlich(e) minen namen; er wil sich mê der sünden schamen Und sie von im stæren.
  - 10 binamen, dû salt mich hæren;
    Wand dû hâst mir ûf geleit,
    daz ich der barmherzekeit
    Ein muoter wesen sal genant;
    des hât mich dirre hie gemant
  - 15 Mit klegelîchen worten,
    daz er der helle pforten
    Werde wol gevrîet,
    swer mich an geschrîet
    In dem namen, daz ich sî
  - 20 im mit barmunge bî,
    Und nennet muoter mich daran,
    dem muoz ie helfe sîn getân
    Von der barmeherzekeit,
    ob er mit ganzer innikeit
  - 25 An ruofet mich, als ouch der, der durch genâde ist komen her Und sîne sünde im leit sint. gedenke, herze liebez kint, Wie dû den herten kriuzes tôt
  - 30 mit harte bitterlîcher nôt
    Durch den sünder hâst erliden.
    ouch wart ich arme niht vermiden.
    Als dîn wille hât begert:
    sich mîne brûst, durch die ein swert
  - 35 Gienk mit grôzer bitterkeit, daz gewaldeklîchen sneit Durch mîn sêle an grimmer nôt.

umb dînen jæmerlîchen tôt Wart in mir alliu vröude blint.

- 540 des man' ich dich, vil liebez kint,
  Uf des sundæres heil;
  mache im durch mich wol veil
  Dîner genâden trisor, 1
  der im nû ist beslozzen vor,
  - 45 Wand er armer ist, dan arm.« —
    »nû nim mich wider an dînen arm,
    Liebe muoter, wand ich habe
    gein im durch dich geläzen abe,
    Swaz er vor begangen hât
- 50 der über <sup>2</sup> grôzen missetât,
  Dar ab er was verwâzen,
  der wil ich vrî in lâzen,
  Wil er ot vür baz hueten sich.
  nû gank her, und nim wider mich,
- 55 Alsam ê, ûf dinen schôz'.«
  dô neig diu küniginne grôz
  Gein im; darnâch sie hin trat,
  und gesaz an irre stat,
  Dâ sie vor sizzen pflak.
- 60 der då vor dem alter lak
  Ze hant dar nåch erwachte,
  mit leide er sich ûf machte;
  Beide, venien unde gebet
  treib er, als er ê tet,
- 65 Mit weinender siufzunge tief, dar inne er Unser Vrouwe an rief Nâch der sünde aplâze.<sup>3</sup> Do er wolde ûf die strâze Und er kwam unz bî die 4 tür, 570 dô wischte gegen im her vür

i H. u. M. lesen tor, daz.

<sup>2</sup> H. u. M. lesen übel. übeln.

<sup>3</sup> antlâze. M.

<sup>4</sup> kom ze der. M.

#### LXXXIII. Marien Ritter und der Teufel. 537

Der burkherre wolgeborn.
dirre hete ê wol gesworn,
Daz nieman dinne wære;
des was im harte swære,

575 Dô er den herren gesach.
der alte guetlîch zuo im sprach:
»Lieber mensche, gehabe dich wol,
wan dir niht schaden sol,
Daz ich was bî dir hinne;

80 durch Got, sage mir dîn sinne, Wannen dû sîst her bekomen; wand ez sal dir und mir vromen, Ob dû mir genzlîchen sagest, waz dû sô leitlîchen klagest.«

85 Dô wart dem armen ritter
sîn leit 1 alsô bitter,
Wand ez verniute sich in im:
»herre,« sprach er »daz vernim,
Ich sage dir'z ûf guoten wân.«

90 alsust huob er von 2 im an
Und sagte im ganziu mære,
wie er ein ritter wære;
Wie er dem tiuvel sich ergap,
unt zejungest schiet herap, 3

95 Von im, wand er Marien sich wolde niht verzihen;
Wie er erbe unde guot verlôs, und in daz armuot
Von lande aldâher vertreip:

600 »an dem einigen Got<sup>4</sup> ich bleip,«
Sprach er »daz ich bite Got,
durch sîner triuwe gebet,
Daz er die sünde mir vergebe,
und ich im noch ze dienste lebe.«

<sup>1</sup> H. liest eit. M. zit.

<sup>2</sup> vor H.

<sup>3</sup> schide herab. M.

<sup>4</sup> Got fehlt H.

## 538 LXXXIII. Marien Ritter und der Teufel.

- 605 Die wîle er im diz seite,
  sîn herze sich beweite,
  Daz er weinte sô genuok,
  daz ie ein trân den andern sluok
  Durch sînes herzen ungemach.
  - 10 der altherre zuo im sprach In ganzen triuwen vriuntlich: »sæliger man, nû vröuwe dich, Und wizze, daz diu Vrouwe guot, der dîn ritterlîcher muot
  - 15 Niht verlougen wolde,
    Marîa, diu Gotes holde,
    Diu hât vür dich ir kint gebeten;
    sîn zorn ist gar besît' getreten.«
    Sus sagt' er im, swaz er ê sach;
- 20 und darnâch er zuo im sprach:

  »Dû salt doch, durch ein sicherheit,
  mit harte grôzer bitterkeit
  Die selbe sünde bîhten,
  dîn herz' darabe entlîhten;
- 25 Und wizze, daz Got ist dîn vriunt, wan ich habe ein urkunt
  Der rehten wârheit gesehen.«
  Als diu rede was geschehen,
  Dô wart der ritter alsô vrô,
- 30 daz im daz herze steik vil hô
  In trôste an unsers herren lobe;
  beide, kleine unde grobe,
  Swaz er sünden weste;
  die liez der ritter veste
- 35 Von im in ganzer bîhte.
  und dô er sich entlîhte,
  Nâch sînes willen gebot,
  dô begap er sich durch Got,
  Dem er getriuwen dienst bôt,
- 40 unz an sînes lîbes tôt

<sup>1</sup> H. u. M. lesen zaher.

#### LXXXIII. Marien Ritter und der Tenfel. 539

Unser Lieben Vrouwen,
durch die im was verhouwen
Aller sünden urbunst,
der truok er willekliche gunst
645 Mit lobe an allem herzen sin:
des si gelobet diu künigin!

#### LXXXIV.

# Theophilus und der Teufel.

Ein mächtiger Bischof hatte über Hof und Amt einen Statthalter gesetzt, Namens Theophilus, der so verständig und fleißig bei Laien und Pfaffen seinen Herrn vertrat, daß er Allen wolgeßiel. Als nun der Bischof starb, vereinigten die Domherrn sich, ihn zum Nachfolger z wählen. Theophilus aber lehnte die Würde ab, um sein bisheriges Amt tragen zu können. Da wählten die Domherrn einen andern Bischof, welcher den Theophilus auch im bisherigen Amte ließ. Indessen trat wegen einer Sache eine solche Erbitterung ein, daß der Bischof ihm das Amt nahm. Theophilus fühlte sich tief beschämt und gekränkt durch diese Absetzung, zumal da er so ehrgeizig und herrschsüchtig war, »wie der Rüde auf das Aas.«

Nun war in der Stadt ein Jude, welcher, der »schwarzen Bücher« ¹ kundig, mit Teufeln umgieng. Theophilus, »im tiefsten Unslate nach Arznei grabend, « wandte sich an den Juden, und erklärte sich zu Allem entschlofsen. Der Jude forderte nun Entsagung Gottes und der Jungfrau Maria und alles Christlichen Lebens; und Theophilus war bereit, um nur sein Amt wieder zu erlangen. Da rief der Jude einen Teufel herauf, und stellte den Vertrag; und Theophilus schrieb und besiegelte eine Handveste, worin er eidlich jenen drei Stücken entsagte, und sich der Hölle verschrieb.

Hierauf bewährte der Teufel seine Kunst: er besänftigte den Bischof, so daß dieser nach dem Theophilus sandte, und ihm freundlich sein Amt wiedergab; und fortan ward Theophilus darin noch mächtiger und gechrter, als zuvor.

Unser Herr Gott aber wollte an ihm ein Beispiel offenbaren, und sandte ihm Reue ins Herz und Einsicht seines offenen Schadens; der Pfeil der Höllenfurcht gieng ihm durchs Herz; alle Freude entwich, und er flehte inbrünstig, weinend und schreiend, zu Gott und Marien. Eines Males lag er so vor dem Altar, auf welchem das Bild der göttlichen Mutter mit dem Kinde im Schoofse safs, und rief sie so lange an, bis er vor Müdigkeit entschlief: da erschien ihm im Geiste Unser Liebe Frau, blickte ihn ernst an, und schalt ihn, dafs er sie und ihr Kind so weggeworfen habe; er bereute, und flehte demüthig um Erbarmen bei ihr und durch sie bei ihrem lieben Kinde; sie fragte, ob er sie

<sup>1</sup> Vgl Gottfrieds Tristan 4688.

beide fortan wieder ehren und Christlich leben wolle, und er gelobte es mit Herz und Munde. Maria ermahnte ihn, dass er sich nicht wieder verstricken ließe. Damit erwachte er, getröstet durch das schöne Gesicht, worin Maria ihn auch schauen ließe, wie sie ihr Kind für ihn bat. Jedoch hatte er noch Sorge wegen der Verschreibung, und er flehte Marien um Auslösung derselben, so lange, bis er wieder entschließe da erschien ihm abermals Unser Liebe Frau, wie sie dem Teusel gebot, den Brief zu bringen. Mit lautem Wehgeschrei über Maria holte er ihn aus der Hölle, und Theophilus empsieng ihn zurück. Darüber erwachte er, und sand mit Freuden den Brief in seiner Hand. Er lief damit zum Bischof, und entdeckte ihm vor dem versammelten fürstlichen Hose Alles, und wies den Brief vor. Das Volk pries mit Freuden die gnadenreiche Mutter Gottes, und befahl sich in ihren Schirm. Theophilus aber starb am dritten Tage darnach, also von ihr gerettet

Drum sei gelobt die Königin!

#### LXXXIV.

# Teofilus und der tiuvel.

Diz mære hebet sich alsô von dem heiligen Teofilô.

Noch sult ir wunder schouwen an der guoten Vrouwen, Wie sie wil helfen unde kan: ez was ein êrhafter man

- 5 In eime lande ein bischof, der hete über sinen hof Und über daz amt an siner stat einen andern gesat, Der was genant Teofilus:
- 10 dirre vize-dominus

  Den bischof harte wol verstuont,
  als noch die wisen alle tuont,
  Swaz man solde schaffen,
  den leien und den pfaffen

- 15 Besunder und in allen muost' er wol gevallen, Wand er sô wîslîch vertrat daz amt und des herren stat. Darinne er vlîz(ek)lîchen warp.
- 20 dô der bischof gestarp Unde die tuom herren gar nâmen an gespræche war, Wen man ze bischove kür. sie sazten in vil mangen vür,
- 25 Ie doch gevielen sie daran, dag sie den êrhâften man Teofilum wolden haben. als er des willen het entsaben. Den man im drâte under schiet.
- 30 sîn dêmuot im dô geriet, Daz er kwam vür sie allentsamt, die herschaft und daz grôze amt Genzlîch er dô widersprach: »ez wære mir grôz ungemach,«
- 35 Sprach er »daz diu bürde ûf mich geleget würde: Ich habe amtes genuok, daz trage ich, als ich vor truok, Daz ich an siner stat bin.«
- 40 alle der tuom herren sin Wart dô umbe gewant, und erkurn in ze hant Einen andern an daz bistuom. der liez ouch Teofilum
- 45 Darnâch wesen an sîner stat. dar under schiere ein sache trat In eime ungemuete scharf, daz der bischof vür warf Teofilum durch vientschaft
- 50 von der benanten herschaft. Des schamte sich Teofilus, dag er niht vize-dominus,

Als dâ vor, solde wesen; er dûhte sich gar ungenesen

- 55 An êren, unde gelezzet,
  daz er was entsezzet
  Von des amtes werdikeit;
  sîn ungemach unde sîn leît
  Al ze verre in dô vertruok,
- 60 wand ez in grobelîchen sluok ûz der rehten strâze hin: im rank nâch herschaft sîn sin, Als nâch dem âse tuot der rüde. nû was ouch in der stat ein Jüde,
- 65 Der in den swarzen buochen die list kunde ersuochen,
  Daz er mit tiuveln umbe gie.
  Teofilus vil gar verlie
  Sîn herze ûf dises Jüden rât;
- 70 in der hôhsten unvlåt
  Gruob er nåch arzetîen,
  die in solden vrien
  Von der benanten leide.
  »din sorge ich von dir scheide,«
- 75 Sprach der Jüde »ob ich an dir erhære, daz dû volgest mir, Swaz ich dir nuzlîch râte.« dô sprach jener drâte:

  »Jâ, jâ, sprich dû swaz dû wilt;
- 80 mîn herze nihtes niht bevilt, Ez envolge dir vil gar.« als des der Jüde wart gewar, Dô sprach er: »sô wil ich dir sagen und der warheit niht verdagen,
- 85 Wie dû kumst in die werdikeit: Gotes und der Kristenheit Saltu dich verzîhen, und dar zuo Marîen; Tuo niwan daz eine,
- 90 dêswâr, e3 ist doch kleine

Und liget niht grôziu maht daran, sô wirt dir genzlîch undertân Dîn volle herschaft, rehte als ê, dir wirt gewaldes darzuo mê;

- 95 Des dir der tiuvel helfen sol.«
  Teofilus sprach: »tuo sô wol
  Und hilf mir in daz amt wider,
  ich wil mit willen werfen sider
  Von mir, swaz dû hâst benant.«
- 100 dô rief der Jüde sânzehant.

  Eime tiuvele, der kwam

  und sich die sache ane nam,

  Diu hie beteidinget was.

  der Jüde im dâ vor las
  - 5 Disiu leitlîche wort:

    »wiltu« sprach er »treten vort

    An dîner sache?« »jâ« sprach er. —

    »sô ist des tiuvels beger,

    Daz dû dich salt verzîhen
  - 10 Gotes und Marîen
    Unt Kristenlîches lebenes:
    ist, daz dû dich verebenes
    Und disen drîen wider seist,
    sô wil haben dirre geist
  - 15 Von dir ein hantveste,
    diu dich zuo im beste.«
    Dô sprach sin valschiu zunge
    in rehter vestenunge:
    »Ich schribe, swaz ich sal schriben,
  - 20 daz ich ot muge beliben
    An êren, als ich ê beleip.«
    hiemite er einen brief schreip
    Mit sîner wolvervluochten hant,
    als ez dô was gewant,
  - 25 Der valsche tôrehte gief slôz an den leidigen brief Sîn insigel; diz volkwam, der tiuvel disen brief nam

Unt vuorte in hin ze grunde, 130 då mit leides kunde Teofilò geordent wart ein stat, nåch siner hinvart, Då er solde sizzen an kelden und an hizzen

- 35 Gepîniget in der hôhsten klage. dârnach an dem andern tage, Dô diz gelübde geschach, des tiuvels kunst vür brach; Wan er mit vlîze alsô warp,
- 40 daz diu ergerunge erstarp,
  Diu den bischof hete enzunt
  ûf Teofilum sînen vriunt.
  Der bischof nâch im sante,
  sîn leit er im wante,
- 45 Wand er in vriuntlichen bat, daz er wære an sîner stat Und des amtes pflæge, wand im daz gelæge Aller beste wære kunt.
- 50 sus wart im wider in der stunt
  Sîn amt und sîn êre,
  daran er vür baz mêre
  Wuohs, nâch des tiuvels spot.
  Nû wold' ouch unser herre Got.
- 55 Der wîse und der milde, an im geben ein bilde Uns sündern, uns kranken, daz wir niht solden wanken ûz sîner heiligen zuoversiht.
- 60 nie wart sô grôzer sünden pfliht, Noch sô starkiu vriuntschaft an dem menschen behaft Ze des tiuvels untriuwe, kumt er in ganze riuwe,
- 65 Sin' breche unde velle mit tugentlicher elle

Aller hande sünden bant.

Teofilô wart gesant
Ein vunke rehter riuwe,

- 170 sô daz der ungetriuwe
  Besach wol offen sînen schaden,
  wie er sich hete überladen
  Mit einer swæren bürde,
  und welher lôn im würde
- 75 Nâch dises lebens ende.
  dô er die missewende
  In im selber gesach,
  durch sîn leidek herze in stach
  Diu strâle, helle vorhte;
- 80 diu sache ouch an im worhte,
  Daz er sich aller vröude enthielt;
  herze unde hende er vielt
  Zuo Got unt zuo Marien;
  weinen unde schrien
- 85 Was im stæte wol veil;
  daz grimmige urteil,
  Daz von Gote was gegeben
  über sîn vil armez leben,
  Hete er stæte in blikke.
- 90 darinne im dikke und dikke
  Diu ougen über runnen,
  im was der riuwen brunnen
  Mildiklich entslozzen,
  hie von wart ûz gegozzen
  - 95 Durch sîn ougen mildiu vluot.

    Dô sîn betruebeter muot

    Eine wîle des gepflak,

    zeimâl er vor dem alter lak,

    Dà diu reine milde
  - 200 stuont an einem bilde
    Und hete ir kint in ir schôz;
    sîn klagendez siufzen was sô grôz,
    Indem er Unser Vrouwen an rief,
    daz er vor muedikeit entslief,

- 205 Vor dem alter då er lak.
  die wîle er dises slâfes pflak.
  In des geistes schouwe
  erschein im Unser Vrouwe.
  Diu in ernstlîch an sach.
  - 10 mit herten worten sie dô sprach:

    »Eijâ, dû tôrehter man,
    waz hâstu arges getân!

    Daz dû mîn kint unde mich
    verworfen hâst sô lesterlich,
  - 15 Und daz Kristenlîche leben,
    daz dir ze sælden was gegeben.« —
    »O!« sprach er »dû Vrouwe guot,
    durch dîn selbes dêmuot
    Sô lâ dich nû erbarmen
  - 20 mich sünder, mich armen, Oder ich bin êwiklîch verlorn; verkius, Vrouwe, dînen zorn Gein mîner grôzen schulde; gewinne mir die hulde <sup>1</sup>
  - 25 Gein dîme lieben kinde, daz ouch sîn zorn erwinde, Den er ze rehte ûf mich hât. ô wê, ô wê der missetât! In der ich bin unz her gesîn.«
  - 30 dô sprach zuo im diu künigîn:

    »Wiltu noch versinnen dich.

    und mîn kint unde mich
    In rehtem lobe erkennen

    und dich vür baz nennen
  - 35 Einen Kristenen man, und dar an tugentlich bestån Mit vestenunge hie und då?«— »jå, wærlichen, jå, jå! Jå,« sprach er »Vrouwe guot.
  - 40 ich wil herze unde muot

Dieses Reimpaar fehlt in H. u. M.

Immer an dich wenden.
hilf ot mir nû verenden
Gegen dîme lieben kinde,
daz sîn zorn erwinde,

- 245 In den ich verre bin getreten.«
  dô wart Jêsus gebeten
  Von ir, unz er abe liez.
  Marîa hueten in dô hiez,
  Daz er iht anderweide
  - 50 sich strikte in die leide,
    Wan im disiu was verlân.
    und dô entwachte dirre man
    Mit vröuden grôzen genuok;
    sîner sorge er vil ersluok
  - 55 Durch die scheene gesiht.
    mit alles lobes zuopfliht
    Dankte er der edeln Vrouwen,
    diu in ê liez schouwen,
    Wie sie ir kint vür in bat.
  - 60 ie doch niht genzlich von im trat
    Sin leit, sin alte vorhte,
    daz jener brief worhte,
    Den er noch dort weste
    in des gelübdes veste.
  - 65 Daz er ê den tiuveln tet.
    dô sprach er aber sîn gebet:
    Hin zuo der edeln Vrouwen:
    »dû Vrouwe, lâz beschouwen,
    Ob ich armer vinde
- 70 an dîme lieben kinde,
  Daz er mîn sünde mir vergît;
  den brief, der dort verborgen lît,
  Der ein geziuk ist über mich,
  Vrouwe mîn, daz under brich,
- 75 Und schaffe mir den brief wider, sô lît mîn zwîvel gar darnider, Des mîn krankez herze pflak.« in dem gebet er ouch entlak,

Und dô begunde er schouwen,

- 280 als ê, Unser Vrouwen;
  Des sich minnerte sîn nôt:
  Unser Vrouwe dô gebôt
  Mit gewaldes volleiste
  dem vil übeln geiste,
- 85 Daz er den brief solde holn. dô wart der tiuvel verkwoln, Daz er mit lûter stimme schrê: »wâfen! hiute und immer mê, Waz uns diu Vrouwe schaden tuot!«
- 90 doch muost' er varn in die gluot, Swaz er klagte unde rief, er brâhte wider disen brief; Der wart gegeben Teofilô. dô entwachte er und wart vrô,
- 95 Wan er den brief bî im vant.
  Er gienk hin alze hant
  Mit vröuden vür den bischof,
  und liez beruofen ûf den hof
  Algemein die pfafheit:
- 300 wie in der tiuvel ê versneit, Und wâmit er was geschant, daz macht' er offenlîch bekant, Und wie er Unser Vrouwen bat, diu getriulîch vür in trat,
  - 5 Unz er entwart der sünde; ein offen urkünde Wîste er und gab in den brief. daz volk dô mit vröuden rief Nâch sînes willen gebot:
  - 10 »gelobet sîstu, herre Got, An der getriuwen muoter dîn, diu sô nüzze uns mak gesîn, Sô wir mit ganzem muote vliehen in ir huote
  - 15 Und uns in ir beschirmen lân.«
    Teofilus der guote man

#### 550 LXXXIV. Theophilus und der Teufel.

Starp an dem dritten tage,
sîn leit, sîn ungemach, sîn klage
Wart von Marîen im benomen,
320 als ir habet nû vernomen
Hie bevor an dem worte mîn:
des sî gelobet diu künigin!

# LXXXV.

Ave Maria!



#### LXXXV.

### Ave Maria.

Das Gebet » Ave Maria! « lohnt Maria in der höchsten Noth, und ist so kräftig, daß es viel Untugend tilgt, sonderlich der Jugend.

In einem Kloster war ein Bruder Glöckner, nur dem Kleide nach ein Mönch, gewöhnlich lief er Nachts zu den Leuten umher, unterliefs jedoch nie, im Vorbeigehen sich vor dem Bilde Unser Lieben Frauen zu verneigen und ein Ave Maria zu sprechen.

Eines Nachts führte sein böser Weg ihn über einen Steg, er trat fehl, siel ins Wasser und ertrank. Sogleich kamen die Teusel, bemächtigten sich seiner Seele und behaupteten sie gegen die Engel, die auch herbei kamen. Da erbarmte sich jedoch Maria ihres treuen Dieners, sie trat zu den bösen Geistern, und bestritt ihnen den Todten, weil er sie so sleissig verehrte. Damit sie jedoch nicht über Gewalt klageten, brachte sie die Sache an den höchsten Richter. Dieser entschied: die Seele solle wieder den Leib annehmen, und selig werden, wenn der Mensch sich bessere, sonst aber der ewigen Glut verfallen sein.

Unterdessen rief keine Glocke die Mönche zur Messe und die Leute zur Kirche. Sie vermissten den Glöckner, spürten ihm nach, und fanden ihn ertrunken im Bache. Sie zogen ihn heraus und beklagten ihn: indem belebte sich der Todte wieder, zu Aller Verwunderung, und auf ihre Fragen erzählte er ihnen Alles. Da lobten Alle Gott, der Bruder Glöckner liefs fortan von seinen Sünden, starb selig, und kam zu seiner Lieben Frauen.

Drum sei gelobt die Königin!



# LXXXV.

# Ave Maria!

Von einem glokkenære, des sêle kom in grôze swære.

Ave Marîa! ist ein gebet, swer daz ie mit vlîze tet Und noch hiute in vlîze tuot. deiswâr, 1 des lôn ist harte guot;

- 5 Wand diu liebe künigîn, Maria, diu Vrouwe Mîn, In rehter zît im lônet; sîn wirt ouch geschônet. Dâ er's aller beste bedarf;
- 10 diz gebet ist alsô scharf, Daz ez vil untugende, nemelich in der jugende. Abe den liuten snîdet. der tiuvel von im lîdet.
- 15 Deiswâr, leider harte 1 vil.
  als ich ein teil iu sagen wil.
  In eime klôster was ein man,
  der hete münches 2 kieider an
  Unt truok ûzen an daz leben:

das ist war — [harte]. M

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> daz ist wâr harte vil. M.

a munich. M.

- 20 sîn herze was vil unbegeben, An dem den orden kiuset Got, von der bruodere gebot Pflag er die metten liuten und daz zeichen diuten,
- 25 Darnâch man sank unde las. ein harte valscher münch er was, Wand er, als ein tumber gief, des nahtes zuo den liuten lief, Sô er des mohte haben stat':
- 30 ein gewonheit er doch hât', Der er gewon was ze pflege, daz er ie an dem selben wege Unser Vrouwen bilde neik, unde dâ bî niht gesweik,
- 35 Er enspreche ein Ave Marîâ! eines nahtes kwam er dâ Aber. ûf sînen bæsen wek; über ein wazzer lag ein stek, Dar ûf sîn trit geburte:
- 40 der tiuvel dô zuo 1 schurte, Unz im der vuo3 hinabe engleit; im entstuont ein michel leit, Wand er viel nieder und ertrank. vil scharf was der ane vank,
- 45 Den diu sêle an vorhten nam:
  ein michel her von tiuveln kwam,
  Die sich der 1 sêle an nâmen;
  die [heiligen] engel ouch kwâmen
  Und warten ires teiles.
- 50 des menschen unheiles Wâren die tiuvel harte vrô, und sprachen zuo den engeln sô: »Waz ist iuwer gewerben an dises menschen sterben?

darzuo M.

<sup>2</sup> die. M.

- 55 Er ist unser, då er lit; wand er pflag des alle zît, Daz er mit sünden umbe gie in den er ist erstorben hie; Hie von ist sîn gevelle
- 60 von reht unz in die helle.«
  Die engel sich dô verzigen,
  der antwürte sie geswigen;
  Wand die tiuvel heten wâr,
  er was mit sünden komen dar.
- 65 Seht, dô macht' uns niuwe Marîa diu getriuwe, Daz sie den wil bî gestân, die sunderlîchen vlîz hân In ir dienste alle zît,
- 70 ob der mensche [wol] in sünden lit, Und doch die küniginne in etelichem sinne Dâ bî mit triuwen êret; ir tugent sie daz lêret,
- 75 Daz sie im in rehter nôt,
  ez sî in leben oder in tôt,
  Ir helfe muoz ie leisten.
  sie kwam ze disen geisten,
  Dô sie den vriunt in næten sach,
- 80 vil ernstlîch sie zuo in sprach, Mit gewaldes vol leiste: »wâ nû, ir übelen geiste, Wie turret ir berueren die sêle und indert vueren?
- 85 Als ich wol an iu schouwe.«
  dô sprachen sie: »ô Vrouwe,
  Wir tuon der sêle harte reht:
  wand er als ein valscher kneht
  Den lîp mit sûnden hât volant.«
- 90 dô sprach diu Vrouwe sàze hant: »O, des sült ir niht sprechen, ich mag wol under brechen

Mit rehter wârheit disen strît; wand er pflak des alle zît,

- 95 Als er an disen wek kwam,
  daz er ê urloup von mir nam
  Und neig gein mîme bilde;
  dà bî in niht bevilde,
  Ern' gruezte al dâ mich
- 100 mit sîme gruoze vriuntlich,
  Den ich von im dikke nam;
  ze hant als er wider kwam,
  Gruozt' er mich aber unde neik.«
  der tiuvel kraft hie mite sweik.
  - 5 Dô sprach diu vrouwe: »ûf daz ir gedenken müget iht ze mir,
    Daz ich iu welle tuon gewalt,
    sô lâze wir mit einvalt
    An den rihter die sache,
  - 10 und swaz er darûz mache,

    Des sul wir halten uns 1 gewert.«

    des wart ouch von ir begert.

    Dô sprach der hôhste rihter Got,

    sîn wille wære und sîn gebot,
- 15 Durch sîne muoter minnesam, diu sich der <sup>2</sup> sêle an nam, Daz diu sêle kæme und den lîp wider næme: Wolde er bezzern sîn leben
- 20 sô wolte man die vröude im geben; Wær' aber, daz er in sünden die bôsheit wolde ergründen Und besult 3 dar inne wesen, so sold' er beliben ungenesen,
- 25 Er mueste nâch des lîbes tôt hin in die êwigen nôt, 4

unser, H. M.

<sup>2</sup> die H. M.

besulwet. H. M.

tôdes nột: tột. H. M.

Und då sizzen in der 1 gluot. »daz urteil ist gewesen guot, Sprach diu Vrouwe sanzehant.«

- 130 Nû was diu zît ouch volant, Daz die münche hetten geslâfen biz zer metten, Und nie man zôch die glokken, die daz liut solden lokken
- 35 Zer kirchen, 2 nâch gewonheit; ir swîgen wart dô hin geleit, Wand sie hin unde her suochten iren glokkener, Als in dô wol geburte;
- 40 zer tür ûz man in spurte,
  Man gienk im nâch, unz man in sach
  ertrunken ligen in der bach.
  Diz was in unmâzen leit:
  doch was in allen verseit
- 45 Diu sache, diu in ûz treip.
  niht lange er dâ ligen bleip,
  Sie zugen in ûz ûf daz stat.
  des volkes vil hinzuo trat.
  Unt klageten sîn ungemach.
- 50 binnen des 3 und diz geschach,
  Daz sie in klagten aller meist,
  dô erkwikte sich sîn geist,
  Von Unsers Herren gebote.
  alle die gesamte rote 4
- 55 Nam des michel wunder, sie vrâgten alle besunder, Wie im geschehen wære. dô sagt' er in diu mære Genzlich, durch waz er ûz kam.

bi die. H.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kirichen. M.

Under der wile. M.

<sup>4</sup> gehot: rot. M.

- 160 und wie er sînen tôt nam,
  Und wie diu reine künigîn
  im wære in den næten sîn
  Getriulîch ze helfe komen.
  als sie heten diz vernomen,
- 65 Dô lobten sie dâ alle Got.
  der bruoder liez der sünden spot,
  Nâch tugenden er mit vlîze warp;
  darinne er sæliklîchen starp,
  Unt kwam hin zuo der Vrouwen sîn:

70 des sî gelobet diu künigin!

# LXXXVI.

# Der Raubritter

und sein Kämmerer.

of all the

#### LXXXVI.

# Der Ranbritter und sein Kammerer.

Höret fürder, wie Maria Allen hilft, die sie herzlich anrufen.

Ein Ritter hatte auf seiner Burg, wie noch mancher arme Ritter, viel Gesinde und wenig Gülte (Einkünfte), er muste deshalb oft gegen Witwen und Waisen ausreiten, that in Wäldern und auf Strafsen viel Schaden, und war ein übler Nachbar. Bei alle dem unterliefs er von Jugend auf keinen Tag, knieend die Mutter Gottes zu verehren und den englischen Grufs zu sprechen.

Eines Tages wollte ein sündenreiner Mönch an der Burg vorüber wandern: da ersahen ihn die Knappen droben, eilten herbei und raubten ihm alles, selbst die Kappe. Er bat sie um Gottes willen, ihn zu ihrem Herrn zu führen. Das geschah, und nun bat er den Herrn, all sein Gesinde zu versammeln, damit er ihnen Gottes Wort verkünde. Der Herr wollte gern sehen, ob er etwas fruchte, und liefs Alle zusammen rufen. Der heilige Mann vermisste noch einen, und es fand sich, daß es der Kämmerer war. Dieser kam nun auch auf des Herrn Gebot. aber ungern, und als er den Mönch erblickte, wandte er sich ab. erbleichte, und gebarte wie sinnlos. Der Mönch gebot ihm in Christi Namen zu bekennen, wer er sei, und weshalb er so lange hier weile. Der Kämmerer brüllte, wie ein Vieh, schrie Wehe über die Kunft des Mönchs, und bekannte, er sei kein Mensch, sondern ein Teufel, der schon vierzehn Jahre, auf seines Meisters Satans Gebot, dem Ritter diene, welchen er in seinen schweren Sünden bestärkt habe, aber nie dahin bringen können, nur einen Tag Marien nicht zu grüßen, worauf er ihn sogleich erwürgt hätte. Da erschrak der Ritter, fiel vor dem Mönche nieder, bat, ihn von dem argen Wichte zu befreien, und verhiefs Bekehrung: Der Mönch gebot dem bösen Geist im Namen Christi, von der Burg zu entweichen, und niemand mehr zu versuchen, der Marien anruse. Da verschwand der Kämmerer, und der Ritter und sein Gesinde besserten sich nach der Lehre des Mönchs, der seine Kleider wieder erhielt, und vergnügt zu seinen Brüdern kam.

Drum sei gelobt die Königin.



#### LXXXVI.

#### Der ritter und sin kamerære.

Hie hebet sich ein mær' an von einem ritter wolgetân.

Noch sult ir hæren vür baz, wie daz genâden rîche vaz, Marîa diu vil guote, diu edele wolgemuote

- 5 Gnâde an wol giuzet,
  des sie niht verdriuzet,
  Allen den, die iren namen,
  den êrlîchen lobesamen,
  Getriulîchen nennen,
- 10 und sie dar vür erkennen,
  Daz sie wil helfen unde mak.
  Ez was ein ritter, der pflak,
  Als noch manik armer ritter pflît,
  ûf dem grôz gesinde lît,
- 15 Der niht grôze gülde hât, und doch niht gern ab(e) lât, Er welle grôzlîche leben und in dem vollen stæte sweben; Des muoz er dikke reisen
- 20 ûf witewen und ûf weisen,
  Den er ist vil bitter:
  alsus was der ritter
  Zer werlde gar vermezzen

ûf einer burk gesezzen,

- 23 An gesinde überladen, dàmit er tet vil grôzen schaden Uf walden und ûf strâzen; swaz ir darumbe sâzen, Den was er leit nâch gebûr[e]
- 30 und ein alsô herter schûr[e],
  Daz sie gar muosten swachen.
  in allen disen sachen
  Sô het er ein grôze tugent
  an im geheget von der jugent,
- 35 Diu im ze vröuden ûz ergie; nimmer einen tak er lie, Ern' gruozte mit lobe Gotes muoter, und darobe Viel er nider ûf diu knie,
- 40 eintweder dort oder hie,
  Ave Marîâ! er sprach;
  swie vil man in bekumbert sach.
  So enkam im diu unmuoze
  nimmer von dem gruoze,
- 45 Wan er darinne stæte beleip.
  dâbî er doch vil übels treip,
  Und was ouch stæte dar an.
  Zeimâl solde ein guoter man,
  Ein münch âne sünden ylek.
- 50 wandern vür die burk den wek,
  Als im då geburte.
  ir gewonheit zuo schurte
  Die ûf dem hûse lâgen,
  und des amptes pflâgen,
- 55 Rîten unde rouben,
  hin nider ûz den stouden
  Liefen dô (die) knappen,
  sie nâmen im die kappen
  Und swaz sie mohten nû genemen.
- 60 beide, vürhten unde schemen Was in genzlich engån

dô bat sie dirre guot(e) man, Daz sie Gotes gedæhten sô vil, und in doch bræhten

- 65 Vür ir herren. diz geschach.
  der guote man zem herren sprach,
  Swie sie ez heten gar vür spot:
  »herre, tuo ez nû durch Got,
  Unde gewer mich einer [ge]bet':
- 70 gebiut, daz her vür mich tret'
  Allez dîn gesinde,
  swaz man des indert vinde
  Uf dirre burk under dir;
  sprich, daz sie gehæren mir,
- 75 Ich wil von Got einteil in sagen.«
  dem herren wart ez wol behagen,
  Er sprach: »dîn wille sol geschehen,
  ich wil gerne hie besehen,
  Ob dû iht schaffest guotes vrumen.«
- 80 sust hiez er drâte vûr sich kumen Allez daz dâ was gesampt, bekumber(t) oder sunder ampt. Als daz gesinde vernam des herren wort, ze hant ez kwam
- 85 Gesampt vür den münch hin. sîn durchsihtik heilik sin Ensach niht den er jagte; ze dem herren er dô sagte: » Sie ensint niht komen alle;
- 90 ob e3 dir wol gevalle, Sô lâ nemen der knehte war.« dô sprach diu gemeinlîch schar: »Deiswâr, dû tuost uns unreht; iglîch unsers herren kneht
- 95 Maht dû schouwen al hie stân.«
  dô sprach zuo in der guote man:
  »Eijâ, habt ez niht verspot,
  gêt, suochet, durch den rîchen Got,
  Wan hie gebrichet etwes.«

# 568 LXXXVI. Der Raubritter und sein Kammerer.

- 100 dô rief zuo im under des Alsust einer von der schar: »jâ, wærlîchen, dû hâst wâr, Der kamerer mînes herren machet uns disen werren,
  - 5 Wan er sich heimlich hât behuot.«
    »jâ,« sprâch der münch guot
    »Der ist ez, den ich wolde hân.«
    als des der herre hât' entstân,
    Er hiez in drâte brengen.
  - 10 der kamerer wart dô lengen
    Den wek, wan er ungerne kwam,
    als im dô billîch gezam,
    Idoch dô wart er brâht ze rote.
    dô er den guoten münch in Gote
  - 15 Under ougen ouch gesach,
    über rukke er sich brach,
    Dô er ein teil besîten weich,
    sîn antlüzz(e) wart im bleich,
    Daz gesihte er verkarte,
  - 20 sîn houpt alsô gebârte,
    Als einem, der niht sinnen hât
    und enweiz, wie er gât.
    Dô sprach der guote man zuo im:
    »hære mich, knappe, unt vernim,
- 25 Dû solt dich billîch vor mir schamen; ich gebiute in Jêsu Kristi namen, Dem ich bin gehôrsam, daz dû mir sîst nû alsam Alhie in disen sachen,
- 30 dû solt uns kunt machen
  Offenlîch, dû schanden vaz,
  waz dû sîst, und durch waz
  Dû sîst sô lange hie b(e)liben,
  und waz dû woldest hân vertriben,
- 35 Daz solt dû gar uns wizzen lân.«
  als diz gesprach der guote man,
  Der kamerer die rede wak

sô hộch, daz er ir erschrak Und sie in groblich muete;

- 140 als ein vich er luete
  An engestlîcher stimme,
  er schrei in einem grimme
  über lût vollen sêre:
  » wâfen immer mêre!
  - 45 Daz dich dîn wek ie her getruok; ich bin gebunden sô genuok
    Von dir, daz ich den liuten
    muoz al hie bediuten,
    Waz ich bin und waz ich jage;
  - 50 ô wê, swen ich daz gesage,
    Dâ hân ich niht gewinnes an:
    ich bin ein tiuvel, niht ein man,
    In eines menschen bilde
    ich mich alhie verwilde,
  - 55 Und bin gewesen alvürwar bi dem ritter vierzehen jar, Als er ouch (wol) selber weiz, sines dienstes ich mich vleiz, Wand ez mir geboten was;
- 60 unser meister Sâtanas
  Hât mich zuo im dâher gesant;
  wand er mit sünden ist geblant,
  Der er vil unt vil begât:
  ein tugent er an im hât,
- 65 Als er læt ofte schouwen, wand er die grôzen Vrouwen Gruezen pflig(e)t alle tage; daz ist mir von im ein grôze klage Und ein alze grôzez leit,
- 70 daz er die gewonheit Sô stæte sich hât an genomen; ich bin alsô zuo im komen, An swelhem tage ez wære, daz er den gruoz verbære,
- 75 Des er pfligt der Vrouwen;

sô solde ich im verhouwen Sin leben, und erwürgen in: nû sint diu jâr alle hin, Daz er nie liez einen tak,

180 als ich leider sprechen mak,
Er enviel' einen gruoz;
hie von, als ich bekennen muoz,
Swie ez mir sol werden ark,
sô wart er gegen mir alsô stark,

85 Daz ich mit leide niht enkwam.«
dô sust der ritter vernam,
Wer dirre was und wes er pflak,
sô sêre im sîn herze erschrak,
Daz er vil wênik weste,

90 welhez im wære daz beste.

Idoch dô er sich versan,
er viel vûr den guoten man
Lenges an die erde:
»hilf, herre, daz ich werde«

95 Sprach er » des argen wihtes vri;
mîn leben sî ouch, swie ez sî,
Ich wil nàch dînem râte
mich enbrechen drâte
An dem armen leben(e),

200 in dem ich sô uneben(e)
Alze lange bin bestån.«
dô sprach der münch, der guote man:
»[o] dû bæser kamerære,
valsch und ungewære,

5 In dem namen Jêsu Kristî, sol disiu burk dîn wesen vrî; Var hin, dû bœser geist, mit dîner argen volleist. In den êwigen haz!

10 dir sî verboten vür baz,
Daz dû geturrest immer kumen
zuo des menschen unvrumen,
Daz dà pfliget schrien

umb helfe an Marîen:

- 215 Mit dînen vîntlîchen schaden sol er gar sîn unverladen, Durch die edelen Vrouwen guot, diu mit rehter diemuot Ir triuwe dar ûf hât gewant.«
  - 20 sehet, wå der kamerer verswant, Daz sîn nie man wart gewar. der herre und daz gesinde gar Bezzerten sich sère, nâch dises münches lêre
  - 25 Wandelt ieglichez sin leben. dô wurden wider ouch gegeben Dem guoten manne sîn(iu) kleit. mit tugentlicher arbeit Hete er sie verdienet wol.
  - 30 er was ouch grôzer vröuden vol, Wan der arge Sâtanas ûf der burk geschant was. Sust kwam er zuo den bruodern sin: des sî gelobt diu künigin!



# LXXXVII.

Chomas von Kandelberg.

## LXXXVII.

# Thomas von Kandelberg.

Lasst euch ein kurzes Märe von mir gefallen. Wer gern von hoselichen Dingen sagen hört, dem wird besser gelingen, als dem Ungefügen, der sich nicht bedeuten lässt.

Zwölf Schüler saßen eines Sonntages fröhlich bei Speise und Trank und trieben mancherlei Kurzweil. Da verkündigte einer der Jünglinge, eines reichen Herrn Kind, einen ergetzlichen Vorschlag, welchen er jedoch nicht eher sagen wollte, als bis alle zum voraus einwilligten. Die anderen sträubten sich zwar, gelobten aber, in der geselligen Freude, dennoch alles, was es auch wäre. Sein Vorschlag war nun, sie wollten nächsten Sonntag an derselben Statt wieder zusammen kommen, von lieblichen und hübschen Dingen singen und lesen; jeder solle ein Kleinod von seiner Herrin mitbringen, zur Schau für Alle, und wessen Kleinod da für das schnödeste erkannt werde, der müße den Tag die übrigen frei halten. Alle stimmten freudig ein.

Einer von ihnen hatte bisher noch nicht seinen Sinn auf ein Weib gerichtet: er diente laut und still nur der himmlischen Jungfrau und Mutter, die willfährig ist und gnadenreich, wie ein von der leisesten Berührung übersließender Becher. Diesen Schüler, als er allein war, gereute sein Versprechen; er setzte sich ins Gras, wand die Hände, und schalt seinen Unsinn und Affenheit, die ihn dazu verleitet habe, daß er, in seiner Armut, nun in einem Tage aufwenden müße, wovon er ein ganzes Jahr leben sollte. Er sann, wie er davon loskommen könnte: aber die Woche verlief, und der Sonntag kam. Da blieb er, nach der Messe, traurig in der Kirche allein; er trat vor das Bild Unser Lieben Frauen, klagte ihr fußfällig sein Leid, und mahnte sie der Treue, womit er ihr, und keinem irdischen Weibe, diene; auch flehte er zu ihrem göttlichen Kinde, sie für ihn zu bitten. Da sprach die Himmelskönigin aus dem Bilde, hiefs ihn aufstehen und näher zu seiner Frauen treten. Er that es mit freudigem Danke. Nun bat die Mutter das Kind auf ihrem Schoofse, ihr das Büchslein für den Flehenden zu geben. Der Heiland gewährte, und hiefs seine liebe Mutter und Tochter es ihrem Diener reichen. Sie gab es diesem, damit er auch ein Kleinod aufzuweisen hätte. Der Schüler nahm es, weinend vor Freuden, küsste es wol zwölfmal, und dankte mit so süfsen und herzlichen Worten, wie nimmer Mannes Mund sprechen konnte.

Nach dem Essen kam er mit seinen Gesellen fröhlich zusammen; sie zählten sich, und keiner fehlte. Nun wurden die Kleinode beschaut: der eine wies einen Goldring, der andre zwei seidene Kleider, der dritte ein zierlich genähtes Badelachen, der vierte einen wol beschlagenen Gürtel; dieser einen goldgewirkten Beutel voll Würze, jener eine seidene Haube (Mütze), der ein goldenes Fürspann (Halsband): alles war schön zu schauen. Die anderen fragten hierauf nach dem Kleinod des armen Schülers, und spotteten sein, dass er die Zeche bezahlen müste. Da zog er das Büchslein, als das Geschenk seiner Frauen, hervor; er öffnete es, und es kam daraus ein so süßer Duft, wie aus dem Paradiese. Alle priesen dies Kleinod: der Schüler zog aber daraus noch eine Kasel (Priestergewand) hervor, die von Gold und Gestein wol tausend Mark werth war. Endlich zog er aus der Büchse noch ein ganzes, so schönes Messgewand, dass alle die es sahen, nirgend seines gleichen erachteten. Auf die Frage, woher dies Kleinod komme, bekannte der Schüler, dass er es von dem Heiland und seiner lieben Mutter, der Himmelskönigin, habe. Als sie das hörten, fielen sie ihm zu Füßen, und baten, ihnen den Spott zu verzeihen. Sie huben das Messgewand auf, und trugen es mit Gesange dahin, wo es ihm gegeben war. Der gute Jüngling lebte fortan in Freuden. Solches geschah zu Rom.

Bald verbreitete sich die Kunde hievon, und als nun der Schüler Priester ward, da war ein fröhliches Gedränge zu seiner ersten Meße, weil alle sein von Unser Frauen ihm geschenktes Meßgewand sehen wollten. Nicht lange darauf starb ein gewaltiger Bischof, und als die Nachricht davon nach Rom kam, ernannte der Papst sogleich Unser Frauen Kaplan zu dessen Nachfolger. Am nächsten Morgen wurde dieser zum Bischof gekrönt und geweihet, und er verdiente durch seine Herrschaft, daß er noch immer große Kraft im Himmelreiche hat. Wüste ich recht seinen Namen, so würde ich mich seiner Gnade empfehlen, der uns allen Noth ist. Gott helfe uns so zum Dienst Unser Frauen, daß wir sie mit ihrem Kinde dort schauen mögen. Amen.

Er heifst Thomas von Kandelberg, von dem dieses Märe geschrieben und gelesen ist. Gott gebe uns seine Gesellschaft.

#### LXXXVII.

## Tômas von Kandelberk.

Diz ist ein buoch ze hæren von zwelf schuolæren.

Lât iu niht wesen swære, und hæret kurziu mære, Dâmit ich iu dienen wil. man vindet guoter liute vil,

- 5 Die gerne darzuo verdagen, wanne si hæren sagen Von hoflichen dingen; des muo3 in ba3 gelingen, Dan ungevuogen liuten,
- 10 die [mir] nieman kan bediuten.
  Sust hebent sich diu mære,
  wie zwelf schuolære
  Zuo einer zît gesâzen,
  si trunken und âzen
- 15 Mit grôzer vröude, âne klage, daz was an einem suntage, Daz die selben jungen ir herze darzuo twungen, Daz si mit zühten wâren vrô,
- 20 der eine sust, der ander sô. Dô sprach under in ein jungelink, der was ein[e]s rîchen herren kint: »Ich hân ein stolze3 dink erdâht,

daz sol werden vollen bråht;
25 Und swer niht welle volgen mir,
der mueze unsælik werden schier.«
Ze hant die schuoler alle
språchen mit einem schalle,

Daz er in sagte sînen muot.

30 er sprach: »daz wirt wol behuot; Ir muezet mir geloben ê, daz iuwer keiner mir abe gê.« Des werten si sich: und er bat sô lange, biz si an der stat,

35 Durch vröude und durch geselleschaft, gelobten bî ir eides kraft,
Daz si im wolten bî gestân,
swie ez ouch in solt' ergân.
Dô sprach er: »sô wil ich iu sagen,

40 wir wellen bi den aht tagen An dirre selben stat wesen, wir wellen singen unde lesen Von liebe unt von hübescheit; sô habe iuwer ieglicher bereit

45 Ein kleinôt von sîner vrouwen, daz sul[le] wir alle schouwen: Wes denne daz snôdeste sî, der habe den schaden dâbî, Swer die kost den tak bestê,

50 daz diu gar ûf in gê. «
Diz gelobten si alle
mit einem grôzen schalle,
Iglîcher mit der hant,
ir hôhste triuwe was daz pfant,

55 Ir keiner ez nie gebrach,des gelübdes daz dô geschach,Wan daz si ez stæte hielten,die der pfliht gewielten.Ein schuoler was under in,

60 der hete wênik sînen sin Gelâzen an ie kein wîp; im was aller sin lip Von valsche rein unde guot: zuo einer meide stuont sîn muot,

- 65 Der dient' er mit willen offenbår und stillen. Daz in des dienstes nie niht verdrôz. eijâ, wie wol er des genôz! Diu maget die ich dâ meine,
- 70 daz ist diu sueze reine, Diu edel' und diu vrîe, Kristes muoter [sante] Marie, Diu den erhæret und gewert, der ir suezen genâden gert.
- 75 Die vollen geburt (volborte?) hete si wol; ouch ist si genâden alsô vol, Als der einen becher [vol wazzers] güzze, daz er über vlüzze. Und ruorte mit eisne]m vinger daran,
- 80 er güzze ie etslîchen trân: Alsô sulstel wir si ouch rueren; wan si mak wol gevueren Unser dienst, unser missetât vür den, der uns geschaffen hat,
- 85 Daz ist der sueze heilant, an dem unser trôst ist bewant: Der ruoche uns dise genâde geben, daz wir kumen in daz êwige leben, Dâ vröude immer ân' ende ist;
- 90 des helfe uns der sueze Krist! Diu geselschaft nam ein ende. jener want sîne hende, Der do âne vrouwen was, und sazte sich an ein gruenez gras
- 95 Und dâhte: » wie hân ich sô getobet, daz ich ûf ungewisheit hân gelobet Daz dink mit mînen gesellen! si mugen ez mir wol zellen Zuo einer grôzen affenheit;

- 100 daz dienst wirt ûf mich geleit; Mir geschiht ouch alreht: waz wolde ich vil armer kneht An solch gelübde mich gekart? ô wê, daz ich ie gewart!
  - 5 Wâmite dien' ich den tak?
    ez wirt mir ein vil michel slak,
    Sol ich ze mâle daz verzern,
    des ich mich solde ein jâr genern:
    Sô bin ich ermer, denne ir kein.«
- 10 daz klagen einen herten stein
  Sich erbarmen tæte,
  ob er ez vernomen hæte.
  Dô gienk er zuo den gesellen sin
  unde vazte in sînen sin
- 15 Umbe die swære(n) bürde,wie er der ledik würde,Biz daz diu woche ein ende nam unde der suntag dô kwam,Daz si dâ leisten solden,
- 20 die då halten wolden Ir triuwe und ir wârheit. dô was im gar leit Umbe daz er [lange] gespart hâte, dô er daz sô drâte
- 25 Solte verliesen.

  » nû mag ich wol kiesen,«

  Sprach der reine junge[n]

  » daz mir übel ist gelungen.«

  Diu messe wart gesungen,
- 30 die liute ûz [der] kirchen drungen.
  Dô daz volk ûz der kirchen kwam,
  ein trûren er an sich genam,
  Dô dâht' er in sînem muot:
  » dirn' ist niht sô guot,
- 35 Wan daz du gêst vür daz bilde, und bitest die vil milden, Dâ von dû lange hâst hæren sagen,

daz si verneme dîne klagen; Wan ir genâden ist sô vil,

140 daz ich (des) wol wænen wil. Si begunde denken daran, waz ich ir gedien(e)t hân.«

Vür Unser Vrouwen [bilde] gienk er stån und erhuop [vlêhen und] ein biten an,

- 45 Alsust er die vil milden bat, dô er vür daz bilde trat, [Er sprach:] »Marîa, muoter unde meit, mîn ungemach sî dir gekleit, Daz ich sust beswæret bin;
- 50 gedenke, daz ich den sin Gar an dich geläzen hän, und nie kein wonunge gewan Gegen keinem wibe bi allem minem libe,
- 55 Sin' wære mir unmære, swie schæne si ouch wære: Ich hân., Vrouwe, dîn gedâht, beide, tage unde naht, Ich armer sünder, mit gebet,
- 60 swie lüzzel ich daz tet,
  Sô vergaz ich dîn noch nie.«
  dô viel er nider ûf diu knie.
  »Sol ich nû [an ende] hinnen scheiden,«
  [sprach er] »sô gewinne ich beide[n]
- 65 [Beide] schande unde grôze nôt. eijâ, lieber herre Got, Heize die trûte(n) muoter dîn, daz si hiute gedenke mîn Mit etslîchen dingen,
- 70 daz mir ouch mueze gelingen, Sint mîn vrouwe diu rîchest is(t), des bin ich sicher unde gewis, Under den vrouwen allen: sol denne ûf mich gevallen
- 75 Der schade an disem tage,

daz muoz immer sîn mîn klage.«
Dô sprach diu sueze künigin
ûz dem bilde wider in:
»Stant ûf, getriuwer dienst mîn,

- 180 unde gank zuo der vrouwen dîn.«
  Der schuoler vrôlichen ûf sprank,
  er sagte Got und siner muoter dank
  Der minnenklichen worte,
  diu er von ir hôrte.
  - 85 In Unser Vrouwen schôz saz ein kindelîn, daz hete ein wênigez bühselîn In sîner hant, daz was gemâlt; niht lenger wart ouch da[z] ge(t)wâlt, Dô er genâden begunde gern,
  - 90 sîn vrouwe wolt' in gewern. Si sprach zuo dem kindelîn: »trût sun, herre unt vater mîn, Lâz dîn guete werden schîn, unde gib mir daz bühselîn,
- 95 Daz ich in gewern mueze, der dikke mîne vueze Weinende geküsset hât.« — »so erhære in, daz ist mîn rât.« Sprach der sueze heilant
- 200 und gap der muoter in die hant Daz gemälte bühselîn: »nû gib ez dem lieben dienst dîn, Tohter und liebe muoter mîn, unt tuo im dîne genâde schîn.«
  - Der suezen rede wart er vrô, daz bühselîn gap si im dô, Si sprach: »daz solt dû wîsen, wen[ne] dîne gesellen prîsen Ir kleinôde von iren vrouwen,
  - 10 sô lâz si daz alle schouwen.«
    Der schuoler daz bühselîn nam,
    vor liebe er weinen began
    Unt kuste ez wol zwelfstunt.

ezn' kunde nimmer mannes munt
215 Gesprechen sô sueziu wort,
als man dâ hete gehôrt
Zuo der selben stunde.
wie wol sîn herze kunde
In gelêren solhiu dink,

20 dâmite der reine jungelink
Dankte der suezen künigîn,
an die er gar sînen sin,
Von kinde hete gelâzen!
underdes die liute âzen,

25 Dô gienk er ouch ezzen.
darnâch niht wart vergezzen,
Sine kwæmen aber ze samen;
vröude unde gamen
Wart under den gesellen.

30 da begunde man si zellen,
Ob si wæren komen gar:
jener schuoler was ouch komen dar.
Dô wîste der êrst' ein guldîn vingerlîn;
der ander zwei kleider sîdîn;

- 35 Der dritte ein bade lachen, genæt von hôhen sachen; Der vierde ein gürtel wol beslagen, daz solt' er durch sîn vrouwen tragen; Dirre einen biutel würzen vol,
- 40 von golde geworht wol;
  Jener ein houben sîdîn;
  der eine ein vürspan guldîn:
  E3 was alle3 guot ze schouwen.
  dô vràgten si umb sîn vrouwen,
- 45 Und spotten alle gemeine sîn:

  » waz ist daz kleinôte dîn? «

  Sprâchen dise schuoler alle

  » uns dunket, ez gevalle

  Diz dienst ûf den schaden dîn. «
- 50 dô zôch er ûz daz bühselîn, [Er sprach] » diz gab mir diu vrouwe min;

daz si immer sælik mueze sîn!« Daz bühselîn tet er ûf ouch: dô gienk darûz ein suezer rouch,

255 Als û3 dem paradîse, der stuont sô wol ze prîse, Dag er gepruevet wart aldar vür ein grôz kleinôte gar.

Uz dem bühselîn nam er dô

- 60 ein casule, die sô hô Pruofte diu geselleschaft, von gesteine hete e3 die kraft Unt von edelm golde, swer ein solhe erziugen solde,
- 65 E3 wær(e) gnuok unt ze stark, er mueste mê den[ne] tûsent mark Geben umb daz eine kleit. des wart der junge wolgemeit. Waz wold' ich ez besunder genant?
- 70 in sînem bühselîn er [den]noch vant Alsô gar ein messe gewant, als ez die priester ane hânt, Wenne si zuo dem alter stânt und daz Gotes wort ane vânt,
- 75 Daz si des alle jâhen, die daz messe gewant sâhen, Sich enkünde in allen rîchen dem werke niht gelichen, Si heten solhes niht vernomen.
- 80 » von wannen ist dir daz komen? « Sprâchen si alle gemeine. des antwurt' in der reine: » Ez gap mir ein vil guoter und sîn vil trûte muoter,
- 85 Dâmit der himel ist gekrænet und alliu scheene überscheenet.« Dô si daz heten vernomen, wanne im diu gnâde was komen, Dô vielen si im ze vuoze

- 290 mit mangem stolzem gruoze
  Und språchen algemeine,
  beide, grôz unt kleine:
  »Wir triben mit dir unsern spot,
  daz vergib uns durch Got,
  - 95 Wir wellen dich es gerne erlân immer.« ûf huoben si sân Daz messe gewant vil schône, daz geschach dà ze Rôme Unt truogen ez mit gesange hin,
- 300 dâ(3) im diu sueze künigin Mit guotem willen hete gegeben. er mohte wol mit vröuden leben, Der selbe guote jungelink, umbe sô genædiklîchiu dink.
  - 5 E3 wart erschellet wîten.
    dar nâch in kurzen zîten
    Der selbe schuoler priester wart;
    dâ moht' man schouwen schœne vart
    Von [den] allen, die e3 vernâmen,
- 10 wie vrôlichen si kwâmen
  Ze der êrsten messe, die er sank;
  umb in wart ein michel gedrank,
  E si beschou[we]ten daz messe gewant.
  daz im was worden ûz der hant,
- 15 Diu aller werlde vrouwe ist. darnâch in einer kurzen vrist Starp ein gewaltiger bischof; diu mære kwâmen in (den) hof Vür den babest ze Rôme,
- 20 dô sprach er: » die selbe(n) krône Muoz Unser Vrouwen kapelân morgen ûf sînem houpte hân.«

Des andern tages vil vruo nam er die herren dar zuo,

25 Dô wart er gewaltik êren manikvaltik Unt ze bischove gekrænet, unde in den himel geschænet. Er verdiente an sîner herschaft,

- 330 daz er noch alsolhe kraft
  Håt in dem himelrîche;
  daz sprich' ich wærlîche,
  Weste ich rehte sînen namen,
  ich troute in vil wol ermanen,
- 33 Daz er mir genædik wære gegen dem lobebære(n). Der genåden uns allen nôt ist, nû helfe uns der då schepfer ist Des himels und der erden,
- 40 daz wir vunden werden
  An dem dienst Unser Vrouwen,
  daz wir muezen beschouwen
  Si und ir liebez kindelîn.
  des helf' uns unser trehtîn
- 45 Und sîn heiligen drî namen. nû sprechet alle: Amen!

Von Kandelberk sô heizet er Sante Tômas, von dem diz mær' Ist geschriben und gelesen: 50 Got gebe, daz wir mit im [muezen] wesen!

# LXXXVIII.

Ave Maria!



#### LXXXVIII.

## Ave Maria!

Ein Edelmann entsagte der Welt und begab sich in den grauen Orden des Klosters Zites (Citeaux — Cisterzienser). Die Mönche fanden es unfüglich, daß er bei ihnen nur ein Convers (Laienbruder zur Bedienung) wäre, und wollten ihn ganz in ihre Gemeinschaft aufnehmen; ein Meister sollte ihn die Schrift und Pfaffheit lehren. Der Ritter ließ es sich gefallen, weil er aber im ritterlichen Leben alt geworden, war die Andacht geringe, und von Allem, was der Meister ihm vorlas, behielt er nur die zwei Wörter Ave Maria! Nicht mehr wollte in ihn hinein: dies aber war ihm ins Herz gegraben und sprach er überall, wo er gieng, und bei allem, was er that.

Gottes Güte wollte aber den tugendhaften Mann seine Hartlehrigkei; nicht entgelten laßen: als er starb und begraben war, wuchs alsbald eine schöne Lilie aus seinem Grabe, mit vielen Blumen, und auf jeglichem Blatte stand mit goldenen Buchstaben: Ave Maria. Die Brüder gruben diesem Wunder nach bis auf den Grund, und fanden, daß die Wurzel der Blumen aus dem Gaumen seines Mundes entsprungen war. Alle bewunderten die Erscheinung, dankten Marien dafür, und erkannten wol die große Innigkeit, mit welcher der ritterliche Mönch die beiden Wörter aus Herzens Grunde gesprochen hatte.

Drum sei gelobt die Königin!



#### LXXXVIII.

## Ave Marîa!

Hie hebt sich ein schænez mær' an von einem edelen manne sån.

Zuo der werlt ein edel man alsolhen willen gewan, Daz er durch Got wolde leben reine und(e) sich begeben.

- 5 Dirre wille vollen gienk, den gräwen orden er enpfienk In dem klöster Zites. die münche sich versunnen des, Daz dem edelen herren guot
- 10 niht vuogte ein solhiu dêmuot, Daz er ein convers wære: dô was in ouch daz swære, Daz er wær' in der pfafheit; wan in genzlîch was geseit
- der guote man was in der brunst,
  Daz er niht vil ahte,
  waz man ûz im mahte.
  Die pfaffen wurden des in ein,
- 20 er solte wesen ir gemein Und noch die schrift lêren; alsust sie wolden êren Sîn angeborne edelkeit. im was diu schrift vür geleit

- 25 Und ein meister gegeben:
  sô was er vor, allez sîn leben,
  In ritters wîse worden alt,
  und was der sin in im kalt
  Ze dirre niuwen lêre.
- 30 an manger hande kêre
  Sîn meister im dâ vor las,
  daz umb sust doch an im was,
  Wan in diu kunst niht entraf,
  die sinne wâren im [al]sô slaf,
- 35 Der kunst (er) ze niht enwielt, niwan diu zwei wort er behielt »Ave Maria!« und niht mê; swie e3 im selben tæte wê, Sô wolt' ot niht diu kunst in in:
- 40 diz ergreif sîn herter sin,
  Daz ouch al mit buochstaben
  im in sîn herze (was) ergraben.
  »Ave Marîa!« sprach er ie;
  swaz er tet und swâ er gie,
- 45 Sô sprach er ie diu zwei wort.
  Got, aller sælden ein vol bort
  Und rehter tugende ein minne,
  liez der herter sinne
  Den ritter niht engelten,
- 50 er wolte im wol vergelten
  Die werlt[e] die er durch in lie.
  dô im sîn leben abe gie,
  Er starp und(e) wart begraben.
  dar nâch wart vil schiere erhaben
- 55 Eines zeichens dar an,
  den bruodern kunt wart getân,
  Wie im vergolten was sîn habe:
  ein lilje wuohs ûz sînem grabe,
  Diu ûf an schænen bluomen trat;
- Was von golde(s) buoch staben
  »Ave Maria!« wol erhaben.

Des nam die bruoder wunder, und gruoben al[le] hin under,

- 65 Unz sie dô kwâmen ûf den grunt; sie sâhen im in sînen munt: Dô was diu wurz der bluomen entsprungen ûf dem guomen In des menschen munde.
- 70 ieglicher do begunde Grôz wunder al dâ schouwen, und Marien der Vrouwen Dankten dirre grôzen gift und der wunderlichen stift.
- 75 »Eijä!« språchen sie »nû seht, dar an sie wiste iren kneht, E3 ist offenlîchen wol kunt, da3 er von alles herzen grunt Sprach mit grôzer innikeit
- 80 der zweier worte reinikeit,
  Daran er tet daz beste,
  und mit willen veste
  Wolde an der Vrouwen liebe sin:
  des si gelobt diu künigin!«



# LXXXIX.

Marien Rosenkranz.

TAXABLE.

Marten Majohavous

## LXXXIX.

# Marien Rosenkrang.

Wer der Himmelskaiserin vertrauet, ist geborgen; sie befreundet ihm ihr liebes Kind, daß er bei Gott im Himmelreich ewig selig ist. Wie sie lohnt, mögt ihr an einem Schüler sehen. Der war gänzlich der Welt ergeben, und von der rechten Strasse auf die Beiwege gerathen: alle Streiche des Schulmeisters waren fruchtlos. Jedoch hatte er, bei aller Untugend, die Gewohnheit, jeden Morgen aus Rosen oder anderen Blumen, welche er selbst auf den Bergen suchte, einen Kranz zu winden, den er in die Kirche trug und dem Bilde Unser Frauen aufsetzte: es war sein gröstes Leid, dies zu unterlaßen. So gab ihm Gott ins Herz, dass er, zur Freude seiner Verwandten, in den grauen Mönchsorden trat. Da konnte er aber seine Gewohnheit gar nicht mehr halten, sondern muste ins Chor oder Capitel gehen, wenn er Blumen lesen wollte: so dass' er wieder aus dem Orden zu entrinnen gedachte. Eines Morgens trat er vor Marien Altar, weinte und klagte, daß er ihr Bild ohne Kranz lafsen müfse, daher er lieber den Orden aufgeben wolle. Ein alter Mönch, der zum Gebete gehend, dies sah, ihn befragte und seinen Kummer vernahm, rieth ihm, anstatt des Kranzes, täglich noch 50 Ave Maria zu sprechen, welcher Engelgrufs ihr tausendmal lieber sei. Der junge Mönch that dies, und diente so treu im Orden, dass er Prior ward, und seinem Amte tüchtig vorstand.

Eines Tages ritt er, in Geschäften, nach einem Hofe: es war im Maien, der Wald neubelaubt und von Vöglein durchsungen, auf grünen und blumigen Wiesen und Angern blühten Rosen und sang die Nachtigall. In einem tiefen Grunde gefiel es ihm so wohl, daß er seiner L. Frauen ein Kränzlein winden wollte. Er drang tiefer in den Wald, und sprach, bevor er etwas abpflückte, seine 30 Ave Maria. In seiner Nähe lauerten drei Räuber, die ihm das Ross nehmen wollten: da sahen sie eine Frau kommen, leuchtend von Antlitz wie die Sonne; ihr Mautel von Baldekin (Stoff aus Baldak, Bagdad), besät mit Perlen und Edelsteinen wie Sterne, war so schön, wie nimmer in Arabien und Orient gesehen ward; ihr Gebände auf dem Haupte war ungewoben, ihr Kleid licht und himmelfarbig: so schwebte sie zu dem Mönche hin, nahm ihm von Zeit zu Zeit eine frische Rose vom Munde und wand sie mit einem Golddraht auf einen goldenen Reif, bis ihrer 50, und der Kranz voll war: da setzte sie ihn sich aufs flaupt; und

so oft der Mönch den englischen Grufs sprach, blickte sie ihm unter die Augen, lachte freudig und neigte sich: so verschwand sie, ohne daß der Prior sie gesehen hatte. Dieser begann nun Laub abzubrechen, und wollte heimreiten: da fielen die Räuber seinem Rosse in die Zügel, und drohten ihm den Tod, wenn er ihnen nicht sage, wer die schöne Frau gewesen, die neben ihm im Grase gehend, ihm 50 Rosen vom Munde genommen. Er betheuerte, nichts gesehen zu haben, und bot ihnen willig sein Ross. Sie aber wiederholten die Drohung, und schilderten, wie die Frau mit ihrer schneeweißen Hand den Rosenkranz gewunden uud aufgesetzt habe, und holdselig von ihm geschieden sei. Der Prior beklagte, dass er sie nicht auch gesehen, die er für die Himmelskönigin erkannte, und um sein Leben zu fristen, verkündigte er den Räubern, Gott selber habe ihnen seine Mutter zur Bekehrung gesandt, und ermahnte sie zur Busse, um U. L. F. immerdar im Himmelreiche zu schauen. Da falteten die Schächer ihre Hände, fielen dem Prior zu Füßen, und gelobten, ihm zu folgen, Gott und der Himmelskönigin zu dienen. Hierauf führte der Prior sie freudig ins Kloster, und erbat von dem Abte, dass er sie darin aufnahm, wo sie Gott dienten und bussten bis zum Tode, und mit dem Prior selig wurden: dazu balf U. L. F.

Gott lasse uns auch so leben, dass wir die Engel-Königin und ihren Sohn ewig schauen, der uns vor Lucifer bewahrt und zum Himmel führt.

#### LXXXIX.

## Marien rôsenkranz.

Hie ist ein schænez mære von einem schuolære.

Wol im, daz er ie wart geborn, der Marîam [ze trôste] hât erkorn, Die himelische(n) keiserîn! wer dich in sînes herzen schrîn

- 5 Beslozzen hât mit triuwen, der wirt von den riuwen Gescheiden, die dâ êwik sint. dû kanst im dîn liebez kint Ze vriunde wol gemachen
- 10 mit sô vriuntlîchen sachen,
   Daz er muoz vröuwen immer sich mit Gote dâ in himel rîch'.
   Wer dich von ganzem herzen sîn liep kan gehaben, ô keiserîn,
- 15 Den hastu liep hie und ouch dort, dâ Got den starken himelhort Den sînen gip(t) ze lône, in sînes vater trône. Marîa, sueze reine maget,
- 20 wer an dir hie niht verzaget In disem kranken leben(e), dem håst dû dort ze geben(e) Mêr vröuden unde wunne,

- wenne er begeren kunne. —
  25 Wolt' iuch sîn niht betrâgen,
  sô wolt' ich iu mit willen sagen
  Von der, die ich nû hân genant,
  wie wol der dienst ist bewant.
  Den man ir hie tuot kleine.
- 30 den ahtet diu vil reine
  Gar hôh[e] mit wider lône
  in dem himelischen trône.

  Daz wart an einem schuoler schîn,
  der hete gar daz herze sîn.
- 35 Und alle sîne sinne
  ze verlust unt zuo gewinne
  An dise werlt gelâzen,
  er was von der [rehten] strâzen.
  Verre in die bî wege komen;
- 40 sîn wildikeit het im benomen Gar vil der besten wizze; swie mange herte smizze Der meister im in der schuole streich, die machten in doch lüzzel weich,
- 43 Daz er iht hete guoter site.
  im wonte doch ein tugent mite,
  Då hete er sich gewenet zuo.
  daz er alle morgen vruo
  Rôsen unde bluomen brach:
- 50 wâ im aber des niht geschach.

  Daz er der niht mohte gehaben,
  sô gienk er ûf die berge graben
  Und suocht(e) waz im wol geviel,
  dar ûz sô macht' er ein schapil
- 55 Unt truok ez zuo der kirchen hin, ich sag' iu, als ich berihtet bin, Er sazt' ez ûf daz bilde, daz nâch der suezen milde, Der edeln und der guoten.
- 60 der milden, wol gemuoten, Marîa[m] Unser Vrouwen,

gesniten was und gehouwen.

Des dienstes het er sich gewent,
daz sich sin herze darnach sent';

- 65 Und was ouch sîn hôhste klage, solt' er niht leisten alle tage Solch dienst Unser Vrouwen. ich wil mir lâzen zouwen, Und die rede kürzen swâ ich mak.
- 70 diz liez er nimmer einen tak.

  Dar nâch über kurze vrist

  Got selber, der ein schepfer ist

  Und [ein] vueger aller guete,
  der sant' im in sîn gemuete,
- 75 Daz er sich wolte begeben in der gräwen münche leben. Des wurden sine mäge vrô und schuofen'z mit dem münche sô, Daz er vil schôn enpfangen wart.
- 80 dô muoste gar werden verkart
  Sîn gewonheit umb daz krenzelîn,
  wan er muoste ze kôre sîn,
  Sô er die bluomen solte lesen,
  sô muost' er zuo kapitel wesen
- 85 Unt zuo labore dikke gên:
  des muoste er die bluomen lâzen stên.
  Als er ze kôre denne kwam
  und daz bilde lobesam.
  Ane krenzelîn gesach,
- 90 so gewan er vil grôz ungemach Und wart sîn trûren al ze grôz, daz in des leben(e)s verdrôz. Er gedâht' in sînen sinnen. er wolte ê entrinnen
- 95 ûz sînem grâwen orden,
  ê er blibe in den sorgen,
  Und in die werlt kêren wider,
  ê er sîn gewonheit legte nider.
  Dô er den willen ganz enpfienk,

- 100 eines morgens vruo er gienk Vür Unser Vrouwen alter stån. und liez vil mangen heizen trån. Er sprach: »vil sueze künigin, nû låz dir geklaget sin,
  - 5 Daz ich des niht mag bewarn. ich enmueze wider ûz varn; Eijâ, himelische Vrouwe, wen ich dîn bilde schouwe Und sihe dâz stên âne kranz,
  - 10 sô wirt trûrek mîn gedank;
    Ich wil legen disen orden nider
    und [muo3] kêren in die werlt wider,
    Daz ich dir geleiste
    den dienst, den ich [aller]meiste
  - 15 In mînem herzen habe erkorn:
    tuon ich des niht, sô bin ich verlorn.«
    Die wîle er dise klage tet,
    dô solte gên an sîn gebet
    Ein münch der was von alter grâ;
  - 20 dô er in sach stên trûrek dâ, Er trôst' in und(e) sprach im zuo: »sag' mir, wer hât dich sô vruo, Vil lieber sun, betruebet? ich sihe wol, du hâst geuebet
  - 25 Weinens vil und ungedult;
    daz ist niht geschehen åne schult.«
    Er sprach: »welt ir mir geben råt,
    ich sag' iu, wie mîn herze ståt:
    Ich bin betruebet worden
  - 30 alsô, daz ich den orden
    Niht lenger mag gehalten.«
    und begunde dem alten
    Sînen willen legen vür.
    der alte bat daz er verkür
  - 35 Die gedanken und die sinne, und hiez (in) bliben drinne: »Vil lieber sun, nû volge mir,

ich kan vil wol gerâten dir; Man sündet in der werlt mê den[ne] hie;

- 140 nû blîb[e], ich wil dir sagen, wie
  Du die gewonheit solt verkêren;
  jâ solt dû sprechen ze êren
  Der himelischen künigîn
  vür daz rôsen krenzelîn
  - 45 Vunfzik Ave Marîâ
    aller tegelîchen jâ
    Zuo dînen gezîten der dû pfligest,
    dâ mite dû ir an gesigest,
    Daz sie dir hôher lônen muoz;
  - 50 als dikke dû den engel gruoz Sprichest, sô bist dû gewis, daz er ir vil werder is(t), Denne ein krône guldîn oder tûsent rôsen krenzelîn.«
  - 55 Des trôstes wart der junge vrô und stalte sîn gemuete alsô Nâch sînem râte, daz er bleip; in sînem herzen er dô schreip.

    Daz er nimmer [einen] tak geliez,
  - 60 ern' spræche, als in der alde hiez.
    Sus dient' er Unser Vrouwen
    mit stætiklichen trouwen,
    Und hielt sich alsô eben(e)
    in dem gräwen leben(e).
  - 65 Sîn dienst daz was niht verlorn, er wart zuo prîor erkorn,
    Wan er mit ganzer stætikeit an Unser Vrouwen dienst was gereit.
    Den orden er vil schône hielt.
  - 70 und ouch daz ampt, des er wielt.

    Des pflag er als ein sælik man;

    vil grôze tugent er gewan.

    Eines tages was er geriten
    in einen hof, nâch alten siten.

75 Als im ze pflegen was ê bevoln,

ich enweiz waz er då solte holn. Ez was zuo den stunden, daz diu voglîn sungen Und der meije niuwez loup

- 180 ûz den zwîgen allen schoup
  Und der walt gekleidet stuont
  und diu vogel' sungen, als si tuont,
  Ez was in den wunnenklîchen tagen,
  die wisen und anger lâgen
  - 85 Gruene mit bluomen und mit rôsen, din voglîn hôrte man kôsen, Und din liebe nahtigal sank, daz in den walt erschal. Er reit durch einen tiefen grunt,
  - 90 då loubes vil und bluomen stuont.

    Die wåren schône entsprungen;
    diu voglîn helle sungen.

    Diu selbe stat im wol geviel,
    er dåhte: »ich wil ein schapil
  - 95 Mîner Vrouwen bringen.«
    in den busch begunde er dringen
    Mit sînem rosse daz was guot,
    nâch dem loube stuont sîn muot,
    Und geviel im [wol] daz er spræche,
- 200 ê er des loubes bræche, Sîn vunfzik Ave Marîâ! ern' weste niht daz im sô nâ Solhe liute lâgen, die die strâze rouben pflâgen,
  - 5 Die wolten im daz ros haben genomen, wan daz si sähen ein vrouwen komen, Diu was so scheene und so lieht, ires antlüzzes angesiht
    Benam der sunnen iren schin;
  - 10 einen tiuren baldikîn Truok si an irem lîbe, daz an manne, noch an wîbe Nie sô guoter wart gesehen,

der was mit edeln und mît wæhen
215 Margarîten wol gezieret,
mit tiuren steinen durchflorieret
Alsô daz ieglîcher stein
noch liehter denne ein stern schein.
Sô hôhez kleit wart nie erkaut

20 in Arabià, noch in Drîant.
Ir gebende was niht geweben,
daz sach man ob irem honbet sweben.
Ir kleider licht und himel var:
alsust kwam (si) geswungen dar,

25 Swar der münch hin reit,
diu vrouwe lîse bî in schreit.
In einer hant truok si einen reif,
mit der andern si im ze dem munde greif,
Und ie ze kurzer stunde

30 zôch si im ûz dem munde
Eine niuwe rôsen rôt,
die si zuo dem bougel bôt:
Mit einem golt drâte,
den si bereitet hâte,

35 Wan(t) si die rôsen ûf den reif; die hant si lîse wider sweif Unt zôch her abe vil lôse ein nîuwe vrische rôse Sô dikke û3 sînem munde:

40 dag treip si [big] an die stunde,
Dag der rôsen vunfzik wart.
dô wart lenger niht gespart,
Dô dag krenzel wart bereit,
si sazte eg ûf mit werdikeit.

45 Und als dikke er si nante
und si des gruozes mante,
Den der engel zuo ir sprach,
als dikke si im under diu ougen sach,
Und[e] lachte in hôhem muote,

50 dem münche neik diu guote Und was ires krenzelîns vrô. von sînen ougen schiet si dô, Daz si der prior niht ensach: do er sîn gebet vol gesprach,

- 255 Dô brach er ein loubelîn,
  und wolte heim geriten sîn,
  Ze dem wege kwam er gedrungen;
  die schacher ûf sprungen
  Unt vielen dem rosse in den zoum.
  - 60 in mohte wol ein senfter troum

    Des nahtes getroumet sin,
    daz si die himelis[che] künigin

    Des tages solten schouwen.

    »irn' sagt uns von der vrouwen,«
  - Sprâchen si alle gemeine
    diu sô schœne und sô reine
    Bî iu in dem grase gienk,
    dô si von iuwerm munde enpfienk
    Vunfzik rôte rôsen,
  - 70 irn' sult niht umbe kôsen, lu ist der tôt hie gereit, irn' sagt uns die rehten warheit, Wer diu vrouwe mohte sîn.« er sprach: »ûf die triuwe mîn,
  - 75 Ich habe kein vrouwen hie gesehen, daz wil ich bi minem orden jehen, Und als ich Got schuldek bin, welt ir daz ros, doz vueret hin.

    Daz kan ich iu niht erwern.«
  - 80 si begunden vil tiuwer swern. Er mueste von in sterben, künden si ez niht erwerben, Daz er si berihten wolde. »der bougel was von golde,
  - 85 Darûf si die rôsen want mit ir snê wîzen hant,
    Dô si den kranz gemachte,
    wie suoze si dô lachte!
    Si sazten ûf und neik iu dô,

- 290 si schiet von iu schône unde vrô.« —

  »A wê, moht' ich'z immer gesehen!« —

  »ir welt uns niht der warheit jehen.«

  Dô sprach der eine von den drîn:

  »und solte ich immer ze helle sîn.
- 95 lu ist von mir der tôt bereit.
  irn' sagt die ganzen wârheit.«
  Der münch erschrak harte sêr,
  er sprach: »eijâ, küniginne hêr.
  Bist dû ez gewesen? oder wer?
- 300 dich hât vil lîhte selber her Gesendet Got der hôste disen sündern ze trôste, Daz si dich sâhen, und ich niht. ô wê, mueste ich dise pfliht
  - 5 Ouch mit in gesehen hân, dô si dich sô schœne sân!« Er sprach: »sît ir's niht welt enbern, sô muoz ich iuch durch nôt gewern, Daz ir mich lâzet genesen:
  - 10 die ir då såhet, daz ist gewesen
    Marîa, Gotes muoter;
    er suezer unt vil guoter
    Hât si iu selbe her gesant,
    des sî mîn sêle iuwer pfant,
  - 15 Lâzet von der missetât, und dienet Got, daz ist mîn rât. Und der himelischen Vrouwen, sô muget ir si wol beschouwen In dem himelrîch' ân' ende.«
  - 20 si vielten ir hende,
    Dô si gehôrten, wie ez was,
    si vielen nider ûf daz gras
    Vil schône vür sîne vueze,
    und sprâchen, si wolten buezen
  - 25 Ir sünde unde alle ir missetât, reht als er in gæbe rât, Und wolten Gotes knehte sîn

und [dienen] der himelischen künigîn. Dô der prîor daz vernam,

- 330 vil vröuden in sîn herze kwam,
  Unt vuorte si in daz klôster,
  von sünden si lôst'er,
  Mit vil guotem rât.
  den apt er dô bat,
- 35 Daz si enpfangen würden.
  dô truogen si die bürden
  Und buozten biz an iren tôt,
  als in der orden gebôt,
  Und wurden heilik schiere,
- 40 der prîor und die viere:

  Des half in Unser Vrouwe.

  Die rede ich nû verhouwe
  Und wil si lâzen belîben.

  Got lâz' uns vertrîben
- 45 In disem dienste al unser tage,
  daz wir der êwigen klage
  Ze der helle muezen überik sîn,
  daz wir der engel künigîn
  Ewiklîchen beschouwen,
- 50 Marîam Unser Vrouwen,
  Und ouch iren sun Jêsum Krist,
  der der sünder bekêrer ist.
  O du hôchgelobter guoter,
  durch willen dîner muoter,
- 55 Hilf uns von [der] sünden über last, daz wir iht werden Lucifers gast.
  Dar zuo sprich, reine Vrouwe guot, daz wir von sünden werden behuot, Unt varn ze himel mit schalle.
- 60 nû sprechet »Amen!« alle.

## XC.

Des Druders Felix Verzückung.

Des Braders Leite Dergäckung,

#### XC.

## Bruder Lelix im Paradiese.

Maria, Krone aller Jungfrauen und Königin im Himmelreiche, verleih mir süfse Worte und Stimme, eines Mönches Leben wahrhaft zu beschreiben, und Geheimnisse des himmlischen Palastes zu offenbaren.

Ein heiliger Mönch des grauen (Cistercienser-) Ordens, las gern alles was er von Gott geschrieben fand. Er hiefs Felix, war demüthig wie Hiob, und verehrte beständig die Himmelskönigin. Keinem Mönche war er gram, auf seinen Knien gedachte er reuvoll des Todes, flehte Gott um Rettung aus den Stricken des Teufels, verachtete dieser Welt Ehre, weinte, und entschlief nie ohne Gebet. Niemals beschalt er, was etwa ein andrer Mönch that, und vergalt nie Leid mit Leide.

Eines Morgens nach der Primzeit gieng er aus dem Münster, in einem Buche lesend, wie er selig werden möchte: da fand er, wie im Himmel Freude ohne Leid und Ende wäre. Mit aufgehobenen Händen und Augen dankte er unserm Herrn für solche Freude und Seligkeit, die tausend Zungen nicht aussprechen könnten; wo im ewigen unwandelbaren Lichte die heilige Schrift verheifst, was keines Menschen Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Herz je volldacht hat. Darüber jedoch gerieth er in Zweifel, und es dauchte ihm unmöglich.

Da sandte Gott vom Himmelreiche ein Vöglein, welches ihm die himmlische Freude verkündigte: es sang so wonniglich, dass der Mönch außprang, das Buch zuschlug, und so große Freude empfand, dass er nicht wuste, wo er war, und alle andere Freude ihm dagegen nichts schien. Das Vöglein war schneeweiß und sang so süß, dass es jeden beseligte, und tausend Harsen nicht lieblicher erklangen. Dieser englische Gruß entzückte den heiligen Mann. Er gedachte, das Vöglein zu sangen; und nahte sich: es slog aber weiter, und sang dann wieder so wundervoll, dass der Mönch wie im Himmel war, und fast die Sinnen verlor: er glaubte sest, hier wäre das himmlische Paradies.

Bald aber flog das Vöglein weg, und Felix rief es sehnsüchtig zurück: er wollte für dessen Gesang das lange Leben des Elias und des Kaisers Macht im Römischen Palast hingeben; aller Harfen Klang und aller Vöglein Singen werde davon übersüßet: leider sei die Himmelswonne mit dem Vöglein entflogen, und in die Tiefe gefallen: jedoch wolle er sein süßes Schantieren (chanter) über allen menschlichen Sang preisen; er wehklagte, wenn er es nie mehr hören sollte.

Indem erklang eine Glocke; man läutete Mittenmorgen, und der Mönch kehrte besorgt nach seinem Kloster zurück. Er klopfte an, der Pförtner fragte, wer da wäre, und Bruder Felix nannte sich. Der Pförtner kannte keinen solchen; Felix erklärte es für Spott: aber der Pförtner behauptete schon 30 Jahre im Kloster zu sein, ohne von ihm zu wifsen. Felix erzählte, wie er zur Primzeit aus dem Münster gegangen, und ein Vöglein ihn verlockt, und dann entflogen sei. Der Pförtner erklärte ihn für trunken: er hätte besser so viel des Rheines als des Weines, in sich gegoßen, und müße nun draußen bleiben. Felix berief sich darauf, dass er bei dem Abte zur Mette gelesen und ein Responsorium gesungen, er kenne den Kellner, Kämmerer und Prior, und habe lange im Kapitel und Chore gelesen. Der Pförtner meinte, er rase, und hiefs ihn seine Strafse gehen. Beschämt bat Felix Gott um dessen Glauben, und klagte. dass man ihm die fünf Sinne raube; was er doch nicht um die Brüder verdient habe, deren keinem er je feindlich gewesen, und die ihn soust gern singen und lesen hörten. Er fand es möglich, dass jene himmlische Freude ihn so verwandelt habe; dann wäre es thöricht, des Vögleins Gesang zu loben: wiederum aber schalt er sich einen Affen: denn jeder der es hörte, müste es über tausend Harfen preisen. Der Pförtner rief zornig, er müße draußen bleiben, wenn der Wind ihn nicht herein wehte. Felix flehte, und bat ihn, nach dem Abte zu gehen. Das geschah, und der Pförtner meldete dem Abte den unbekannten Bruder, der 40 Jahre im Kloster gewesen sein wollte. Der Abt wollte ihn aufnehmen, wenn Gott ihn gesendet hätte; er kam mit den Aeltesten zur Pforte, sie sahen den Bruder an, aber keiner kannte ihn. Der Abt erklärte, es müße ein unerhörtes Wunder sein. Felix schwur bei seiner Seele und St. Michael, dass er niemals so weit aus dem Kloster gekommen, als durch die Verlockung des Vögleins, dem er wie ein hungriger Rabe nachgezogen. Der Abt erklärte, Gott habe ihn her gesandt, liefs ihn ein, und führte ihn in die Versammlung, wo Alte und Junge fröhlich Te Deum laudamus sangen.

Darnach führte man den Ankömmling in das Siechhaus, wo ein alter Mönch lag, der völlig 100 Jahre im Kloster gelebt hatte; der Abt befragte ihn, und der Alte berichtete: als er Noviz gewesen, habe ein Mönch im Kloster gelebt, Felix mit Namen, der gern Alles gelesen, was er von Gott geschrieben fand, und liebreich und züchtig vor allen Mönchen wie ein Krystall geleuchtet; dieser heilige Mann sei eines Tages zur Primzeit verschwunden, zum großen Bedauern aller Brüder, die wol geglaubt, Gott habe ihn zu sich genommen: wenn der nun wieder gekommen, so wäre es ein großes Wunder.

Ich will es kurz machen: der Abt hieß ein Buch herbei bringen, worin alle seit dreihundert Jahren im Kloster Gestorbene verzeichnet standen, und darin fand sich nun, daß Bruder Felix völlig hundert Jahre außen gewesen, die ihm doch nur eine Stunde dauchten; so wie ihm Kappe, Schaprun, Rock, Schuhe und Socken unversehrt geblieben waren: das wirkte alles das Engels-Singen.

Wer vermöchte die Freude des Himmels auszusprechen, wo Christus, von tausend lobsingenden Eugelschaaren angebetet, auf dem höchsten Throne sitzt, und Sonne und Mond seine Schöne bewundern: dorthin helfe auch uns er und die liebe Königin. Amen!

#### XC.

### Fêlix im paradise.

Diz ist der münch Fèlix genant, der tuot uns diz mære bekant.

Aller meide gimme, sueziu wort und[e] stimme Geruoche mir, Vrouwe, ze geben, daz ich eines münches leben

- 5 Mueze alsô beschrîben, daz ich âne sünde belîbe. Ich meine dich, Marîe, dû bist ein meit vrîe, Geborn von küniklîcher art,
- 10 ezn' wirt, noch enwart Nimmer meit dir gelich. dû bist ein vrouwe in himel rich, Des lâ mich geniezen, wen ich denke entsliezen
- 15 Ein rede, diu beslozzen was, von dem himelischen palas, Diu iu kumet ebene.

In einem gräwen lebene Ein heiliger münch was,

20 der gerne von Got las, Swaz er geschriben vant, der was Fêlix genant; Er was dêmuetik, als Iob,

- der himelküniginne[n] lob
  25 U3 sînem herzen nie enkwam;
  keinem münche was er gram;
  Sîn riuwe diu was manikvalt,
  des wart sîn lîp dikke kalt,
  Dô er an sîner venie lak
- 30 unde rehter riuwe pflak,
  An dem lîbe leit er nôt;
  an den grimmîgen tôt
  Gedâht' er vil dikke,
  wie er des tiuvels strikke
- 35 Mit êren möhte engên, des begunde er Gote vlên; Dirre werlt êre was im gar unmære, Er weinte dikke sêre.
- 40 Got unser hêre
  Sach sîne træne wol,
  als er guotes mannes sol.
  Des nahtes selden er entslief,
  sîn herze ûf ze Gote rief
- 45 Unde sprach sîn gebet.
  swaz ie kein münch getet,
  Nimmer er daz beschalt,
  noch leit mit leide gegalt,
  Er liez ez allez âne nît.
- 50 Eines morgens, nâch prîmezît Uz dem münster er gienk, ein buoch er zuo (z')im gevienk. Dar inne begunde er lesen, wie er möhte genesen.
- 55 Disiu rede im vor kwam, sô ich ez wærlîchen vernam, Daz in dem himel wære vröude âne swære Unde immer âne ende.
- 60 beide, ougen unde hende Ze unserm herren er huob ûf.

der solhe vröude geschuof, Und lobt' in innenklich(e), daz in dem himel rîch(e)

- 65 Wære vröude âne zal.
  er ist sælik der schouwen sal
  Sô rehte grôz si sîn,
  daz tûsent zungen, noch diu mîn
  Si vol gründen möhten niht;
- 70 då ist daz êwige lieht,
  Daz nimmer verleschen mak;
  diu heilige schrift daz selber jach,
  Nie kein ouge si gesach,
  und ouch nie(mê) geschach
- 75 Noch [nie] keines menschen ôren möhten si vol hæren,
  Noch herze vollen denken.
  dar an begunde er wenken
  Und[e] dûht' in sîn unmügelîch.
- 80 dô sante Got von himel rîch'
  Dar ein klein vogelîn,
  daz kündet' im die gaudîn,
  Diu in dem himel wære,
  mit sange lobebære
- 85 Sô rehte wunnenklîch ez sank, daz der münch ûf sprank, Daz buoch er ze samen slôz, sîn vröude diu was grôz, Daz er enweste, wâ er was;
- 90 swaz er vröuden ie gelas, Daz dûht' in allez niht sîn, sô suoze sank daz vogelîn; Ez was wîz sô der snê; im enwurde nimmer wê,
- 95 Swer ez hôrte singen, tûsent harpfen klingen Wæren niht sô suoze; mit engelischem gruoze Die vröude man im brâhte,

- 100 die sûberlîchen gedâhte.

  Der vil heilige man
  mangen (ge)danken gewan,
  Wie er ez möhte gevân;
  gegen im er begunde gân:
  - 5 Daz vogelîn vor im vlô; sô lobelîchen sang ez dô, Daz der münch wart sô vrô, sam er wære in dem himel hô, Daz er nâch hete verlorn
  - 10 sîne sinne; er hete gesworn,
    Daz daz himelisch paradîs
    wære dâ in allen wîs.
    Ez vlouk vil schiere dannen.
    er sprach: »möht' ich bannen,
  - 15 Daz dû wider kwæmes.
    dîn sank sô genæm' ist, <sup>1</sup>
    Eijâ, liebez vogelîn,
    dû hâst gemuot daz herze mîn
    Mit dînem suezen sange.
  - 20 solde ich alsô lange Leben, als Elîas, oder in dem Ræmischen palas Gewaldik immer keiser sîn, ich liez' ez durch daz singen dîn;
- 25 Aller harfen klingen und aller vogelin singen über suezet, der dich hæret, din edeler sank der stæret Herzelichez ungemach.
- 30 dô ich dich hôrt' unde sach,
  Mich dûhte wærlîche,
  ich wære in himel rîche:
  Mîn vröude (nû) geswachet ist,
  wen dû mir enpflogen bist,
- 35 Und ist wærlichen gevallen

<sup>1</sup> Befser kwæme - ist so genæme.

in den grunt der gallen.
Des gibe ich dir die triuwe mîn,
sô sueze ist der sank dîn,
Ich wil immer zieren

- 140 dîn suezez schantieren über allen menschlîchen sank; sô suoze nie ein kel erklank. O wê unde ô wê! sol ich gehæren nimmer mê
  - 45 Dînen lobelîchen sank!«

    Ze hant ein klokke erklank,
    Dô lûte man mitten morgen,
    do begunde der münch sorgen,
    Grôze riuwe er enpfienk,
  - 50 gegen der pforten er gienk.

    Der pfortenære dar lief,
    der münch úz wendik rief:
    »Lieber bruoder, lâzt mich in.« —
    »wer sît ir?« »ich bin
  - 55 Ein münch, Fêlix genant,
    dem apte bin ich wol bekant
    Unde der samenunge,
    alt' unde junge
    Bekennen mich al gemeine wol,
  - of als ein bruoder den andern sol. —

    »Wie sît ir her bekomen?

    daz het' ich gerne vernomen;

    Wen ich iuch nie mê gesach. «

    der münch zuo dem bruoder sprach:
  - 65 »Bruoder, lâzet disen spot, durch unsern lieben herren Got; Schimpf der ist Got(e) leit, des weiz ich die warheit.« Der bruoder der sprach offenbar:
  - 70 »ich bin gewesen drîzik jâr In disem klôster al hie, daz ich iuch gesach nie; Ichn' weiz, trouwen, wer ir sît.«—

»izunt nâch prîme zît
175 Uz dem münster ich gienk,
grôze vröude ich enpfienk
Von einem kleinen vogelîn,
sô grôz wart diu vröude sîn, <sup>1</sup>

Daz mich her hât betrogen, 80 daz ist mir listeklîche[n] enpflogen.« —

»Ir redet nâch bedunken, mich dunket, ir sît trunken Worden des wînes:

hæt' ir des Rînes

85 Sô vil in iuch gegozzen,
iu wær(e) niht beslozzen,
Beide, pforte unde tor;
ir muezet blîben dâ vor.« —
»In nomine patris!

90 diser herre unser apt ist;

Ze der metten ich hînaht was;
einen leczen ich dô las,
Unde half im singen ein responsorium;
sol mir daz niht gevrum, 2

95 Sô bin ich ein unsælik man; mit valsch ich niht gewerben kan, Ich bekenne den kelnære, und den kamerære, Unde den priôre,

200 ze kapitel und[e] ze kôre

Habe ich lange gelesen.« 

»ir muget wol ein tôr(e) wesen,«

Dô sprach der pfortenære

»mir ist iuwer rede unmære.

5 Mich dunket, daz ir râset, ich wæn', ir nie gelâset
In klæstern (noch) ein wort; het' ich iuch zeimâl gehôrt,

Besser min.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Und sang ein — — wesen vrum?

Ich wolde iuh in lâzen:
210 gêt iuwer strâzen.«

Der münch sich schemte sêre,
er sprach: »Got, unser hêre,
Verlîh[e] mir rehten gelouben!
dirre [bruoder] wil mich berouben

15 Mîner vünf sinne.
ez ist grôziu unminne,
Daz ir mir diz(ze) tuot;
nie keinen valschen muot
Wider keinen bruoder ich [ie] gewan,

- 20 noch ûz dem klôster ich [nie] entran. Hêre Got, wie ist mir geschên! ich hab' die zît al hie gesehen, Daz mîn sank genæme was, oder swen ich ein leczen las.
- 25 Daz es die münche waren vro:
  nû han ich mich verwandelt sô, 
  Daz ist niht unmügelich,
  daz nie kein vroude ir gelich
  Möhte in dem himel sin;
- 30 daz gêt in daz herze mîn, Beide, ich wuete unde tobe, daz ich sînen sank lobe. Ich rede, als ein affe, ez wære münch oder pfaffe,
- 35 Swer ez hôrte singen und sîne kele klingen, Der hete vröude, sunder dank; tûsent harpfen klingen klank Wæren niht sô sueze,
- 40 so des vogelînes grueze.«

  Der pfortenær' hât' ungemach,
  mit grôzem zorne er (dô) sprach:
  Mir gebreche den[ne] der sinne min,
  oder iuch vuere der wint her in,

Hier scheint zu fehlen von dem Vogelgesange.

245 Ir muezet blîben dà vor; ich habe die slüzzel von dem tor.« Seht, der münch begunde vlê[he]n, und[e] bat in, nâch dem apte gên, Daz er zuo (z')im kwæme

50 unde sîn rede vernæme.

Der pfortenær(e) niht enliez, daz in der münch tuon hiez, Zuo dem apte er (dô) gienk, der sîn rede wol enpfienk.

55 Der pfortenær' mit zorne sprach:

»hêre, mir hât ungemach
Ein münch getân mit worten;
der stêt vor der pforten,
Der sprichet daz offenbâr,

60 er sî gewesen vierzik jâr
In disem klôster al hie, —
trouwen, den gesach ich nie, —
Unde er wær' lenger hinne gewesen,
er habe ein lecze(n) gelesen

65 Zuo der metten hînaht.« —
»hât in uns Got her brâht,
Sô sulle wir im gunnen wol,
als ein bruoder dem ander sol.«
Der apt die eldisten nam,

70 vür die pforten er kwam.

Dô si in an gesâhen,

al gemeine si jâhen,

Daz si in heten nie gesehen:

»bruoder, wie ist iu geschên?«

75 Sô sprach der apt im zuo dô
»ob ez wære alsô,
Daz wær' ein wunder al ze grôz;
ich weiz keinen unsern genôz;
Sô grôz wunder nie geschach.«

80 der münch zuo dem apte sprach:
»Ich swer in bi miner sel'
und bi Sante Michahel,

Daz ez alsust komen ist, daz weiz der meide sun, Krist,

- 285 Dem ich immer dienen sol, der aller gnåden ist vol. Nimmer muez' ich genern mine sêle, ich wil swern, Daz ich ungehorsam
- 90 nie wart, noch nie enkwam Sô verre ûz dirre pforte, dô ich singen hôrte Sô suoze ein kleinez vogelîn, sô grôz wart diu vröude mîn,
- 95 Daz ich im her gevolget habe, als ein hungeriger rabe
  Tuot siner spise:
  wær' ich gewesen wise,
  Ichn' het' sin niht getan:
- 300 des muoz ich hie vor stån.«

  Der apt der sprach alze hant:

  »Got der håt iuch her gesant,
  Ich wil iuch gerne enpfån.«

  er nam in unde vuort' in dan
  - 5 Zuo der samenunge. alt' unde junge Wâren al gemeine vrô, unde sungen alle dô »Te Deum laudamus!«
  - 10 dô vuorten si in in daz siechûs, Då ein vil alter münch lak, der het gelebet mangen tak In dem klôster offenbâr volliklîchen hundert jâr.
  - 13 Der apt gezogenlichen sprach zuo dem alten, der då lak: »Bruoder, kennet ir disen man? daz sult ir in wizzen lån, Daz er unser bruoder si;
- 20 der jiht, er habe hie

Gedienet vollen vierzik jâr:
er mak wol haben wâr.«
Dô sprach der alte bruoder sus:
»dô ich was ein novizius,

- 325 In disem klôster ein münch was, der gerne von Got(e) las,
  Swaz er geschriben vant,
  der was Fêlix genant,
  Von grôzen tugenden wol bekant.
  - 30 Got hât an in gewant <sup>1</sup>
    Sîne barmherzikeit;
    ouch was er im gereit
    Mit lobelîchen zühten,
    des sach man in liuhten
  - 35 Als ein kristallen
    vor den münchen allen;
    Der was ein heiliger man.
    nâch prîme zît er entran,
    Daz unser keiner in vernam
  - 40 sider dem mål, war er kwam.

    Daz was der samenunge leit
    unde was jåmer al ze breit,
    Daz si in heten verlorn;
    si heten alle wol gesworn,
  - 45 Got het' in zuo sich genomen.
    ist er nû her wider komen,
    Daz ist ein wunder al ze grôz.
    Gotes dienst in nie verdrôz.«
    Ichn' wil ez iu niht lengen:
  - 50 der apt hiez im brengen
    Ein buoch, då er inne vant,
    wie ez umb die was gewant,
    Die gestorben waren
    vor drîn hundert jâren;
  - 55 Darinne begunde er lesen,

<sup>1</sup> Hier sind schon die Zeilen 353-358 vorausgenommen, aus Anlafs des voraustehenden gleichen Beimwortes.

daz er wær' ûzen gewesen Volliklîchen hundert jâr: daz dûht' in sîn ein stunde gar. In den selben jâren

- 360 niht vervûl(e)t wâren
  Kappe, schapruon unde rok,
  schuohe, hosen unde sok.
  Diz machte engel[e]s singen.
  wer möhte vor bringen
  - 65 Die vröude diu in dem himel ist, dar inne selbe wonet Krist, Den manik tûsent offenbâr lobet engelische schar Mit gesange schône,
- 70 der in dem hæsten trône Sizzet gewaldik, sunder wân, beide, sunne unde mân' Sîner schæne wundert; manik tûsent hundert
- 75 Engel (in) ane beten.
  mit sîner helfe sul wir treten
  In daz [êwige] himel rîche,
  daz wir vrôlîche
  Muezen mit sînen engel[e]n sîn:
- 80 des hilf uns, liebe künigîn! Die diz mære vernâmen, die sprechen alle: Amen!



# Lesarten,

Anmerkungen, Berichtigungen und Nachträge.



#### Lesarten.

#### LII. Der Weltheilige.

Heidelberger Sammlung (H.) 176; ist in der Coloczaer Abschrift ausgelassen.

10. Do elle \*(besser al). 11. begonde (immer). 14. chvm. 29. tevsel (immer). 34. Do chom her (aus er gebessert). 38. Nv ist. 39. evch (meist). 40. 48. vn (meist). 64. si (öster). 74. Sie begonden. 94. Die. 103. geriet aus riet gebessert. 14. so für wart. 22. niman. 26. vn. 31. 41. Die. 42. ginch. 58. Do. 59. Ern psiench. 65. Ez. 70. solt dv. 89. \*besser einsen]. 95. \*besser genadesn]. 98. iehen (kann so bleiben). 206. ginch. 13. oder sezzet'. 17. \*lies sin. 22. ovch ze lenger niht w. 32. scholde. 42. kvmen. 53. \*besser (ge)sagen. 55. aller ist überzählig. 56. \*besser künde ie. 84. Da. 85. wizsagen (z übergeschrieben). 307. kein Absatz. 21. leren. 22. Er. 26. vn. 27. \*ties sô. 29. Vn. 30. got. 31. kein Absatz. 45. wolfe. 51. Absatz. 78. \*besser daz (wol) kunt.

#### LIII. Der weifze Rosendorn.

Dresdner Sammlung 19: Von dem weiffen rofen dorn. — (Auch in der Wiener Sammlung 26: Das mer von den torn; und in der Insbrucker Abschrift 27: Das mär von dem tören?) — Ohne Absätze.

4. vnd. 11. ein nichcz, k. chund: stund. 13. Güt. 14. 17. vnd. 20. vmb. 23. dorñ. 24. 26. schôn. 25. fraw: schaw. 29. Was—erkant: prant. 32. -lich. 34. dår k. 35. Und slief ist überzähtig. 37. dar ein: erschain. 43. Nū (immer). 45. mocht. 47. mer: wer. 49. fraw. 50. recht. 53. sag:gedag. 55. sweig: geneig. 57. vrlobs. 58. mår fey entwicht. 59. söllent irs glaubñ. 63. menig. 65. vnd spricht. 66. Was. 67. fraw. 68. Da—gärtlein. 69. wolt. 70. dick. 71. 72. do si sich mit W. 74. wurcz. 76. schaffent (meist). 77. leib: beleib. 81. fraw. 86. Da

87. mund: stund. 89. was. 90. dunckt das. 91. hand. 95. enbernd: wernd. 97. fraw. 100. schôn. 102. 3. gerñ. 15. hat. 16. schopff. 27. süllent. 28. Rösenloten. 32. fraw. 34. wer—diēst. 39. het. 40. schôn wer g. entw. 42. Vñ. 43. eng. 46. hand. 51. fraw. 54. Sölt. 64. huld. 73. wild: pild. 80. fraw. 85. wer: diener. 90. Chläglich. 91. dienst. 92. Lang. 94. hett. 95. Da. 98. Sechent. 99. wa. 201. såch: småch. 6. euch. 8. Wa. 11. dick: plick. 21. hett. 22. gesait. 26. Da. 29. sinnē. (dazu befser iren). 35. fraw: aw. 40. sechñ. 44. red. Hinter ew ist ain and wiederholt, aber roth durchstrichen. 45. fraw. 48. kumerlich. 51. ler. 61. naglā hiesz: enliesz. 63. ståt. 73. leib: weib. 75. entrinn: miñ.

#### LIV. Berchta mit der langen Nase.

Dresdner Sammlung (D) 12. Wiener Sammlung (W) 7; Insbrucker Abschrift (1.) 8. Võbärchtñ mit d'langen nås. D. Das mer von der stempen. W. Daz mär v. d. st. I. – Die folgenden Lesarten gehören D, ohne Absatz.

1. Sät—mär: bewär. 3. erzäug: leug. 6. haim. 10. nū (immer). 11. wz. 13. merckend—sag: tag. 15. \*befser man [dâ] heiz[e]t. 17. Da. 19. hinter man steht essñ roth durchstrichen. wolt: solt. 21. Da—gesind: chind. 23. süllent—pett: trett. 35. 40. kompt. 36. Da. 49. vñ. 50. Wett der tüfel hett sein g. 51. fürcht—ser: ker. 54. dz. 55. fraw zürnet. 61. Da tät der. 65. niemāt. 67. pfleg: leg. 70. red gerñ. 72. vertagen.

#### LV. Irregang und Girregar. Von Rüdiger von Müner.

Königsberger Sammlung 2. — Eine gans andre, kürzere Darstellung eröffnet die Wiener Sammlung: Hie hebt sich an die gut geselschaft;
und die Insbrucker Abschrift, ohne Ueberschrift, welche aus dem Anfange
genommen ist: Man spricht gut geselschafft. Die hab wol prüderleich craft.
In der Dresdner Sammlung 7: Von zwein studenten. — Rothe Ueberschrift: Dis mer heisit Rudeger vn sprichet von zwein gesellen.

8. Wen. 9. ebinture. 10. vreide. 14. kein Absatz. 19. do. \*ties lît. 21. Bede. 23. in di. 26. Wenne. 30. moch. 32. Wen. 33. war. 35. do. 36. Vor—uch. 39. Wer—ge schach. 45. Do—vnd. 46. Do. 49. vnd. 53. vor. 55. Absatz. 59. morginrotin. 62. Do. 66. imant. 67. vnd. 68. Dor. 69. Wol kumen. 72. zos—spiz (:his). 75. vnsamste—quam: benam (besteht, wenn 74 der für digelesen wird). 78 vnd misseware (:dare). 82. Vreide 1. wen. 83. leisten. 85. dē gewertin. 87. nich. 89. is

wrdin. 93. talac blibe. 99. ich. 100. sint. 101. Do von vnses. 6. noch. 7. kein Absatz. 10. wo. 12. sulche here. 13. Do. 15. mochtis us. 20. Do. 22. do. 24. Do. 26. in sempstit. 27. Noch. 30. Do. 33. Botin—zueine. 34. Wenne. 35. hilde. 36. Wenne. 37. Vnde siche lide hettin: gebeitin. 41. \* ties gesæze. 44. Hic in mac sulchir. 48. umme mogit. 49. Do ir beisir. 50, urwirn. 55. der. 57. Keinin. 58. Di  $-d^s$ . 59. io ie. 60. nun. 63. mac beuendin. 66. mogin. 67. grosin. 72. satt. 78. hubis und. 80. kum. 84. und. 87. vmme ein kle. 89. uch gnuc. 90. beite. 98. Meite-lutiren. 202. Do hatte. 4. do. 5. hattin. 7. vor. 9. semfte. 11. Sonir warwe. 12. gezogintl. 14. Wi zi. 15. kumen. 17. uch. 20. das. 24. schonen. 38. in. 41. waste. 43. slof. 46. Wen. 53. Begondin. 59. Waste - schone magit (g unterpunktirt, als ungültig): vnuorcait. \*Also meit: unverzeit zu lesen. 64. tvgintl. 65. ir dach: nach. 68. Hettet. 69. sege. 71. do. 72. meitin. 74. winch. 76. waste zu gewallin. 77. vn. 81. Zenedir. 83. \*Sere ist herzustellen. 85. Entueder - adir. 87. sal. 89. an den wane: getane. 91. sempftis. 93. Nich vor. 98. Wen. 302. wes. 5. zu glitin. 11. nich. 12. \*lies geliez. 13. wortin. 15. Wen. 17. hatte. 19. Begonde wite: scrithe, 21. gref vor. 22. want. 24. Slichin scrichin. 27. benomen. 30. sezin wi s. (wi unterpunktirt, ats ungüttig). 32. vremdim. 35. 36. Noch. 36. kranchin. 37. ich vor nam. 38. lezzit. 39. Do. 43. kummir. 44. wen der tummir. 46. windin. 47. nich. 50. swenis warwe. 51. in tekit: 52. hatte. 53. kolte brun war. 54. Do. 59. und. 62. deme sl. do. 63. Absatz. Besworen - ture: hugre. 68. neichtin bi uch. 70. here sch. wir d. 71. uch. 75, 76. vmme. 77. vorstelin: helin. 80. uch zu ym minnen. 82. hettet. 83. wanne. 84. mogit - gesegen. 85. uch. 87. siet. 89. und. 93. vorterbin. 96. s. a. 98. vmme. 99. 400. vme. 1. uch. 7. vor gein. 8. uch. 9. stelin: quelin. 14. 15. uch. 15. vider werit: bescherit. 18. sal. 23. do gescha. 25. vn. 26. Irem. 28. nich. 34. nich. 36. Spotin. 37. uch. 45. Absatz. 48 begonde. 50. Do so want. 51. Noch sine. 53. uch. 54. Wen. 55. gonde: konde. 57. sal uch \*(ties iu). 58. do. 59. Wen noch. 60. kein Absatz. 62. Big. 64. dochte. 66. noch. 69. do. 73. vmbeslossin. 76. vor swi. 78. vnd. 80. Do. 82. vnd. 83. Vor sin beite. 85. vnd. 87. karte: gelarte. 89. den. 90. tedinc. 91. geswegete. 92. 93. sind etwa zu ergänzen: Zem gaste si sich neigete Und ruort' in minneklîche. 98. hatte. 500. Do in kegin. 1. do. 2. Gugir. 3. noch den aldin siten. 8. bis du. 9. dire. 10. has. 11. ernst. 12. bis. 13. vorwisen: numer in pisen. 17. schut. 18. do. 21. vor mere steht sere als Schreibsehler

unterpunktirt. 522. waste. 23. kein Absatz. hathtin. 27. do. 31. umme. 39. michis. 42. sennede (meint wol senende). 46. vollechin (meint eher volleklichen). 51. bliben. 52. wer. 53. tusin. 56. wenete se. 62. 71. togintlichin. 63. beite. 65. want. 73. Do. 74. semptin. 75. slefis. 80. Woldis. 83. vnd. 85. bis. 86. weckes. 91. leige vor—sten: en. 94. do man. 95. vol: wol. 602. vnd. 4. besweris. 7. Vnd. 9. strich. 11. gnuc. 15. beite. 21. gewechtin. 27. wirtine. 32. mag. 34. her hin. 38. Here. 40. vngefuge. 41. bewirris: irris. 46. dicht. 47. elwichis. 50. uch. 51. mannet ich geschet. 52. inner des iet. 55. mochtis. 57. wil. 61. vnd. 64. do. 65. wirtine. 67. Binen. 74. nimant nich. 75. zoumît. 76. do von dich tromet. 79. Do - bis. 81. ligin. 83. Vnd. 89. 7. 92 beite. 93. swigin: sigen. 95. Begondin. 96. Har (meint wol Gar) gezogintlichen. 97. gesleit. 98. treitin. 700. Den. 1. irē. 2. knapin itwedir. 3. vñ. 5. blibe. 6. \*ties affc. 9. kundigin. 10. sal. 12. tummen. 13. ge ouchtin. 14. vñ. 16. andrin nich. 17. umme. 18. gigin. 19. bouil. 20. \*befser do. 21 Here. 22. mach—umme. 23. zubluin. 27. 29. hette. 30. 36. wes. 31. iugelinge. 38. mach. 42. imandis. 43. hir—is. 44. wrist. 45. irem. 46. hierauf folgt schon Der wirt in sin gemute nam Das im sint vnebene quam, ist aber durchstrichen, als Vorgriff von 779-80. 48. ire. 49. Vf im beite do. 53. gewgin. 54. gewristen. 59. wrdin. 61. Kegin — dis. 64. vch danne lerin. 68. sulchin. 69. w vch g. kundin. 70. sal ich uch. 71. selbe. 72. hetten. 74. Vnd v. ir. 81. swivilhaftin. 84. adir. 90. glich. 91. qualete (das erste e unten punktirt). 97. do gemidin: lidin. 99. Beidintalbin. 800. winstere. 1. do. 2. hatte. 4. war. 5. do noch. 6. vane. 9. Heitin. 10. briuen. 11. Begonde. 13. alde. 17. wirtine. 19. ge auchtin. 20. Kondin. 21. Wo. 24. mage. 26. noch \*(ties nâch). 28. 30. 31. do. 32. himelicz. 33. 35. Do - wenstir. 36. slouf. 42. hatten. 48. begondin. 49. eimen. 53. Vnd. 54. sal mi dis vneheil. 56. weine. 57. vnd. 58. salt. 61. manc—etmas. 64. dor. 65. waste. 75. ebene w. geware. 76. qm ware. 79. wallin. 81. weite: beite. 83. vloic: betrouic. 87. do. 88. kuckete. 92. zu tuschit. 93. alle sine lide. 95. Tovgintlichir. 96. Wan. 97. In tuichin - craf. 900. andris. 1. Wen. 3. wirtine. 4. gezogentlichin. 6. wndin. 7. beite. 8. uch. 13. do want. 16. manchir. 17. Mach du. 18. vmme. 19. Adir w. gewinnes. 24. vorkeris. 25. hattis hi. 28. noch. 32. phegis. 33. beite. 37. kummen. 38. wilt du. 39. kumet: gefumet. 42. beduchte \*(lies bedûhte). 43. kumin. 45. beite. 46. Da. 47. begrife: slife. 50. wen. 51. enir.

955. vngewerte. 56. wen. 59. Wen ich mich mach. 63. vnse. 67. ds here. 68. bis—kumen. 70. Sal. 71. in mogin numer. 72. tummen. 74. do. 76. tus. 80. vor ineris. 82. luiget. 86. Zo. 90. gearnete. 91. Absatz. 96. ich. 97. \*ties Ez. 99. hol oder hel (heil?). 1000. beworn. 2. gutir meint Gütchen, Hausgeist, Mittellat. jotticus - Altnord. jötun Riese und Zwerg, Dan. Jette Riese. 3. pilewis (vgl. das Iständische bölvisi böser Geist: gebildet wie noch unser Bal-last, bal-stürig). 5. vngehure. 8. vnd. 9. Begonden. 12. genzlichin. 13. hette. 16. erbeit. 19. warn. 20. niman. 21. geschen. 24. eine ganze. 25. nich vor ies: gescis. 28. Keinerleie. 32. in sullint. 35. in sal. 35. nich aus mich gebessert. 36. his in. 42. wrchte. 44. bankie. 45. im. 48. fruchte. 49. scviwil brarcht. 50. enge. 57. Vm ein nvis bartirin. 58. zwiwilis. 70. das, nich. 72. si do b. \*(lies dô). 73. uch wit beschede. 77. Do di wirtine. 78. andrim zwei. 84. nimant. 86. konde di geberde. 87. behaitine (in unten punktirt). 88. do - be iagete. 91. Do. 92. gehouit. 95. stolce wrtipne vor pflac. 98. gewassit. 99. mit kann bestehen. 1101. gezogintlichin. 3. slofe irwachte. 6. tummer. 7. herche (ch aus z entstanden). 8. angesam. 10. vortelle. 11. helin: surin. 13. Wolleclichin. 15. do. 18. inslafin. 20. vnd. 21. vnd vasta. 24. Jdoch. 25. wor sweic. 30. want. 32. den. 36. gref. 42. is. 43. Do. 45. lerete. 49. v<sup>s</sup> mich quelin: vorhelin. 53. \*befser Wacha. 55. vmme vnd. 57. wilt tu. 58. bis tu. 59. eim (meint z'eim'). 60. geschin. 61. nime. 62. here. 63. sagiz: verdagiz. 66. ds. 67. wol vs das. 69. kise—dor. 71. Nen ich sware. 72. hastu. 76. indaftu. 78. is want. 82. machte ein fmde. 83. anne. 84. wilt du. 85. top-beheit. 86. adir. 87. sehe – elbis. 88. clene wrist. 91. Swas dich westewalit. 92. adir. 96. salt du. 97. wolge. 1201. beite. 2. beitte. 3. wolgete. 5. furre. 7. sies. 9. Hint. 11. Adir. 12. Vor. 14. gnuc. 15. vmme. 19. vnd. 21. v<sup>5</sup> war. 22. vmme. 23. nich. 25. vordir. 27. dugte. 28. tumen. 34. d<sup>5</sup>. 36. toro. 39. sehe — wirit. 43. in geschiet. 46. nimer. 51. Als sus graner. 52. scurnin. 53. verwan. 54. larte. 56. vnd. 57 der halm. 60. smeliche. 61. ware. 62. min (für nim). ware in vare verschtimmbessert. 63. ds getruge; schuie. 69. libe. 72. villin. 76. hette. 77. nach. 79. menit: gewenit. 81. sullin—vmme. 83. vnd botin. 89. des salter. 91. Bie. 94. antwrte. 95. vmme tus du. 97. iungelin. 1301. larte. 8. wen—uch. 14. irē. 15. vidir. 16. begonde si do. 20. ge tanis. 21. gnin. 22. vnd. 23. wluchin: vor tuchin. 27. begere. 29. nā. 30. dē. 31. schei. 34. hese. 35. hesit. 37. is. 39. manchin vicigin. 40. wes was. 141.

kanz: verganz. 1344. suldin. 47. nim<sup>5</sup>. 48. das das in tochte. 49. salt—wo. 50. vil. 53. gebe  $d^s$ . 54. vnd vordir. 56. geschit noch. 59. vmme  $d^s$ . 62. den vuire. 63. ir wachetin. 64. disine. 68. gadene. 69. wert. 70. is im. 77. J gelarte. 78. do— $w^s$ t. 79. sal. 80. hele. 81. wolle. 84. reide ist idoch. 85. v<sup>s</sup>tit. 87. macht du. 88. vil—vnd. 89. gnuc. 91. worder. 93. vnsamtte. 96. gnuc. 98. uch. 1405. do was ge geborgit. 7. w<sup>i</sup>ntlichir. 8. nomen. 13. vûrdir. 14. noch. 19. vngev<sup>s</sup>d<sup>s</sup>. 20. nuir alp gesund<sup>s</sup>. 23. do wre. 24. vor. 26. vch. 27. dunir. 28. Rudier von munir. 31. nich—nunen. 32. girregangin. 34. eichin (:leichin). 35. gewgin. 36. warin do. 40. do. 41. g<sup>s</sup>regar. 42. vor. 43. begonde. 46. wolt vnd uch. 47. 48. uch.

#### LVI. Meister Irregang.

Laszbergs Liedersaal CXXVII.

1. 4. üch (4 ist vielleicht des — iuch zu lesen). 7. warten. 9. kön. 16. behebt. 17. Wie tum. 19. Absatz: Was. 20. \*ties ieglich (der). 24. Gang. 26. hübsch. 27. nimpt sich och. 28. nützschit. 29. Den nun zway—drü: dü. 31. wirdig. 32. gült. 34. kain. 35. hailig. 37. für wem wol wenn. 40. vnd. 41. 42. umgekehrt. tädingen. 43. sprech. 44. ain. 45. recht. 47. hasz hart. 49. \*ties U3. 50. wechen. 51. brisz. 52. buch—wisz. 55. dü. 56. Was Siegfried den beiden Nibelungenbrüdern nicht konnte. 57. Absatz. 59. salb—üch. 60. wirck. 61. vnd. 64. fürti. 65. och ich in. 66. huete sind hier Helme, wie helm—huot in Nib. 69. kond. 72. 74. vnd. 77. Gut antwurt. 78. vnd. 79. wisz—mägen: segen. 81. wetten: knetten. 86. hant. 87. min stunt: hunt. 89. Absatz. hasan. 92. Ain. 93. an. 96. säglichen. 99. müg. 100. kön. 2. Vnd. 3. vmb. 4. ain. 5. Absatz. \*befser Die mit Komma vorher. 7. mach — tach. 9. habent. 10. slach pfening. 12. armprost. 15. verbotten: vnd rotten. 18. Tröschen vnd (Fröschen ist Druckfehler). 19. min. 21. Absatz. Trösch ich aim. 22. wär alles sampt. 23. Täckt. 24. trüg in toten. 25. sin. 26. slüg. 27. iemant. 28. gieng — wierr (meint wirre: geschirre, wie wot zu tesen). 29. Irre gang. 30. Mang. 33. verdürb: wird. 37. wissent sicherlich: rich. 41. wisz: spisz.

#### LVII. Minnedurst.

Lafabergs Liedersaal LXXI.

1. was — uch sag. 2. konnent a tag. 3. hövenlichen. 6. könnent. 9. Werdent — mår. 10. uch hie bewår. 11. uch. 12. Wond. 13. Absatz. 14. Da. 16. ûch. 17. haissent. 18. Eh (Ez ist Druckfehler) — wôlt. 19. ûch. 20. mår. 24. kond och alli sinû. 26. vnd. 27. Kond. 33. mine. 34. vnd. 41 \* fehlt hinten ein Punkt. 43. liebi. 46. wolt. 47. nåm: zåm. 52. måsti. 53. fügt. 54. selb. 56. angst. 64. laid. 70. knab fügti. 71. sines. 73. do. 76. rosz. 77. Absatz. 84. Ge — ecled. ist Druckfehler. 93. miner für nimer. 97. kompst. 99. Absatz. 103. kônn. 5. erstan. 7. hab: knab. 9. solt dir gern. 15. geminert. 20. kein Absatz. da. 23. Absatz. 26. Was. 29. letzste. 32. brûtgant. 33. Absatz. 34. hatt. 35. Wenn niemen wie er wurd. 37. hette: spåtte. 40. schier. 42. knab daz er sach. 46. knapp. 47. Absatz. 51. vnd. 53. erhort: sport. 54. daz 59. liebi. 61. Absatz. turstet ser: wil mer. 66. ausz hin nacht. 70. hertz. 71. durst. 72. ab. 74. stil. 75. Absatz. bring. 82. necher. 87. Absatz. ab: knab. 92. mån. 94. do jn. 99. Absatz. bett: stett. 215. hin nacht. 19. kom — erst. 20. Wen. 25. Absatz. 26. lut. 30. hestu. 31. ain. 32. mocht. 35. besten. 36. satzt. 37. Absatz. 38. kond — vnd. 42. durst. 45. do. 46. leste — so. 47. flisz. 49. sund. 59. Absatz. \* ties vruot (guot ist Druckfehler. 62. knab. 66. kant. 67. do. 70. kein Absatz. 71. end: schend. 76. werd.

#### LVIII. Das Rädlein. Von Johannes von Freiberg.

Heidelberger Sammlung 196; in der Coloczaer Abschrift ausgelassen.

8. hört. 9. sagt mirz vor. 12. kein Absatz. 15. vnde. 13. hette. 20. hatte. 22. wo. 25. \*be/ser vrouw'. 26. hatten. 27. mohte. 30. do. 35. 36. schriber en rvcht wer er wer. 38. hat. 40. gesatzet. 49. 55. maitin. 56. mvste. 59. vñ. 61. harte — lockel: tockel. 63. Zv. 66. nihtez. 67. brant. 70. scholde kvssen. 74. 86. vbelich. 79. geit. 83. vch. 85. 91. Waz. 88. hvten. 91. gebröchte. 93. kein Absatz. 94. \*ties einen (einem ist Druckfehler). 95. hatten. 97. nacht. 99. warn. 100. vrow. 11. begond. 24. trören. 27. Niht v. 28. dovhte. 35. scholde. (Ist zugleich Anspielung auf die Heldenlieder vom großen und kleinen Rosengarten). 36. mvste. 47. gedacht. 54. manchem. 69. suberliche. 70. verzait. 72. vch. 73. Im begonde. 74. einem vische. 76. sust. 80. mancher. Hier fehlt etwas: ein Morgengruß. 87. redest dv. 94. vnd. 98. wolt. 200. wilt tv. 3. sprech. 4. dirz. 9. molet. 19. begvnde — vñ. 23. Absatz. 24. min. 27. kein Absatz. 28. vnde. 32. stent. 40. gemacht. 41. kvmen: benvmen. 45. vrow. 46. vor. 48. vñ. 51. \*befser liste.

251. kvmen: benvmen. 59. wurde: burde. 62. hette. 65. Absatz. begonde. 68. gemolt. 74. vn. 78. vrow. 79. schriber: wer. 85. \*besser habent. Der bekannte, noch gebräuchliche Spruch; findet sich aber nicht im Freidank. 88. kein Absatz. 89. an sach. 90. lechelich. 91. scholde zvrnen. 94. vch. 99. schelten: melten. 303. Wie. hast dv. 17. Absatz. 18. hat. 25. wo. 26. biz. sonen darf. 30. kein Absatz. erbeitte : geleitte. 34. begonde. 38. wert. 44. sol ich getvn wol. 46. doch für 49. Absatz (nicht 51). 55. vn. 57. svberlichez dich. megetin. 58. scholt. 63. Vnde hivte. 72. hvpfet. dorfte \* (muss bleiben). 81. Absatz. veste. 90. veste. 92. imant. 98. wie. 401. Waz. 8. wer ergangen. 9. ge-14. zwischen ze triben. 19. Zv spitten. 27. 28. Romischen. 32. niemant. 35. wer. 38. vñ. 40. cleinen. 44. Konden. 45. \*ties niht. 49. schiozzen (i, als ungültig, unten punktirt, und o aus e gebessert). 53. niemāt. 57. vn. 59. Absatz. 62. lvsten. 65. zwu. (Anspielung auf den Schwank XXV). 66. hatten. 68. iezvnt ist überftüssig. 77. tevre. 79. konde. 86. 87. wie in dem Schwank XXIX. 90. scholden. 91. iren (kann bleiben). 95. were. 97. Schvlt — vnde. 502. welch. 5. kvmen: vernvmen. 8. vch. 11. letste. 12. rvcke. 13. Vnde. 14. allez. 15. kein Absatz. 17. \* besser Unt.

#### LIX. Der blossgestellte Ritter. Von dem Stricker.

Heidelberger Sammlung (H.) 172; Coloczaer Abschrift (C.) 171. Wiener Sammlung (W.) 47; Insbrucker Abschrift (I.) 41. Strickers Welt: Würzburg-Münchner Handschrift (M.) 1; Wiener Handschrift (Wn.) 94 Bl. 66.

Teberschrift: Hie wart entnacket ein ritter Das saget vns der Stricker. C, Von des wirt(e)s gaste W. I, Vō eime ritter M. 1. kam M, chom Wn. eine M. W. Wn. 3. Eines H. Wn. ritters Wn. Zv einem wirte M, Ze aim wirt W. enpfie: ergie W. 4. sage evch H. wie im daz M. wie ez im W. 5. Er ne C, Er M. mer W. Wn, me M. 6. Horte M. grözzer H. 7. deste M. 8. vñ H. 9. wart M. [des] W. 10. wart M. 11. Des M. er an im W. beschauwen M. 12. Sine — sine H. 13. zu im sitzen Wn. 14. was M. 15. ze (gein) der Wn. M. 16. Im W. schonez fiur M. gemacht H. 17. sazens in der stuben M. Wn. W. 19. setzten H. under W. 20. alle M, also Wn. 21. Zv libe H. 22. Nu (Und Wn.) b. d. fiur [vil] M. W. Wn. 23. Do ez guote wile a. g. M. Wn. W. 24. Vñ daz d. h. gw. W. Seht wa d. h. M. W. Wn. 25. die öbern M, d'ober W. Wn. 26. So daz Wn. dû keltin Wn, die chelten H. C. 28. vor hitze Wn. von der hitze

der heiz sw. W. 29. der stirn M. W, dem houpte Wn. 31. heime wil gemache Wn. gemach wil M. W. \* (befser). 32. an für gan H. 33. s. r. im Wn. \* (befser). Daz er im s. r. zûge (zûg s. r.) a. M. W. 34. Ine w. niht d. M. W. Ichn w. d. ieman hie W. \*(ieman hie tautet besser). Ir sint (seit) in einer guoten habe M. W. 35. Habe n. lange u. Wn. 35. 36. umgestellt: Herr habt guten gemach W. 37. abe z. iu den M. W. Wn. 38. Ir M. W. Wn. einen M. W. 39. Sine W, Si M. Er hang allz Wn. 40. ez W. 41. ane M. 43. Do spr. M. W. [daz] Wn. 44. bete M. 45. guot M. 46. wirt do W. 47. lip evch H. C. Als ich M. rehte l. [sô] W. Wn. 48. Nu für und H. C. tohter M. W. Wn. 49. unzühte : sühte M. Wn. W. 50. leid M. W. gerne W. ein M. W. Wn, einn C. 51. Dan M. 53. Der w. spr. M. W. 54. hovesch M, hvbsch H. 55. lit. W. ich e zwo M. zwu svchte: zvchte H. 57. lieze M. W. Wn. 58. sült — vm M. 59. h. hie M. W. 60. zen kn. W. dem knechte M. 62. d. r. von im emph. W. enpf. M. 63. in im M, im W. überz houpt: beroupt M. W. Wn. 64. wart M. Wn. W. betoubt C. 65. [vil] M. W. Wn. grözen H. 67. was M. s. dort a. W. 68. Als M. Wn. W. 71. Als in do d. vr. M. Wn.
W. 72. blozzen W. 73. schamten (schemten) si sich v. W. M. erkomen si vil sere Der gast erschrac noch mere (77) Wn. hybscheite H. 75. her vil manegen Wn. 77. ouch s. M, noch mere Wn. W. 78. trvet H. Der gast entrowet [e3] W. getruwets Wn. 79. komen M. W. 80. scham also M. W. so Wn. 81. hete M. 82. Träwet H, Triuwete M. in für hin und 83 ros d. möhte han M. Wn. W. \* (besser). dannan M. 84. Des möhter M. W. 86. zornklich H, zornlich(en) M. W. von d. M. Vn rait zehant von d. Wn. 88. wart M. Wn. W. alsam ĉ M. sam e W. 89. Sa warne — [wirte] C. mane M. Wn. W. 90. Swaz liebes M. Wn. W. 93. So er M. Wn. W. \* oder für unde (vn H) ist Druckfehler. 94. Veber M. Veber sinen w. W. 96. wære Wn. Vn w. b. verkorn. W. [b.] verlorn M. 97. Swelch M. Wn. W. 98. mer M, merc W, noch m. Wn. denne M. In W folgt noch Hie wil daz mer ain end han Behût vns got vor aller scham.

#### LX. Der nackte Bote. Von dem Stricker.

Heidelberger Sammlung (H.), 171; Caloczaer Abschrift (C.) 170. Strickers Welt: Wiener Handschrift (W.) Bl. 65; Würzburg-Münchner Handschrift (M.) 42.

Ueberschrift: Hie gienc ein knecht für vrowen Nacket in ein stuben C. Von eime h<sup>s</sup>ren M, wo der Anfang lautet: Ez was hie vor so man seit. Daz ein h<sup>s</sup>re vf einer

strazzen reit. Do sant einen sinen kneht. Vor im für daz was reht. Ohne Ueberschrift beginnt W: Ez geschach hie vor so man seit Daz ein herre uf ein strazze reit Vnt sande einen sinen chneht Vor in hin daz was reht. - Ain mer von des herrn (hern) kneht Vnd von der padstubē. W. J. 1. M. W. Ez vas. 2. C. eine straze, W. vber velt. 3. M. W. Do sant er; W. fehlt einen. 4. M. W. Vor im für. 6. M. W. Er enb. 7. M. da sin, W. pei im s. 8. M. wol schin; W. Daz t. d. kn. wol sch. 10. M. W. Er k.; M. W. hin an; Wn. Und k. zuo. 11. Wn. Daz sach; M. Hohe und wit u., W. D. waz w. us g. 12. Wn. Nu vant, M. W. Do vant; M. W. an. 13. Wn. W. der mære. 15. M. Do. 18. M. W. Nu s. er, Wn. Er sach wol. H. sa her. 19. M. W. Wn. fehlt ouch. 20. M. O. w. der kneht so t. m., W. Der kn. w. t. m. 21. M. W. Daz er n. vr. vur b., Wn. D. er vr. niht vür b. 22. Wn. Und 24. M. W. D. er darinne b. u. sch., Wn. D. er sich b. u. sch. 25. M. Wn. mir ouch. 26. W. Sw. m. h. im enb., Wn. Sw. m. h. here enb. 27. Wn. M. W. D. sag ich; M. der badstuben, Wn. in der stuben. 28. M. Wn. daz was. 29. Wn. fehtt bat. 30. Wn. Und enb. ze hant, W. Er stunt von de pherd zeh. 31. M. sich geswinde, W. Vnd zoch im ahe geswinde. 32. M. ze dem selben k. 33. M. Sitz mir uf d. gew., W. S. mir zu dem g., Wn. S. nider uf diz g. 34. M. zoum. W. Daz pherd er an pant. 35. M. W. Hüete m., Wn. Und hüete mir; M. unz dar, W. mir daz. H. hevte (meint huete, wie zu tesen ist). 36. M. W. ieman, H. niemen; Wn. nieman hie; M. iht ensch.; Wn. iht schade. 37. M. W. Wn. lonen. 38. M. W. Wn. D. k. tet. 39. M. W. Ez ret n. da w., Wn. Ez enspr. p. da w. 40. Wn. U. s. iesa da nidere, M. W. U. s. uf daz gewant n. 41. Wn. Diz; M. W. Nuew. ez. 42. M. W. So d. r. dicke I., Wn. So dicke d. kalte r. l. 44. M. W. Da von haizet; CH. ingesinde. 46. M. W. Doch h. si. H. evch. 47. M. W. Wn. Ein ander st. 48. M. W<sup>2</sup> Nu w. W. M. herre also g. 49. Wn. ze huse, M. W. huswirt. 50. M. D. er die bezzern st. nit liez, Wn. D. er die niht heizen 1. W, D. er die stub n. h. 1. 51. M. W. E. daz d. s. abe gie. 52. M. W. ane vie; M. W. fehlt kalte. 53. M. W. Wn. Vnd die fl. vervl. H. vligen. 34. M. Daz fi dar in n. z., W. D. si niht dar ein z. 55. M. spacheit, Wn. spechait 56. M. W. Als ich ew (+ nu M.) han geseit. 57. M. W. Die st. m. ungeheizet lie, Wn. Die st. und sie kalt lie. 58. M. W. Daz gesinde alle tage gie. 59. Wn. sin ges. M. W. In die badstuben zuo den frowen. 60. M. W. Ouch m. man da sch. 61. M. W. fehlt Vil; M. wertlichen,

W. waidenlichen, Wn. wætlichen. 62. Wn. Die frowe ir t. u. iriv w., M. W. Des wirtes t. vn. sin w. 63. W. Het ez, M. Heten ez, Wn. Si hetenz. H. hetens. 64. Wn. Do kom der du, M. W. Nu was er der. 65. Wn. Als nahte an der stuben tür, W. Nackant komen zu der t., M. Nahen kom er zuo d. t. 66. M. W. Wn. ober halp, Wn. Nu was gelit da für. 67. Wn. wætel. M. W. kosten; Wn. wætel. ein michel teil (:) 68. Wn. (:) ouch guot heil. 69. M. W. Als er; M. do; W. der einen, W. do ein. 70. M. W. Nu; Wn. daz dort her k. 71. M. W. Dort her ein. 73. Wn. wadel, M. W. dem kosten. 74. Wn. Doch; M. W. Der h. wa s. \* (lies sô). 75. Wn. D. er des d. kn. tw.; W. den kneht des betw; M. kn. da betw. 76. M. W. under s. d. 78. W. Er erbait. W. Wn. daz er gevienc. 79. M. dar in. 80. W. Und dem h. entran. 81. W. Do; M. W. in begunden schowen. 82. M. W. Daz gesinde und (+ ouch W) da fr. H. begonden. 83. M. W. Si erschraken von sin sch. 84. M. W. bedacketen. 85. M. Ir ougen. 86. M. W. Wan der w. alleine. 87. M. W. zeiget. H. er zeigte im schire. 88. Wn. fehlt er. M. W. Er spr. owe waz. 89. M. W. Wn. Owe a. m. e. 90. \* (lies do). H. begonde. 91. M. W. kneht. 92. Wn. daz im. M. W. Die schande diu im (+ du M.) geschach. 93. Wn. zuhter. 94. M. her fur. 95. Wn. hin in; M. wær gew. 96. Wn. niender gen. 97. Wn. Unz d. er; W. Daz gew. er an den arm n., M. Wan d. er daz g. an die arm n. 98. M. W. Und wider uf sin pf. k. 100. M. W. also. 1. M. W. da reit. 2. M. D. er. H. chovm. 3. Wn. do d. wirt gesach. M. W. Als der wirt des knehtes flucht. 4. M. W. Ersach und ouch sin unz. 5. Wn. fehlt vil u. het; M. W. Do was er sicher ane wan. 6. M. W. Er hete imz ze schanden getan. 7. M. W. Swie erz getan hete. 8. M. W. Ob erz niht widert., Wn. Und swer er getan hæte. 9. M. W. Er het verlorn sin ere. 11. M. W. fehlt vil. 12. M. W. örsch. 13. M. W. H. ouch s. mit im r. 14. M. W. si alle. 15. M. W. gepieten. 16. Wn. Da; M. W. sin ors (= orsch M.) geholte. 17. Wn. Beidiu sch. u. sp., M. W. Dar zuo swert u. sper. 18. M. orsch. 19. M. gahte, W. eilte. 20. M. W. Die str. hin vil r. Hienach M. W. Und allez sin gesinde: Die vuoren (Daz fuor W.) nach im swinde (gesw. W). 21. M. W. Do fi in sahen r. 22. Wn. Do geschach in. M. W. Nu sach; W. in; M. ich k. z. 23. M. W. D. h. sach s.; W. sinem. H. kvmen: vernvmen. 24. M. W. sage an waz hast du vern. 25. M. W. Wie verstu waz wirret dir. 26. M. W. Hab stille und sage (+ ouch W) mir. H. chymest dv. 27. M. W. her jagen. 28. M. W. Der kn. get. im n. s. 29.

Wn. vngemach. 130. H. sweige. W. und eilte da. 31. M. W. Nu k. 34. M. W. Und spr. genad h. m. 35. M. W. disen kneht. H. kvmen: genvm. 36. Wn. D. m. hiute h. ben., M. W. Wan er hat m. ben. 37. M. W. Alle mine ere. 38. W. Ich gewinns, M. Ich erhol michs. H. michz. 39. C. H. sin so geniezen, Wn. also genozen, M. sin genozen hin. W. mir sein hin. 41. M. W. da jag(en M.)t, 42. M. W. Wn Er. H. evch. 43. Wn. Sagt m., M. W. Alle s. sch. 44. Wn. So er m., M. W. Ja m. er, H. So mage er. 45. M. W. Mit solchen dingen v. h. 46. M. W. daz leben, Wn. sin leben. 47. M. W. Gnad herre m. d. 48. Wn. batstuben. 49. M. W. Bi miner tohter, C. H. Bi minem w., Wn. minen wibe. 50. M. W. Vnder. 51. M. mer, Wn. mere; M. iezunt. 52. Wn. tet mêrer m.; M. W. begie. 53. M. W. Er; Wn. hinfür. 56. M. Tuo mir m. orsche her, W. Er hawtin daz ros ser. 57. M. einem, Wn. im; W. fehtt. 59. W. Im wart ze rennen gach. 60. M. W. Und ouch d. kn. n. 61. \*(ties hin). Wn. Als er hin ze dem knehte kam, M. W. Und het in bald erriten. 62. Wn. Bi; M. W. Do kom er mit unsiten. 63. M. W. Und fuort in bi dem hare wider; Wn. fehlt her. 64. M. W. sa zehant n., Wn. sa zorniclichen n. 65. M. W. Wn. Und; H. bestymelt, W. geblendet, M. erblendet. 66. M. W. D. was ouch vil nach (nahen W.) getan. 67. H. Absatz. M. W. Genad h. spr. 68. M. daz reht. W. Lat ew d. g. sagen r. 69. M. Ew s. wie ez ergangen si, W. Wie ez erg. si 70. M. W. Nu hielt d. r.; W. ouch da bi. 71. M. W. den schaden. 73. M. ich; H. iz. Wn. fehlt 173:4. 74. M. getan im; Hiernach W. Wn. M: wes (waz W, Oder waz M.) er mich habe (het W.) gezigen: Daz (Ez Wn.) wære mir niht liep (leit wurdez Wn.) verswigen, 75. M. fehlt Do. 76. M. W. Wn. Du m. doch; M. W. alle dine t., Wn. von disem t. 77. M. W. Immer mer w. bl. 78. M. W. Genad h. 80. M. W. daz wiste mich. 81. H. baistuben 83. M. Do was ich sicher ane wan, W. Da waz ich in dem w. 84. M. W. Er wolde (+ da W.) gebadet han. 85. M. W. Und wold ouch ich (ge)baden mich: + Daz ist mir worden schedelich. Do ich gein der stuben gie Dô was oberhalp hie Guter kosten genuoc, Die der tiuvel dar truoc. Als (Vnd W.) ich der einen genam. Do sach ich wa (= daz W.) geloufen quam. 87. M. W. Dort her e. ü. h. 89. M. W. H. m. zuo der tür in: Daz was min grozer ungewin. 90. M. W. (siehe vor. Z.) H. Do schyf. 91. Wn, Und h. m. erbizen nach; H. het. M. W. fällt aus. 92. M. W. fällt aus: H. Do. 93. M. W. Daz ich niht mohte umbesehen. 94. M. W. E mir diu schande was (wer) geschehen (beschehen). 95. M. W. Do

disiu (diu) rede (+ also) geschach: Der ritter lachende sprach (für 195-98). H. Absatz. 198. Wn. so getan. 99. M. W. din fr. 200. Wn. fehlt vil; M. W. Herre nu lat in gen. Hienach M. W. Wn.

Ez was entriuwen (= min angest und Wn.) min wan, Er het ez ze schanden mir (mirs ze sch. W.) Ez ware ze laster mir Wn.) getan.

1. M. Sus sch. er d. er g., W. Er sch. daz der g. 2. Wn. è so vient w. 3. M. ihtz; W. icht besch. H. geschen. 4. M. W. So müsten alle die liute jehen. 5. M. W. D. er sch. W. 7. Wn. Bedæhteclich, M. W. Bescheidenlich. H. er varn. 8. M. W. uf e. w. 9. M. W. betriuget manigen m. 10. M. W. Der sich da vor niht hüeten kan; Wn. niht wol bed. k. 12. M. So verre, W. So wer. 14. M. W. aller s. e. a., W. all sein ere an. 18. H. erz. 215—20. = Wn., dagegen M. Wn.:

Ein ieclich man, der sinne håt, der habe sich an disen råt daz er niht wæge (M. wege, W. wåge) so sêre durch deheinen wàn sîn êre; wan misselinget im dar an, sô beginnet wîp unde man vil gemeinliche (gemeinlichen W.) jehen, im sî gar rehte geschehen (beschehen W.). disen råt den merkent ir, dunke er iu guot (so guot M), sô volget mir.

Amen (W).

#### LXI. Der geäffte Pfaffe. Von dem Stricker.

Heidelberger Sammlung (H.) 173; ebendarin wiederholt (Hh.) 198: beides fehlt in der Colocaer Abschrift Strickers Welt, Wiener Handschrift (Wn.) Bl. 43.

Ueberschrift in H. ist das erstemal ausgeschabt, und nur noch zu spüren Ditz ist von einen kundigen ... (wolknehte) Ein vil seltsene mere. Die Wiederholung mit der vollständigen Ueberschrift verkürzt Z. 1—22 so: Ein pfasse vnd ein vrowe gyt Die hetten beide sylchen myt Daz sie sich liep ein ander hætten Daz ist war mit gantzen sleten Die vrowe hette einen elichen man Der was allez valschez an Die vrowe wart des erblichen Ir wer der wirt entwichen (21) Zehant wart des der pfasse gewar Ny qyam er geslichen dar (22) Recht als ein diep sol Wen sie geazen vn getrynken wol 4. Wn. Der h. H. begonde. (meist). 7. Wn. Heimlichen. 9. H. dem m. 13. H. zv — zv. 15. H. roymen: soymen, W. symen:

rvmen. 18. Wn. guoter \* (ist besser) 22. Wn. sehlt nu. 24. Wn. denne. 25. Hh. begondens. H. danne an. 26. Wn. H. Und begunden da k. w. h. 27. Wn. mangen. Hh. Daz triben sie vil manic nacht vn tac. 28. Hh. Eines. 29. Hh. An sinem bette u. 30. Hh. Sie pf. Hh. Wn. sie in an. (Von den übrigen bedeutenderen Abweichungen in Hh. sind hier nur die vergleichbaren ausgehoben: das Ganze liefern die Nachträge.) 33. Wn. holz. 34. Hh. din v. 35. H. gerovmet: versovmet, Hh. zvzevhet: versovmet. 38. Hh. Daz vazze. Hh. [39. 40]. 39. H. vñ. (meist). 41. Hh. die rinder. 42. Hh. dich födern. 43. Wn. Deswar - iz. 44. H. Iz (öfter). 45. Hh. weste m. herre. Wn. wesse. 46. Wn. untr. uns t. 48. H. Hh. schire, Wn. schir. 49. Wn. rehte. 50. H. evch, Hh. vch (meist). Hh. von für ein. Wn. herze. 52. Wn. gewant — namen. 53. Wn. da v. 54. Wn. chome. Hh. Wn. talanc. 55. Wn. Hh. Ern. \* (be/ser). W. ware. 56. W. tæte. 58. W. inder. 60. Wn. iedoch — ersach. 61. Wn. vn brot. \* (be/ser) Hh. Sie trvg im kese vnde brot. 62. Hh. izze. Wn. grimmigen. 63. Wn. Dune t. 64. H. Hh. Macht dv - gesovmen, Wn. Maht dv - gesymen. 65. Wn. zallen ziten. Hh. zaller. 66. Hh. Vmb din. Wn. dine. 70. Wn. H. Hh. nemt. 72. Hh. al die wile. 73. Wn. widere. 75. Hh. fevstlige, Wn. feustlinge. 77. Wn. Do. 80. Wn. tougen als e. d. 81. Hh. sinen. 82. H. Hh. Do. Wn. niht h. 83. Wn. diu was. \* (befser). 84. Wn. Si. 85. Wn. bereite. 88. Wn. alder werlt v<sup>s</sup> dr. v. 89. H. Hh. Do. Wn. fehlt si. 90. Wn. schone. 90. Hh. Wn. swin (s. 226, 233). 91. Wn. fulte \* (be/ser). 92. Wn. ahcnet. 93. Wn. fulte - si in. 95. Wn. vohenzent w. als ein sne. 96. Wn. sande a. alsam. \* (besser) 97. Wn. Heimlichen. 98. Wn. doch enm. 99. Wn. bereitte: gebeitte. 100. H. Vntz. Vielleicht um-zustellen: Daz si so tange gebeite Unz si die spise bereite. 101. Wn. warn. 4. Wn. Do m. s. 9. Hh. Wn. haime. Hh. bleip. 12. Wn. Er lief. z. H. zv. 13. Wn. dar an. 14. Hh. wortes. 15. H. zornlich, Hh. zorniger, Wn. zorncliche. 16. Wn. verdroz. 18. H. hilfe. 22. Wn. gwan so grozer. 24. Wn. han. 25. W. manigen gedanc. 26. W. eine. 28. Wn. gaz. 29. Wn. fehlt gar. 30. Wn. sine. 31. Wn. war siez barc. 32. H. zv. 33. H. niem. 36. Wn. denne. Hh. Daz was im doch selten. 37. Wn. do hin. 39. H. Hh. kvm: genvm. 41. Wn. dar uz. 42. Wn. C. H. fehlt aber, hat Hh. 43. Wn. so. 44. Hh. maint. 45. Wn. Unze. 46. Wn. hin be (ohne komen). 47. Wn. ze den torre in gan: stan. 48. H. Do - entsamt. 50. Wn. Welich. 51. Wn. koeme her wider. 53. Wn. mahte. 54. Wn. sagt. 56. Wn. lie. 62. H. ringer. 64. Wn. sumere. 66. Wn. übele. 67. Wr. D. ich ivch also. 68. Wn. fehlt

ir. Wn. noch get. (ebenso Hh. 177: befser). 173. H. evch. W. vn sp. Wn. fehlt ot. 76. H. benam. Wn. ze fruo. 77. Wn. fehlt wol, Hh. noch (vgl. 168). 80. Wn. fehlt hat. 82. H. zv. 84. Wn. H. fehlt nu (hat Hh). 87. Wn. Und ist d. 88. Wn. so g. 89. Wn. daz si g. 90. Wn. H. ich g. m. (nu hat Hh). 92. Wn. allen disen t. 93. Wn. H. E ich. H. fehlt dich. Hh. E denne ich dich 94. Wn. in da ze d. t. 96. Wn. ieglich. 97. H. zv man, Hh. slafman. 98. Hh. iz für in. 98. Wn. be. 99. Wn. gedwagen. 201. Wn. chæs. 2. Wn. Hh. im t. manigen. 3. Wn. Doch. Hh. Vnde sp. doch nv. 4. H. Hh. zwu. Wn. trizec. 5. Wn. wærn. 9. Wn. allen. 10. Wn. Noch harter 11. Wn. mir. Hh. Harter -- sam danne. 12. Wn. gevoderet. -- alsam, Hh. gevordert -- sam. 13. Wn. Si wær m. nimmer, H. niender, Hh. talanc. 14. \* Wn. Entr. meister spr. meister hat auch Hh. 16. Hh. noch für her. 17. Wn. Daz man min. 18. Wn. ze einig. 19. Wn. wol beh., Hh. wol bevangen. 20. Wn. kom. 22. Wn. D. sch. diu w. Hh. schalt w. aber n. m. 25. Wn. wenigez, Hh. cleinez. 26. Wn. værelin, Hh. verhelin, H. verhlin. 27. Wn. dort vffe, Hh. dort stet. 28. Wn. Ich k. des. Hh. nv enmac i. n. 29. Hh. Weder iz groz. 32. Wn. fehlt vil. 33. Wn. swin. H. Hh. do. 37. Wn. kom. 40. Wn. Daz. 41. Wn. vochenz, Hh. der masantze der. 42. Wn. Ich enw. 43. Ich g. Wn. 47. Wn. vochenz, Hh. daz brot. 49. Wn. fehlt selben. 50. Wn. fehlt daz. 51. Wn. C. in. Hh. traf in. 52. Wn. wart so. H. fehlt wart (hat Hh). 53. Wn. fehlt mir. Wn. kume. 54. Wn. eine. 55. Wn. als ich swern. 56. Wn. vollichlichen. H. alse, Wn. als. 57. W. chome. 58. Wn. Als. 59. \*ties Die. 60. Wn. nam. 61. Wn. nam d. chanel. 64. Wn. ich siv gerne horn; H. ichz, Hh. man dich. 67. H. draf Wn. ih. 68. Wn. engienc. 70. Wn. begunde ich im. 71. Wn. eine. 72. H. Do. 73. Wn. samene. 74. Wn. D. ich in mere niht m. g. H. gejagen mit übergeschriebenem g. 76. Hh. s. do dieplich h. 77. Wn. jeger ph. 78. Wn. Der H. travwet. 79. Wn. Hh. der b. 80. Wn. mit zorne, H. zörnlich. 81. Hh. Er vienc. 81. W. hare. 82. Wn. ich bin zeware. 83. Wn. Aller diner m. vil gar an. 84. Wn. H. fehlt wol. 86. Wn. fehlt ê. 90. H. kovme, W. chome. 91. Wn. also, H. so. 94. H. mvste des zu. 95. H. Wn. Sw. er sch. H. gvt. 96. W. danne. 300. Wn. si sit des wirtes. 1. Wn. Er w. H. dar noch. Hh. schliesslich hier: Er getrowet ir doch nimmerme Als wol alsam E. 4. Wn. im z. 9. Wn. H. rechte. 10. Wn. Der h. 11. H. het. 12. H. erer w. Wn. ewirbet v. gwin. 14. Wn. geveigel. 15. Dær da frivntlichen. 16. Wn. hofchlicher. 18. Wn. hohschlichen. 23. \* ties meister. 24. Wn. Und hete sis.

325. Wn. U. h. si ouch l. g. 26. Wn. siz. 27, Wn. schvsfen. 28. Wn. ir. 30. Wn. Und zivnnist w. gesw.; H. zv. Wn. 31. Wn. hiet. 34. Wn. im umbe daz gehaz. 36. Wn. mit einer g. 37. Wn. Des en hazze.

Anstatt 288 – 300 gibt Hh: Do mit quam er in ein gedinge Vmbe fvnfzic pfvnt pfenninge Die lazze holn den kneht din Daz beste pfvnt sol wesen sin Er gah im die slysselin Vnde zeiget im sinen schrin In ein steinein kæmerlin Do ge du hin in. DEr wirt des pfatfen die wile wielt Vil vaste er in mit dem har hielt Er gab im einen slac Da mit er sin vaste pflac Biz der kneht her wider qvam Vnd daz der meister vernam DEr kneht lief vnverdrozzen Wan er sin ein pfvnt het genozzen Er sprach herre hie sint ringe Fvnfzic pfvnt pfenninge Die nemet herre in iwer gewalt Ich han si geschowet vnde gezalt. Habt sie lieber herre min Last voh dar mit vergolten sin Iwer hvner vnde iwer swin Vnd daz svzze mettelin Iwer kese vnde iwer eyer Also was ouch der mayer Gewesen sust vil manchen tac Er slvc den pfaffen vf den nak Vaste mit der favst Daz im sin hovbet savst Vnde stiez in vur die tvr Vnd zoch do sin wip her vur Der wart ir rycke so ze slagen (297) Daz siz got mohte clagen Iz half wenic ir gebet Wie vil gytes sie im sider tet.

#### LXII. Die drei Mönche von Kolmar. Von Niemand.

Lassbergs Liedersaal XLIII.

1. mår. 2. ain gantz. 3. kolmår. 4. vernement vr. mår. 7. kein Absatz. 13. vnzelich. 15. Absatz. ain. 17. frölich, 18. Waz. 20. zwantzig. 22. laist. 28. Warent. 29. Absatz. lait. 32. für das ergänzte der kann auch ir ausgefallen sein. 37. bicht. 38. Vnd. 40. recht. 41. då bicht. 42. Vnd. 43. waz. 44. wolt. 45. Absatz. 48. tågest. 51. fro — ersrack. 55. gedacht. 59. Absatz. 62. åch. 63. haim. 64. bittend. 66. hertz. 71. kein Absatz. 72. beswårt. 75. Absatz. 77. vmb. 79. warent. 81. Baidi — vnd. 86. Gnad. 87. Absatz. 92. da. 95. Da — gebåren. 98. Wônd — vmm. 99. tugentlich. 100. åch. 1. Absatz. 5. gedacht schier. 7. mug. 8. kein Absatz. Da. 10. Ze. 14. Absatz. 15. gråst. 16. tunt. 17. wöllent. 18. gern. 23. hettent. 24. wolt. 27. Absatz, anstatt 28. 30. kömennaten. 32. wainet. 33. betråbt so ser: ler. 35. Wölten. 36. wolt. 37. Denn. 40. wainent. 41. liebi. 43. Absatz. 47. erz doch. 54. Doch mocht. 55. sin (für ir). 56. vnd. 57. Absatz. månch. 60. wölten. 61. dacht. 65. zv — wurt. 66. schier vil

getrat. 168. gelocken. 69. kome. 70. bringe. 71. Absatz. befser enbiut (79) dû dâ. 75. spat: gedrat. 79. mitten: geritten. 81. kein Absatz. Da. 82. guti fro. 85. Absatz. Ze — drien. 86. Sant. 89. Da — mûnch. 90. wurdent. 91. mår hettent. 93. kein Absatz. 95. Vnd. 201. Absatz. verholen: uollen. 7. kåm: geråm. 10. Hinter. 15. Absatz. schier. 17. fro. 18. liebi. 19. vmb ich hier. 20. setzend. 21. werd: crd. 23. dekainem man. 24. Gern. 25. Gent — hant. 26. úch ez denn. 27. Absatz. 28. wirt. 34. Vnd bestat vmb. 39. Absatz. 40. sunt. 41. erloffen. 43. schier. 45. vnsitten: erhitten. 49. kein Absatz. 50. laitent. 52. Absatz. 53. Vollen. 55. lute. 56. hattent. 57. vernoment: koment. 59. kein Absatz. 60. etwa münchhart? 63. Sind. 64. land. 65. Absatz. Di fro. 67. erhört. 69. hent: wend. 76. lût. 77. drite mönch geloffen. 78. wirtin. 80. Vnd. 84. kom. 85. bald. 88. Da. (Absatz erst 91). 92. varender schuller. 93. so. 95. pfenning: ring. 304. huse. 5. getåt. 10. 11. Da. 14. hat. 15. hin. 16. gefåg. 17. zwen. 18. geloffen. 19. wolt. 20. ietz. 22. doch für noch. 23. begund. 30. nimer. 31. münch. 32. ietz geloffen. 33. Absatz. 34. zwain. 35. Vnd. 36. bald kom er geloffen. Absatz. 34. zwain. 35. Vnd. 36. bald kom er geloffen. 37. kein Absatz. 38. weg. 41. låf. 44. zichent. 45. Absatz. 46. lofest mir disz. 47. nit ab. 50. åch. 55. luff. 56. knappe. 58. vnd. 61. da. Absatz. 62. vmb. 63. Vnd tausz. 64. rin. 67. dir (meint dirre?). 69. erloffen. 71. Solt da. 72. recht. 74. Absatz erst mit 75. 79. Hett der ye. 80. wirt. 84. straich. 85. mår. 86. wirt. 87. gevaren: bewaren. 89. sag: tag. 92. 93. műsz engelten. 94. end. 96. vnd. 99. vngewönlich. 401. nun. 3. Sid. 4. Dez.

#### LXIII. Turandot. Von Heinz dem Kellner.

Laszbergs Liedersaal LXXIII.

1. ûch sag: tag. 5. vnd (immer). 6. ez. 8. ginet.
9. Sinn. 13. Absatz, nicht 15. bispal. 14. merkent. 18. her. 19. vmb. 20. wolt. 21. wisz. 23. stunt: kunt.
25. Driger. 26. misslang. 27. Absatz. haubt. 28. die iungi. 32. den layg getüchtet. 33. kond nit (immer).
34. sprüchalin. 38 konnyn. 39. recht. 44. werek. 46. sin. 48. konige. 49. hoff. 51. Absatz. hüt. 52. wöltestu.
54. vnbetöbet. 55. hoff. 56. kon. 57. so für oder. 59. hoff wie. 61. kein Absatz. 62. Vor e. offen. 63. busam.
65. Absatz. 68. hoffe. 70. kein Absatz. 75. lon üch.
77. gesell war wiltu. 79. Absatz. 83. beschäch. 88. do.
90. begund. 94. r. her gie. 95. wurdent. 97. i. do on

h. 98. frowe. 104. kon. (kunne?) 8. koment. 9. satzt. 10. ze. 11. Absatz. 16. lairt. 19. wår. 20. Essent. 25. kom. 26. slaflentz. 27. ains. 28. s. massen gelag. 30. lagent. 34. ginnen meint wol beginnen, und ist dem für den zu lesen. 35. nachtes. 38. het sin für daz in. 41. Absatz. 47. hosz. 57. do—versuchti: verfluchti. 59. sprüch. 62. anderen. 63. mocht. 65. nun. 68. sament. 71. sprachent. 75. Lang. 76. gebürschlich. 77. Absatz. üch. 78. fro. 79. do jnnen: koniginnen. 81. baiten für eitet. 82. sprüchli. 85. stosz es in. 87. kompt. 89. sechen. 93. glück. 95. sprach: sprach. 201. Absatz. 3. nar. 5. must. 7. herwelter tegen. 11. enthoptat. 13. habent. 18. mocht. 21. spottent. 23. merckent — mår: kelner. 26. geb.

## LXIV. Der Jungherr und der treue Heinrich.

Heidelberger Papier-Handschrift 119, geschrieben 1444, Bl. 135—78. Absätze, mit q bezeichnet, nur bei 543. 627. 871. 889, 905, 955, 1001, 1085, 1143, 1326, 1556, 1824, 1838, 2053, 2090.

Ueberschrift: history. 1. Wollent — getagenn. 2. uch (immer). 3. geschitt: nit (meist). 9. horeñ. 12. zû (immer). 14. vor. 15. herre. (oft). 18. 21. wo. 20. dapferung. 22. hoffierñ. 23. dett (immer). 26. letste war de. 27. ime. 28. liebes. 29. ruwen. 32. groszes. 38. dot. 44. jare. 46. ane. 48. gescheeñ. 49. sollent (immer o für n, ü in diesem Worte). 51. letste (immer). 52. jne. 55. nūmer. 60. wollent (immer o für e in diesem Worte). 63. horn. 64. sole — dragen. 65. ware. 75. gût für rôsen rôt. 76. in grôze nôt? 77. tachteñ. 83. gescheeñ: geheñ. 87. hoffe: lobe. 103. herholt. 7. Z. wer g. 10. herrn loff. 12. dochter — bestaden. 14. jnne. 15. herre. 17. hoffe. 22. gebriset. 33. herolt. 25. 27. Da (fast immer, avser dem Reim). 29. jne (immer). 32. vmmer. 33. danneñ: mannē. 37. mûsz müsz zu. 38. loñe (:hoŭe). 39. H. spr. steht hier und öfter ausserhalb der Reimzeite, wie Er spr. 45, 59, 93, 130, 145, 162, 219 und öfter. 39. bedruben: prüfen. 42. guts. 43. hoffe. 44. hofiern. 47. vnd (immer). 52. wolt. 55. bereyden: beyden. 59. zyte. 61. schrey: nume. 71. beiden: bereiden. 73. was. \* (besser wes). 80. lobe. 83. kind: wunde (meint wünde). 89. loffe: hoffe. 96. gutt. 207. zydenn: ryden. 23. samet. 24. zyden. 27. mogent (immer). 29. sieden. 31. hant. 40. duch. 44. zeren. 45. bursz. 48. diesz. 50. xiiij tag. 53. alle zu. 56. antwort (immer). 59. fast. 69. dot. 75. Vmer. 77. fryd. 78. was. 79. wend. 80. nod. 81. diesz. 83. xiiij tag w. verlieden: sieden. 89. xiiij

tag. 294. spade des morges. 96. herberg. 97. gnug. 98. gefug. 99. hert: fert. 306. sonne (immer). 10. wo. 13. morgent. 16. zurstort. 21. der wirt. 22. bezwongen. 33. Was. 37. wir dir. 40. embern. 43. bereyden: beideñ. 47. druncken. 53. boszwicht. 55. 56. numer — gedût. 60. gern — riden. 61. xiiij tag. 72. güt. 74. beraden. 77. wenen. 79. beiden. 91. furn. 92. zyppernn. 403. sprech. 9. \* in für ir ist Druckfehler. 14. geraden. 15. thu für du. 20. hofe: lofe. 27. uch: gezug. 30. wald. 35. Vor. 37. m. gutt. w. 38. bronnen (immer). 39. 51. wonniglich. 42. jne — beriede. 47. bereiden. 58. herre. 64. jnne. 73. zwolff. 84. abentur. 96. als der. 98. mogent. 500. das. 11. komer. 13. gut. 16. das dû. 24. ryden. 25. wert. 27. vier. \* Vor 37 fehlt etwa Daz sîn here wolde hân. 49. lacht. 51. 53. hube. 52. stunde. 54. entpfiel. 58. 67. 94. flog. 64. dribet. 67. ein. 81. \* besser reimte In der selben stunde. 85. \* lies vür ware. 600. freud. 3. \* besser kam. 5. da. 20. begagent. 24. werd. 33. rieden. 40. gebern (: herrn). 41. trumpfen. 42. lopt. 44. 62. wonder. 46. jarn. 53. \* ties waz für was. 54. worden. 56. dem. 61. konig (immer). 63. were — wer. 67. \* lies minniklîch. 74. in wirt scheint t aus k gebessert. numer. 81. dugentlichen. 84. herrn. 86. kund. 87. Wo here. 88. knechte. 89. druchseszen. 700. 7. hoffe. 11. diesz. 19. gelydden. 23. druchsesz. 24. diesz. 27. junckfraŭ: ruwe. 30. docht. 31. gutt: behutte. 45. jne. 52. 67. flog. 59. floch. 62. flug. 88. gefliehen. 91. geberde. 94. mynes. 801. daten. 3. mocht. 11. keyserynnen: hynnen. 13. d. vñsz k. prufer nyt. 15. lopsam. 28. gedretten. 29. gott. 32. flog. 34. nüst für niht. 39. thure. 52. magstu. 58. des. 63. die. 65. sprech. 68. drug. 83. beyden. 95. duch. 98. nefen. 900. wulde. \* lies kleiden. 11. male. 14. nach niemants — versecht. 20. wene. 23. kompt. 26. syne (: jne). 35. Oder für Aber. 40. Of. 41. syden. 42. umer. 43. wondert. 45. Es was es jne. 50. jme. 52. niemant. 56. hoffelich. 65. priesten. 66. den. 72. gedruncken. 81. Das. 82. weg. 86. Vor — dratt. 87. gut. 89. der. 94. gabe. 98. wonder. 1002. hern. 25. niemans — versecht. 29. gedecht. 30. hofelich. 56. empfing. 59. beyden: bereiden. 62. warn. 86. off. 1103. felt. 9. zwüschen. 17. jne. 29. tegen. 38. fielnn. 40. felt. 42. niemans. 48. fell. 52. hymelch. 55. Geweltig. 62. gebott ist auch gebett zu tesen. vernympt. 63. dich für din. 64. gonne. 65. bede. 66. dugentrich. 72. wer. 76. wonder an sahe. 84. Wie. 86. düfel. 89. jne. 92. niemant—genase. 93. junckfraw. 1201. dannen. 2. one. 3. fest. 11. Hett. 13. hoff. 16. gebeden. 20. verdriben. 21. antwort em-

pfing. 1226. das erkam. 30. hofes pfligt. 31. druckses. 33. beydent. 38. kamer'. 43. uor: thor. 45. fure. 52. empfing. 58. günd (: münd). 64. misz than. 66. dott. Der dritte Reim 78 - 79 sollte nicht mitgezählt sein. 80. hofe. 85. gulden (immer) 97. niemant. 98. myn für nim. 1302. derfreuwet. 4. was. 9. wo. 19. keminat oder kemmat. 28. druncken. 31. empfangen. 33. meren. 37. hoffe. 42. thron, 47. tafel. 68. uffen. 79. gagh. 82. wolt: huld. 92. vielleicht als ich sol leben. 97. schuff (vielleicht huop). 1409. ofen w. sollen. 24. horn. 26. 32. beyden: bereyden. 30. 31. vor Vor — thor. 48. 53. gulden. 70. hrn. 78. rüsch: wusch. 83. most. 85. nergerts. 97. sahent — wonder. 1504. niemants. gefañ. 16. heimsch ist auch houusch zu lesen, gest. 21. vielleicht mit für und. 23. spade. 30. gut. 33. empfing. 47. getan. 51. wondet. 55. blûwet. 58. docht: mocht. 61. numer. 62. \* besser gewirret. 69. gebedten. 74. ane. 87. kam. 92. wern. 98. beyden: bereiden. 1600. hofe: lofe. 4. flog. 9. zweyn. 11. hofe. 20. dauckt. 23. empfing. 30. hofe. 33. wonder. 38. warn. (immer). 97. vor - draten. 99. gut. 1602. hofelichem. 66. wo. 67. sterck. 75. ofen wusch. 84. niemants. 88. kompt ein perlin (immer). 93. hofelich. 95. 96. gescheen. 1701. spade. 3. gebort. 4. gest. 11. tegen. 32. \* ermert ist besser als ermært=vermært, verherrlicht, zu nehmen. Vgl. 1797. 39. yt. 41. ymant. 47. helte. 50. Was. 51. das. 61. mcrr (: herr). 66. huner ist. 72. hofe: lofe. 78. sahe. 83. wo. 84. rusch. 97. vermert (vgl. zu 1732). 1806. sprechen. 9. den. 25. das \* (besser des). 61. sonnen. 67. er für es \*(besser sie, in Bezug auf kwâle). 76. do. 96. zwahen gewöhnlich twahen (LXVI, 764), eigentlich (Althochd.) dwahen, zum Goth. thvahan, Nord. thvæ; zwahen (Oberd. zwagen, wie schlagen von slahen); verwandelt sich sogar Oberd. in kwähele, kwäle Handtuch: wie Kwerx aus Zwerg, twerg, Nord. dverg entsteht (= quer, zwerch, twer(h), Niederd. thwas, Nordd. thvart). 1903. mecht. 21. 33. vrlopt. 35. heinrichen. 55. wo. 56. fugt. 61. tag. 64. 65. stehen umgekehrt, sind aber durch a b zurecht gewiesen. 66. hatt \*(ties hât'). 73. als sin. 79. vgl. 1992. 80. gernn. 94. herumb. 96. geräden. 2006. herr. 7. imer. 8. getan. vgl. 1939. 23. wern (: hern). 26. danckt. 36. dot. 47. niemant. 49. warn. 51. \*es (ist richtig). 54. sale: male. 58. rade: kemenade. 57. \* ties enwest(e). 69. vor. 74. gebe. 79. wan für man. 90. der Reim forderte koning, king. 2101. vor. 4. niemants. 6. befale: sale. 10. steen. 12. 13. one a. beiden drümale u. leyden. 17. wer \* (ties wær'). 20. gemeite. 22. erentrich. 26. uszer welte. 27. gruelt. 28. nit wo.

2130. drü male. 31. gabt. 36. entferwen. 48. hofe: lofe. 50. wern. 51. solten mit hofieren. 52. was. 54. lacht. 62. andrñ. 70. hofiern: torniern. 73. tag. 75. vor. 81. one. 87. gagh.

#### LXV. Das Schrätel und der Wafserbar.

Heidelberger Sammlung (H.) 204; Coloczaer Abschrift (C.) 179, unvollständig, Z. 1-54, mit der Veberschrift: Von einem waltschretel ein mer.
Die folgenden Lesarten gehören H.

3. Dise (immer so e für iu) aventevre (meist ev. für iu). 13. 24. 28. Vnde. 28. zv. 30. Da. 33. Absatz. 35. sormte. 44. vnde. 55. geböwer. 56. Wie — vnde söwer. 58. gabe (e übergeschrieben). 64. vch. 65. willekomen. 66. vrönt. 67. iwer (meist). 69. creatöre : vngehöre: 84. macht (m in n gebessert häufig cht für ht). 91. antwort. 92. teyfels 93. kvmen: benvmen. 95. waz. 97. creatvren. 99. er reichet. 100. wie — wie. 3. die (immer) 5. 8. Vnde. 10. er. 11. schvzzeln – toppfe. 14. korbe. Waz. 19. Vnd. 21. zich steht für zinhe, und vich für vihe. 24. vnde. 34. 35. uwer. 36. vnde — hient. tevfel. vor spot steht bot als ungültig unterpunktirt: irs. 41. ez. 47. wie. 55. rvben. 57. Vnde vr. pyttern. 59. Vnde. 60. sower., 61. saite. 67. bakhus. 69. saite. 73. Da. 75. Vnde. 77\*ties leit(e). 83. Du. 87. kovme. 95. vngehiwer: fiwer. 98. vn (ofter). 207. rovmen. 10. er wak. 11. \* ties einen für einsen]. 13. vnd. bråte svste: prvste. 27. mvl: fvl. 29. vår. 33. Begonde. 37. Wie. Absatz. 40. zv zerret. 41. vñ. 43. Vnde. 48. 51. Begonden. 54. wielkens hin vnd. 64. 73. Zv. 74. er. 75. waiz. 79. kein Absatz. ietweders. bakoven. 83. Da. 87. Vnde. 96. kein Absatz. 300. ze kratzte. 3. vn \*(besser unde). 7. do. Das Folgende ist in der Handschrift verbunden, und steht vorher, Bl. 370, auf einem eingehefteten halben Blatte, dessen Kehrseite; auch mit Linien bezogen, teer ist. 15. Ze kratzt vnd ze bizzen. 16. zv zerret vnd ze rizzen. 19. Vnde — bov. 23. Absatz. 35. vnde (besteht, wenn Louf für 24. antwort — boy. Loufe gesetzt wird). 42. begönden. 47. Absatz. boyman karte. 50. vnde.

#### LXVI. Helmbrecht. Von Wernher dem Gartener.

Meine, jetzo der Berliner Bibliothek gehörige Handschrift (H.), hinter dem Titurel, von derselben Hand. Wien-Ambraser Handschrift (W.).

Ueberschrift: mår — helmprecht — gauglår H. (wo auch durchweg ei für ì, eu und ie, e für iu, ai für ei,

au für ù und ou, cht für ht, häufig p für b, t für d, Vermischung von s und z, u. s. w.: alles wie in W. vergleiche die Schriftabbildungen.) 1. sagt w. er gesicht W. 2. sagt w. im gesch. W. 3. drit [f.] W. 4. vierd von gew. W. 5. fünfte H. 7. euch H. (immer), fehlt W. 9. kein Absatz. 9. 10. Ich sach d. i. s. w. Eines gepaurn 6. der t. W. 11. raide W. 12. Ob der W. 13. lennge es. völligl. W. 14. hauben H. W. (immer). vie W. 16. yemand W. 17. manigen vogl W. 18. sytteche W. 19. alle - genaet W. 20. Welt jr nu horen was da stet W. (In dem Zusatze von W.\* lies hiez). 21. Ich wil euch kunden die mår H. 22. h. mer wår H. 23. [vil] W. 24. måre W. 25. sag W. 26. von d. W. 27. 28. umgestellt W. Recht enm. - gegen W. 29. Der lun W. vogel H. 30. Recht a. fy w. g. W. 32. Auf des g. H. 33. kôm H., kam — hoube tach W. (meint houbetach). 34. helmprechte H. 35. geû H., geû W. 36. gegen dem W. \* (besser. vgl. 83). 37. genaet W. 38. ir nu h.—stet W. 41. Absatz. W. troy H. 43. kunige W. 44. was lieb als W. 45. Vnd wie – [da] W. troy H. W. 46. danne W. 47. das mer W. 48. [wie] H. 49. maŭr: gebaŭr H. 50. Awe W. 51. [Ein] W. 52. so i. v. H., so v. i. W. 53. Absatz W. [nu] H. 54. half auf der hauben W. 55. [wol] erv. W. 56. betrillet W. 57. gegen d. wûnstern W. vinster H. \* (befser winstern, obgleich vinster und winster ursprünglich eins ist, wie im Hebräischen links und der dunkte Norden.) 58. kunig k. vnd W. 59. und auch Olyfere H. Olefiere W. 60. gestalden H, gestalten W. 62. gegen W. 63. vnd Arel - kûnig karel W. 67. warn W. 68. Welt jr nu hôren was hie stee W. 69. jenr H., einer W. 70. nun H, euch W. (immer). 71. zwuschan H. 72. fraw(en) H. W. 73. weylend W. 74. stúrm. H. Den l. in stúrmen verloren W. 75. slûg h. Weittege:vnsitege W. wittig:vnsittig H. 76. kuene W. 77. Diethern W, her dietreich H. 78. horn W. 81. Absatz W. 82. leym H. W. 83. den W. (vgl. 36). 84. lenge H. das W. 86. Nu H. horet W. 87. mocht W. 90. Baide v. rittern u. W. magten H. 92. Genaet - die warn W. 93. 97. Zwuschen H. Ye z. zwayen W. 96. ainem W. 97. Ye z. zwayen m. gie W. 98. knab W. 99. fidelare W. 100. Nu H. hôret W. 1. Gebruefet W. 3. Absatz. alle W. 4. heer für dar W. 6. hobschhait H. 6. 7. Die nunne d. ir h. – z. was e. W. 9 – 11. H. s. Gotlint Der nunnen e. g. r. Gab sy ze kuchen s. W. 12. jrs werche W. 13. diente — nate: wate W. 15. Götling H. Da Gotlind g. dise W. 16. Nū H. 17. Der W. 18. kåse W. 19. weile sy W. reuend H. 20. zeit W. 21. zerklugkte

W. 123. swőster H. 24. Dem b. d. sein e. W. 25. chlain weys H. [Vil] - leynen W. 26. yemand pessers W. 27. Das — klaine W. 28. tueche W. 29. [Waren] W. ist auch überzählig. 31. Auch g. W. 32. sait H, såyt W. 34. dhainem W. 35. einer Pellitz W. 36. kunter (:undter) W. 37. velde W. 38. wachs H, weysses W. 40. Jrem l. sune W. 41. und W. 42. jungling W. 43. Noch W. 44. gewant W. 45. Gniph W. 46. nū für noch H. 48. Da W. 51. verswachet W. 53. Also dein auge d. an ges. W. 54. [des] gicht H. 56. War H. W. i. dann k. W. 57. h. noch in W. 58. rocklein H, tuechelein W. behalten H. W. 59. one W. 61. blaw H. 62. ander swa H. W. 63. dechain H, kain W. mayr H. 66. bey den trewen W. 67 kunde W. 68. hoches
H, hohen W. 70. ruck H. 71. gürtl vntz in W. 73. vergoltet: woltet W. 74. îrs nu gern h. W. nū H. (meist so). 76. ewr l. sagte W. 77. Absatz: Da das goller W. 78. Raichet *W*, Gericht *H*. 79. warn *W*. 80 \* selten *H*. *W*. sölchen *H*. 81. Ain *H*. 82. Dhain *W*. 84. zwüschen H. 85. Secht H. W. (häufig). 86. chnopfl W. 88. beslos
W. 91. Bestreut W. 93. blaw H. pla g. praun vnd r. W. 94. [und] w. als er W. 95. so für wol W. 96. an den H. 97. [in] W. 200. mit warhait W. 3. erml W. 4. Alümb W. 6. lautte hellen W. 7. Wann W. den H. 8. ir für diu H. 9. vnd f. d. l. W. 11. Der künde es euch g. W. 12. nu w. W. 13. Absatz. verkaüffte W. 14. im gewunne die W. 15. In der Augsb. Bibel bei Oberlin (glossar. Germ.) werden sandalia im Buch Judith 10, 16. durch Spergelzen übersetzt. Einfach golzen, kolzen (im Parzival 20420) sind (eiserne) Ritterschuhe, vom Lat. calceus, Franz. chausse, — Hose. Espargattes heißen Catalonische Sandalen. Auf solche Spanische Stiefel oder Schuhe weist auch 305 Korrûn Cordova, - Corduan, davon cordonnier. 16. Als sy do dem W. \* (das Komma ist Truckfehler). 17. het W. 18. ze hofe W. 19. [vil] W. 20. bedarf W. 22. Zu H (oft für ze). 23. farte W. 24. lauffet H. drate H. W. 25. springe W. 26. solt du da ze W. hofe H. W. 27. w. wol l. W. 28. [wie] W. 29. vail H. 30. s. nu e. W. 31. ze hofe W. 32. weys W. 35. [Vil] — men du mir W. 36. men W. 37. pawen wir W. 38. kum(b)st du H. W. 39. grossen W. 40. Zwar — versich H. W. Im Zusatze nach 40: alle jare (:gare). 41. [vil] W. 43. nichts W. andess g. H. 44. beschen W. 45 [da] H. hof(e) H. W. 46. s. auch d. W. 47. reiten den k. W. 50. [wol] gehassen W. 51. Wenn — [dîne] o. wêtte W. mânte H. 52. Vnd dein habern W. 53. zware H. W. 54. l. valben W. 55. 56. meinem raidem loche — meinem wol stanndem rocke W. 57. m.

wol steenden h. W. 258. die seidenen W. 59. tauben für vrouwen W. 60. hilf dir nymer ze b. W. 61. sp. lieber sûn b. W. 63. mayr H. W. seine H. 64. vnd H. W. zehen r. W. 65. ynd W. 66. hast du W. 68. gnaden
W. 70. hast du trümb W. 71. Wann s. W. 73. ordnung W. 74. hosleute H. 75. Welch(e)s H. W. endest H, ennde W. 76. du merest H. 77. Absatz. H. 78. hof(e) H. W. 79. Wirdestu H. 81. [vater] vnd wirde W. 82. hof(e) 1. H. W. 84. hofe W. 85. Wer H. W. 86. haubte W. 89. Ob ich W. 90. o. den pf. in der v. W. 91. geclaide W. 93. stewr W. 94. u. auch m. W. 97. [ie] W. 99. [der] drischeln W. vnd gepiez W. (biez setzt ein von beizen, beizte, verschiedenes beizen voraus). 300. stechen W. 1. 2. yemand: niemandt W. 3. Wenn W. 4. geziert W. 5. H. vnd s. W. schuch vnd korraun H. (vgl. 215). 7. 8. yemand d. vermeltet m. niemant W. 9. Gibst W. maiden: ayden H. 11. [mer] W. 14. dag: sag 15. Wer H. W. · 16. frumb W. 17. Welches W. 19. ze jungst W. 20. das Punkt muss am Ende stehn. 23. 29. hof(e)man *H. W.* 24. misselinget dir *W.* 25. tregt *W.* vmb. *H.* 26. soltu *H.* Du solt auch *W.* 27. chlaugt H. kain W. 28. Was H. W. laids H. da ze laide W. 30. Ainen H. Dem gepaurn was W. 31. gedingete doch ze iungste W. 32. [nu H.] wisse W. 33. Nymbst W. 36. Du bist borge H. purg W. 37. [iht] H. 39. slecht H. W. 42. [dir] ein Eeliches W. 43. was H, was so W. 44. las H. 45. mûs — pune W. 46. Nu — sune W. 47. dem phluege W. 50. lang bleibe W. 54. gepaurn W. 55. anfûere W, für H. 57. verdolen W. 58. Wann — volen W. 59. Zúg H. 60. gewin W. wår H. 61. tag: betrag H. 62 [vil] W. 63. volliger H. 65. winter H. W. 67. [Darumb] W. 68. Etwell dechain H. dhainer W. 70. beleib H. n. l. W. 71. kein Absatz H. 73. Also saget u. W. mår: wår H. 75. lengist W. 76. an dem W. 77. chu H, kue W. (die gewöhnliche Schreibung des Doppellautes mit dem Doppelumlaute). 78. drey st. W. 79. U. darzu v. mútt. H. mûte W. 80. Awe dir g. W. (im Zusatze: kaufite — Awe W.) 81. Da W. 83. [Nu] H. knabe W. 84. schutte H. vnd H. W. 85. sin yetweder achsl W. 86. pisse W. \* (meint bizze Conj. Prät. und stimmt besser zu vrwze). 88. Wey — åze H. 90. Vienge W. 91. beschätzte W. 93. etslichen W. 94. ü. velt traben W. 95. On angst W. 96. welt dwerhes W. 97. Er sprach vater la W. 98. Von h. phurren n. W. 99. selben W. 401. [Den] — dann W. 2. dich zieht H. zur fotgenden Zeite. 5. Seyt ich W. 7. So hücte W. 9. nynd W. 10. ü. nicht ze v. W. 11. Vnd d. W. lang H. 12. Vnd wilt du H. W. 13. zuchte nymmere W.

415. volgst zleste e. stab : chnab H. ze iungest W. 16. e. klainer k. W. 17. Der Vater sp. W. chnab: ab H. 18. La d. n. richten a. W. 19. leb.: geb H. 21. Trincke W. 23. ze — clamirre W, chlamirre W. 24. Ist es iener ist es d. W. 25. tumb H. 26. Habent W. solt du W. 29 Gebst W. 32 [wol] W. 35. phård W. 36. Sun vnd h. W. 38. War H, Wohin W. 42. k. dich d. H. 43. hast du W. 45. Erwirbest du W. 48. [al] W. 53. Da H. m. da h. W. 57. [der] W. 59. seiner für der W. 60. Von seinem tödten ainen W. götten ain H. 61. gốt H. 62. selbig W. 63. [al] W. 64. trag so
W. 65. nu glaube W. 66. et W. 67. recht H. 69. Ware W. 70. Den geviel H. in scheint in r gebessert). welte W. 74. man and. W. 75. [Weder] H. W. zucht n. e. nie b. W. 76. Vnd k. W. Komen H. 77. nyemant W. 78. Da h. m. d. H. 80. Da v. H. ere W. 81. wilt du H. W. 83. thue v. edelich W. 84. zucht W. i. vil s. H. 85. crone W. 87. enlat m. h. vnd m. W. 89. steende W. 91. [mir] W. 92. sy b. zamen e. W. ainē tantze H. 93. oder für und W. 94, m. ye g. H. 95. Absatz. H. 96. w. das peste lan vnd das bose t. W. 97. Absatz jungling W. 99, wonen w. W. d. wirde H. 500. Welher b. lebender W. 1. Den W. 2. d. al d. welt entgiltet W. 5. i. aber e W. 7. we'lt H, welt W. 8. [des] H. 9. vnd H. W. 11. unter W. and auch e. H. 12. Welhes W. H. ends er sich k. H. 13. u. all d. welt W. [so] H. W. \* (ist zu streichen : stimmt nur zur folgenden Lesart in W.) 14. s. daz du W. 17. Absatz. W. 18. entgelten W. 20. lebntiger H. 26. arm H. 27. der wolffe u, der ar W. 28. creatur W. 29. Was H. Vnd was W. 30. lebentig H. W. 31. [Vil] W. 32. Ja w. W. fraw H. 33. Von dem b. g. W. 35. steurer: teurer H, steur: tewr W. 36. Wann niemand W. 37. were W, wurd vil H. 39. predige W. H. 40. Get mich s. W. 41. Vnd ob W. 42. predigare H. W. 44. predige W. 46. Pawen die gepaurn W 48. Wie H. W. 49. dem phluge W. 50. Und s. i. weisse W. 53. wer i. ymmer g. W. 54. Wenn i. tantzte W. vr. an der h. H. 56. der für des W. 57. Wo du seyest W. 58. traumt e. traume 59. Die für Du H. 61. Leuchten m. irem W. 64. plinten W. 67. Vmb sûnst g. W. 68. zage i. dann W. 69. In ensi. et W. 70. m. entraumte m. W. 71. erde W. 72, 73. Da stündest du - Hohe u. W. 74. regt H. Do r. d. aus W. 75. ächsen drum H. 79. Absatz.
H. W. sålde vnde W. 80. Vnd a. r. u. vr. H. [r.] W. 83. [Wie] — hohe: lohe W. 84. vbel v. H. 86. Da H. W. [gar] W. 88. Awe hennde fuesse W. 89. Absatz. H. 90. all die W. 91. jūg H. 94. Was H. Wie uil dir

sey g. W. 595. sein W. 96. [G. den] W. 98. stündest W. 99. vntz an W. 601. haubt H. W. 2. rape vnd e. W. 3. bestraubet W. 5. Ceswenthalbe e. r. sass da W. rab. H. 6. Winfterthalb s. dir d. W. (vgl. zu 57). 8. fehtt das Komma hinter sun. 9. Awe - awe W. 10. wann i. rû ebig bestan W. 13. basser oder vasser (Schreibfehler, durch das folgende wisse veranlasst) für vater H. 15. vnd H. W. 16. 17. Ich gelasse d. nymmer m. m. Hynnen u. W. 20. die H. 21. Ewr W. 22. [die] W. 23. all pfleg: weg H. 24. kein Absatz. H. W. [so] W. 25. [da] zům W. 26. Hin trat er W. 27. alles W, alls H. 28. Das wurde W. drein H. 29. [vil] W. \* (befser). 31. kam W. 32. in den s. W. 33. [stæt] W. 34. und auch v. gern W. 35. streiten: reiten W. 37. knabe W. 38. raûbe W. 39. Was e. W. anderr H. 40. ers alles st. W. 42. Dhain W. 44. war H. r. es were b. W. 45. war — war H. 46. alles der junge Helmprecht W. 47. mayr W. 48. das r. — das r. W. 49. mane nit W. 50. wammes vnd W. 51. mantl vnd rock W. 52. die g. die pok W. 53. die ob W. 55. Rockel W. 57. mantel W. H. 58. gern W. 59. machet W. 63. Seine W. 64.
Vnd seine schef W. 66. Dauon W. 67. gewinne W. 68. Da W. 70. jn für zuo W. 71. hofe — [do] W. 72. zu H. W. 78. Künde W. 79. hayme emphie W. 80. gein H. 82. Alle W. 83. trang W. 84. vnd W. 86. br. da w. W 87. Dem unechte g. m. one W. 88. hembde vnd W. 89. [vrî] H. 90. wille W. 92. solt g. wille W. 95. l. swester kintekin W. (swester, worauf sussen in H. weist, ist vielleicht zu behalten, und Er sprach überzählig, wie mehrmals: doch vgl. 727). 96. Lat lat W. 97. Die s. entgegen im W. 99. Da W. zder H. (meint zer). 700. Gracia W. 1. den W. 2. zugen hinten W. 3. baide one W. 4. Zum — den W. 5. Zu W. H. 6. Bohamisch H. 7. baide an e. a. an W. 8. Baid H. 13. vater W. 14. Meinen - befalch W. 16. ånleich H. 17. Da W. 18. ewr W. 21. Er antwurtet m. in W. traun W, 27. l. swester k. W. (wie 695). kindelein H. (vgl. LI, 229.) 28. Er m. w. W. 29. red H. 30. Pist dus W. 33. vnsere vordere W. vordesn H. 34. múge H. 35. sprachest i. deu W. 36. zweo H. 37. vnd. H. W. 38. vmb H. W. 39. [Nu] W. 40. Ich w. deinen hengst w. W. 41. selb H, selben — dein W. 43. du ymmer s. W. 44. sackent W. gebäurekein H. 45. iens g. W. wief: lief H. 46. parit [u.] W. mein chtare H. 50. Da W. 52. hais H. Ich seude d. noch heinte e. W. 53. prate d. aber e. W. 54. rede W. 55. Bistu a. H, Vnd bist dus n. Helmprecht m. W. 56. beham H. 60. dhainem W. 61. \* lies sîn. 62. irs W.

763. H. i. dann a. W. 64. Ir twacht W. (vgl. LXV, 1896.) 65. ewr W. 66. Sachse W. 68. muesset es in ewr W. 69. [wol] W. 70. [so] w. nicht W. 72. solt bei den h. W. 73. kein Absatz. H. hart W. 74. chnapp H. Der knab w. ze W. 82. witz H. 83. rede W. 84. Ich tün W. 85. ichs W. 86. vater—sagt W. 88. vater W. 90. ewr — ewr W. 92. zware W. 93. [z'war] W. 96. tů H. [ot] W. 99. awer: gebawer H, Ower: gepaur W. 801. reich n. also H. 2. zam W. seine H. 3. a. der hiess Rame W. 4. 5. Nie r. so gename W. g. W. 6. Den d. n. ich i. W. 8. komt H, kumbt W. 9. ichs W. 10. Wolt H. 11. vierdte d. hiess W. 12. ichs W. 13. Jnů] geniesset W. 14. Haisset W. 15. Absatz. H. 16. solt du n. sein W. 19. kein Absatz H. 21. hanndlunge W. 22. [al] W. 24. selb ward w. H. 25. swôster H. (immer). 28. Wie H. W. 29. dhainer W. 30. \*fehlt ein Strich am Ende. 31. růest W. 33. vnd H. 34. polster W. 35. den a. W. 36. Gelegt W. 37. [ût] W. 39. Absatz. knabe W. 41. henndt W. 42. Hôret W. 44. herre in W. 48. [Nût] W. 45. [was] v. klaine W. 46. beden W. 48. [Nû]
W. 50. richte w. [ouch] W. 51. hôret W. 52. am W.
53. Bey dem feûr W. 55. vnd. H. W. 58. dhaines W. 60. knaben W. 61. vnd ains H. versoten W. 62. D. w. das H. 64. nam W. 65. Wann-phlage: lage W. ge-jäges H. 67. maniges W. 68. bekande W. 69. Als güt W. 70. [die] — knaben W. 72. muesset heut W. 73. [min] W. 75. [der] W. 76. w. nicht prünnen s. W. 77. Wann W. 78. tregt et uns nu nyemand W. 79. Da sy do W. (ohne Absatz). 81. fragt H. 82. hofweysz W. 83. ware W. 86. entwenne H. 88. [dâ] W. 89. \* befser sage. 92. \* fehlt die Zahl zur Lesart 2, die 77 in 1 zu berichtigen ist. 93. Absatz. H. W. Weylen do W. 96. Hintz ze H. hofe H. W. 97. kas H. ayr: 98. mayr H. W. 99. Da W. 900. w. hoflich u. W. 3. man für nû
W. 7. buhurdiern W. 8. ein hofeman b. W. 9. fragte W. 12. [sô] W. 14. dirr H, diser W. vnd H. W. 15. enen W, den andern H. wolte W. 18. hof(e) H. W. 20. sy danne t. W. 21. hoh H. 22. kúrtzt H. kurtzte die weile W. 23. kam e. W. 25. Da W. 26. mocht m. gern W. 27. gegen W. 29. [dan] W. wnn vn ü. H. 32. hern vnd W. 34. [Baid H.] W. Arme W. 35. des d. nymmer W. 36. vnd W. 37. ernst H. W. 38. gernst H. 39. vant W. 40. Da W. 42. maniger freude W. 43. Ainer r. dirr H. diser pirset: wirset W. 45. ware nu W. 46. Hey wie W. etwenne H. 48. valhait H. 50.
vebösen H. 53. Ze hofe W. 55. vnd H. W. 56. hofe W. 63. sag m. die W. 64. tû H. [ot] W. 65. Absatz. H. W. \* (sollte mit 64 beginnen). 65. hofeliche W. 66.

trincke t. W. 967. [ûz] H. 69. [r.] W. 74. Das W. 77. zerinne W. 79. E. andern d. H. 81, s. nu ir W. brief H. 82. laid H. 83. Ir solt fullen u. d. W. naser H. 84. aff e. narr wasser H. a. vnd e. W. 85. gesent W. 88. hôbpschait H, hôfschait W. 89. gefüege w. W. 90. rede W. 91. schälckliche W. 93. lebnt geloubens H. 95. 96. Der ist — ist W. 97. genos H. als W. 98. Als W. 1000. alte W. 2. berait W. 5. host m. grogierē H. kroyren W. 6. Helt r. weset v. W. 7. grogiert H. kroyeret W. 8. Jage rinder jage W. 9. schlahe W. 10. stüm(m)el W. H. 11. dem ab W. 12. [u.] — disem d. W. 14. einem r. nahen W. 15. geit u. W. 16. site
W. 18. trawe W. 19. Nu wan H, Nun W. 20. h. vil g. 21. rûbe W. 22. Da tetten W. 23. ware im H. 24. new gewaschen W. 25. Gotlint da W. 27. ward W. 29. vnd H. W. 31. ziech H, ziehe W. 32. hofe W. 34. zwar H. vnd H. W. 36. [gn.] W. 37. br. er W. 38. dhain W. 41. guete W. \* (befser guote). 42. Bey — klainat W. | 43. [o.] W. 44. maniger W. 45. Gesmitt H. dhaîn W. 46. [h.] hagken W. [da] H. 49. jug chnab: ab H. 50. er es H. stale: hale W. 51. vnge<sup>s</sup>n H. 53. kumen: genumen W. 55. 56. Ein seiden gepinden Das Gotlinden W. 57. port ab g. W. 59. [b. er] W. 60. annder nieman W. 63. [Al] W. 64. So h. W. hôbpsch
H. 66. [U.] — seines vaters W. 67. one W. 69. einen 70. Die zway warn d. diern W. 71. kein Absatz. W. 72. knabe [al dâ] W. 73. tag H. 74. [wol] W. 75. [en] W. raubte:vrlaubte H. 79. geleb $\bar{n}$ : geh $\bar{n}$  H. 81. Vnd i. an W. 82. sitze u. zwach W. 83. nū wan H, nur W. vnd *H. W.* 85. vnd *H*, vnd ist *W*. 86. e. pawr *W*. 87. hof(e)man *H. W*. 88. hüb *H*. 89. nū wan *H*, nun W. 93. veint W. 94. stúmmeln H. [u.]stumblen vnd W. 95. kein Absatz W. 96. handlunge W. 98. seint H, seit W. 99. Das — aine H. mer W. 1101 gürtl mein hin W. 2. et W. 3. ringge H. [mir] W. 5. phlüge W. 9. reicher W. 11. Als v. [ze l.] W. 12. meins H. tôten W. 14. Môcht et ers W. (et oder of füttt befser die Reimzeile). 16. Seine W. 17. [u.] W. 18. gôte H, tôten W. 19. zertrat W. arebait H. \* (befser arebeit). 21. Absatz. H. 22. D. h. m. laid o. W. 23. ausz H. 24. Riche W. 25. Absatz. H. 27. Dhainer W. 28. bisshof(e)s W. H. 29. ichs n. lan W. 32. gurtl weiter W. 33. 34. tish Hei — erwisch W. 37. phlüg W. 39.
[d.] W. weiñachten H. 40. Wie H. W. betr. W. 41. wanet et er W. 42. ettleich H. 43. h. l. hat W. getan: stan H. (öfter a für a; wie sonst auch au für a). 48. [u.] H. 49. wurde W. 50. Zwar vnd solt auch n. W. 51. Gürten W. meine H. 52. horet H. 53. Helmprechte H. W.

H. W. 1155. Vinde W. 56. treibe W. 57: nu für sun W. 58. Daz ichs i. diene hin ze d. W. 59. Deine —
[b.] W. 62. Seine H. W. habest n. W. 63. dem H. 65. s. das ist m. W. 68. nenn H. 69. Helle sach H. 71. Kuefrass W. 73. knaben [daz] W. 74 sechsse W. 75. wolfsgüm: müm H. 76. Wie H. W. 77. base s. oheim W. u. [s.] H. vetter: wetter H. W. 80. vnd für noch W. 81. an W. 82. Dem — [den] H. 83. wolf drússel H, Wolfstrûssel W. 84. one W. 86. jare W, gezalt H. 88. danne W. 90. vnd H. W. manige W. 92. höfen H, hofe W. 94. Schos wenn er dartzů W. 95. compan W. 96. knabe [mê] W.
97. also hofleich W.
99. edle W.
1201 Wolfltarm W.
4. [al] W.
5. [en] H.
7. Auss der ü. W. 8. [ot] W. 9. Gegen d. vbeltate : sate W. 11. kein Absatz. sag W. 12. Wie sy sp. hin zu d. W. dieh. W. 16: m. nymmer gescham W. 17. genant W. 18. gepaurn ich vil selten W. 20. kint W. 22. Laider t. i. in n. W. 23. auge austrucke W. 25. Disen pint W. 26. \*ties disem H. Enem zeuch i. den 1. W. 27. zange H. 29. lide: wide W. 31. ade'n H. 32. gepaurn hand W. 33. Wa H, Wo W. 35. alle W, 41. selb H. 45. kein Absatz. W. 47. Wolt W. 49. kåse W. 51. vo H. (mehrmals s bloss für r, meist für er). 52. nu nymmer t. W. 53. Ir sprechet al W. 54. knaben W. 55. dhainer W. 56. raube W. 59. Ewr t. Gotl. W. 62. het W. 63. Ze d. welte W. 65. mantl W. 68. scherphe W. 69. Gegen W. 71. ytneus W. sleg H. 72. Gotlint W. (immer). 75. erst H. 76. Da W. 78. solt du W. 79. sol rewen W. 81. 82. on angst — icht l hangst W. 83. slach H. W. ab: grab H. 84. [selbe] W. zdem H. 86. mirre W. baiden H. 89. Vmb W. 90. wisse v. W. 92. gut H. 94. dir die bl. W. 1300. one s. W. 3. an deinen W. H. 4. vnd W. 5. da W. 10. als W. 11. ain H. 12. leynen W. 13. [da] W. zu hofe H. 14. ell war H. i. wol v. W. 17. vnd H. W. darran hemde H. 18. [rill] wol v. W. 17. vnd H. W. dar zū hemde H. 18. [vil] W. fromde H, frembde W. 21. Zwar W. 22. waz H. W. 23. s. der i. v. W. 24. geschoppet W. 25. Fritschat H. vech H, vehe W. \* (lies vech für den Druckfehler vecht). 27. schatlar W. (wol nur Lesefehler für
scharlac). 30. i. hie pey in H. 31. Nahen hie v. H. 34.
müs H. 35. saur: gebaur H. W. 38. so für als W. 39. [so] mûst du W. 40. s. vnd b. W. 44. Awe W. 45. Die s. W. 51. Geschryern W. 52. [en] W. 54. het tragen H. 56. Da W. 58. [so] W. 59. gôtten H. tôten W. 60. bede W. 63. kein Absatz. Da s. sein sw. W. 64. wann — [d. i.] W. 65. icht W. 69. ritter W. 70. Da sy den abent W. 71. lohe: hohe W. [o. m.] W. [sô] H. 73. [Vil] — slintes gew W. 76. [Nû] W. 77. Werde

geben ze einem m. W. 1378. schreyt mir mein pf. W. lies diu für dîu. 82. [ouch] W. 84. armut W, armute H. \*(armetue für armuete ist Druckfehler). 85. Entspricht dem Reimspruche » Die Hülle und Fülle. « 86. gewern W. 87. Des W. \* (besser). an aine m. H. 89. trawe ich [in] W. 94. [nûn W.] H. 95. stunt W. 98. one starp W. 1400. Ich wån W. 1. werde W. 5. 6. vsweige Ich dritt - stige H. 9. \* Das Komma steht besser hinter daz. 11. kein Absatz. rede W. 15. volgte H. 17. Wie H. W. 18. lemper slinden H. 20. reichtumb W. 21. Wiit dus W. 24. Seit H, Seit W. 25. beden W. 27. füege ich dein h. W. 29. wammis W. vnd H. W. 36. kein Absatz. H. W. 39. lemperslinden: göt(gotte)linden H. W. 40. seinē H. 41. neigte gegen W. 42. waete W. (vgl. Minnesinger 1, 15.) 43. kein Absatz W. horet H. \* (hæret ist Druckfehler: besser hært). 44. withe W. 45. gût H. 46. [gar] W. 47. Da W. 49. prewt W. 50. [da] W. (ist auch überzählig). 51. gesammet H. W. 52. Bey W. 54. knaben W. vnd H. W. 55. Vnd fuerten auf W. 56. vnd H. W. 58. Da W. 59. Ginoferen W. 63. ward H. W. \* (muss bleiben). 64. senndet Helemprecht W. 67. kein Absatz. [daz] W. 69. Balde er gegen W. 70. [nû] — emphieng W. 72. [si] — [her] W. lăn H. 73. [Vil] W. 75. Gegen W. 79. Gegen G. W. Götlinden: Lemperslinden H. W. 83. Wir sollen H. W. 89. 90. Der dinge Er stellet — ringe W. 92. [vr.] W. 94. Gern — knabe W. 95. fraget W. 96. Gerne H. [aber] — knaben W. 98. gerne H. knabe W. 99. vnd H. W. 1500. gern
W. 1. Da W. 2. [Und] W. 3. Gern W. 6. Gerne H. 7. [sp. er] W. 8. Gern W. herr H. 9. Da W. Gotl. W. 10. Ze weibe L. W. \*(besser). 16. sûllen W. 19. Slintesgew W. 20. vůlte W. 21. So W. 22. Helle sach H. 23. fróm(b)den H. W. 24. druchsáss H, trugsass W. ward H. W. (kann bleiben). 25. geware: cammerare W. 27. Kuechen — Kûevr. W. 30. Muschenk H. W. der g. W. 32. Wolffesg. u. Wolffesd. W. Wolfs güm H. 33. Wolffesdr. W. Vnd der chnappe W. H. 34. [Secht die H.] 37. knaben W. vsswand H. 41. asse: trugksasse W, druchsåsse H. 43. trüge W. 45. im W. 46. vil k.
W. 48. Yeglicher W, Ain i. H. 49. vmb W. 53. mer 54. frőlichen W. 55. kein Absatz. H. Da W. 56. Awe W. 58. from(b)de H. W. 59. naheu H. W. (kann bleiben). 60. Ey W. 63. fürcht W. 66. vil s. W. 67. da haymē H. 70. Name W. 71. Danne H. [daz] W. 72. hort W. 73. leút H. 74. wurde W. 79. verdencke m. [nû] W. 80. Awe d. i. mich so W. 83. schier H. 84. da hayme W. 87. kein Absatz. H. W. 88. weile W. 89. gabe - W. preùtgaumen : komen H. 92. Darnach

ze h. [dô] W. 1593. fúnften H. 94. signunfte W, sigenūften H. 95. Gesigt H. 96. of(f)en W. H. 97. slof W. aber u. H. 99. vier H. 1600. den allain z. H. 3. wie H. W. 4. [Und] W. 6. mag W. Der Reim weiset noch auf das ättere warjan, werjan. 11. [o.] ir preutlich g. W. 13. kost(e) H. W. 14. baider W. 15. [ir] h. verd. W. vnsanffte W. 18. Der sag es der das sahe (: geschahe) W. 21. Sluege W. 22. Gegen — er dhain wer W. 23. sicht: li(e)cht W. H. 25. varb W. 26. Wie — wie H. W. 27. vacht W. 30. rache W. 31. hôret W. 34. Do H. 36. Lemperslinden zwo rinders W. 39. bund H. 41. das brautgaums H. 42. trug ye mer vnd mere W. 43. geswey: drey W. 44. haút H. 46. Slintesgew Helemprecht W. 49. vor H. W. 54. gab W. 57. vmb H. 58. Wie H. 60. Den ainen er W. 61. Das W. 62. Slintesgew Helemprecht W. 66. helmprechte H. 68. scherge W. im d. o. aus H. 69. was der rache n. W. 72. [er] W. 73.
74. [vnd] H. W. 75. Da W. 76. sagent ir gepurikein 77. s. m. h. W. 78. [Dise] W. slachten H. 81. mocht H. 82. Dann W. 83. kein Absatz. H. W. 85. hinter weg steht wäg durchstrichen. H. 87. Dem H. d. bl. W. 90. behielt W. 91. swere W. 92. Hört H. Nach 94 im Zusatze liest W: hofe - anfang - heer - w. d. an ew wol m. 95. solt W. 97. taugt H. 98. jungling W. 99. berge W. [mir] H. 1701. bass W. 2. plind H. 3. [al] W. 4. were W. 5. heinte W. 6. ew H. euch aus balde v. W. 7. Naine herre W. 8. plinde W. ew H. 12. Zoget ewr es W. 13. solt-ainen W. ew H. 14. gab ew v. H. 15. Baid H. laide W. 16. Seyt — v. vnd s. W. 17. herre i. bin i. W. 18. knabe W. 19. Slintesgew W. 20. er n. des W. 22. mer W. 23. 24. Hey — asset Do — sasset W. 25. meine W. [Unt] W. 27. [en] W. 28. lod H. 30. lågt W. solt euch bald W. 33. tůt W. 35. Da W. 37. nym[mer]mere W. 39. Solt — teůfl W. 40. důrftigen W. 41. ewrem W. haus H. 46. alsam W. 47. [L.] W. 48. vngnådig H. 50 Wie H. W. hertze k. W. 52. Wie H. W. er W. stünd H. 53. fåeret jr dwerhos W. 54. Ewr W. 55. vnd schauffte W. Er endrabte noch ensch. H. 56. hertze - ersauffte W. 57. waret W. \* (ties wart). vngeheur: gebeur H. W. 59. alles? 60. [Nu] H. 61. seint H. 62. hoher W. 63. dann H. 64. [daz] W. 66. sperr sloss r. H. 67. heinacht W. 69. behielt W. 70. gäbe W. 71. [ie] W. 72. et weyset W. 78. [daz] W. 81. ichs W. 82. Yedoch H. mag W. 83. [Des] W. 84. [hin] W. 85. ewr W. 88. deube W. 89. Wa H, Wo W. 90. Dhain W. gebaur H. W. 91. schrier H, schray W. 94. zuge W. 95. kein Absatz. H. W. laide W. 96.

hangen scheint eher hengen H. 1801. widt H, weit W. 6. Da er sach W. 8. wolten H. W. 9. Entraun — ain : klain W. 10. zerr H. 11. sunne W. 12. niemant W. 16. [nu] W. 17. Da W. 18. waren W. 22. was H. n. daz ich da ynne W. 23. witt H, wyd W. 24. pidmet — als W. gird H. 28. Da W. 29. wand H. \*(das Kürzungshäkchen ist zu streichen). 30. da W. 33. Seine H. 34. hilfte W. 35. Entrawn W. do der H. 39. notzoget W. [Und] W. 42. Selb ich im kaum W. 43. nackent W. vnd H. W. 45. wirde W. 46. Seint H, Seyt W. [dar] W. 50. Helemprechte W. 51. errachen W. 53. huete - Helemprecht W. 54. Daz W. 57. greulich W. 60. calander W. 61. Sparbare W. 62. genaten W. 66. [iht] H. 69. klaine — zarte W. 71. 72. kale — [daz] falbe W. 74. [dâ] W. 75. yedoch W. 76. seine W. 77. mueding W. 83. paume: traume H. 84. wane W, wan H. 85. Daz er s. h. W. 86. kein Absatz. H, in W. bei 87: Wo. 88. [bî] m. W. 89. Seint H, sein - hie m. W. 91. ertaile W. 92. geschech H, geschehe W. 95. warent W. 96. Seint H. Seit H. ist an der w. W. - H. schliesst hier mit Explicit und der rothen Unterschrift: Finis adest vere et vere Scriptor debet preciū hre. — 98. \* besser Rât'.

## LXVII. Herr Friedrich von Auchenfurt. Von Jansen Enenkel.

Handschriften von Enenkels Weltbuch, aus welchem die zehn Erzählungen des Anhanges zu Bd. II. genommen sind, in deren Rede- und Schreib-Weise (ei für i, ai für ei, au für ü, ou, und eu für iu; vgl. zu 292) auch dieses Stück gehalten sein sillte: Hei delber ger Handschrift (H) Bl. 200. Münchner Handschrift (M) beschliefst auch hiemit, bricht aber bald nach dem Anfange ab. Leipziger Handschrift (L) Bl. 403. Die folgenden Lesarten von L. sind nach M. Haupts Ausgabe derselben. Die meiner frühern Ausgabe in Klammern beigefügten Ergänzungen und Ausweisungen stimmen mit L, wenn sie hier nicht auch bemerkt sind.

Ueberschrift: Von ainem Ritter den chaiser Friderich het. L. Fehlt H. M. 1. geselln M, ritter L. 2. Den allew M. 3. auchenfürt her M, antfürte der L. 5. [beste] L. 7. erwarifen L. 8. Den allen g. L. gezierd H. 9. 10. sazte er fine sinne An eine e. grævinne L. 11. schæne L. 12. vil d. L. 13. 14. Unde ouch sine sinne n. d. selben grævinne L. 15. Do — [vil] L. 16. teiln n. H. ir Z. 20. So klage ich L. 23. werde danne L. 24. verlürn H. vliuse mine L. 27. 28. gedahtes in ir muote ja — der guote L. 29. tete — guot L. 30. lieze L. 32. k. in n. L. 33. in m. hövescheit L. 35. schulden min L. 36. d. möhte unschuldic sin L. 37. 38. umgesetzt meinen sch. lite den tot Und daz ich wær ane not L. 39. behielte

mine L. 40. müejet d. hört ser L. 42. würd H, wirde L. 44. ir reinez herze L. [45. 46] L. 47. 48. umgesetzt: eines wan ze M. 50. in in kumber L. 51. Ouwe v. L. 52. mit untriun L. 53. mine werdek. L. 55. gescheiden L. 56. mein dich L. 58. daz mues mich L. 59. ir elichen L. 60. si wol a. L. 61. also für daz L. 62. Unde im also verj. L. 63. minem H. 64. wolte L. 66. und n. do ir scheene L. 67. umbe L. 68. 69. Do sp. diu frou mit sinne Her Friderich wolt L. 70. Das H. Swes — iuch muge L. 71. herre L. 72. frou daz L. 75. i. wærlich niht z. L. 76. sült L. 79. mäht ich wol iur L. 81. schene L. 82. sol L. 83. teilen L. wol für sô H. 85. vor für vro we L. 86. l. gar u. L. 87. [ez] s. h. L. 88. so für dô L. 89. Vil maneger ritter ein L. 91. Möht H. do für da. L. 92. 93. [mit] — [iu] teiln L. 94. [der] L. 95. danne in einer L. 96. Sin L. 97. eime L. 98. i. iu d. L. 99. Wartuot H. do iur schaftes L. 100. iur bete ich iuch b. L. 1. kumbt H. ir lebendic L. 2. gar l. m. i. L. 4. iu L. 5. biderbe L. 6. frou swaz i. L. wol für vol H. 8. Das H. L. 9. gern L. 10. sült — da v. d. L. 11. Si sp. i. d. ez g. L. 13. wart L. 15. her Friderich von Antfurt L. 16. \* degenlichen. 17. Gein L. 19. welt L. 20. 21. mir vil edel r. r. h. Vertuen — [hie] *L.* 22. degen *L.* 23. Da von b. *L.* 27. gein *L.* 29. Bloz *L.* 31. n. anders dann *L.* an für ein H. 32. trost für tschost (gewönlich tiost) H. zem turnei L. 34. hiet ich ein L. 35. ich an füeren unde L. 36. zägelich L.
 38. Nein L.
 39. henden L.
 40. [hie]
 L.
 41. vergibe — mit t. L.
 43. ich stirbe L.
 45. Als vil lang - [s.] L. 46. [zuo im] L. 47. samne L. do H. L. 49. Ein L. 50. schone - menege j. L. 51. a. rittr L. 52. Daz daz sper durch L. 53. Hinden L. 54. amaht L. 56. Sanc daz er v. L. 57. Und m. in do von d. L. 58. was g. klage L. 59. Ueberschrift: Merch von der Grafin. [Nû] L. 61. Ouwe L. 62. hast du ere u. L. 63. minen l. hie g. L. 64. tugenthaftez L. 65. Umb — verl. L. 66. künde ie L. 69. Ouwe L. 70. mohtestu d. dienest an L. 71. hiet L. werd H. 74. h. hie L. 76. hietest wol s. L. 77. danne L. genesen H. 78. du w. vil w. L. 79. Des — wærlich L. 80. [w.] — dise L. 81. Gel. u. disen L. 86. i. würde L. 88. Diu L. 89. Ueberschrift: Merkeh wie dem ritter darnach geschach L. 90. menigy H. 91. er sicherlich v. L. 92. dan anderhalp L. 93. durch für von H. 94. risen m. L. 95. Und hæret in als L. saum H. 96. ist warden uf L. 97. du für då L. 98. langer L. 202. sweizic L. 3. inne w. warden L. 4. b. warden g. L. 5. seht fråw selb w. L. 7. dar an vil s. L. 8. niht i. werden L. 9. Habe - erornt.

L. 210. zeigete — hemdlin L. 12. an in L. 13. hemdelin L. 14. barmherziclich si zuo im L. 15. weiz g. wol d. riche: wær gelaiche L. 17. vil williclich L. 18. [è] - an m. L. 19. niht z. ze keiner L. 20. einen L. 21. Ju v. s. den L. 22. [Und] - ere hielte L. 23. Ja s. d. r. L. ere behaltet L. behieltent H. 26. Woltent H, Welt ein ding L. 27. ir schænin vr. L. 28. Welt tuon daz ich g. L. 30. Daz L. 31. m. sin so L. 32. Und ge cz halt an d. L. 33. Das ander alles w. i. volleest L. 34. ere L. 36. Die - der welte L. 38. Nu merket reht waz ich iu s. L 40. Dann d. pf. an iuch L. 41. Do H. 41. 42. innen wunt warden b. Nu merkt vil rehte m. L. 44. ler nach miner s. L. 45. hemdel L. risew H. 48. e. guoten m. einen h. L. 51. z'opfer L. 52. und ze rehte v. d. alter L. alt H. 54. sach H. sehe frou hoch gemuot L. 56. So ir s. L. 57. frou L. 58. vor für iu L. 60. m. h. 62. ez m. h. L. 64. Swaz L. 66. Zwar d. sage L. 67. [nû] — gezit L. 69. hemdel L. 70. do g. L. 72. ir j. froun einer *L*. 73. sir tr. schuohe *L*. 74. prisen *H*. 75. Ze | . *L*. 76. ir zuht | i n. da heime lie *L*. 77. Do ze k. schône: krône L. 79. wartet H. \* wart uf daz offertorium L. 81. altære: swære L. 84. . so l. L. 85. Er ged. L. 86. Ja - [got] L. 88. Od L. 90. heim wan im L. 91. Do si daz o. L. 92. sameit - weit H. Ein samatmantel also wit L. (in der Handschrift selber gewiss auch weit, zum Beleg der obgedachten Reimweise). 93. \*dar nider v. L. 94. hemdel g. nider an L. 95. bluote so L. 96. ir aldo L. 97. [dâ H] do L. 98. mandels an sich w. L. 99. [der] L. 300. [do] L. 1. des kume enb. L. 4. wol iur L. 5. iuch so gar v. L. 6. gemeret H. iuch selbe geun. L. 7. Zwiu — bluotige L. 8. bi L. 9. sagt diu frou L. 10. daz für do L. 11. [als] umbe L. 12. sagte L. 15. [het] L. 16. dir für ez L. 17. m. zwar als l. a. L. 18. herze — als L. 19. 20. Daz i. d. s. bloz stan Vil schæniu frouwe w. L. 21. froun schone z. im v. L. 22. frælich er do mit ir gie L. 23. vil l. L. 24. [alles] L. 25. ouch v. L. 26. do er do s. L. 27. Do da L. 28. gienge L.

#### LXVIII. Zwei Kaufmänner und die treue Hausfrau. Von Ruprecht von Würzburg.

Gothaer Papier - Handschrift,

Ueberschrift: kaufmañ. 2. zuo (meist). 7. si (meist). 11. Die (immer; auch im Pron. und Adj. e für iu, setten ew 228) 13. kumen: genumen. vurcht (die Umtaute fehten meist). 20. wollen. 26. vol für vil. 44. waz. \* lies was). Gilot (meist). 64. nit (öfter). 65. kein Absatz. Nun. 69. vmme.

71. \*grôzer für ganzer ist Druckfehler. 74. mer. 77. zwen iung. 78. mochtin. 90. kumen. 98. do. 102. entwurte. 16. libez. 17. wierde. 19. vernime. 22. wilt. 23. kein Absatz. 31. biten. 34. morgent. 37. seumde. 41. zur. 42. Wenne. 43. eidan. 50. entwurt. 60. gesworen. 61. einen. 69. vernemme : erkemme. 201. waren auch flautern. 5. tafeln. 8. Was. 9. hetten — genumen: kumen. 11. truchsezzen. 28. disew beidew. 31. war. 40. zuo-43. hette. 52. zuom. 64. dor von. 66. kein Absatz. 74. Absatz. 77. Mit. 80. allew. 89. sie. 93. scheit. 302. hubchslichen. 4. \* in für im ist Druckfehler. 5. kumen. 6. euch (selten ew für iu). 10. daz. 19. allum. 32. kumen : vernumen. 54. Er slug. 55. \* befser 56. Absatz. 60. hette. 63. machent. 67. kein Absatz. 72. wip. 82. ew. 89. Absatz. 90. wolt. 92. allew gutew. 99. wennet. 407. \* iu für iuch ist Druckfehler. 35. mer. 45. vmmer. 47. Des — nun. 50. vernumen: kumen. 55. nach. 56. Getette \* (wank für gank ist Druckfehler. 57. lette. 61. \* lies dâht. 78. \* ist er hinter daz im Druck ausgefallen. Besser ist auch würde drumb [gar wol]. 81. begond. 88. 89. ew. 95. wolt. 501. zutroschen. 6. disew. 14. ertacht. 28. schob. 33. vilz wolle. 36. woll. 40. ew. 53. kein Absatz. 59. Wolt. 67. entwurt. 75. 77. ew. 95. kein Absatz. disew. 98. komst (weist auf kæmst). 600. frie. 10. nun. 11. loz. 16. do. 25. gesint für gesunt? 28. Vernime. 30. wez. \* (lies wes). 47. wechsz. 48. erwurbest. 52. michil. 53. kein Absatz. diz. 59. bitalle. 60. wille wolle. 62. wollen. 63. dez. 65. vnd. 69. ew. 72. dovon. 81. vink. 84. kein Absatz. 87. kumer. 97. nun. 98. \* besser geruochet. 702. neme meint wot næme. 11. Do. 99. wolst. kumen. 32. schob. 37. on. 44. On. 46. emphienk. 56. im für ir. 58. kein Absatz. 59. kussin. 60. si für er. 61. begond. 63. zurtrant. 66. zeren: weren. 86. stund. 96. gedenken. 25. daz. 27. für stern. 89. kemmenate. 91. wolt. 807. Wenn. 12. Waz. 13. Da. 22. wie. kumen. 33. 34. do. 35. frawe. 42. kumen. 50. dew. 56. enwurt, 58. \* ties guot. 59. vnd. 62. do. 64. fraw. 67. nun. 68. sie: bie. 82. kumer. 87. Nun da. 89. nun. 923. solt.

## LXIX. Der Richter und der Teufel. Von dem Stricker.

Handschriften: Heidelberger Sammlung (H.) 186; fehlt in der Coloczaer Abschrift (C), Mölker Handschrift von Strickers Welt (M.) 30. Lassbergs Liedersaul (L.) CXXXII.

Ueberschrift: Der tiusel nam eins richter war Vnd furten mit im bi dem har M. 1. was H. L. 3. [en] sol

M. [ich] niht a. M. L. i. niht aller H. 4. hat L. 5. recht L. 6. dovcht H. M. lüt tuncket h. L. 7. erd L. 8. machent L. M. 9. reich: geleich M. 10. kain L. 12. w. da w. M. 13. begonde H. begund ainz L. markte tags M. 14. sehen M. L. 15. besten H, schönen L. 16. begonde der tevfel H. (immer). begunde M. 17. |vil] H. L. 18. Er kom M, Der quam [im] H. weg L. 19. Da — [wîn] L. 20. [vil] L. 21. warent waidenlich L. 22. Der richter kam g. L. kom - richter M. 23. [in] H. 24. 25. vnd M, vn H. 23. 24. Von sinem wingarten Er gräst in vnd sprach harten L. 25. Von wannen es wär vnd wer L, Wannen er were vn wer er w's H. 27. recht M. L. sagt: verdagt L. 28. ew M. als g. H. M, besser L. 31. richtere H. zorn: verlorn M. 32. ir fint v. L. 34. Was L. evch H. L. [leides] M. 36. begunt L. zornlichen M. L. 37. Vñ sagte H. Sagstu mir n. M. mer: wer L. 38. Von w. L. Von wanne du sist oder wer M. 39. Er benåm L. Ich neme dir e l. M. vn H, vnd M. L. 41. Absatz So s. — recht: geslächt L. sage M. evch H. L. 42. Minen H. M. 44. bin der H. M. 45. kein Absatz. M. L. In vr. L. sprach H. M. 46. Wa sin gewerb L. sines gewerbes do M. [47. 48] H. M. 49. Daz wil ich d. w. H. M. 50. die L. M. 51. Das i. es h. L. heut M. L. 52. Was L. ernstlichen L. M. 53. hevte für allez H. 54. richtere H. 55. ez für daz M. 56. Das dir ze nement beschäch (: sech) L. nemen H. M. 57. wil L. M. vnd dirre markte M. des marckt L. 58. [en] M. L. 59. Absatz. H. L. Vnd gebüt och dir L. 60. komest L, komste M. 61. hüt hie L. Vn m. H. M. 63. got: gehot M. L. 65. [alle] H. L. werdent bestalt L. 66. [ez] L. gebeute dirz M. 68. [Und] M. wie L. gebot H. M. L. 69. müsent L. 70. mugte M. du nit mocht L. 71. Vn dar zu die L. genoze M. 72. Do H. [ez] L. 73. gebeute H. M. 73 - 75. gericht — angesicht Nemest was — hüt geb L. 75. Swaz so m. - [hie] M. 76. inder M. iendert leb L. 77. Absatz. L. 78. an ain starck L. 79. Beide gev. M. 80. manigen M. 81. Grösser not L. 82. Das L. dar n. M. L. 83. So w. M. L. niendert L. 84. Das v. dich L. 85. Sid - one fromen L. an M. 86. laz M. L. ding L. 87. ritter H. daz L. [en] L. M. 88. Was - vmb bes. L. 89. [mir] a. bes. L. 90. muz M. w. ez gerne s. L. 91. 92. in L. umgekehrt. So müssz es hüt also e. L. 92. michz H. Sit du M, Syd L. m. sin M. L. syn denn n. L. 93. dir wirt ser L. vnd M. L, vn H. 94. Er k. du H, Bekandestu M, Bedarfestu [die] L. wisheit H. L. 95. zwingen L. M. 96. Beide din — din min M. Dar umb die genossen min L. 97. [Die] L. an e. M. 99. soldestu M, soltest L. 100. wold(t)estu M. L. 1. Absatz. L. 2.

Ez ist M. L. nicht [so] M. 103. gan L. 4. Sin werd L. werde M. 5. Was d. hüt h. werd L. [hie] M. geben M. L. 6. an M. Solt ez mir gan an daz leben L. 7. ich war n. M. 8. solde M. 7. 8. Das wil ich sechen an Vnd solt ez mir misz gan L. 9. Ich erlaze M, Ich lasz L. er laz H. [es] L. M. mit n. L. 10. [und] H. M. sprichestu M. L. sp. aber M. do L, der H. 11. wer H. L. 12. bliben M, du varn L. 13. [dô] M. H. Absatz: Da sp. d. vil bösz g. L. 14. vmb M. L. 15. Daz bevinst n. L. bindestu n. heute e. seile M. 16. dovht H, tunckt L. Do waz er vro und geile M. 17. Was er w. solte L. darunter s. M. 18. Do - nicht leit M, lieb L. 19. kein Absatz: giengent L. iesa für si sa H. 20. Dez w. L. markte M, marckt tag L. 21. do l. g. M. lüt L. 22. richter M. L. da M, do L. 24. Do W. M, Da W. L. niem H, niemant L. 25. Absatz: Der s. gesell wer L. 26. Do b. im d. richtår L. [27. 28] H. M, 29. Der t. w. s. (wolde dez) aber n. H. M. 30. kein Absatz: er gie da sochtan L. 31. wib M. L. [da] M. H. besch. L. 32. swein M. L. [ein] M. 33. di für ir M. 34. gink M. H. [ze] H. t. balde h. M. 35. Also — zornig L. 36. neme M. dir leben vnd l. L. 38. gang dar vnd n. d. L. 39. Ir horet H, 1ch hôr(e) L. M. s. dir M. [dir] L. 40. ernste H. M. l. ir e. M. [ir] ernst L. 42. furte M. 43. mirz M. 44. [vil] M. Nein ich, ez. ez wer H. 41. Absatz. L, wo 55-58 anstatt 41-44 steht. 45. kein Absatz. H. L. markt(e) L. M. 46. Do enw. i. [n.] M. Da der lüt vil waz L. 47. [a.] M. bes. L. 48. rind L. 49. sistu M. sigest du erg. L. 50. neme M. dir lib vnd l. L. 51. Absatz. H. richtär: mer L. 52. daz m. L. M. 53. ditz H. geben L. 54. leret ains L. 55-58. versetzt L. anstatt 41-44. 56. darvmb e. j. M. wär — [dar] vmb L. drymbe H. 57. [Und] - inne: hinne M. Wenn sy dez wird L. 58. ichz v. von h. M. ez hette L. Hier, für 55 - 58, liest L: Ir ist nit ernst dar zu Waz ich ander swa nu thu. 59. Ich h. M. So h. i. n. — rind L. 60. w. n. lassen L. Du w. M. 62. nem L. 64. Ich h. M. L. do l. [r.] L. [leider] H. M. n. rechtes M. 63. Do sp. M. da ze L. 66, näm n. zechen L. [zwei] M. 67. mir ez M. mir syn g. L. 68. Vnd m. L. 69. neme M. gern mocht L. 70. kein Absatz H. L. sy also v. L. 71. Bisz en m. vii d. marckt: starck L. markte: erstarkte M. 73.

Absatz: sy gar warent komen har L. 74. wolden M. 75. Absatz: sy gar warent komen har L. 74. wolden M. Do M. begonden H. still stan L. 76. Vnd b. - witibe M. begonde H. Ain wib begund zu im gan L. 77. baidi L. (meint beidiu). 78. Vñ a. H. Ir vnkraft M. [diu] H. M. 79. wart H. [vil] H. M. [ir] H. in ungehab: stab M.

vngemach L. [180. 81] L. 80. [vil] kaum M. 81. an M. 82. begund *L.* vnd *M. L.*, vn *H.* 83. Wie waz dir so r. *M.* 84. rich *L. M.* 85. arm *L.* 86. du n. tr. *H. L.* trü(ou)west L. M. 87. Du h. M. L. hast M. an L. 88. ane H, an L. 89. aigens külli L. armes M. 90. Do H. ez - solt L. Da v. ez a. s. M. 91. Absatz. L. [vil] M. solte L. 92. Mir i. - geben M. L. 93. min für der M. so wol tüge: müge L. 94. i. m. d. n. m. L. 95. mirz M. L. iz H. 96. Dez h. M. L. hestu L. (meint hetestu). [niht] H. 98. grimmigen M. 200. armen sünder l. L. 2. din H. L. sel - din L. u. ouch d. M. 3. übel t. für L. 5. Absatz. L. ernst H. L, ernste M. Des i. e. nime w. H. Der rede i. M. 6. jm vast L. vienk in rehte bi dem M. 7. begund ze berg L. 8. [an] M. 9. markte M. markt wären: swären L. 10. In mochte H. M. 11. müsz L. kumberlichen varen : aren M. L. 12. Den ain L. [13. 14] L. 13. danne H. M. 14. im alle H. 15. lch w. nicht M. L. 16. Do — verriste M. v. an s. L. kein Absatz: mer: richtär L. 18. Also M. 19. sig(en)los M. L. 20. wönd L. vinden M. H. vnd für er M. 21. [vil] H. L. 22. m. tevfeln H. vm(b) L. M. 23. Wer L. gern H. M. L. vmb M. L. 25. vil manigen M. argen L. 26. [vil] - fürchtent L. wol M. L. [27. 28] H. M. 27. fehlt ein Punkt am Ende.

#### LXX. Der Welt Lohn. Gesicht Wirents von Gravenberg. Von Konrad von Würzburg.

Handschriften: Heidelberger Sammlung (H.) 122; Colocs aer Abschrift (C.)
118. Lassbergs Liedersaal (L.) XLIV. Münchner Handschrift von 1284
(M.) III. Wiener Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts (W.) Bl. 69.
Wolfenbütteler Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts. — Die älteste Handsehrift, M., hat auch schon die Schreibweise, wie bei Jansen Enenkel (vgl.
zu LXVII), bis auf iu, nicht eu; meist so auch W: jedoch fordern keine
Reime, dieselbe auch hier durchzuführen.

Ueberschrift: vn H. Ditz ist von der werlte lon Vnd stet niht vmb ein bon C Der welt lon W. 1. Armer welt L. werlt H. C. W. 2. Vernement wol disz L. 4. welt lobe L. Ion ie H. C. W. 5. Baidi (meint beidiu) L, Beide H. C. W. vnd L, vn H. M. W. 6. gedaht H. C. W. im W. man(i)gen H. C. W, alli L. daz für dar W. 7. Wie H. C. W. begieng: enphieng L. 9. Weltl. L, Wertl. H. 10. kond — gemären L. Die konde (kund) er H. C. W. 11. 12. umgekehrt H. C. W. 11. ob für an W. 12. Vnd — [mit] L. 13. lob (aus leben geändert)— vol M, volle L. 14. zv dem (den) H. C. 15. Absatz. L. devtschen H. C. W. 16. hat L. Er h. H. C. W. 17. Allå sinå L. sein W. 18. w. bider[be] H. C. W. vn M. H. C. vnd L. W. gvt H. C. W. (gvt vor vr. in M ist

ausgestrichen und unterpunktirt, als ungültig). 19. 20. umgesetzt L. 19. schone - tvgende H. C. W, tugent L. 20. Wa L. [ein] m. L, er W. zv der H. C. werlde C. zerechte L. schol W. 21. h. eren L. 22. konde H. C, chynd W. ritter L. 23. bedrachten L. 25. erwelti L, erwelte C, erwelt W. tragn M. 26. pirsen M, hirsen H. C, hierzen W. vnd L. W, vn H. C. M. 27. Absatz. L. konde H. C. er wol H. C. W. L. vn C. M, vnd L. W. 28. schah M. vn H. M, vnd C. W. L. 29. [Daz] L. 30. tvsent H. C. W. 31. Gezaig(i)t M. L, Erzeiget H. C. W. 32. Dar M, Do C. here L, ritt's W. 33. gutem L. C. W. geritten: gestritten M. L. 34. het M. W. L. 35. Nach lob H. L. W. vnd für ûf W. minnen H. C. 39. langer M, lang W. 40. gedient H. C. 41. Absatz: allû seldenhaftû L. ellev H. C, alle W, 42. minnenclichen H. C. W, tugentrichen L. 43. Lopten H. C. vn H. M, vnd L. W. 45. ichz M. in H. 46. Syst H. C, Sus W. her L. 47. wirant L, wirnet H. C. W. wirin M. (vgt. 101). [dâ] v. graueberg L. 48. het H. C. L, fehlt W. werltlichiv M, weltlichü L, werltliche C, wertlichev H, wertlihe W. 49. Gewi(ü)rket H. C. L. allů sinů L. allev sinem (meint sineu) H, alle sine C, alle sin W. 50. hertz L. W. still L. 51. tobte : gelobte M. L. W. 52. kein Absatz. Syst H. C, Nu L. [hôch] M. 53. siner L. chemnaten M. L. 55. Absatz. L. Er H. C. W. 56. [er] aventewer W. 57. min L. 58. obe W. [do] H. C. W. L. 59. bisz L. 60. fröd w. [vil] L. 61. red W. L. er da l. M. 62. Nu da er g. w. L, Vnd do er alsvst (alsus W.) eine w. H. C. W. 63. Da L. kom H. C. L, qvam W. geslichen H. C. W. 64. nach H. C. W. L. seins M. 63. Zv H. wunsch W. L. gebrifet M. L, gezi(e)ret H. C. W. dar für gar M. 66. minnenclich H. C, wunnenchleich W. 67. [sch. w.] H. C. sch. [w.] n. W. 68. schoni L, schon W. vollicl. H. C. W. L. 69. Frr M. allu L. 70. [Ein] H. C. W. rechte L.minnencl. H. C, minnicl. W. C. 71. Vz w. H. C. W. brystes H. geloff L. 72. sprich H. W. L, sprach C. d. avch u. H. C. W. meineu W. 73. Absatz. L. sie C. (immer). ferer L, verre W. (die comparative Form dieser Partikel entstand wie bei dem immer mit dem Comparativ verbundenen dester für deste). schöne H. C. 74. Dann L, denne W. vnd für oder L. vrav p. M. palas M. H. L. 75. Oder a. [die] H. C. W. alli L.  $go(\delta)$ ttinne M. W. L. 76. wilent H. C, wilant L. d'm. M. 77. antlvtz M, antlvtz H. C. W, antlitz L. vnt H. varbe W. M (aber in varwe gebessert). 78. warent L. bede H. C, paide W, baidi L. garbe M. W. 79. Dyrch lychtet H. C, d. lu(ů)chtich W. L. spigel[1]in H. C. W, spiegalin L. 80. schoni L. varw(b)e H. C. L. 81. wunickl. L, minnencl. H. C. W.

82. Da H, Do C. W. pallast C. 83. lib L, schone H, schon W. er lychtet H. 84. der h. H. C. het H. C. W. 85. grosten M. s. meisterschaft H. C. W. An siner m. L. 86. het sin W. L. s. beste(n) kraft H. C. W. L. 87. Absatz. hochem L. 88. Was — hochen frowen L. 89. gulte L. 90. Er W. min(n)icl. W. L, minnencl. H. C. 91. Beschowet H.C. L. erd: werd L. 92. vch H. (der große Anfangsbuchstabe der Absätze, für welchen Raum gelassen, ist vom Schriftmaler vergessen). ovh w. nah M. in hohem H. C. W. 93. becl. H. C. schone: chrone H, schon: cron L. 95. Du L. d. selbe(i) vr. H. C. W. L. 96. vnd H. C. L. W. leib W. 97. warent L. 98 halt hat nur M, das 1 nachträgtich übergeschrieben). 99. Niemant - kund: tund L. chonde H. 100. Eb L. 1. Absatz: graueberg h. wirint: zwirint L. wirnt: zwirnt H. C. W, wirn: zwirn M. 2. Er schr. H, Der ersr. L. 3. Da H. qvam W, chom H. C. 4. Si varb L. varb(e) W. H. was im (in) H. C. W. 5. Und(e) h. C. H. hart H. L. do: so H. C. 6. michel H. C. W. 7. Wanne(n) die vrowe qveme H. W. C. 8. [vil] L. 9. Er schr. H, Ersr. L, Erschrakchet W. 10. Ern pfie H, Er enpfie C, Er enphienc W. min(n)ickl. L. W, minnencl. H. C. 11. [Vil] H. C. L. W. chonde H. C. 13. Seit vr. M, Sint fro L. gotwillk. L. kvmen: vsnvm H. C. 14. Was L. wiben H. C. W. 15. ü. g. s. ir H. C. W. L. gülde sind L. 16. schoniv gar M. Die vrowe (fro) s. m. zvchten d. H. C. W. L. 17. Absatz. [Vie] L. lon W. 18. Erschricke M, Ersr. L, Der sch. H. ser W. L. vor H. C. W. (In dem Zusatze: 1. bin L. 2. vnd H. C. W. L. 4. Wie L.) 19. So H. C. W. L. ichz H. C. W. 20. sel M. W. L. vñ M, ond W. L. 21. dick W. L. 22. hertz L. nie H. C. W. betragt M. 23. trvg(e) ie H. W. C. d. dich W. 24. hivbsch M, biderb(er) H. C. W. vn M. H, vnd W. L. gvt H. C. W. 25-39. verkürzen H. C. W. durch Verschmelzung von 25 und 39: Ellev dinev (e. dine, alle dine) iar gewesen. 25. alli dini L. 26. svz vn M. vnd L. Absatz: nach L. 29. waz ez L. 30. ward je L. dienst M. L. 34. blûtest — mayen L. 35. In so L. tugent: iugent M. L. 38. hertz L. vn. M, vnd L. 39. [ie] gegen L. gewesen: erlesen H. C. W. L. 40. [vil] H. C. W. 41. Absatz. L. vmb L. W. pit für bin W. kvmen H. C. 42. nach H C. W. L. 43. 44. umgestellt. H. C. W. 43. in H. C. W. 44. Schawes(t) H. C, schonest W. vn H. M, vnd W. L. 45. er H. C. W. bin L. vol M. L. kvmen H. C. 46. hohen - werden H. C. W. hochen v. L. frym H. C. L. 47. Der dich (doch C.) v. m. gezi(e)hen H. C. W. mocht L. 48. vil für wol H. C. W. L. geschaft L. 49. s(ch)olt du M. H. C. W. vn M. H, vnd W.

L. spehen H. C. W, sechen (: spechen) L. 150. gern M. L. dir g. hie veriehen H. C. W. 52. hest L. gedient W. 53. Den (Der) ritter H. C. W. tygende(n) H. C. reiche: wunderleiche W. 54. Den nam gar w. H. C. Vervienc gar w. W. 55. Dirre H. C. Der - tadinge: junglinge L. 56. wand W. sei M. (sonst auch immer si), fehlt H. C. W. selbiv M, fehlt L. 57. Sie m. o. H. C. W. Da vor m. o. L. 58. selbe H. C. W. L. iach H. C. W. 59. Ir H. C. wert C, macht W. 60. gnad L. vr. gnade W. 61. Hab L. evh(ch) H. C. W. L. 63. tuncket L. 64. i. evh(ch) H. C. W. [mînen] W. 65. Jvh M. Hab v. s. (Han vilten) me gesehen (: iehen) H. C. W. 66. Sid L. dc für aber M. geruchent L, geruchet W. 67. zv H. C. chnecht W, dienste L. 68. So s. H. C. W. L. hertz L. sel(e) u. avch C. W. H. 69. Absatz. L. ivch M. H. C. W. L. dien(e)st H. C. W. 70. willich. H. L, vollich. C. W. 71. Immer u. an H. C. W. mein W. endes H. C. W. L. 72. habet H, hant L. [so] M. vrevden H. C. W. 73. als M, so L. manigualti L, wunne(n)cliche ivgent H. C. W. 74. vrevde(n) bernde H. C.  $\hat{W}$ , raini sůssi L. tvgent H. C. W. 75. m. vol g. W. gehelfen H C. W. 76. So w. m. H C. W, Wol mir L. (Abkürzung in H. C. W: gelebt W.) 77. Gelebt M. vrev M, fro L. 78. Sid minickl. L. 79 wolt L. 80. gezelt aus erwelt gebefsert. M. Fro an tugent usser z. L. 81. Geruchent L. mir ze (zv) sagen C. W. H. 82. ewer für daz H. C. W. wunnen H. L., wunden W. berndes H. C. 83. Absatz. L. euch H. C. W. L. schoniv M, werndi L, hohe(v) C. H, hoch W. vreude l. W. 84. [von] H. C. W. 85. Alder wie ir sit L, Oder wannen daz si H. C. W. 86. nam H. W. L. [87. 88] H. C. W. 87. Werdent L. 89. bi H. C. W. 90. evh(ch) gehort H. C. W. singen oder [ge]sagen H. C. [91, 92] H. C. W. Kein Absatz: die frowe L. antvrt M. 92. Vnd sp. L. 93. Die vrowe sprach d. H. C. W. geschen W, geschehen H. C. L. 94. gern[c] hie veriehen H. C. W. L. 95. Meins hoh M. gelobten H. C. W. nomen W. 96. darft H. C. W, bedarst L. d. sin niht schamen H. C. W. 97. Daz H. C. W. L. teine C. 98. waz L. erd[en] H. C. W. L. 99. Absatz. L. hortes W. v\(\bar{n}\) M, vnd W. L, oder H. C. 200. vri(g)es H. C. W. L. 1. 2, umgesetzt H. C. W. 1. [Daz] H. C. W. v\(\bar{n}\) M. H, vnd W. L. k\(\bar{u}nges L. 2. [Alle] L, Daz H. C. W. 3. [und] H. C. W. L. 4. [Die] H. C. W. Haben H. C, hant — kint gegeben (: hertzogen) L. 5. al L. 6. [en] H. C. W. L. furcht niemen W. wan für ane M. 8. genant W. welt g. b. L. 9. lang W. L. h. beg. L, gedient h. vnd g. W. 10. soltu W. C. 11. Von H. C. W. L. zaigte L. (12. kume H. C, chvm W. dir für

dar C. W.) 213. Absatz. M. L. Sust L, Do H. C. W. rucke(n) H. C. L, ruckæ W. 14. orten H. C. W. 15. unde C. 16. Mit k. H. C. W. L. krotten M. L. vnd mit patern: p(b)latern H. C. W. M. natran: blatran L. 18. vollen H, volle L. 19. Und von u. C. W. 21. e. michel w. W. [dr.] H. C. W, dar i. L 22. Iren lib L. 23. Biz H. C. an d. H. C. W. L. 24. [sô] L. 25. Absatz: jrem L. bloden M, broeden H, broden C. W, blumden L. dranch: stanch H. C. W. L. 26. e. also H. C. W. angstl L. 27. kond L, mocht(e) H. W. C. (Die 4 hier eingefügten Zeilen hat auch C. W: 1. vil ü. g. L. 2. Unde C. schier da W. u. wart vil gar v. L. 3. bo(e)ser C. H. poses aschen tuchlein W. tuchalin L. 4. minnencl. H. l. wunickl. L.). 29. Wart L. Er stencket (stinkchet) vnd ist missevar H. C. W. 30. Recht a. H. C. W. als sam W, als M. L. asse H, esche L. 31. Absatz. L. Da H. C, Do W. [mit] C. [von] M. 32. vor für von M. H. C. W. 33. [Und] W. aller L, vor aller H. C. W. 34.  $v\bar{n}$  M. H, vnd W. L. 35. Do der H. C. W. an M. W. 36. hertz im das L. Nv mvg(e)t ir horen wie er sprach C. W. H. 37. wurde L, myst sin [gar] H. C. W. 38. Wer L, Der H. C. W. si W. wolte L, nv wolt (wolte, wolt) H. C. W. 39. In L. dinem H. C, einem W. dienst H. C. W. 40. wib L. 41. Absatz. L. [sich al] H. C. W. 42. Vnd n. L. chrvce H. C. in die hant W. 43. Er fvr hin ü. H. C. W. 44. edelen H. C, edlen W. gots M. 45. Do C. W. [ritter] H. C. W. 46. steten byzzen
 H. 47. Vnd s. [daz] L. 48. Er warp (warf) dort zv (ze C) a. (zaller) H. C. W. 50. sel M. L. doch für dort H. C. W. 51. Absatz M. L. Nun merckent L. de W. 52. Dirre H. C. L. werlt H. C. W, welde L. 53. Ditze W. endehaft L. mer: gewer H. W. 54. Ez H. C. W. [al] L. 55. gern M. L. 56. werlde H. C. W, welt L. 57. D. hant ir a. L, Wir han ez (iz) H. C. W. wol v. H. C. W. L. vernumen C. 58. Dez b. i. vfl L. kumen H. C. 59. Der in L. ir hat M. hineingebessert. dienst H. C. W. L. 60. im W. frod L. 61. wernder L, siner H. C. W. 61. Absatz. L. wirtzpurch M, wurtzburg L. (Zusatz in L: 3. getichten. 4. welt vigent. 7. sel. 9. welt. 10. bősi. 12. jungst. 15. gefachet. 18. schowent. 19. jugent. 21. lant die welt. 22. mugent).

## LXXI. Der König im Bade. Von dem Stricker.

Heidelberger Sammlung (H.) 118; Colocs aer Abschrift (C) 114, Mölker Handschrift von Strickers Wett (M) 43. La sbergs Liedersaal (L.) CXLVII. — In der Wien-Ambraser Handschrift des Heldenbuchs 18 ist eine gans andre Bearbeitung von Herand von Wildonie. — Der alte Druck Von. kinig. 7. pad. de sie. gewalt geume. wart. — Bamberg — von Hansen puoch Drucker 1493. 1 Bogen 4. nennt Panser (Annalen der ält. deut. Litt. 1, 208) ein Lied, ist also wol eine der alten strophischen Darstellungen.

Ueberschrift: kvnge H. [hêre] der hiez C. Welt ir horen vnd dagen So wil ich ew ein mere sagen Wie einem kynige geschach Vnd wi ez im ergie hernach M. Mit dem ersten Reimpaare beginnt auch Wildonie seine Erzählung. 1. Swer M. sim selber L. 2. vnrecht M. L. hoffart L. 3. dört vnd L. 4. wi ez M. hie bevor H. 5. e. richen konig her: er L. kvnege H. 6. vil m. M. 7. Vnd w. L. [ouch] so gewaldik: valdik M. 9. würdi fürt L. in M. L. 10. Devtsche H, Teutschiu M, Tüschi L. 11. 12. Di d. im vorchtliche Vnd allez Romische riche M. 12. 13. In allem romschen r. Was im dü welt L. 13. Di werlde w. im M. 14. wolt L. wold ouch er g. M. 15. iman M. ob im m. M. L. mochte H. M. 16. Da w. [im] L. offenlich M. 17. ihesv H. u. lieber h. k. L. 18. vogte ob a. kunigen M. vogt L. 19. glaubte M, gelovbet H, globt L. vil kl. H. M. 20. In dovchte H, Er wande M. ducht — ain: clain L. 21. Solte herre gar ob a. herren M. Solt — kunigen L. 22. kein Absatz. des L. abendes (abentz) vesper C. H. M. L. (Vgl. 57). 23. Do M. stat g. L. 24. [heiligen] H. L. 25. p. de sede M. L. 26. Sust w. L. 27. Vnd w. L. 28. Do M. L. vragte er wi im M. wär: swer L. 30. seiten M. zu H. M. betüte L. 31. Daz M. vff L. 33. hof L. alle hoh v. M. 34. red - konig L. 35. mochte H, machte L. Vnd s. M. L. ez kunde M. geschehen M. L. 36. [ie] wirt L. Wa man den kunige het g. M. 37. ob im M. mochte H. M. g. möcht L. [gew.] M. 38. nieht mer M, nüme L. 39. solte M. Vnd och n. L. 40. Di s. wolde er st. M. müst dü geschr. zerst. L. zv st. H. 41. gewalt L. M. [die] L. 43. ab ist übergeschrieben. H. [wider] L. schrib: blieb M. 44. wellem buch L. 45. wolde man M. Daz wölt L. 46. Do M. 47. Zv H. M. L. 48. d. so h. M. 49. Wer L. 50. Immer gel. — glit M. Läsz der müst s. bestes L. 51. 52. umgestellt: wölt - Vnd b. L. 51. Hin zu hof b. M. 53. Absatz. M; Alsus L. wurden(t) M. L. 54. Von im e. wil zer L. zv stort M, gestort H. 55. Daz ir keiner so gewaldik M. Wenn — getürstig L. 56. im H, sy L. 57. in keiner M. L. 58. dannoch H. Dar n. st. [ez] M. [vil] L. 59. Daz vnser herre I. lie M. 60. In i. M. er ie M. L. 61. gewaldik M. iemer L. 62. h. vil vil einen H. speher

M. hörent wie e. offen L. 63. kvnege H, konig L. erzeigte M. L. 64. [er] H. L. bald L, schire veigte M. L. 65. kein Absatz. H. M. Vnd gie ain L. e. tages in ein M. L. 66. Dar kome M. kam L. 67. gewäre L. 68. er für ez L. 69. [Wan] M. in reht e. H. verkosz L. 70. sine M. er L. 72. Er w. (wölt) ouch M. L. allen r. M. 73. wis L. 74. cleinen H. n. s. nieman w. L. 75. Dem 73. wis L. 74. cleinen H. n. s. nieman w. L. 75. e. w. L. 76. Waz L. wolt — geschehen M. L. 77. kvneges H. was L. w. gar v. M. 78. Doch L. 79. Hin zu M. dem L. 80. b. balde fur in M. dört hin L. 81. von danne M. 83. Zu M. L. bader: wär Das er in nit erkande Dü smäch waz im ande Dü er im tet da ze stunt Er sprach ich tun dir kunt L. 86. mügent — tor L. m. vil wol e. M. [87. 88] M. ysa H. her L. 89. 90. umgestellt. M. wen ir sint voller w. L. wine : gesine H. muge(n)t M. L. sin L. 91. Oder wa M. ist H. L. rich: zorn(ek)lich L. M. 93. Secht nun d. bösen L. boswicht M. 94. er ain L. d. nu e. M. ers. L. 95. alrest H, alerste M, erst L. da h. M. L. 97. geswind : gesind L. 98. Da H. kom(e) H. M. bad(e) L. M. 99. [in] L. 100. Dez L. 3 den M. volk L. 4. do H. Vnd den armen k. M. ern. L. 5. mocht a. ab im kl. L. 6. Wi wol er do w. z. M. zv sl. H. n. ser zersl. L. 7. Absatz. M. bad L. 8. d. armen k. er [a.] M. 10. c. wart nach p. M. zv H. 11. [wart] M. w. im an L. 12. schön L. ge(i)n L. M. 13. saz M. d. k. arm vnd b. L. 15. in heruz fur di M. Stiezzent in vzzerth. L. 16. nacket gar då L. 17. west(e) ni(h)t L. H. solt M. L. 18. Er sp. — geschehen M. wy mir sy beschechen Desz waisz ich sicherlichen nicht Diz ist ain wunderliche schicht L. 19. Ein k. w. i. M. hüt L. 20. We da g. v. rede M. \*(då ist besser). 22. spotlichen L. 24. Die sine(n) H. L. 25. wene ich M, wolten—zv H. Wöllent L. 27. sin levte H, sinü lüt L. 28. hört L. vñ H, vnd M. L. 29. were in M. lip H. 30. in M. L. 31. eigenlichen M. L. 32. Vntz im s. t. h. riet M. hertz L. 33. begonde H, begund L. denken M. L. 36. Dar l. er nacke(n)t M. L. 37. scham M. L. 39. Absatz. M. schenck L. 40. Ich wene er hiet gezzen M. wil L. 41. [Wan] M. L. n. ezzens M. des imbisz L. zit:schrit H, zeit:schreit M. 42. Vnd er dem L. 43. s. h. bald in L. 44. er für ich L. 45. Kome dü im luffen L. 46. Der torwarten L. 47. sp. ze letste (jüngst) d. H. L. 48. dem tore M. porten wär: portnär L. 50. Der portener (torwart) sprach so (do) H. L. 51. also M. lasterlich(en) M. L. gan L. 52. Ir w. nimmer h. M. Ir werdent talen L. 53. schreit H, schre L, rufte - mere M. 54. schenck L. d. d. sin e. M. L. 55. Wer i. da vz an M. 56. do H, hie M. stat M. L. e. hie vor M. 57. gihet H, gicht M. L. 58. [doch] H. Nu

stet er a. L. 160. Neine M. Neinz dem lich L. etwaz M. L. 61. laze M. 62. hüt L. Sin h. die levte H. so gr. 63. den M. 64. daz er ist H. L. bliben M. 65. anderstwa hin L. 66. d. arnan k. m. [dô] L. 67. snoden H, snöder L. In vil boser w. M. 68. [hin] H. L. 69. wilku(o)men M. L. kom H. 71. Ir svlt (solten) m. H. L. wol e. H. 72 Diz L. 73. Wan ez H. hüt a. betagt: verjagt L. 76. Mir was H. L. des wol H, baz L. zv H. Hierauf: Als ich mich gen vch hett entclett Gester frü mit miner rett L. 77. Eines - wolt ich haben M. Daz ich daz w. h. H. L. 78. sprech — solt M. sprach daz s. i. h. l. H sprachent ir L. 79. were M. dem H. 80. Den sch. er do [vil] M. 81. Vil heîmlicher M. 82. [biz] L. Vntz der schenke b. W. begonde H, begund L. 83. [Und sp.] M. L. ez ist ein w. M. 84. evchz H. Ob (Daz) ez ew (vch) d. t. [h.] M. L. 85. Ez M. L. her L. 86. Da L. Der k. sp. der H. daz M. 87. Wie m. sy L. m. nu i. M. 88. waz L. 89. mines M. Doch w. ich wol H. w. für war m. L. 90. ich rechter (gerecht) M. L. 91. Absatz. M. schenck — sint L. 93. d. konig L. ze ezzen M. L. 94. dacht — konig L, kvnege H. (Im Zusatze: herre — sie). 95. Dirr tor L. wante H. 96. wir in d. H. tuncket mich gamelich L. 97 kein Absatz. H. M. [der]
L. sin für also H. 98. [dikke] H. L. 99. Wan er was
ovch (zam) zv H. L. hof M. 200. [Wan] L. Vnd riet
als man zv rechte sol M. 1. zv H. Nach e. wold. r. M. 2. gie M. L. 3. Fur — sa M. L. 4. mer M, red L. 5. gast : vast L. 6. Vnd lachte M. mittent H. smieret enm. L. 7. Der e sp. M. wo H. er L. 8. Heiz M. L. in bald für mir in L. bringen M. 9. Der sch. h. boten (da) sp. M. L. 10. zu M. H. hof M. 11. Do si in furten uf M, Der wart gefüret vff L. 12. hof M. L. gesind L. 13. Schrey allez M. Schrüwent L. [samt] H. L. 14. Got wil komen H, Wilkum M. \* (besser). here her k. H. an L. [15-22] L. 16. vil lieber h. wer M. 17. schenk M. 18. frow M. der H. 19. spehist M. 20. zu dem M. 21. Nu heiz d. l. gedagen M. 22. Waz d. t. habe zu s. M. 23. Abastz. M. arm L. Den armen k. furt man fur M. 26. grüzt L. (widerwenden meint widerwinnen; bei Ottokar widerwinden). 27. vint H, veint M. 28. Do H. L. huz vr. M. 29. er do an allen var M. 30. Er sp. sagt an i. L. daz H. L. 31. ir ain k. hatt L. vergezzen iehen (gezzen als ungültig unterpunktirt) H, geichen M. L. 32. han wol d. L. ja ich han g. M. 33. Ich w. o. H. o. gewaldik w. M. 34. fro enphieng L. frow m. lieblich enphie (: hie) M. 35. Vil dike a. M. [Reht] L. bider H. ir M. L. 36. nu für gar M. 37. e vil u. L. Vnd ist mir von ir gar verseit M. 38. zv H. dienst L. Mit d. w. si m. M.

239. Vntz h. vf M hüt L. 40. [nû] H. L. nechste M. nachtez L. 41. \* früntlich: vngelich L. 42. gebaret si nu nindert gliche M. 43. konigin w. von scham r. L. schampte sy vnd tett L. schamet H. -45 wist - in nie L. in e me g. M. 46. Da - zv H. (vgl. Nibetungen 3399). Do — [da] L. 47. innencl. H. 49. Zem e. vil l. M. 50. [man] M. [wol] L. 51. Dez er da gicht M. do H. daz L. 52. Swigent ir böser L. boswicht M. 53. [alter] hof M. ritter H. M. L. 54. sitter L. sît ir ist sît er zu sprechen, wie sonst auch das i des Pronomens in solcher und ähnlicher Anschmelzung geschrieben wird habt er, nemt en. 55. \* sleifen : greifen H. (wo sonst î für das alte Oberdeutsche und jetzige Hochdeutsche ei gilt), slaifen: graifen M. L. (wo zuweiten ei für i und demgemäß ai für ei eintritt) weisen auf sleifen : greifen, die auch bestehen, als Ableitung von sleif, greif, mit Prät. greifte (im Tristan 13595), sleifte, welches letzte in diesem Sinne, schleifte von schliff unterschieden, noch gilt). 56. begonden H, begund L. Nach im begunde er M. 57. Der M. torischen H. M, törschen L. jüngling: vngeling L. 58. grozze L. 59. \* in aber k. L. 61. Fürti - one L. 62. Er furte in in M. gaden L. 63. Absatz M. 64. gelovbest dv H, gelobst L. Wiltu gelouben M. 65. al L. 66. \* [sterke] L. 67. verdrucket L. 68. \* dich vor din L. 69. imant H. 72. [der] H. L. tette L. des für noch H. (noch hat auch M). 73. gedrucket H. L. M. 74. Wölt - wirdest L, wurdest L. M. 75. Der k. sp. her sagent L. 76. sint L. 77. Sint — hant L. 78. ovgent H. L. 79. vil a. L. torischen H. M., törscheu L. 80. wisent - ettwar L. 81. bin nit L. 82. bin ein e. und bin s. L. \* lies sîn. 83. cristü ihesus L. mit d. w. L. 84. hüt L. 85. lie — arn L. 87. hoffertikait L. 89. hohet H. wen L. 90. Da w. spächt L. [gar] M. L. 91. fügt dir doch L. für noch hat M. ouch; \*besser ist doch. 92. wer du L. 93. schuld noch L. 94. müzzest iemer alsus L. 95. vile — zv H. 96. mangen L. für 97. 98 Vnd batt vmb gottez hulde Für sich vnd sine schulde L. 99. Der e. h. in L. 300. Vnd sp. L. 1. Waz L. 2. sie H. och für halt L. 3. geschrift L. 5. rat - mer: er L. 6. wilt du H. 7. merck recht - dir sag L. 8. Wer - clag L. 9. Gen L. solt dv H. erbarmhertzig L. 10. volgestu L. 11. Du wirst L. 12. iemer L. 13. von vr. zaichen L. 14. naigete s. vff sin L. 15. Vnd sp. i. volg L. evh H. L. 16. wolt — [ze h.] L. zv H. 19. rich L. 20. rockel H, rocklin L. 21. schenck L. 22. der torwart L. 23. konig verswand L. 24. gen h. rich ze hant L. \* ties himel riche. L setzt hinzu: In vnsers vatters haim In gottes rich allain Vnd wem er ez lichen wil Ze ewigkait der hat fröde vil. 25.

zv H. aneblick: dick L. 227. süssi L. 28. [al] L. 29. Waz L. 30. ain rechti L. [31. 32] L. 33. s. nu mit zächern b. L. 34. gaden L, gade H. kein Absatz. 36. \* lies vrägten fragent L. 38. Er sp. nu gand al h. L. 39-42. So wil ich üch sagen mer Wie im beschechen wer Er zaiget in vnd lie si sechen Vnd begund in verjechen L. 40. begonde H. 43. frowen L. \* besser künegin. 45. von L. 47. rockel H. 47. 48. Vnd zaigt in do daz rocklin Daz er gelait hett dort hin Vil manig ritter sich dez erschempt Das sy in hetten so gesehent L. 49. Vnd hettent allu L. 50. Ir l. – [daz] L. 51. kunigin bat vmb L. \* ties künigin. 52. an L. 53. warent mir sicher L. 54. hent in sin L. 55. fro swigent L. 56. Diz ding was L. 57. crkant ich mich s. nit L. Der Reim bezeugt hier die Aussprache von niht fast wie nit. 58. fersz L. 59. löblich L. 60. hett L. \* ties het. 62. e. demütiger L. \* (befser). L fährt fort Der sich gen got wol versan Vnd als sins vatters lob gewan Da von wil ich vch künden Mit allen clugen fünden Wer diz büchlin hore lesen Der sol got vndertenig wesch So mag er mit im wol Genesen als er billich sol Hie vnd in der ewikait Daz sy vch allen vorgesait Vnd mag behollen allen rat Der in demütickait bestatt Vnd och von gothait allez gut Dez hab mich got in diner hut. Folgende Lesarten gehören M. 4. 291. 290. redestu. 291. \* lies dich für dicd. 295. vil. 276. kome 285. varen. 267. were: here. 269. niman. 270. Nach. 324. zvm. 320. rokline. 321. lete. 327. Gelobte. 334. kein Absatz. 337. sagte. 338. ew. \* lies lâzen. 349. 50. hiten. 351. gebtc. 357. torischen.

#### Unser Frauen Wunder.

Eingang der eigenen Sammlung solcher volksmäßigen Erzählungen von Unser Lieben Frauen, aus welcher LXXIV—LXXXVI. LXXXVIII genommen sind. Dort stehn die verglichenen Handschriften verzeichnet.

vnser vrouwē wūdse Hg. P. Diz sint unser frowen wunder W. Hie heft sich an der juncvrowen chran W. 1. di Hg (immer). 2. [iu] H. C. W, vch P. Hg. kunīgī P. 3. edel H. C. W. vn Hg, unde P. 4. Godes muder P. 5. muget C. deste Hg. W, des die P. 6. hi Hg. 6. zv P. Hg. W. uns für unt Hg. W. P. \* (befser). 8. mit für die Hg. W. P. \* (befser). 9. Sumliche W. 12. deme P, aim W. daz für der Hg. P. W. 13. vorsprechen Hg. W. P.

## LXXII. Der Frauen Trost. Von Siegfried dem Dorfer.

Handschriften: Heidelberger Sammlung (H.) 32; Coloczaer Abschrift (C.) 36.

Ueberschrift: \* lies Vrouwen. - graben H. Ditz ist des grawen mantels mere. got helf uns aller swere C. Die folgenden Lesarten gehören H. 9. kvnde. 15. Die (immer). 16. mêre. 17. horet — fyr '(die Umlaute fehlen meist). 23. dorfern. 25. do: wo. 31. si (meist: sollte im Accus. und Plural immer sie lauten. Vgl. 421). 34. vñ. 40. wa. 46. Ir tet. 50. \* ties herzelichen. 55. Er werben mohte. 70. sylchen. 74. getane (immer). Vor mere steht swere als ungültig unterpunktirt. 79. lyten: trvten. 81. 84. waren. 86. vnd. 89. sie zv. 90. sylchen. 93. zvrnen. 94 - 104 sollte als Zwischenrede bezeichnet sein. 100. fyrchte (fordert den Dativ mir). 1. \* lies wirt. boste. 6. vnde - pvz. 8. zopfen. 9. sie. 19. kein Absatz. 21. zv. 25 - 30 vgt. zu 94. 25. 26 sind wol umzustellen. 28. enpindet. 36. iz. 46. der für des. 52. rit. 53. kein Absatz. 57. sie. 63. slyssel. 74. tvr. 76. konde. 80. hofe. 85. kreik von krigen ertrachten; verschieden von kriegen (kriegete) Krieg führen. Jenes ist unser in Niederdeutscher Aussprache aufgenommenes kriegen, erlangen, das jedoch kriegte, gekriegt (ausgesprochen krichte, gekricht) im Prät. hat, dagegen das Niederdeutsche krigen, krech, kregen, zu kreich (das auch krech lauten könnte) stimmt. 87. Vn. 91. toten. \* (lies Sô). 204. varbe. 5. pot. 15. vmbekant. 17. Wo. 53. \* *lies* Dô. 57. 58. Do. 66. sit so gerne. 75. dvchte. 78. Mocht ich evch. 95. evch geben sylchen. 307. evch. 10. zv. 15. dirs. 26. Do. 30. zwifelichen. 36. wôrte. 47. zv. 49. vñ. 80. vrewen. 89. Do. 91. kymen. 401. vlizen. 11. sei. 15. 16. lêre: mêre. Diese beiden Zeiten sind roth geschrieben, von derselben Hand. 20. werde. 21. si: hi. 25. sylche. 32. wurde. 33. Kvndest. 40. sehe. 42. loser. 48. Vnd. 57. ze. 61. \* danken für danke ist Druckfehler. 71. zvchicliche. 73. kvmen liber herre. \*lies komen. 77. zv. 83. dankete. 85. Waz — zv. 86. nem. 98. konde. 502. zvhten. 4. svente. 11. der für den. 13. mohte. 14. libe. 18. \* ties vröude. 22. evch. 35. kvmen: genvmen. 37. vrevelichen. 41. vrevnden: kvnden. 46. 49. evch. 52. 54. werde. 57. crtoten: noten. 62. gabe. 67. evch. 95 libe. 97. Waz. 602. Daz für der. 14. kymen. 22. E. gewerten. 24. kein Absatz. 38. Sifrit der dorfere? 42. riwen: getruwen. Nach 47 steht noch: Hie endent sich vnser vrowen wnd So zeiget got ein anders dar vnd, als Schlussschrift der sämmtlichen vorstehenden Marienlegenden.

## LXXIII. Unser Frauen Ritter und die Jungfrau.

Handschriften: Heidelberger Sammlung (H.) 29; Colocauer Abschrift (C.) 29.

Ueberschrift: Ditz ist von einem hubschen ritter Des kummer wart vil bitter C. Die folgenden Lesarten gehören H. 4. dolte. 6. zv. 7. aventvre. 9. Do wart genvmen ein tvrney (immer). 10. entzwey. 12. herwergt. 21. Daz sin. 22. der für er. 25. kymen: v\*nvm. 29. kvndick. 30. er warb. 33. pesten. 37. zv. 43. niht er. Vnd. 55. \* besser an'. 64. were. 65. evch. 71. zv. sei. 77. enpern. 82. kein Absatz. vn. 83. groyerer. Des was do. 86. ze brach. 87. Tampvren. floytiren. er krachen. 91. hete: tête. 93. ors - verdacht: macht. 100. Do. 3. do. 5. tyostierten. 13. do. 14. intwanch. 17. zv. 26. vn. 33. Sie. 34. leibes. 37. do. 46. Eya. 50. do. 57. ze rovften. 60. is. 63. leyen: geheyen. 74. Da begonde. 80. sylche. 81. Tete. 83. evch. 91. En pern. 97. Leyen. 99. wurde ge ert (ein güber den beiden e geschrieben). 200. da. 2. kein Absatz. 15. vngvte: blyte. 17. etwa noch für doch zu lesen? 18. ver irt. 19. ligen: betrigen. 25. \* biderb.

# LXXIV — LXXXVII. LXXXVIII. Unser Frauen Wünder. Vgl. vor LXXII.

Handschriften des großen dreitheiligen Gedichts von Christus und Maria, den Aposteln, und allen Heiligen, und zwar 1) der beiden ersten Bücher: Wiener Pergamenthandschrift (W.). Heidelber ger Pergamenthandschrift, Passional benannt (P.). Meine Pergamenthandschrift (Hg.). Pergamenthandschrift des Fürsten Dietrichstein zu Nikolsburg (D.). Meininger Papierhandschrift (M.). 2) Aus dem ersten Buch abgesondert, Marien Wunder: zwei Wiener Pergamenthandschriften (W\foats. W\foats.). Heidelber ger Sammlung (H.) 6-28; Coloczaer Abschrift (C.) 10-32. Mölker Handschrift (M.) 44. 43. Eine Umarbeitung enthält eine Pergamenthandschrift in Kloster Neuburg (N.) — Von den 25 Erzählungen fehlen 21. 25 in H. C. In W\foats fehlen 7. 21. 25. W\foats hat nur 4. 5. 15. 16. 17. In P. stehen nur 1-5. M. gibt nur 10. 24. In N. sind neun Legenden, darunter nur 8. 9. vergleichbar. Die hier aufgenommenen 14 Erzählungen sind, in andrer Folge: 4. 5. 16. 17. 20. 8. 22. 7. 19. 24. 23. 10. 14. 15. Anstatt der in H. C. W\foats fehlenden Erzählung 21 ist eine andre Darstellung derselben Geschichte, welche in H. C. auf 25, mit 3 anderen Marien-Wundern (darunter LXXXVII, vor 15) folgt, hier angefügt LXXXXIX.

## LXXIV (4: H. 9; C. 13). Marien Ritter.

Ueberschrift: (Hy. P. W. unterscheiden die einzelnen Erzählungen nur durch größere gemalte Anfangsbuchstaben.) mer: lobeber H. lobere C. 2. Schvlle H. W1, Sulle C, suln P. 5. pise P. 6. Wol k. Alle, außer Hg.  $v\bar{n}$  H. 7.  $[d\hat{a}]$   $W^1$ . dugethaft P. 9. do für die W. 10. stetēclicher P.

11. maniger Hg, manicher P. 12. zu einem W<sup>2</sup>. 13. Wolde W. P. Wol Hg. 14. gewonheite P. 16. lac(h) Hg. P. 17. Gewit P, Geweihte  $W^2$ , waldes  $W^2$ , gewaldes H. C, gewalten  $W^1$ . 18. Godes P. 19. helt W. P, ritter Hg. 20. bereit W. P. hette H. P. 21. Vn Hg, Vnde H. P. [vür] W. [selbe] Hg. 22. ein für von  $W^2$ . paffeit P. 23. Gesampt H. C.  $W^{1,2}$ , Gesament P. 24. gen für in W2. 25. dachte Hg. P, ge-Gesament P. 24. gen fur in  $W^2$ . 25. dachte Hg.  $P_2$  gedachte W.  $W^{1,2}$ . iz H. 26. Vnde H.  $P_1$ . Vn Hg. cristelicher  $P_2$ . 27. \* Ein  $W_1$ . 28. Si  $Atte_2$ , aufser H. C. (meist) mac(h) Hg. W.  $P_2$ . 29. Vor W.  $W^1$ .  $P_3$ . 31. Des H. C, Den  $W^1$ . vol H.  $W^1$ , wol C. varen  $P_2$ . 32. er da gie  $W^2$ . [hin] Hg. H. C.  $W^1$ . 33. di Hg. (meist für die und diu). 34. alse  $P_2$ . [ende] H. C. 35. Do  $W^2$ . dorte  $P_2$  and  $P_3$ . Hg. 36. Do w. W. wolde Hg. P. W. [aber] Hg. volle  $W^{1.2}$ . 37. vollen P. 38. sol daz H. C. 39. messe H. C. 40. hielden Hg. P. deme P. 41. an den  $W^1$ . zu mittem W<sup>2</sup>. so für då Hg. P. 42. heiliger W<sup>2</sup>. 44. sp. der messe H. C. P. W. 46. Vn Hg. 47. Do H. C. behurt, buhurt Alle, außer H. 48. beduchte Hg. P. W, toucht W<sup>2</sup>. kurt Alle, außer H. W<sup>2</sup>. 50. Unde gode P. got H. C. 51. [den] W<sup>2</sup>. behurt Hg. P. 52. zu lan Hg. P, zerlan W. W<sup>2</sup>. 53. ieme P. entg. Hg. P. W. W<sup>2</sup>. 54. Vn, Unde für Sie Hg. P. W.  $W^2$ . 55. wer Alle, au/ser H. C. 56. tyost H. C.  $W^{1+2}$ , tyust Hg. W.  $v\bar{n}$  Hg. auf dem fest  $W^2$ . 57. Gesehen  $W^2$ . \*(be/ser gesæhen). 58. Ritterschaf H. wol getan Hg. 59. sine Hg. P. 60. ime P. 61. Vit vil P. 62. ime P. 63. tyrneys H. C. 64.  $v\bar{n}$  Hg. H. 66. vch, evch Hg. P. H. 67. Wande P, Wan H. C. gute W.  $v\bar{n}$  Hq. 69. iuch für uns W. habt P. beiaget P.  $W^2$ . 70. dit deme rittere P. 71. \* Es Hg. (besser). 73. Begonde Hg. H. 78. Sus sagete Alle, außer H. [vil] P. [vil gar] H. C.  $W^4$ . 79. ime P. ze k. W.  $W^2$ . 80. da H. C.  $W^2$ . 81. Zur Alle, außer H. werelde P. 82. Wan H. Wande ieme P. 83. Er ensah. Hg. P. dis ioch P. dem H. C.  $W^1$ . wapen  $W^1$ , wapenen Hg. P. W.  $W^2$ . 85. Sus Alle, außer H. her P. 86. gotlicher Hg, gerlicher H. C. W. 88. tugent W. tugenchraft W<sup>2</sup>. 89. wolde Alle, ausser H. 90. kuningin P. W.

## LXXV (5: H. 10; C. 14.) Maria und die Mutter.

Ueberschrift: eine mere vil hart wie einer vrowen ir sun gevangen wart C. Wie unser vrow ein jungelinc ledigt  $W^1$ , Daz ist von einem junglinge  $W^2$ . 1. starf P. 2. Unde hette P. mer  $W^{1,2}$ . 3. Danne P. W, Dan Hg, Den  $W^1$ . 4. Do H. C. zv e. Alle, außer Hg. 5. irem H. P. 6. unde P. bederbe Hg. P. 7. vugete Hg. P. sichz W. Hg. P, sich  $W^2$ . uf e. W. P.  $W^2$ . einem Alle, außer

Hg. 9. Wande P. W, Wan H. C. 10. Vñ Hg, Und W. 11. karcher H. C. unde W. P. vn Hg. 12. Umbe P. 15. Wande W. P. Wan H. C. unde W. P. 16. treip H. vñ Hg. 18. drovf H. C. uf Atte. 19. begonde Hg. H. 20. godes P. 22. Unde P. H,  $V\bar{n}$  Hg. 23. wolte H. 24. gebete W. day wont  $W^2$ . 25. unde P. daz g.  $W^1$ . 26. h. ir  $W^2$ . 28. Umbe P, Vnd H. C.  $W^1$ . 29. karcher H. C. nìman ìm Hg. zesl.  $W^2$ . 30. zu W. P. Hg. 31. Wande P, Wan H. 32. zu Alle. 34. Do H. C.  $W^{1-2}$ . 35. Unde P. meisterlich Hg. P. W.  $W^{1-2}$ . 37. schog H. C. W.  $W^1$ . ein für ir Hg. kindil P.  $W^2$ , kindlin W.  $W^2$ . 38. gespehet H. C.  $W^4$ . 39. alleine P. [sie]  $W^2$ . wer H. drinne Hg. 40. einvaldigeme P, einvaltigem H. C. W. 42. samen H. 43. Unde vil P. irer  $W^2$  (meint irev, iriu), ire Hg. P, ir W. W. H. C. vil unvro W. 45. Wande P, Wan H. C. W. wart W. H. C. 48. Unde P. 49. Baid  $W^2$ . 51. woldes P, wellest W. H. C.  $W^{1,2}$ . 52. Unde P. 53. 54. stehen umgekehrt in W. H. C. W1.2. Vroliche W. P, Vrolich Hg. wellest H. C. W1. alle Hg. P. 55. han H. C.  $W^1$ . 56. vil wol des  $W^2$ . enstan H. C.  $W^1$ . 57. unde P. 58. ables **P**. 59. Wande **P**, Wan **H**. **C**. **W**. enwilt **P**. 60. Mine **Hg**. bete **W**. **Hg**. **W**<sup>2</sup>. 61. Wande **W**, Wan **H**. **C**. [dich] **W**. 62. Vmbe **H**. **C**. **P**, Um **W**. 63. sal **Aue**, aufser **H**. sich **W**. 64. mide **P**. 65. Alse **P**. 66. Sit **P**. **W**. **W**<sup>2</sup>. 67. dir din kint **P**. **W**. 68. Zv einem **H**. **C**. gisele Hq. P. vor P. W. 70. niemer P. 71. brenge Hq. P. 72. Dvnen sch. H. C, Dun sch. W. 73. vmme P. W, vme Hg. 74. Wande P, Wan H. [ie] H. C. W<sup>1</sup>. 76. mide P. 77. Vnde P. [ir] Hg. vzer Hg. P. W. hant: want P. 78. vmmc P. W, vme Hg. 79. Vnde H. C. P, Vn Hg. 80. Vnde genc in ir heimelch clus P. 81. r. dar v3 P. 82. Vielt si in in ir t. H. C, Und vielt eg in ier stuch W'. sidener t. die ware crvz P. 83. Vnde P. ain a. W. [guot] Hg. P. 84. Darvme Hg. 85. Vnde P. leite P. W, leit Hy. 86. ich  $W^2$ . icht für hie H. C, nicht  $W^1$ . 88. Gibet Hg. P. mir nicht W. P. H. C. 89. virdest H. C. W1. wirdes ir niemer P. 92. karchers H. C, kerkeres Hg. P. W. 93. Da der vrouwen s.  $W^2$ . 94. Vnde — plach P. wenic W. 95. vinde H. C.  $W^{1\cdot 2}$ . 96. karcheres H. C.  $W^1$ . 97. Vezzerē P.  $W^2$ , Vezzer H. C.  $W^1$ . 98. ieme P. 100. Vrie H. s. an a. H.  $W^{1\cdot 2}$ . 2. habe P. W.  $W^1$ . hab wol  $W^2$ . g. w. h. Hg. 3. vrie H. vrei m.  $W^2$ . bi mir Hg. leben W.  $W^2$ , wesen P. 4. k. ouch w. Hg. W. Heize m. ouch m. k. P. 5. vor Hg. P. ê. v. dich H. P. W. 7. vroliche P. 8. macht H. was er wol b. P. 9. Unde sade ir waz ime waz P. 10. geschen W. H. C. W1.2. 11. vr. vollen W. P, vr. en v.  $W^2$ , vrevden v. H. C.  $W^1$ . 12. Irn H. 14. schone b. Alle, aufser Hg. 15. zv der H. C.

 $W^2$ , ze  $W^1$ . 116. Vnde H. P. 19. Edele P. W. godes P. 20. Gnade W. vnde P. 21. Wande P, Wan H. C. W. helfelicher P. 22. irlost W. P. 23. \*vanknusse H. C.  $W^2$ . (befser). gevenchisse Hg. P. W.  $W^1$ . 24. sol H. C. iemer P. 25. Ane Hg. W. P. virgessens P. 28. Secht alsus Hg. P. W.  $W^{1-2}$ . 30. wollent Hg. P. 31. Unde P. 32. gelobt H. C. kvnegin H, kuningin P. W. (immer).

## LXXVI (16: H. 21; C. 25). Maria und der Maler.

Ueberschrift: gewer: maler H. Ditz ist von einem molere Ein vil schones mere C, Das ist von einem maler  $W^2$ , Von einem maler  $W^1$ . 1. moler H. C, meler Hg. hette H. 2. Und s. H. C.  $W^1$ . amt Hg, werch  $W^2$ . 3. abe Hg. W, von  $W^2$ . 4. Die sinne  $W^2$ . [er] H. vestecl. Hg. 5. [ûf] W. vnse Hg. 6. [er] H. C. 8. malet H. C. vmb H, vme Hg. W. 9. sich im g. H. C. W. 10. rehte  $H. C. W^{i}$ . 11. kunigin Hg, kuningin W. 12. tuvels Hg. W, teufels H. C. (immer). 13. vme Hg. W. 14. meler Hg. (immer). kreif H. 15. an Hg. 16. Malt — kuninginne W. 17. best i. konde : begonde Hg. 19. uch H, und ouch C. durch für û3 Hg. 21. kunste W. han: entstan H. C. W<sup>1</sup>. 22. hete Hg. W. 23. hoehste H, hochste W. 24. also für harte H. C. W<sup>1</sup>, ouch so W. 25. zorn Hg. in s. e. W. W<sup>2</sup>. 26. Daz er v. d. u. H. C. W. vme Hg. W. 27. [er] H. C. W. deme W. 28. Eya — sag W. H. C. 30. bistu Hg. gevlizzen W<sup>1, 2</sup>. 32. so schon und m. W2. 33. machest Hg. vlizikl. H. W. 34. vngestalt H. C. W1.2. 35. daz für als W, also daz H. C. 38. Zegegene W, Zv kegen Hg, Gegen W2. der Hg. H. C. W.  $W^1$ . 39. smehelichen W, smechleich  $W^2$ , sinneclichen H. C.  $W^1$ . 40. Deswar Hg. W. 42. Konde H. C. Hg, Kund W. 43. hiesch W, zem — zv rehte H. C.  $W^1$ . 46. gvt H. C. 47. So m. H. C. 49. Daz ich H. C. W. gemolet H. C. habe H. C. W. 51. wirded. Hg. 53. w. her dan Hg. W. W2. 54. Secht Hg. W. began W, begonde H. C.  $W^{1,2}$ . 55. vnse Hg. 58. racht W, raicht  $W^2$ , recte W. 59. [wol] Hg. enpor Hg. H. 61. an Hg, mit  $W^2$ . vreuden W. 62. gelobt H. W. kunigin Hg, kuningin W.

# LXXVII (17: H. 22; C. 26). Der Propft zu St. Gallen.

Veberschrift: Dit3 mer sag ich durch wunder Wie d. C. Von munichen  $W^1$ , Daz ist von den tüfeln  $W^2$ . 1. reich  $W^2$ . 2. blumen v $\bar{n}$  H. C. W.  $W^1$ . 4. Wan H. C. W. 4. 5. vmme Hg. W. 6. vluchtich  $W^{1, 2}$ . 7. [in] H. C.  $W^1$ , en W. 8. gewonten W.  $W^1$ . 9. entphiengen Hg. 10. der

m. W². 12. vil vr. W². 14. vñ für umbe Hg, unde W. W². 15. vmb H. C, um W. vnde itele Hg. 17. [hete] H. C, was W¹. 18. der w. W². trvck H. C. W. 19. itelen H. C. 21. kvmen: vernvmen Hg. 24. ieglicher H. C. W¹, vil ser W². 25. Vnde H. vragte W. vrageten Hg. [sâ] W¹, sie H, do W². 27. tuvele Hg. 28. Unde H. 29. sant W. W¹. 30. Probest Hg. 31. Vñ Hg, Vnd W. zv einem H. C. W². zeime houbete W. 32. vnsen Hg. 35. begonden Alle. allen Hg. 37. Sente Hg. 38. Und(e) l. W. H. 40. tuvele Hg. 41. Schrieten Hg. H. C, schriren W², schrien W¹. ir für der Hg. 42. Deswar Hg, Zwar W¹. habet Hg. 43. ir nu r. W. 44. Were W¹, Enwere Hg. W. 45. hiet W², heten W. 47. Wan Hg. W. muneche W. 49. Kegen Hg. 50. itelichen Hg, itlichen H. C, eiteln W². 52. verkort W. 55. Da W. H. C. W². 56. hielten W. 57. sulcher — sulcher Alle. 59. Als do (da W¹) in r. n. w. sch. Alle, außer Hg. 62. gelobt Alle, außer Hg. kunegin H. C, kuningin W.

### LXXVIII (20: H. 25; C. 29). Maria und die Hausfrau.

Ueberschrift: lobewere H. Ditz ist von einem hubschen ritter Des kummer wart vil bitter C, Von einem Ritter  $W^1$ . 2. sol W. H. uch Hg. C, iuch W, evch H, auch  $W^1$ . wol für noch H. C.  $W^1$ . 7. des für daz  $W^1$ . 8. \*irre Hg. W. C. (befser). 9. edelm Hg. 10. vol  $W^4$ . 11. worte - littere: bittere Hg. W. 12. eime Hg. W. 13. vremeder W. tugent Hg. W. 14. sinem H. 17. Vrie H. C, Vries W1. vn Hg. 18. \* Und W. 19. er s. Alle, außer Hg. 20. Da bi er Alle, außer Hg. dicke W. 21. Baidev W'. tyust Hg. W, tyost H. C, dost W'. vnd W. 22. [Und] Hg. 24. sine Hg. 25. v\(\bar{n}\) den Hg. W. 29. sie f\(\bar{u}\)r sich Hg. 30. er doch h. H. C. W\(^1\). [vil] W\(^1\). 31. ymme Hg. W. 32. Unde H. zerte C. W\(^1\). virtet Hg. 33. Daz *Hg.* met *Hg. W.* 34. armekeit *Hg.* 35. neit *Hg.* 36. Der *W.* noch *H. C.* 37. \*selber *W.* so *W. H.* 38. n. in W. 41. mit für diu wiederholt H. C. W1. vreuden  $W^1$ . 42. fugte W, fygt Hg. e3 sich  $W^1$ . 43. vrieheit H. C. W<sup>1</sup>. 44. sampten H. W<sup>1</sup>, sampte C. noch H. C. W<sup>1</sup>. 45. wan W. H. 46. So W. 48. rittere Hg. 49. Wan W. H. do n. H. C. W<sup>1</sup>. 51. entphan Hg. 52. truriger H. C. W<sup>1</sup>. 55. Do H. 57. niman w. wá Hg. 58. \* reine Hg. W. (befser). 59. Gewart C. 61. unvlec C. W1. 62. gab Hg. enwec W. 63. ummazen W, vmazen Hg. 64. Ire Hg. 67. [vil] Hg. W. 68. ier  $W^1$ , er H. C. tugenthafter Hg. 70. milder W. 72. Wan H. C. 74. Wan W. H. 75. swar H. C.  $W^1$ . konde: begonde Hg. 78. Wan W. C. W1. 81. wolde - haben W. H. C. 82. Vnd die

vrowen drv3 g. Alle, außer Hg. 83. gedaht H. vollen für vil Atte, außer Hg. 84. Er Hg. 86. Do k. — [al] Hg. 87. Unde H. bi in in Hg. W. [im]  $W^1$ . 88. ptært  $W^1$ . 89. swartze W. 90. rittere Hg. 91. Wan er des gesichtes H. C.  $W^1$ . 92. sulcher Atte. 93. Do H. C. W. mite Hg. W. 95. zu Alle. 97. [nû] Hg. treip: bleip H. C:  $W^1$ . 98. [al] Hy. 99. quame  $W^1$ . 101. Do  $W^1$ . wandelte Hy. W. 3. wellest Atte, außer Hy. an Hy. 4. i(e)-doch W. H. 5. doch  $f\ddot{u}r$  ouch H. C.  $W^1$ . 7. ich noch M. H. gut erwegen: phlegen H. C.  $W^1$ . 8. sulcher Atte. 10. hohe W, ho Hg, enpor Atte. 11. Er ensolde hoer Hg. 12. [sust] Hg, sus W. 14. [ot] Hg. 15. [nû] W. H. C. 19. wertlicher W. 20. Ginch H. C. W. vn Hg, und W. grab W. 23. vindestu Hg. den für da H. C. W. solt für hort Alle, außer Hg. 24. erst H. C. W. 25. kein für gegen Hg. 26. dine W. vrouwe Hg. 27. Wollest brengen Hg. 29. ime W. 31. ime W. 32. ziert H. sinen W. 34. m. e Hg. 35. vremder H. C.  $W^1$ . 36. loste — sa(n) zvhant W. Hg. 37. [vil] W. Hg. 38. Vnde H. lebte W. H. 39. diseme W, disem H. 41. and W. Hg. 42. \*edele W, edel Hg. (be/ser). wip nam H. C.  $W^1$ . 43. solte bringen H. C, scholt erpringen  $W^1$ . 44. wolde Hg. W. 45. do was  $W^1$ . 46. \* satelen W. begonde Hg. H. 51. Solten H. 53. wa Hg. sulle H. 54. sagete Hg. 55. solten H. 56. [sie] H. C. 57. groblich H. C, grozzlich  $W^1$ , græulich W. 58. Idoch Hg. W. 59. Vnde b. H. C.  $W^1$ . iren Hg. 61. ime H. 62. grozze  $W^1$ . 63. Wan W. H. 65. sich für sie W. phlegen W. 66. g. nu an W. H. irme W, ir Hg, ier  $W^1$ . 67. eine Hg. 69. Viele W. dei (i aus r gebessert) edel H. C. 71. Vnde 1. zv spr. Hg. 72. Als Hg. 73. Unde W. 74. fugte W. H. ez sich H. C.  $W^1$ . 76. sulche Hg, sylcher W. H. an sich Hy. 77. gestaltnysse H. C. W1. cleide: vnderscheide Hy. 79. gantze W. H. C. 80. s. d. vr. W. solte H. 82. da H. C. W<sup>1</sup>. 83. reine H. C. W<sup>1</sup>. 84. Vurte Hg. W. 85. gelobeten W. 87. [gar] — han : entstan H. C.  $W^1$ . 92. Eya H. C.  $W^1$ . 94. hast dv H. 97. unde W. 99. [mir] H. C.  $W^1$ , brechtest W. H. 200, wolte H. 2. Wan W. H. 4. ir Alle, außer Hg. 5. unde W. 6. ander H. C. W<sup>1</sup>. 8. erbieten Alle (in Hg. ist das e hinter i ausgeschabt). 9. Di — verbr. W<sup>2</sup>. wolde Hg. W<sup>1</sup>. haben W. C. 11. michz Hg, mich H. C. W. vurwart Hg. W. hat Hg. 14. kvneginne H, kuninginne W. 16. unde W. 18. sus H. W. 21. gewaltes H. 22. Eya Alle, außer Hg. schalkafter H. C, schalchastiger W', nachafter W. 23. gap H. 25. sunderliche Hg. W1. 27. mim W. dienest  $W^1$ . dienste W. 28. solt dv — zeigen H. C. Du salt v. W. 32. hebes Hg. 33. [Hin] Hg. W. 37. [den] H.

C, mich W¹. 238. begonde Alle, ausser W. 40. hvlte H. C, hulte Hg. W. W¹. 42. ditz Alle, ausser Hg 46. Di in Hg. 47. Jedoch H. 49. Vor Hg. C. W¹. 50. aus W¹. 52. wolte H. 55. Gench H. C. W¹. [hin] Hg. 56. \*Al W¹. des H. C. W¹. 59. Salt du W, Solt dv H. 60. [daʒ] Hg. W. syntlichez Hg, sundicliches W, sundige W¹. 63. Vnde H. 67. Do Alle, ausser Hg. hus vr. W. 68. slafent W. 69. [grozer] Hg. vrumen: kumen Alle. 70. \*Vor Hg. W. 71. was H. W. 72. Vnde wacket si H. gytlichen W. gutlich si Hg. 75. maht H, machte W. Hg. 76. vmme Hg. W. 78. volgete Hg. 79. karte Hg. 82. \*siner für der Hg. W. (besser). 84. lebene Hg. 86. gelobt die kvnegin H. kuningin W.

#### LXXIX (8: H. 13; C. 17). Marien Pfarrer.

Ueberschrift: ein vil gut m. C. Von einem pfaffen W<sup>1</sup>, Marien sülle wir singen und sagen und an irem dienste nicht verzagen N. 1. In N. 2. meine Hg. W. vser H, uzer C.  $W^{i}$ . 4. tugende Hg. 6. ie sertze  $W^{i}$ . 8. libe H. vil und gnuoge N. 9. zallen H. C. N. 10. Dirr W. gut H. C, gueter  $W^{\dagger}$ . 11. gemeine: eine N. 13. [Daz er] A. s. e. in Hg. allez W. 17. wolde Hg. W.  $W^{\dagger}$ , wolt H. C. 18.  $v\bar{n}$  Hg. 19. bereit W. W<sup>1</sup>. 20. an im H. C. W<sup>1</sup>. 21. Daz ez N. Hg. der b. Hg. 22. grozlich N, growlich W<sup>1</sup>, graeulich W. 23. Wan Alle, außer Hg. 24. erwante C. W<sup>1</sup>. 26. alle Hg. pristersch. Alle, immer. 28. Deweder W. 29. Wan Alle, auser Hg. cs W. N, er H. C. W1. 31. ze leben N, beliben W1. 32. cine Hg. [vor] Hy. W. geben  $W^{\dagger}$ . 33. im o. n. H. C.  $W^{\dagger}$ . 34. vn Hy. 35. Des l. Alle, ausser Hy. n. im H. W. 36. Wan Alle, ausser Hg. wolte H, wolt N. [39. 40.] N. Unde W. 41. unde Hg. W. 43 alle sime Hg. W. mache W<sup>1</sup>. 44. Vnd(e) durch W. H. selbe W. 45. vnse vrouwe Hg. 46. sus Hg. W. d. z. also N. 47. Vnde H. 48. jvncvr. H. C. W. Unser vr. da ze hant hin k. N. 49. bischof H. do H. C.  $W^1$ . N. 50. slafen H. C.  $W^1$ . slafende N. 51. sinem H. 52. Ernslich W, gar ernstlichen N, grulich H. C, gruzlich W'. 53. vnmvtich H. W. 54. Sage Hg. H. 55. kapelan H. 57. Vnd H, Vn Hg. sine W. benumen H. W. genumen Hg. W. 58. Dar C.  $W^1$  dienest W. bekumen Aue. 59. solt H.  $v^s$ war Hg. 61. Dvnen g. H. C. die e. W. Hg. 62. liget H. C, gelit W. 63. lieb H. 64. Myst dv H. g. ergeben W. Hg. 65. Inner W1, inrhalp N. drizec Hg. 66. di für sin Hg. 69. Vnde H. 70. demut Hg. W. [er] W. vor Hg. 71. [wol] H. C. W<sup>1</sup>. geschen Hg. 72. habe Hg. W. W<sup>1</sup>. 73. ubelen W. H. 74. als W<sup>1</sup>, alle W. Hg. 76. Vnde H. 77. sulcher Alle. 79. diseme W, disem H. 80. Salt du W, Solt du H. 82. di wirdigen M. N. 83. Errest H. ir für der W. allein: gemein W. Hg. 84. Vor Hg. 85. bitz H. 86. [Sehet] H, Secht W. 87. Und W, Vñ Hg. 89. an dem e. — ampt H. C. W<sup>1</sup>. 90. gelobt die kvnegin H. kuningin W. Des danket der kunigin Und darnach immer mere Sank und lase(r) in ir ere Biz daz sie in zuo sich nam Uns geschehe allen auch alsam. Amen N.

#### LXXX (22: H. 26; C. 30). Maria und der Schüler.

Ueberschrift: Ditz ist von einem schulere Ein vll gut gehortes mere C, Von einem schulere  $W^1$ . 1. [ouch] W. 3. iren H. C. 5. zer W. 6. an Hg. 7. larte Hg. W. vlizecl. Hg. 8. wise Hg, wiser W. 9. \* [an] W. Hg. (befser). 10. Da er W. H. C.  $W^1$ . 11. groze W. [er]  $W^1$ . 13. werltlicher Hg. W. 15. Gein Hg. 17. Verbunde W. 18. heimlichen W<sup>1</sup>. sinem H. 19. ane Hg. 20. Fur für vruo H. C.  $W^1$ . [ir] W. 21. sinen  $(f\ddot{u}r \text{ den})$  — od W. 22. \* ties avê Marîâ. 23. irem W. H. 25. mocht W. 26. geschen Hg. 27. abe Hg. W. 29. daz a. Hg. W. 30. Wand W. 31. do H. C.  $W^{1}$ . 32. disses W. Hg, ditz  $W^{1}$ . (wol disse zu lesen). 33. Vntz Hg. W. zen W. \* lies jâr. 34. Unde W. missewar C, missebar W1. 35. synde Hg. 37. an W. H. 38. vnse Hg. 39. Der W1. vrie: bie H. C.  $W^1$ . 40. Da W. was H. C.  $W^1$ . kirchmesse W. C.  $W^1$ , kyrmesse H. 41. einem H. dorf Hg. 42. Do W. H.do W. H. C. W'. hin H. C. W'. 43. applaz Hg, aplas W. 44. as W. 47. [diu] Hg. 48. vzer st. Hg. W. 49. kirchwie W, kirwihe H.  $W^1$ , kirwie  $W^1$ . 50. Sine H. C, Seinev  $W^1$ . 52. hete Hg. W. 53. sine Hg. 54. [sin] herze, sinne, an H. 55. [gienk] W. bi die a. Hg. 56. geselliche Hg. W, gesellicheite  $W^{1}$ . 58. was ouch v. Hg. W. \* (be/ser). 59. iezv H, ietzo W. izv Hg. [wol]  $W^{1}$ . 62. da H. C. W1. 63. unde W, vn Hg. er schrack H. 64. Wan H. 66. harte für also H. C. W. 68. antlytze H. 70. wolde W, wolt H. 71. Zv Hg. H. C. 72. Idoch W. Hg. begonde Hg. H. 73. giench: enphiench H. C. 74. applaz Hg, aplas W. 75. syst wurde H. benymen: kvmen Alle. 76. Mochte Hg, Möchte W. chapelen W<sup>1</sup>. 77. spreche Hg. W, sprach W. [er] Hg. 78. Wer H. C. Wi. 79. betten Hg. (meint beiten), bliben W. alda bliben H. 80. fehlt auch in W. W<sup>1</sup>. wurden C. 81. zvr Hg. W. 86. fehlt auch in W. 87. den H. C. 88. Noch H. 89. Syst H. C.  $W^{\dagger}$ . [er] H. 92. Inner des in  $W^{\dagger}$ . [in] H. C. 93. dicke: blicke H. C. W1. 94. die bl. W1. 95. Secht Hg. W. begonde Alle. 96. mariam H. C. 98. nu W. 99. [mochte]  $W^{\dagger}$ . ergraben daz H. C.  $W^{\dagger}$ . 100.

als ouch d. W. H. hete Hg. W. sch. ersach daz H. C.  $W^1$ . 101. do H. C.  $W^1$ . einem H. 2. Da — an vrevden d. H. C. W1. vreude W. Hg. 4. gedanch H. W. in wan vf wane tr. H. C. W1. 5. meler hetez Hg. ez aus et gebessert H. 7. ers H. C. W1. 8. maneger W. venige H. 9. Langez H. 10. Gein Hg. 12. des gert H. 13. behagte: sagte H. 15. sorkvaltik H. 18. groze W. 19. Vnde Hg. 20. gevulgele Hg. (das erste l'unterpunktirt, als ungültig), gefvgel H. 23. solten H, salten W. C, scholten  $W^1$ . ir für der Hg. W. 25. vol br. H. 26. Vn Hg. H, Und W. 27. in s. w. W. da  $W^1$ . 28. Wan H. 30. vf der verren wilde W. H. 31. ane Hg. 34. lasure W, lauzure  $W^1$ . 35. an dem  $W^1$ . 37. Vmbe H, Um Wvarbe: garbe H.  $W^1$ . 39. weschet ez abe  $W^1$ . 40. deme W. 41. hie hat W. C. W1. 42. Alsus was Hg. W. vme Hg, umme W. 44. lynein H. C, leinein  $W^1$ , linine Hg. kleider H. C.  $W^1$ . 46. Alsus Hg. W. 47. ldoch Hg. W. doch für wol H. C, noch  $W^1$ . 48. dort für doch Hg. W. \* (besser). 49. Wand - [vil] Hg. 50. [do] Hg. Umbe H, Um W. 53. do W. W. kvrtzte H, fuczte W. 54. Den W. [teil] Hg. 55. Wan H. W. selber H. 57. hull(e)te in W. Hg. vliziclichen H. 58. Da mite er mit d. Hg, Hie mite ged. er W, Er d. w. so H. C.  $W^1$ . 59. Do er do W. 62. Idoch Hg. W. 65. Gebenediecte W, Gebenedicite  $W^1$ . kvnegin H, kuningin W. 67. vernumen: kumen Alle. 68. hiezzest W1. zv d. w. H. C. W1. 69. tvgent W. H. schowen H. 70. spr. zv irn d. vr. Hg. W. 71. Genk H. C. W1. zv für hin in Hg. 72. Do H. vindesty Hg. 74. [dû] Hg. dar an W. W. C. 76. sulcher Alle. 77. verdienet h. um W. [hât] H. 79. wie W. 80. kunigin Hg, kuningin W. 82. sinen für stolzen W. H. 83. Swenne H, Swen  $W^1$ . 85. prister Alle (immer). 86. kumen Alle. 87. noch H. C.  $W^1$ . 89. messen Hg. 90. Alsvst H. 91. sine w. versl. H. W. 92. gelart Hg. W. 93. zite W. 95. Alvollen W. H. solt W, sol H, schol  $W^1$ . 98. inder H. 99. ampt H. was H. C.  $W^1$ . 200, sinem H. W. 1. ie für mir H. W. 2. Fumfzic Hg. W. 3. einem W. H. iegelichen W, ieg(e)lichem H. C.  $W^1$ . 4. ez im H. W. 5. Wan H. W. gar für dran W. 6, \* ist sich einzufügen, wie 310. 7. ie W. 9. noch H. 10. Da W. im s. Hy. ie für im H. C. W. 11. solt du W. H. 12. Wand Hg. es Hg. (kann auch bestehn), sein W<sup>1</sup>. 13. schüler neyk H. 16. dannen Alle \* (besser). 18, Do s. er w. H. C.  $\mathring{W}^1$ . 19. Daz — gelan  $\mathring{W}$ . 21. Wan H. W. niht da W. 22. vlische W. 23. dorfe Hg. W. 25. Brachte *Hy*. 26. zur *Hy*. *W*, zv der *H*. 27. Do *W*. *H*. *C*. *W*<sup>1</sup>. 29. wolde *Hy*. *W*. bisschofe : hofe *H*. 31. hutten Hg, hiten H. 36. twanc W. 37. vn Hg.

Mane(i)gen sl. mane(i)gen W. Hg. 239. Muste Hg. do H. C. W1. 40. wolder Hg. 42. doln H. W. 44. Do W. H. C. W1. 46. \* und W. 47. was do W. H. C. W1. 48. Vor Hg. 49. er rechter Hg. entsupp  $W^{\dagger}$ , entstynt H. 50. offenliche W. 51. bischoue. vn Hg. er für unde H. C.  $W^{\dagger}$ . 56. im W. C.  $W^{\dagger}$ . lieze Hg. W. 58. er für her H. 59. 60. 62. evch H, uch Hg. (immer). 61. kvnegin H, kuningin W. 62. Der gr. der H, sal bi uch Hg. 63. verdienet W. habet vmb H. ume Hg, um W. 66. evch H, dir Hg. 67. vol W. 69. bevolen Hg, bevoln W. 72. wit Hy. W. 73. glischenheit Hg. 74. h. dar zv g. Hg. 75. schvlle H, wien: verzien Hg. W. 77. gotes die H. C.  $W^1$ . 78. uweren Hg, nuwen  $W^1$ . 79. einem W. H. wollet Hg. han : entstan H. C. W1. 80. es Alle, aufser Hy. 81. an gelucke W. H. C. E3 wiert ewer u. W1. 83. knutteln gar zur (ge)slan W. H. 84. Wolt Hg. gemeliches Hg, gemelliches W. 87. sol W. H. ze sp. H. C.  $W^{\dagger}$ . 88. ey W. H. 89. Wolde H, Wolt ez evh H. 90. wolte H. wartzeichen  $W^i$ , wortzeichen  $W^i$ . 92. sa zu h. W. 94. ir mir zv st. W. H. 95. zwifels H. 97. si für er H. C. 99. zu ampte W. ampt H. 302. alles W. 3. Swurt H. 6. Vumfzic Hg. 7. einem H ich ew s.  $W^{\dagger}$ . 9. [ir] W. 12. der b. daz W. 13. græulich W. sin für daz W. H. 15. genumen: kumen Alle. 17. einem H. W1, einen W. 18. h. er m. Hg. 19. betrvpnysse H. 21. gesprach W. 22. Idoch Hg. W. den nie W. 24. Nu W. H. in Alle, aufser Hg. zur W. Hg. 27, der Hg. 28. Sus W, Sust H. sagte W, sagete Hg. 29. einvaltigem W. H. \* lies einvaldigem. 30. [im] W. H. kvneginne H. 34. wort H. C.  $W^1$ . 36. [her] H. [dâ] W. Hg, dar  $W^1$ . 37. sagete er gentzlich im Hg. in gentzleich  $W^1$ . es W. 39. Kein Hg, Gen W, Gegen H. 40. Neik H. W. unz uf W. 42. do W. 45. gr. vr. W. 46. anderen W. 48. pfefliche Hy. gekleit W. 49. wien W. 50. vch für ouch H. 52. Horest dv H. newes W1. 54. 56. solt H. W. Sazuhant W. 61. ampt W. H. 62. dran W. 64. nach in etlicher W. ctslicher H. C. 67. ampt H. W. [ê] aber l. H. C. W<sup>1</sup>. uber l. W. 69. m. ie s. W. 70. zu m. h. W. 71. sol Alle, außer Hg. 72. [sî] W. dir für dar H. W. 73. Do spr. W. 74. Alsyst H. er k. W. 76. Und die i. W<sup>1</sup>. indulgencia Alle. 77. Der hvbe der H. C. W1. 79. vrolich Hg. 80. gepflogen H. C. Hg. Gepfl. sin ouch h. Hg. W. 83. erliche den sanc W. disen sanch H. C. W1. 84. sanges Alle, außer Hg. 86. entstunt H. C. 87. kapelan H. 88. quam H. C. W1. \* ties kwamen. gegen W1. (meint gegân). 91. Die k. o. ie mc g. H. C.  $W^1$ , Die k. mensche nie g. W. 93. kvnegin H, kuningin W. 94. samite Hg. unde W. baldigin H. 95, von l. W, in l. H. luter Hg.

196. Daz daz tassel H. C. W¹. tessiel W. wolde Hg. 97. Brante Hg. W. 99. libten H. 401. ougen H. C. W¹. 2. sehen in dise H. C. W¹. 3. Syst — kyneginne H, kuninginne W. 5. opfert H. 7. hete Hg. W. [al] W. 8. habet Hg. W. 9. kant daz H, erkant daz W, bekant daz W¹. schapil H. C. W¹. 10. [ouch] W. 11. Wan H. 13. samene W. 14. alsyst H. 15. karten Hg. 18. gesicht Hg. entstynt H. das Komma hinten mwſs wegſatten. 19. habt W. H. vernumen: kumen Atte. 21. kyneginne Hg, iyncvrow(e) H. C. W. 22. hemde Hg. 23. [ê] W. ymmez Hg. W. 24. ir H. W. wisen H. 26. ir ir Hg. W. zuch W. 27. Unde H. so für då W. H. 28. Der W. H. 29. alleine Hg. 31. altare W. 33. ampt H. W. bereit W. 36. sehen H. dem volke Hg. 37. heilegen W. lichnam H. C. W¹. 38. im gezam Hg. W. 39. abe die arme Hg. W. 40. verstynt H. C. 44. edeln Hg. 45. Wart Hg. genumen vernumen Atte. 47. So H. C. W¹. 48. vil für gar H. C. W¹. 51. 52. umgestettt in W. H. C. W¹. pfeflichen werden W, pf. geberden H. C. W¹. 52 B. von der erden H. C. W. 53. lichnam H. 54. secht Hg. W. 55. kynegin H, kuningin W. 59. Bekummert Atte. 60. Wan H. W. 61. enprant Atte. 62. Unde die libe H. 63. tegelichen H. zut: vlut Hg. W, zyhet: vleuhet H. C, zeuhet: vleuhet W¹. 65. Vnde H. 66. gelobt die kynegin H. kuningin W.

### LXXXI (7: H. 12; C. 16). Marien Bräutigam.

Ueberschrift: schones m. C. Von einem schuler W¹.

1. schule für statt Hg. 3. er an kunst e W, an kunst er Hg. gedech: verzech Alle, außer H. 5. Er enh. Hg, Ern h. W. \* (beser). 7. dicke Hg. W, dich H. 8. dem für sinem Hg. 9. tagzit W¹. 10. maniger noch Hg. 12. enstvnt H. W. ein Hg. W. 14. Wan W. C. herrevart W. 15. vñ Hg. 17. Wand — einec Hg. wart H. C. 18. rate W. muste Hg. W. 19. Wan H. W. 20. solde Hg. W. 21. grifen: entsliesen H. 22. begunde W, begonde Hg. H. 23. henden [hin] Hg. 25. Unde W. Er volgete irme Hg. 27. Getrevt H. C, Getruwet Hg. W, Gedrutet W¹. 29. Erlich Hg. W. 30. prvtegvm H, brutegovm [do] Hg. 33. Di gezit Hg. W. unserr W. 35. samnvnge Hg. W. 36. was im W. 39. In Hg. 41. wolde Hg. 42. An d. W¹. Binnen des vñ er Hg. W. 43. unde W, vñ Hg. entnukte Alle. 44. entzvekte H. W. 45. vremede a. W, vremde aneschouwe Hg. 46. Vor — vnse Hg. 47. lihte H. W. 48. antlutze H. W. 50. solde Hg. 51. [wol] W. geliche Hg. W. 52. vnmvtec Hg. 55. wil du W. W¹, wiltu Hg. 56. brovt H. C, brute W. 57. wiltu mich Hg.

58. Vnde H. \* lies verunwæhen. 59. Diner H. C. 60. Die s. W. Soldestu Hg. 61. Behalden Hg. gar für wol Hg. W. 62. Sus hetestu — bedacht Hg. W. 63. [Eya[ nu wiltu Hg. (Eyâ muss ausserhalb der Reimzeile gelesen werden: wie öfter solche Ausruse). veraendern W. 64. bravt H. 65. dine l. nv z. Hg. libe H. C. zien: vlien Hg. W, zihen: vlihen H. 66. Sus Hg. W. wil du W, wiltu Hg. 67. \* essenlich Hg. W. 68. [Sehet] Hg, Secht W. 69. Deswar Hg. C, Zewar W. ouch h. W. 73. machte Hg. W. niman Hg, niemen W. 76. alde Hg. rew W. 78. karte Hg. sych H. C, kluc W. 79. Wier h. W. [hin] entqueme Hg. W. 83. eime Hg. W. klostere Hg. ab: begab Hg. W, begabe H. C. 84. Do H. C. W. 85. reinekeit Hg. 86. Opferte Hg. sein für die W. 88. gelobet die kvnegin Hg. kuningin W.

## LXXXII (19: H. 24; C. 28). Maria und die Sündenwaage.

Ueberschrift: mer: sunder H. Ditz îst von einem offen synder Ein vil genemes mer C, Von einem sunder W1. 2. \* lies daz. 3. gote W. mensch. beiaget Hg. 4. Mariā Hg, Marien H. W. 5. lip H. 6. vugete Hg. sich 3 Hg. W. hi(e) Hg. W. 7. g. an im [und  $W^{\dagger}$ ] durch sin H. C.  $W^{\dagger}$ . 10. sust H. C. 13. gentzlichen C. bekumen: genumen Alle. 14. sie für sich C. nitliche H. C. 15. tevfel H. (immer). 16. Unde W. 18. almechtiger H. C. W. 20. Wan W. C. W. 21. mag dar auf W. 22. sinem H. 25. Do sprach W. H. C, Ir sprecht W. 27. Swenne W. H. ovch für iuch H. C. W. 28. \* obez W. 29. sprechen  $W^1$ . 30. diser — [al]  $W^1$ . Hinter 31. steht in  $W^1$ , blau: Nu heft ez sich an. 33. habe Hg. 34. Wan W. H. 35. [Wol]  $W^{\perp}$ . drizick H. W. ist Hg. 37. Vnde wolte H. wolden Hg. (das n unterpunktirt, als ungültig). 38. [ouch] H. C. W. 39. alhie b. W. H. 41. hab H. 42 [nû] Hg. ich in nv H. C. ze samen H. C. W. 1. 46. sol Alle, außer Hg. 47. alsvst H. C. hast du W. 49. dar zu w. Hg. W. wolle Hg. 50. verdagen W. 51. Von H. C. W., 52. Vnd(e) do W. H. 53. ritter Alle, außer Hg. 57. achte t. alumme W. alvme Hg. 58. truric Alle. 61. vragete Hg. so H. C. W 1. 62. umme W, vme Hg. truric H. W. 65. dru Hg, drei  $W^{\perp}$ . 66. groze H. C.  $W^{\perp}$ . 67. het im v. H. C.  $W^{\perp}$ . vur W. 68. Und wie im W. was vil u. Alle, ausser Hg. unbereit W. 69. enpreche Hg. **H.** 70. nu ruech  $W^{\perp}$ . 72. [wil] W. 75. da H. C.  $W^{\perp}$ . 76. vesteclichen Hg, velschlichen  $W^{\perp}$ . 77. wolde Hg: W, wolt H. 78. andere Hg. 80. gerechtekeit Hg. 81. und

wil haben die H. C. W 1. 85. und umb W 1. vmbe H, um W. 87. des hie W. im di sch. g. Hg. sult H. 88. verloren W. vmbe H, um W. Hg. 89. vrevele W. 90. Alle Alle. mit W. 91. ar gebrach W. 93. abe Hg. W. 94. Do W. H. C, Dar W. 96. do von H. C. W. 97. um sus W. 100. [er] W. 1. ze einem H. zeinem W. 3. erste Hg. 4. gerechtekeit Hg. da hin H. C. W 1. 8. drizzick H. W. 9. grosvn synden Hg. 11. [hie] H. C. unde W, vn Hg. H. 12. ime W. consciencia H. W. 14. wart daz W. 15. die er H. C. 16. 17 erwack Sich der H. W. [zweier] H. C. W 1. [stükke] W. 20. Fuer W1, Vor Hg. H. C. 21. Er sprach do w. dirre H. C. diser W 1. 22. bringet W. H. 23. Ein H. 24. mer W 1. 26. [dô] H. C. W<sup>4</sup>. 27. Wan H. an vorchten H. W. 28. vñ gerechtekeit Hg. 30. mensch W. 31. unserr vr. W. 32. sie wellen W, si wollen Hg. 33. unde W, vñ Hg. [34. 35.] W 1. 35. so für alsô W. 36. \* ir für ie ist Druck-fehler. 37. triwe W, truwe Hg. 39. Wan W. H. edeln Hg. 40. barmherzekeit Hg. 41. armen H. C. W 1. 42. seinem W1. 43. Viel er H. C. W1. 44. Eya H. C. W1. 46. La W1. 47. danne Hg W1. 48. Wan W. H. 49. Sol Alle, außer Hg. 52. um mich W. 53. [wol] Hg. 54. O vr. W, Owe vr. H. C. W. 55. sundegen W. 56. solt H. 57.  $V\bar{n}$  din Hg. 58. barmherzekeit Hg. 61. Wan mir get — In W. H. aller  $W^{\perp}$ . 62.  $[d\hat{u}]$  H. C.  $W^{\perp}$ . gut Hg. 63. Hin v. m. wil(t) H. W. wollest Hg. 64. solt keren H. 65. Wan H. W. 66. mite W. Hg. vrowen H. W. 67. bi der W. 71. Unde H. gehufet Hg. 72. legte o. sin H. 73. andere Hg. 75. also (als) vil g. H. C.  $W^4$ . 76. schalen H. 77. daht(e) H. W. 79. Die nam W. 80. tugenthaften H. W. 81. Unde H,  $\nabla \bar{n}$  Hg. legte W. ir H. W. 83. [då] H W. hohe W, ho Hg. 84. tuvele Hg. 85. konden: begonden Hg. 86. [ouch] Hg. [sie] W. 87. [sich] H. C. W. 88. Unde wolten H. zihen Hg. H. C. W', zien W. [so] Hg. 89. tiefe H. W, tufe Hg. 93. vrie H. 94. da H. C. W', so W. erwachte W'. 95. Wand Hg. 96. werld Hg. 97. Unde H. vliziclichen H. W. 98. sinem heiligem H. heilige W. 200. 4. kunigin Hg, kuningin W. 1. lieb Hg. 2. gelobt H.

# LXXXIII (24: H. 28; C. 32. M. 44). Marien Ritter und der Teufel.

Weberschrift: ritter M. Ditz mere ist von einem edeln man Der wilent Ritter wart ysan H, Ditz ist wie ein edele man ze ritter wart Der sich dem teufel ergab C, Von einem ritter  $W^1$ . 1. sölch W, sulch Hg. H. 2. ze werlt

 $W^1$ . junglink M. 4. hielte M. 5. Unde W,  $V\bar{n}$  Hg. hohvart H, harvart  $W^1$ . 6. vr(e)unt Hg. H. C.  $W^1$ . 7. [ouch] Hg. vrolichen H. W. 8. dick — puchurt M, buhurde W, behurde Hg. 9. [do] Hg. W. 10. turneie Hg. tiuste Hg. W. M, tyoste H. C, glust W. 11. danne W, denn(e) H. C. W, den W. 12. sinne(n)loser W. M. H. 13. am M. 14. Idoch Hg. W. hoem Hg. 15. Wolte W. H. C. Wolt M.  $W^{\dagger}$ . nicht noch Hg. 16. begonde Hg. H. 17. und W. M. ungetate W1. 18. obc W. 19. Wan M. H. [gar] Hg. 20. uppekeit Hg. 23. verzehe: lehe M. 24. nicht M. 25. Des H. C.  $W^1$ . wande M. reht W. han: verstan H. C.  $W^1$ . M. 26. Ouch H. C.  $W^1$ . M. der M. 28. meîstich H. W, meiste M, maistail  $W^1$ . 29. burgen Hg. W. burgeren H. C.  $W^1$ . 30. [den] W. 31. gewalt: balt M. 32. Sus W. M., Sust H. kome M 33. grozz n. W. 34. konde Hg. 35. allem M. H. C. W. sime Hg. 39. da W. H. C. 40. daht  $W^i$ , gedachte M. W, gedaht H. gemute H. W. 42. here M. unde Hg. W. [ouch] W. 43. beiagen W. 44. Eya H. C.  $W^1$ . horte ich Hg, ich hore W. 45. Wer W. t. ergebe: lebe H. C.  $W^1$ . 46. Unde W. sinem M. W. H. 47. gut vn gut Hg. W. 48. Deswar Hg. W. Daz ist war M, Zwar W. [al] M. H. C. W. solichen M, sulchen Alle übrige. 49. wer M. 50. [ot] Hg. tribet of W. so bi  $W^1$ . 52. bereit M. W. 54. mite Hg. W. [sâ] M.  $W^1$ , so W. H. C. 55. pusch alleine Hg. 58. bist du W. H. 59. wand Hg. 60. antwort H. im sin antwurt W. 61. Wan M. H. W. [al] W. 62. ener  $W^1$ , behalten H, halden Hg. M, halten W. 63. dien mit meinem leben W1. 64. Und dag W1. Vn du Hg, Vnde du H. wollest Hg. 65. Wand Hg. pin arm  $W^1$ , bin arm(e) M. 66. soliches M, sulches die Uebrigen. 67. han M. H. C. W1. 68. [des] H. C. W1. entstan M. H. C, verstan W1. 73. verloukenen salt Hg. 74. m. dan g. H. 75. unde sele erbieten Hg. 76. Wil du M, Wilt du W. H. 77. [da3] Hg. 78. Trip H. W. Treibe of mine M. armute H. C.  $W^1$ . hie bei  $W^1$ . 79. sie H. lute ein spot Hg. 80. Alsvst H. verkoz H, vergaz  $W^1$ . do H. M. W. 81. glouben W. 82 und [al] do M. H. C.  $W^1$ . [al] W. 83. übeln für (argen) hat allein W<sup>1</sup>. 84. eide W<sup>1</sup>, aigen M. H. 87. vil für da Hg. 88. Und spr. er M. H. C. W<sup>1</sup>. wis hat allein Hg. 89. die sinne iht H. C, iht sin W. ab M. 90 nu gutes W. [nû] Hg. 93. machte wol M. 94. zu andern leuten  $W^1$ . 95. Gar in  $W^1$ . glicher H. 97. glubes M. 98. [ouch] Hg. 99. vollen W. brengen H. W. dovchte H. 100. er zu h. W. [er] brovchte H. C. 2. Begonde Hg. H. W. 3. sinem M. H. W. 5. Gebruchte Hg. W, Gebrovchte M. Geworcht er seinen  $W^1$ . 6. zallen Hg. 7. [und] M. H. W. behurt Hg. 8. kurtz M. H. C.

110. Der schatz M. 11. Wan M. H. W. 12. do Hg. 14. kam M. 15. Wan M. H. W. kome — und M. 17. listiclich zu H. M. W. 18. Hora W. mich für min M. H. W. unde H. 20. g. durch m. M. H. W. 22. Wan M. H. W. 23. soltu M, solt du M. W. verzien Hg. W. 25. entnumen H. W, genumen Hg. 26. bist dv H. kumen Alle. 27. dienst Hg. H, dinste M. 30. Wan M. H. W. alle ze  $W^i$ . 31. grozer W. 32. aldere Hg, alder M. unde W. 33. lieb Hg. W, liebe M. 34. zur get Hg. 36. gezihe H. C.  $W^{i}$ , gezie Hg. 37. wene Hg. W. geschen Hg. 38. umme Hg. W. habe umb M. han H. 39. So enweiz Hg. M. 40. si sich d. M. H. C. W. 41. unde W. eine Hg. 43. werde Hg. alda werde H. C. W1. M. 44. dik M. 45. Erworben M. H. W, erworuen W. 46. Des W. soltu M, solt du H. W. von mir M. H. C. W. entslahen M. 47. von dir Hg. 48. sei M. 50. Darumb nime s. vnd M.  $\overrightarrow{vn}$  Hg. 51.  $\overrightarrow{V}$ nde H. gantzer W. H. C.  $W^1$ . 52. dine M. 55. Ey Hg.  $[n\hat{u}]$  W. 56. Geswic Hg. W, Geswige M. H. C. W<sup>1</sup>. 60. [ûf] H. C. W<sup>1</sup>. 61. Als du Alle, ansser Hg. entstan: han H. C. W<sup>1</sup>. M. 62. Mariam M. 63. zu M. H. zeiner Hg. W. 64. Sol Alle, außer Hg. ich minen M. 66. Sonen weiz H, Sone w. W, So w. M. 67. Deheine M, Dekein Hg. W, kein H. C.  $W^1$ . heflich H. [h. gew. n.] Hg. W. M. 69. Wan M. H. W. 70. [ein].  $W^1$ . 72. doch Hg. M. H. C, auch  $W^1$ , \*dich W. bevilht H. 73. Dune w. W, Dunen w. H, Du w. M. wollest Hg. 74. unde W. 75. Macht du H. W. genesen W. 76. eines Alle, ausser Hg. 77. Vnde H. hab M. vollen H. C. W1. 80. Wand Hg. [niht] Alle, außer Hg. 81. dienst W. d. nicht m. M. W. behalden Hg, enthalten W. H, enthalden M. 82. si ie H. C. M. [ie] W<sup>1</sup>. verschalden Hg. M. 83. solte *H. W*, solt *M.* 84. konde *Hg.* 85. werlde *M.* 88. volant *W.* 89. Mit des t. *Hg. M.* 90. Und sp. sus(t) zu W. H. C. M. 91. Wilt du W. H. noch mier I.  $W^{\dagger}$ . mir versetzen H. C. zu Anfang von 92. bi dir H. C. W. M. gestan H. C. M. 93. sage Hg. M. W. [des] Hg. des endes W1. 94. wie H. C. W1. M. ez mir ge M. 95. laze Hg. W. 98. Mine Hg. M. wol v. Alle, aufser Hg. 200. Sal Hg. 1. so für sie H. C. W1. Sei M. [ouch] Hg. \* (besser tiest sich ouch sie). 2. dinem M. H. 3. halde W. sei M. 5. triw M. 10. verlorn Alle, außer H. 11. a. nu hie W, a. alhie Hg. 12. [sî] Hg. M. g. si W. geschreit H. C, geschrieren W1. (meint geschrirn). 14. hinz im W. 15. Ey M. Hg. [16. 17.] H. C. W<sup>1</sup>. M. 16. Vorchtestu Hg. vrowe W. 17. beruôfen W. 18. wand Hg. wan ich wil nicht  $W^1$ . 19. bekummern H. W, bekumern Hg, bekumert sein W1. 20. vn H, vnd M. 21. schuldic H. M. W. i. sch. W. 22. \*verlorn Aue. 24. So H. schiede M.

[sô] Hy. 225. gabe M. 28. gote W. 30. vinde H. W, veinde M. 31. sinen W. Wi. M. homvt Hg, hohen m. H. C. W. M. reitzten H. C. W. 32. [nû] Hg. erbeitzten H. C.  $W^4$ . 33. wolten H. piugen W, pevgen: vrlevgen H. C.  $W^4$ , bougen: vrlougen Hy. M. 34. begonden Hy. H. W. 36. vnd M. 37. vn Hg. H, vnd M. lan H. M.
38. wolte H. M. W. 39. [im] Hg. wert: hert H. C. W¹. 40. vinde H. W, veinde M. komen M. vart W. 42. Wan H. M. 43. leidiges M. 44. vinde H. W, veinde M. 45. sinem H. M. in stigen M. 46. v. wart H. W. 47. werdikeit H. M. 48. gie H. M. W. nie H. M. W. kein M. 51. Ane Hg. 52. wibe W. M. vnd M. 53. Tot Hg. W. sluk M. 54. vinde H. W, veinde M. 55. wille H. C.  $W^1$ , 56. wolten H. 57. Vnde H. turme: sturme M. 58. Vnder des M. H. C.  $W^1$ . [do] Hg, daz  $W^1$ , so W. wart M. H. W. 59.  $V\bar{n}$  Hg, Und W, Vnd ein M. umbe H, um W. so  $f\ddot{u}r$  vil Hg. 60. unt W. M,  $v\bar{n}$  Hg. 61. Do W. H. C, Daz  $W^1$ . westen Hg. 62. Unz W. H. M. teile M. 63. rovmes H. 65. Wan M. H. W. von danne M. 66. wart H. W. ein für der M. H. C. W. 67. nam Alle, außer Hg. 68. pusche Hg. H. W, busch M. kam M. 72. Nu Hg. zwene Hg. H. 73. Di M. 75. Vor Hg. W. die n. H. C. W<sup>1</sup>, ir n. M. 77. umb M. sie beg. Hg. W. 78. [Und] Hg, Vnde H. sin für diu W. 80. Vnde H. 81. nicht M. 83. do Alle, auser Hg. was do W. 84. Want H, Wan M. W. W1. stunde M. 85. edel H. M. 86. Hete H. C. W1, Het M. 87. was Hg. M. W. 88. sie g. im Alle, außer M. namen M. H. 90. w. me g. Hg. W. \*(besser). 91. ein ander in H. C. W<sup>1</sup>. daz W. W<sup>1</sup>. 92. Ein a. W. den M. knutel W. M, knvttel H. 93. ruk M, rücken W. 94. mit - si dez M, sie ez Hg. 95. da w. entstunden M. H. C.  $W^1$ . 96. G(e)lich W. M. H. [leiden] H. C.  $W^1$ . 97. da H. 98. Sus Hg. M. W.  $v\bar{n}$  Hg, vraphiM. 99. vn Hg, vnd M. 301. [Sô] Hg. 2. Welchz W, Welchez — were M. 3. Owi Hg. ir bose(n) M. H. 4. Ny ist mir r. Hg. 5. Wan - iæmerlichen M. H. W. 7. [hin] Hg 8, tut M. H. C. W1. In Hg, ist hierauf ein Wort ausgeschabt, und hinten tut für munt wiederholt. 11. hinderst M. H. C. W1. 12. Da solte M. 13. steter M. H. C. W1. 14. ergesten Hg. H. W. 16. immerlicher M. H. W. 17. welch Alle, außer M. 18. Alsust H. M. 18. 20. begonde Hg. 21. beg. ouch sch. W. pfil H. 22. von sich W. 23. uf der e. M. erde W. 24. disem Alle, ausser Hg. 25. [Sô hin] M. kein Hg, gen W, gegen M. H. 26. niman Hg. W. 29. krancheit M. Hg. 30. natura M. 32. Des Hg. M. schame Alle, auser Hg. 34. Alsust M. H. treibe er M. 35. vremde Hg. W. 36. Do er nieman H. C. W. M. 37. Wan M. H. W. kumen Alle, ausser M.

von M, uf W. 338. ein H. zu einer W. H. 39. 40. spate : rate Alle, ausser M: spat : rat. 41. Gedacht M. siehe  $W^1$ , ersie M. 43. wandere W, wand(e)  $W^1$ . M. aver W. 44. burge ein graf M. 45. alte h. M. 46. u. im w. H. M. 47. guten M, gute Hg. 48. Wan H. M. W. kende Hg. H. 49. gantzen Hg. allez M. H. C. W1. 50. sulher M, sulcher die Uebrigen. 51. wer H. hoer M. 52. Wan man dik M. [ouch] Hg. 53. sinem H. M. W. leben: eben M. 54. Wan W. H. M. 55. An Hg. 56. Wie H. und M. lesen auch C. und W<sup>1</sup>, dagegen W. wie Hg. 58. vnd M. 60. hertz er gentzlich M. 61. got M. 62. kam M. 63. herwerge H. 64. alte H. M. W. graf M. greve kein im Hg. 65. Vn entpfienc Hg. Vnd M. 66. \* er es W. Hg. dik M. 67. betelern: swern H. 69. Bezzerte Hg. M. 71. gute M. 75. meinde: vereinde W. 77. wolte M. H. h. m. H. W. 78. wandeln M. 79. ergie: enpfie Alle, ausser Hg. (entphienc). 82. Er gienk in ein k. M, In der selben k. H. C. W1. 83. iman Hg. M. darinne M. 86. graf M, greve Hg. 87. Wan M. H. W. 88. Bleib Hg, Beleibe M. innekeit Hg. 89. Vntzer hin die M, Vntz hin in die H. C. W1. 90. ein heimliche M. H. C. W1. 91. do M. 92. got M. 95. Wand Hg. darinne M. 96. iame uz im Hg. 97. besw. alle M, 98. schon M. 401. Stunde daruf M. dor uf W1, druffe Hg. schone Alle, ausser Hg. 2. reine für scheene hat allein Hg. 3. het W. 5. Wisete Hg. \* (lies wiste). 7. vor Hg. H. 8. fousten M. 9. bruste M. 10. was er Hg. W. 11. riwigen M. 12. brunne Alle, außer Hg. 13. ho Hg, hoch er M. H. C. W<sup>1</sup>. vf er doz H. 14. zun Hg, zu den die Uebrigen. 15. Ein bach in m. Alle, außer Hg. miltecl. M. H. 18. Vor Hg. H. 19. mani(e)-ger Hg. M. W, mancher H. venige(n) M. H. 20. kreutz M. 21. weinunde W¹, \*weinde Hg. W. (beſser). 22. beleib M. 23. kein Hg, gegen alle übrigen. daz b. W. 24. Eya M. H. edel M. 26. sundere M. 28. leide vnd M. 29. ie wart Alle, ausser Hg. 30. herzen Alle, ausser Hg. 31. daz hat allein Hg. 32. So tu so wol Hg. 37. in disen sw. Alle, auser Hg. 38 du in den M. Geben M. H. C. W<sup>1</sup>. zu einer Alle, auser Hg. 40. Eya H. C. 43. lieb M. 44. barmherzikeit Alle, auser Hg. 45. Nu ube Alle, auser Hg. disen n. W. 47. ich so r. Hg. rehte erbl. lesen auch C. W1. 48. kein d. Hg, gegen dinem die Uebrigen. 49. ie für mir W. H. C. W1. Daz ich so t. ie g. M. 50. Eya Alle, ausser Hg. n. leider e Hg. starb M. Hg. 51. s. ie w. H. C. W. M. 53. so M. H. C. W1. überladen W. 54. zwifelichen M. H. Hg. 55. Viel Hg. enwer M. \* (ties enwer'). 57. Al W. mine Alle, ausser Hg. hofnunge M. 58. weinende W, weinden Hg. 59. venigete Hg. (das g ausgeschabt), weinte die übrigen. \*venite.  $v\bar{n}$  Hg, vnd M. 460. mudekeit Hg, grozer mude M. 61. Vnde H. 62. alde greve Hg. graf M. 63. disez H, disses Hg. W, disse C. (= dises). 64. bekam M. 65. meinde: bescheinde W. 70. Wie ez uf st. Alle, außer Hg. 71. Vnde H. satzt H. W. s. ez k. vzer sch. Hg. uz irre W. 72. himelische W. kuneginne M. H. kuninginne W. 73. Uf d. a. e. w. Hg. 74. kinde - sitzende M. 75. Vn si gie v. der Hg. Vnd M. 76. Vor Hg. H. C. W1. 77. unde für si dô W. M, und sich H. C. W'. viel W. 78. [Sich] W. H. C. W. kein Hg, gegen - an die Uebrigen. nider kniel W. 79. samen H. 80. Do si H. C. W. kein Hg, gegen die Uebrigen. irme Hg. W, ir W1. 81. Gnade M. (lies Genade). 82. solt Alle, außer Hg. 83. kein Hg, gen W, gegen H. disem Alle, ausser Hg. 84. sunden Alle, außer M. 85. machet M. 87. des für keine M. H. C. W. 88. vn Hg, vnd M. W. 89. Wolte H, Wolt M. 90. solt Alle, außer Hy. dar für gar H. C. W<sup>1</sup>. 92. Kegen Hy. allen M. H. C. W<sup>1</sup>. dine W. 93. bite Hy. M. W. vlizeklich alhie Hg. dich: sich W1. 95. sol Atte, ausser Hg. vrumen: entnumen Alle. 96. er s. v. m. h. M. 97. Vñ andere Hg. Und W. M. 98. Den Hg. sinen dienest W. 99. Den sal Hg. wol reht H. C. W1. M. 500. wolte H. W, wolt M. 1. n. m. in H, in n. m. W. M. 2. sinem H. M. 3. Eya Alle, ausser Hg. 6. sufzte Hg. W. C, seufzte M, sufte  $W^1$ . vn Hg. 7. sunderliche W. .8. scham H. 9. im zv storen Hg. 10. Benamen du solt Alle, außer Hg. 11. Wan Alle, außer Hg. oft g. M. 12. barmherzi(g)keit W. H. M. 13. [sal] H. M, sol W. 15. kleglichen M. 16. porten Hg. W, phorten M. 17. Were w. gefreit: schreit M. 18. schriet Hg. W<sup>1</sup>. 21. Vnde H. 22. Den M. 23. barmherzikeit H. M. W. 24. innekeit Hg. M. 25. m. r. H. W. M. 26. gnade M. W. kumen Hg. W. H. 28. Gedenk M. herre l. M. H. C. W. libes H, liebes C. W<sup>1</sup>. 30. bitterlichen W. 31. 32. erliten: vermiten M. H. C. W<sup>1</sup>. 34. min M. 37. grozer M. H. C. W<sup>1</sup>. 38. Vmbe H, Um W. Hg yermerlichen H, iam<sup>s</sup> lichen Hg. 39. alle min H. C, al min  $W^1$ . 40. mane Hg, mone M. 41. sunders H. C.  $W^1$ , sundere M. 42. Nach H. 43. gnaden H. W. tore: vore M. 45. Wan M. H. W. er ez W, in Hg. ist ez oder es ausgeschabt, erz **H.** C. ermer Hg. danne W, denne M. H. C.  $W^1$ . arme: arme M. 46. nime M. in W. 47. wan M. H. W. 48. Kein Hg, Gen W, Gegen H. lazen W. 50. ubel g. lesen auch C. W. 51. abe Hg. W. 52. in vri H. M. W. 53. ot er W. 54. gench H. C.  $W^{\dagger}$ , gink — nime M. [wider] H. C. W. M. 55. dine M. W. 56. neige M, neick H. W. kuneginne M. H. kuninginne W. 57. Kein Hg, Gen W, Gegen M. H. ime W. 58. Vnde H. ir M. H. C,

ier W. 559. Do Alle, ausser Hg. 60. [da] Hg, do H. M. 61. h. er do e. M. 62. [er] H. C. W. 63. weinen für venien Alle, ausser Hg. 64. [er] e W. vor für ê M. 65. siner s. Alle, ausser Hg. suftunge W. W1, sufzunge die Vebrigen. 66. vnse Hg. vrouwen Alle, außer Hg. sunden H. C. W. M. antlaze liest auch W. 68. stroze H. C. 69. Unde W, Und do M. her für er W. kome M. zu der W. M.  $W^1$ . 70. kein Hg, gegen die Uebrigen. 71. purk M. 72. hite wol e M. 73. darinne M, drinne H. W. 76. alde Hg. 77. mensch W. gehab M. 78. Wand Hg, Wande W, schanden H. 80. dine Hg. M. W. W. 81. Von wanne M. bekumen: vrumen Alle. 82. Wan ez sol Alle, außer Hg. m. u. d. M. 83. gæntzlich M. 85. arme W, arm  $W^t$ , rit(t)ere : tit(t)ere W. Hg. W. Sine zit M, Sin eit H. C.  $W^t$ . 87. Waz M. vernuwete H, verniwte M. W, ver nevte H, vernewet  $W^1$ . en im W. ime: vernime M. 89. dir es W, dirs H. C, dir Hg. 90. Alsus Hg. W. \*vor Alle. 91. Vnde H. sagete Hg. gute m. W<sup>1</sup>, gute m. vnd g. H. C. 93. tiufel M. H. 94. Vnde H. zu jungste M. er ab H. C.  $W^1$ . 95. wande M, wan H. W. 96. n. wolt verzien W, n. w. vrien Hg. verzihen H. C. W. M. 97. vnd M. 98. di a. M. 600. einegen W, einigem M. \* Got fehlt Allen, und ist zu streichen. beleip H. (be/ser). 1. bitte M. 2. triwen M, getriwen H. C.  $W^1$ . 4. [ich] Hg. 5. weil M. 7. [sô] W. 8. zaher lesen auch C.  $W^1$ . 10. alte H. M. 11. lieblich W, liplich H. 12. Seleger W. 14. ritterlich M. 15. verlou-kenen Hg. 18. besiten W. i. gein dir vnder g. M. 19. Syst H. sagete Hg, sagte M. H. er mir M. (wol ime). 20. [Und] - er zu im (zu im er M.) ouch spr. Alle, außer Hg. 21. solt Alle, außer Hg. noch für doch W. 22. volliger für h. gr. Alle, außer Hg. 23. selbe liest allein Hg, und \* selben ist herzustellen. 24. herze W. Hg. H. dar ab M, drab(e) W. Hg. 25. vreunt H, vrunt die Uebrigen. 26. Wand Hg. han W. 28. geschen Hg. 29. [al] H. C. W<sup>1</sup>. 31. lob: grob M. 32. vn Hg, vnd M. 34. helt Alle, außer Hg. 35. der für ganzer Alle, außer Hg. 36. Do er s. ir entl. Hg. 37. gutes für sines M. H. W.  $W^1$ , gotes C. 39. [er] M. 42. behowen W. H. C. 43. sunder H. M. erbunst H. C.  $W^1$ . M. 44. williclichen W. H. 45. in C.  $W^{\dagger}$ . allen M. 46. gelobt H, gelobte M. kunegin H. M, kuningin W.

## LXXXIV (23: H. 27; C. 31). Theophilus und der Teufel.

Ueberschrift: sich an also H. Ditz ist ein mere vnd hebet sich an mit lobe also, Von dem heiligen theofilo C, Von einem pischolf W1. 1. Nu H. C. W1. 4. kreftiger H. C. W1. 5. einem Alle, ausser Hg. 6. het W. 7. ampt H. W. 9. theophilus Alle (immer). 10. vice Alle. 12. d. w. alie n. H. C, [alle] d. w. n. Hg. W. [alle] d. w. [noch] W1. 13. man da s. H. W. ' (besser). 14. leyen H. 15. unde W. 16. muste Hg. W. 17. Wan H. W. billich H. C. W. vurtrat W, vor trat Hg. 18. ambet W, ampt H. 19. vlizzichlichen  $W^1$ , wislichen Hg. 21. Vñ Hg. tum Alle. 22. angesprochen H. C, ein gesprach  $W^1$ . 23. bischof kyre: fyre  $\dot{H}$ . C. 24. da  $f\ddot{u}r$  vil  $\dot{W}$ . H. C.  $W^1$ . manegen W, manigen Hg. 25. Idoch gevieln Hg. 27. han: entstan H. C.  $W^{\dagger}$ . 28. het. H. 29. wider C, nider  $W^1$ , schriet W, H, C,  $W^1$ , 31, Dar H,  $W^1$ , vor Hy. alle s. W. sampt: ampt H. 33. do H. C.  $W^1$ . 34. ob für daz H. W. 35 G. uf m. nu (nu uf m. W.) w. W. H. C.  $W^1$ . geliget C, geleit W. 36. trag H. ichz W.  $W^1$ . 40. Aller H. C. tum Aue. 41. da W. umme W. Hg. 42. Unde W, Vn Hg. 43. bischtum Hg. H. C. 45. einem H. W. 46. verwarf W. H. C. W1. 49. vor vintschaft H. C. W<sup>1</sup>. 50. Vor H. C. 51. schemte Hg. 52. vice Atte. 57. amptes H. W. 58. vn Hg, vnd H. W. 59. [dô] Hg. 60. Wan – groblichen H, græulich W, groslichen W'. 61. stroze H. 62. der für sin Hg. W. 63. 64. rude: iude Alle (immer). 66. liste W. konde Hg. 67. umme W, vme Hy. 68. do (da H) für vil W. C.  $W^1$ . gar do W. 69. disses Hg. W, ditz H. C. W1. 70. hosten Hg. W. 71. artzedien Hg, erzedien W, ertznien H. C.  $W^1$ . 72. solten H, solde Hg. 73. dem H. C.  $W^4$ . 74. vor H. 76. Gehore H. W. 77. Und do H. W. 79. [dû] Hg. [waz du] H. C. W<sup>1</sup>. 81. Ezn v. H. 83. [er] H. C.  $W^1$ . 84. Die w. u. der n. H. W. 87. Solt du H. W. verzien Hg. W. 89. niewan H. W. 90. Deiswar W.  $W^1$ . 91. Vnde liget H. C. groz W. 93. Dine Hg. 94. gewaltes H. W. dennoch für dar zuo H. C. W. 97. ambet W, ampt H. 98. nider Hg. W. W1. 99. genant W. 100. [san] H. C.  $W^1$ , sa W. 1. Einen H. C.  $W^1$ , Ein W. 2. der Alle, aufser Hg. an Hg. W. 4. do Hg. W. 5. leitlichen W, leitlichev  $W^1$ . 6. Wilt du H. W. 9. solt H. W. 9. verzien Hg. W. 10. und W. 11. lebens : verebens H. C. W. 13. drin Hg. H. W. 14. diser H. C. W<sup>1</sup>. 16. veste Hg. 17. 18. umgestellt Hg. 19. Schrib ich W. sol H. W. 21. bleib Hg. 22. brif H. 23. vertumten W, verdampten H. C. W1. 24. er für ez H. W. 23. torochte W, toreht H. C, turecht W. 27. insigil H, ingesigel(e) W. H. 29. Vnde H. 32. hine Hg.  $\hat{W}$ . 34. unde W. 35. Gepineget Hg. W. hosten Hg. klagen: tagen H. C. W<sup>1</sup>. 36. den H. C. 39. Wand Hg. 40. Untz Alle, außer Hg. 42. vrunt H, vrunt die Uebrigen.

143. noch H. C. 44. 45. er wante Im. wan H. C. 45. Wan W.  $W^1$ . 47. amptes H. 48. Wan W. H. d. wol g. H. C. W1. \* (besser). 49. Und a. W1. \* (besser). 50. Syst H. 51. ampt H. di für sin Hg. 54. wolde Hg. W, wolt H. 55. vnde H. 57. vil für uns W. 58. solten H. 59. Zu s. H. C. W1. heilegen W. 60. [sô] H. C. W1. 64. dar für er Hg. W. 65. Si enbr. Hg. welle W1. 69. fvge H. C.  $W^1$ . 71. Ges. — [offen] W. 72. het W. 74. welch Hg. W. welche lone H. C. 75. disses Hg. disse (= dises) lebenes W. 77. selber geschach W. H. C. Wi. 78. leidik Hg. W. H. 79. hohe v. W. 81. vreuden H. C. W<sup>1</sup>. 82. vnd H. 83. gote Hg. W. 84. vn Hg. 87. [Gote] H. C. W. 89. Hette H. 92. ruwen Hg. 93. Milticlich(e) H. W. 95. die für sin Hg, sine W. di(e) für mildiu H. W, milte H. C. W<sup>1</sup>. 96. betrubter Hg. W. 98. fvr H. C. 200. eime Hg. 1. der für ir Hg. W. 2. clagende Hg. suften wart W. 3. vnse vrouwe Hg. 4. von mudekeit Hg. 5. do H. C. W<sup>1</sup>. altere Hg. 6. disses H, disse W. 8. unse Hg. 9. and H. 10. m. gelerten w. H. C.  $W^1$ . w. und spr. W. H. C.  $W^1$ . 11. [du] W. Hg. torochter W. 13. vn Hg.. 14. iemerlich H. C. W<sup>1</sup>. 15. Vn ovch d. H. C. W<sup>1</sup>. W. 17. do für du Hg. W. 18. selber W. \*(befser). 19. [nû] Hg. W. vil für das zweite mich W. H. C. W<sup>1</sup>. [23. 24.] H. C. W<sup>1</sup>. 23. 25. Kein Hg, Gên W, Gegen H. C. W<sup>1</sup>. dinem H. W. 26. v<sup>1</sup>swinde Hg. 28. Owi owe Hg. W, Owe we H. C.  $W^1$ . 29. den H. 30. kunegin Hg. H, kuningin W. 31. Wilt du H. W. nu für noch H. C. W1. 32. vn Hg. 35. kristen H. C.  $W^1$ . 38. werlich Hg. 39. Ja ich spr. Hg. 40. Ja ich  $W. H. C. W^{1}$ . 42. nimmer  $H. C. W^{1}$ . 43. Gen W. dinem vil 1.  $H. C. W^{1}$ . 51. Wand Hg. 52. [und] — der m. Hg. 53. gr. vr. Hg. W. 54. sorgen H. C.  $W^{i}$ . sich für vil W. 55. schonen  $W^{i}$ . 57. dankt W. [58–67]  $W^{i}$ . 60. Idoch Hg. W. 61. alde Hg. 62. der br. Hg. 63. dort noch Hg. 65. [ê] Hg. 67. Hinz W, Zu Hg. 68. O. vr. Hg. W. 70. dinem H. W. 71. mir min s. H. C. W. vergeit: leit H. 75. Vnde H. 76. leit H. 78. gebete Hg. entslack H. C. 79. begonde Hg. 80. vnse Hg. (das r scheint ausgekratzt). 81. minrete W. minert sine H. C.  $W^1$ . 82. Vnse Hg. 83. gewaltes W. H. 85. prif H. 86. so v. Hg. W. \* (be/ser). verkoln H. C.  $W^1$ . 90. muste Hg. 91. clagete Hg. 92. den W1. 93. geben W1. 94. entwaht H. 95. Wand Hg. 96. gie hin sanzvh. Hg. 97. vor Hg. H. C. 98. hie W. 99. der H. 300. im H. C. besneit H. C. W. 1. mite Hg. W. wart H. C. W. 2. machte Hg. W. 3. vnse vrouwe Hg. 4. vor H. C. 5. Daz er Hg. 7. wisete Hg, zeigete W. 8. da H. C. m. vr. do Hg. 9. reines Alle \* (ist herzustellen). 12. [sô] W.

trew W, getriwe H. C. W. 313. gantzen Hg. 14. vlihen Hg, Bevelhen uns H, wenetlen uns  $W^1$ , beveln uns W. C. 15. in ir scherm uns verlan W. H. C.  $W^1$ . 19. 20. benumen: vernumen Alle. habt H. 21. Hi vor Hg. den worten W. H. C.  $W^1$ . 22. gelobt H. kunegin H, kuningin W.

#### LXXXV (10: H. 15; C. 19. M. 45). Ave Maria.

Ueberschrift: glokenene M. Hie hebet sich eine mere an Von einem mynche vreizsan H, Ditz ist von einem munche kranc Wie der in einem wasser ertranc C, Von einem munich W1. 3. Vnde H. mit vl. H. C. W1M. 4. Deswar Hg, Zwar  $W^1$ . lone M. [harte] H. C.  $W^1$ . M. 5. Wan W. M. C.  $W^1$ . kunegin H. M, kuningin W. 8. o. wol g. H. C.  $W^1$ , wol für ouch M. 9. Do H. C.  $W^1$ . erz H, er ez M, er es Hg. W. best W. 10. gebete M. 12. Und(e) n. W. M. H. nemlich M, menleich  $W^1$ . 13. Ab M. 15. Deswar Hg. leides Hg. W. \* (befser). 16. evch H. uch Hg. 17. eim W, einem H. C.  $W^1$ . M. 18. munchisch kleit W. 19. Vnde H. uzene d. Hg. 20. vmbegeben H. 21. In W. 22. bruder M. H. 23. Pflac H. W. Hg, Pflage M. 24. Vnde H. bediutten M. 25. vn Hg, und M. 26. vil für harte H. C.  $W^1$ . M. munich M. 27. Wande W, Wan M. H. 29. 30. state: hate Hg. W. 31. 32. pfleg: weg H. in dem Hg. 34. Vñ Hg. Und M. H. 35. Ern spr. W. H, Er spr. M. 36. kome M. 39. Dar uber H.  $\vec{C}$ .  $W^1$ . M. .40. [dô] Hg. da M. 41. ime — [h. a.] W. im d. a. sin. v. H. C. W1. [im] dar ab sin v. M, entgleit W. 42. Ime W. enstunt H.  $W^1$ . M. 43. Wan er vil M. [nider] H. C.  $W^1$ . M, in W. unde W. 44. an v. H. C. 46. der tiufel M. H. C.  $W^1$ . kam M. 47. heilegen W. kamen M. 49. Vnde H. 51. Warn H. W. tuvele Hg. sere für harte H. W. M. 52. Vnde H. do für sô W. 53. werben M. 54. disses Hg. W, disens  $W^1$ . 55. leit : zeit H. M. 56. Wan M. H. W. pflac Hg. W. 57. umb M, umme Hg. W. 60. rechte Hg. W. M. 61. engele Hg. W. sich des W. H. C. W1. M, sichs Hg. \* (ties sich des). gar für do H. C. W. 62. antworte H. C. si do M. 63. Wan H. M. W. tuvele Hg. 64. kumen alle, außer M. 65. Sehet H. machte Hg. M. W. 67. 68. w. bestan Bi. die H. C. 69. dieneste W. ze aller M. H. C, zaller W<sup>1</sup>. 70. Obe W. [wol] W. W. 71. kuneginne M. H, kuninginne W. etlichem W, etslichem M. H. 75. [in] W. 76. lebene W. 78. kom M. 79. Da Hg. 80. si do zu W. im H. C. 81. gewaltes W. H. 82. vbeln H. C.  $W^{\dagger}$ , ubel W. 83. geturret W. M. geruren M. 85. evch H, vch Hg. 86. si alle o M. 87. wol für harte M. H. C.  $W^1$ .

88. Wan - bőser H. W. M. 89. lib H. W. M. 90. san Hg. 92. mac Hg. W. M. 93. den Hg. 94. Wan H. M. W. 95. kam M. 96. [ê] Hg. urloube M. zv Hg. 97. Vnde H. neic W, neige M. kein Hg, gegen H. C. W. W. minem Alle, ausser Hg. 99. Er engruzte Hg. W. W', Er gruzte M. 100. sinem M. H. 1. dik M. d. v. im H. M. 2. kam M. 3. Gruzte Hg. W. M. und M, vn Hg. 4. tuvele Hg. mit H. M. gesweik  $W^{\dagger}$ . 6. Gedenket Hg. an M. W. H. 7. evch H, uch Hg. 10. druz Hg. H. C.  $W^1.$ 11. sulle H. M. W. halden Hg. M. W. unser H. C. W<sup>1</sup>. M. 12. von in W. W. \* (befser). 13. hoste Hg, hoehste H. 15. sin H. 16. die H. C. M. 17. queme Alle, aufser M. 18. lib Hg. M. 19. Wolt H. 20. Do So Hg. (Do als ungültig unterpunktirt). wolt H. C. W<sup>1</sup>, solde Hg. W. 21. Were Hg. W. 22. posheit wolte H. 23. Vnde H. besulwet H. C. W. W<sup>1</sup>, besulbet M. 24. solt H, solte M, solde H. W. bliben Hg. M. 25. noch M. H. C. W<sup>1</sup> todes not: tot Alle, außer Hg. 27. Vnde H. bi d. H. C. W1. da besitzen die H. W. 29. san hat allein Hg. 30. o. d. z. W. 31. heten M. 32. [biz] zu der M. 33. [Und] niman Hg. niemant H. C. 34. volk W. H. C. W<sup>1</sup> M. solte H, solt M. 35. Zu der M. H. C. W<sup>1</sup>. noch H. C. 36. da H. C. W<sup>1</sup>. 37. Wan W. Vntz M, Vnde H. C. W<sup>1</sup>. 38. Gesuchten — glokner M. 40. Zu der t. [ûʒ] H. C. W<sup>1</sup>. t. m. in uz M. 41. [im] W. 42. dem Alte, außer Hg. 46. do H. C. M. 47. der für daz H. C. W<sup>1</sup>. M, ter W. 49. Vnde H. klagten H. C. M, clagete Hg. W. 50. daz g. W. 51. clageten Hg. M. 52. erkuckte Alle, aufser Hg. der sin M. 54. gesampte H. 55. Nach d. W. 56. vrageten Hg. alle M. H. C.  $W^1$ . 57. geschen Hg. 58. sagete Hg. W, sagte M. H. 59. kam M. 61. kuneg(e)in M. H, kuningin W. 63. Getruelich W. kumen: vernumen Alle, außer M. 65. lobeten—[dâ] H. W, do die Uehrigen. 66. den s. M. 67. Noch H. C. tugende Hg. 68. senlichen  $W^1$ . 69. Vnde H. kome M. 70. gelobt H, gelobte M. kunegin H. M. kuningin W.

### LXXXVI (14: H. 19; C. 23). Der Raubritter und sein Kämmerer.

Ueberschrift: mere — r. vreissam C. Von einem ritter  $W^1$ . 5. Genade Hg. wol an  $W^1$ , al vol Hg. W. 9. getruwelichen W. 10. da v. Hg. W. 11. uñ Hg. H. 13. maniger  $W^1$ . 15. groz W. gulde Hg. W. H. C. grozzez gult  $W^1$ . 16. gerne Hg. W. \*(besser). [ab] Hg, abe W. 17. \* Ern w. W.  $W^1$ , Er enwolle Hg. \*grozlichen Hg. W, grozlich H. C.  $W^1$ . 18. st. in d. v. Hg. W. 20. unde

W. 26. [vil] Hg. 27. wælden unde W. 28. vme Hg. 29. \* ties leider nachgebür: schur Hg. W. leit H. C. W1. nachtgebavre H. 30. schure C, schavre H. W. 31. (gar] Hg. 32. Bi alle Hg. 33. here er eine Hg. W. W. 37. Er engr. ie m. Hg. W. \* (ie ist aufzunehmen). 39. an für ûf Hg. W. 40. Entweder Hg. W. 42. bekummert W, bekumert Hy. 43. enkam für \* ennam ist Drukfehler, und für im ist in zu lesen. 43. 44. di vnmvze In n. Hg. 45. Wand Hg. bleib Hg. W. 46. [doch] Hg. ubeles W. 47. st. o. d. Hg. W. 49. munich W. 50. vor Hg. 51. do Hg. W. 54. amtes Hg. 55. ravbten H. C.  $W^{\dagger}$ . Struten vnde luden Hg. W. 56. stavden H. C, studen Hg. W. W<sup>1</sup>. 57. [die] H. C, haben die Uebrigen. 59. Vnde H. im für nu Hg. W. \* (be/ser). genem H. 60. vn Hg. H. 61. entgan Alle. 62. der Hg. gut H. C, gute Hg. W, guter W1. 64. [doch] Hg. 65. Vor iren Hg. 66. do zv im Hg. [69. 70] W1. 69. \* Und W, Vñ Hg. gewere Hg. eine W. \* bete: trete Hg. W. 75. gote Hg. W. 77. sal geschen Hg. 79. schaffez Hg. gueten W1. 80. Sus W, Do — vor Hg. 81. do H. C. W<sup>1</sup>. gesamt: amt Hg. 82. Bekummert W, Bekummert Hg. 83. Do Hg. 84. h. erquam H. C. 85. Gesamt Hg, Gesamnet W. munich W. 87. iagete: sagete Hg. 88. Zvme Hg, Zem W. 89. kumen Alle. 91. laz Hg, laze H. C. [nemen] Hg. 92. gem. di Hg. W. 93. Deswar Hg. W. 94. J(e)glichen W. Hg. 95. Machtu Hg. W. 97. Ey nv habet Hg. - vur sp. Hg. W. C.  $W^1$ . 99. enpristet  $W^1$ . \* etewes Hg. W. 101. Alsus Hg. W. 3. kemerer Hg. 5. Wand Hg. 6. munich. W. 7. \* haben : entsaben Hy. W. (ist herzustellen aus der durchgängigen Veränderung der übrigen Handschriften bei diesem sonst nicht sehr häufigen Worte). 8. hate W, \* hete Hq. 9. bringen H. C. W<sup>1</sup>. 40. kemerer Hg. 11. wand Hg. 12. wol für billich Hg. 13. \* [dô] Hg. W. gebracht W. zur Hg. W. 15. die ougen W. [ouch] Hg. W. 17. Daz Hg. 18. Sine W. \* antlitze Hg. W. 20. houbt Hg. W. H. 21. eime — sinne Hg. W. 22. Unde W. 25. salt Hg. W. mich Hg. 26. gebiete Hg. W. H. 28. du nu m. s. Hg, \* du m. nu s. W. 29. an Hg. 30. salt Hg. 33. hi so l. s. Hg. W. \* beliben W. 34. getriben Hg. 35. saltu Hg. 36. geschach W. 37. kemerer Hg. 38. \* hohe W, ho Hg. 39. grobelich Hg, græulich W, grozlich  $W^1$ . myte: lyte H. 40. vic (meint vihe) Hg. 42. eime Hg. eim W. 43. \* vil für vollen Hg. 46. also W. 50. swenne  $W^1$ , swan Hg. 51. habe W. 55. Vnde Hg. 56. vierzen W. 57. \* wol lesen Hg. W. 59. Wan W. 60. Vnse Hg. Sathanas Hg. W. H. 64. \* Eine Hg. 65. dicke W. Di er let an im sch. Hg. 67. \* pfliget liest Hg, pflit W. 67. 68. a. t. phl. H. C. W<sup>1</sup>. 68. [ist] W<sup>1</sup>.

[groze] Hg. 169. Vnde W. herte l. Hg. W. 70. der g. Hg. W. 71. genumen: kumen Alle. 73. welchem Hg. 75. Daz er Alle, aufser Hg. pflit Hg. W. 76. in H. C. 78. iare Alle, aufser Hg. 81. enviele an den gr. Hg. W. 83. sal Hg. 84. gen W, kein Hg. 85. \* 1. im n. Hg. W.  $W^1$ . 86. sus Hg. W. 89. [vil] Hg. W. 90. Welchs W, \*Welch Hg. \*was für wære Hg. W. 92. vor Hg. 93. langes W. die lenge  $W^1$ . 96. wie H. C.  $W^1$ . 98. enprechen Hg. H, entbrechen W. 99. An für Von ist Druckfehler, \* lebene: unebene Hg. W. 201. gestan W. 2. munech W. 3. [du] Hg. W. \* (ist auszuscheiden, anstatt ô, oder dieses steht ausserhalb der Reimzeile). kemerere Hg. 205. kristî: vrî H. (mit dem seltenen Längezeichen). 11. i. turrest Hg. 13. pflit H. W. W1. ze schr. W. W. 14. An h. H. C. W, \* Nach h. Hg. W. 15. dinem vientlichen Hg. 17. edeln Hg. 18. demut Hg. W. 19. Secht W, wo H. C. W.  $W^1$ . Der kemerer do v. Hg. 21. niman Hg. 24. disses W, des Hg. muneches W. 25. Wandert H. C.  $W^1$ , Wandelte Hg. W. \* ties wandelt'. ieg(e)lich Hg. W. 27. sine Hg. W. 31. Wand Hg. Sathanas Alle. 32. geschendet Hg. 33. Sus Hg. W. gelobet Hg. kunegin H, kuningin W.

#### LXXXVII. Thomas von Kandelberg.

Heidelberger Sammlung (H.) 30; Coloczaer Abschrift (C.) 34. Gehört nicht zu den Marienlegenden LXXIV-LXXXVI, LXXXVIII.

Ueberschrift: Hie ist ein schones mere Von einem andern schulere C. Die folgenden Lesarten gehören H. 1. 3. evch. 18. vor wungen steht noch twanch, als ungültig unten punktirt. 19. zvchten. 26. mvze-schir. 38. Wie. 39. evch (immer). 43. vnd. 57. 75. sie. 80. dran. 91. geselleschaft. 94. 95. Vnde. 103. svich. 7. mole. 12. vinymen. 14. Vn. 25 ist etwa dâ einzufügen. 36. Vnde — milde. 47. vn 55. Sie w. 60. Wie. 65. vn 37. kvnegin. 80. genck. 85. für Unser vrouwe würde ir die Reimzeile gehörig kürzen. 86. bychselin (immer). 89. begonde. 92. vn. 200. Vnde. 2. liben. 4. Vnde. 13. Vñ. 14. konde. 19. sylche. 21. kvnegin. 30. begonde. 71. 32. kvmen. 33. 34. sind etwa so zu kürzen: Der wiste ein—Der zwei. 44. vrogten sie. 45. Vnde. 53. 54. ovch vf: rovh. 58. Vor ein groze. 64. svlche. 72. prister. 74. vant ist verkürzt und verlängt aus vahent. 79. Sie heten svlches niht v'nvmen: kvmen. 89. sie. 92. vnde. 99. Vnde. 300. kvnegin. 5. erschallet. 7. prister. 19. pabest. 22. hovbte. 27. Vnd zv bischofe. 28. dem. 30. svlche. 32. sprech. 43. sie - libes. 48. mêr.

### LXXXVIII (15: H. 20; C. 24). Ave Maria.

Gehört wieder zu den Marienlegenden LXXIV-LXXXVI.

Ueberschrift: Hie nach hebet sich danne Ein mer von einem edelen manne C, Von einem edlen man. der sich begabe W'. 1. werlde Hg. W. edel ein Hg. 2. al sulchen Alle, ausser W1, also hohen N. 4. \* unde Hg. W. 5. Diser  $W^{\dagger}$ . 6. graben  $W^{\dagger}$ . N. entpfienc Hg. 7. clostere Hg. 8. versavmen  $W^1$ . 9. edeln Hg. 10. vugete Hg. sulche Alle. 12. Da Hg. 13. were Hg. W. 14. Wand Hg. \* im Alle. \* verseit Hg. W. W<sup>1</sup>. 17. n. enachte Hg. 19. en ein W. 20. solde Hg. W. Vnde Hg. 22. Alsus Hg. W. w. sie Hg, wolten sie in N. 24. [was] N, \* wart Hg. W. 25. Unde W. 26. alle W. N, al Hg. 27. wis Hg. W. N. 28. ime W. 29. In diser W<sup>1</sup>. 30. maneger W, maniger Hg. 31. do Hg. 32. an im doch umme sus W. 33. Wand Hg. 34. so  $W^1$ , alle W.  $W^1$ . Alle d. s. im w. sl. Hg. N. 35. \*Der er zu (zvr, zu der) kunst W. Hg. W1. 36. Niewan H. 37. n. behielt mê H. 38. selber Hg. W, selbe C.  $W^1$ . 39. wolde Hg. auch für ot  $W^1$ . 40. Daz W. 41. alles W.  $W^1$ , \* als Hg. 42. \* was  $W^1$ , wart W. er graben H. (Vgl. Nibel. 7718). 46. vollez bort W1. 47. [rehter] W1. tugent W. 48. herten Hg. W. 49. 50. engelden Er wolde — vergelden Hg. W. 51. \*werlt H, werlde W. 53. \*unde W,  $v\bar{n}$  Hg. 54. \*entsaben H. W, entsnaben N. 57. vergolden Hg. 58. lilije H. sime Hg. W. 60. An einem  $W^{\dagger}$ . igleichem  $W^{\dagger}$ . N. 61. golt Hg. W, \* guldin  $W^1$ . 62. [wol] Hg. 63. brudere Hg. 64. vnde H. \* alhin Hg. W.  $W^1$ . 65. Do sie k. Hg. W. 67. wurtze W. 68. uz W. 71. [Grôz] Hg. W. 72. [Und] Hg. W. 73. \* Danken Hg. W. 75. 76. \* umgekehrt. Hg. W. wisete Hg. 77. i. uns offenlich w. H. W. [wol] N. 79. innekeit Hg, innerchait N. 80. und stet daran was berait N. m. ganzem w. N. 83. Wold W, Wolde er Hg. lieben vr. N. 84. gelobet Hg. W. kvnegin H, kuningin W.

#### LXXXIX. Marien Rosenkranz.

Heidelberger Sammlung (H.) 31; Coloczaer Abschrift (C.) 33, im Anhange zu den Marienlegenden des Passionals, wie LXXXVII, ist aber eine andre Darstellung der dafür in beiden Sammlungen ausgelassenen Marienlegende (21) desselben.

Ueberschrift: einem andern schulere C. Die folgenden Lesarten gehören H. 8. libes 9. vrunde. 11. vrèwen. 16. Do. 26. evch. 39. 40. kvmen: benvmen. 54. schapel. 55. Vnd. 56. evch. 57. saztes vf. 58. Dar. 62. vnde. 66. Solte. 68. lazen floven. 69. wo ich. 72. schopfer. 78. schvfens. 85. Vnd. 101. Vor. 3. kvnegin. 5. bewårn.

106. enmvz. 9. sehe. 10. trvrick. 16. v¹orn. 20. trvrick. 23. liber. 24. sehe. 28. evch. 32. Vnde. 43. kvnegin. 49. si. 60. spreche (so steht fast immer e für æ, wie für ä). 62. triwen. 73. kein Absatz. 74. altem. 87. libe. 90. Do. 94. schapel. 99. Vnde. 203. Svlche. 4. 5. genvm: kvm. 7. liht. 10. paldigin. 14. wehen. 15. 16. geziret: floriret. 18. lehter. 23. liht. 27. 28. 30. 34. sie. 32. bygel. 38. níwe. 44. 48. sie. 59. Vnd. 62. 65. sie. (die Kürzung meint himels). 67. evch — graze. 71. evch. 77. schvldick. 79. evch. 82. iz. 86. wisen. 89. Sie — evch. 91. Absatz. 94. \*solde. 95. Evch. 98 kvneginne. 301. hôhste. 6. sie. (sân=sâhen). 7. enpern. 10. do. 12. vnd. 13. sie ovch. 22. Sie. 23. fvzen. 28. kvnegin. 31. Vnde. 35. sie. 39. Vnde — schire. 42. kein Absatz 44. hinter uns steht be, als ungültig unten punktirt. 48 kvnegin. 59. Vnd varn zv.

#### XC. Bruder Felix im Paradiese.

Heidelberger Sammlung (H.) 41; Colocsaer Abschrift (C.) 9.

Weberschrift: [der] munich C. - Die folgenden Lesarten gehören H, wo dieses Gedicht, wie das vorhergehende (warum Christus am Kreuze sein Haupt neigte), an die Stelle eins oder mehrer ganz abgeschabter Gedichte geschrieben ist. 3. zv (immer). 10. Isn. 17. evch. 18. kein Absatz. graben. 27. rewe. 34. tevfels. 36. begonde. 40. herre. 41. trene (= trehene, von trahen). 46. (kein steht für dehein). 49. alles. 50. kein Absatz. 53. Dor inne begonde. 62. sylche. 63. Vnde. 70. Do — licht (: nicht). 75. ören. 78. Dor an begonde. 80. sant. 82. in. 85. is. 88. \*lies was sô grôz. (für was steht wa-was, durch ein Loch im Pergament veranlasst). 91. alles. 93. Iz waz wiz (meint weiz, da hier öfter ei für î steht). 94. nimer. 93. is. 102. manchen. 3. is. 4. begonde. 6. is. 9. hatte. 10. hette. 12. do. 13. vlock vil schire. 16. (in der Verbesserung darunter lies ist für st). 17. libes. 20. Scholde. 22. romischen. 39. gebe. 40. schantieren: rgl. Minnesinger I, 15<sup>b</sup>. 42. ni. 46. kein Absatz. 46. klogke. 48. begonde. 49. rewe. 53. Liber. 66. liben. 71. 72. al hi:ni. 73. träwen. 75. Ovz. 82. drunken. 85. Evh. 204. ew. 8. ev (das ch oder h fehlt, durch ein Loch im Pergament). 12. herre. 16. Iz. 21. Herre. 25. ez. 34. Iz. 35. iz. 46. slyzsel. 47. begonde. 51. 52. enliz: hiz. 61. virzick. 62. Träwen. 73. hetten. 74. evh. 75. Do. 76. is. 81. evh. 83. iz — kvmen. 91. pforten. 310. sichus. 11. Do. 12. manchen. 20. gicht — hi. 21. virzick. 24. nouicius. 25. 26. waz : laz. 33. 334. zuchten: lýchten. 43. 44. hetten. 46. kvmen. 48. dinst in nie. 49. evch. 51. do. 55. Dort inne begonde. In der Wiederholung Dor inne begonde. 56. were. In der Wiederholung wer. 57. hunder. In der Wiederholung hundert. 60. ver fylt. 62. vn. 66. Dor. 67. manch. 74. manich. 79. Mysen. 81. vernamen. 82. ameN.

### Nachträge.

#### Zu I. Adam und Eva.

In der Wiener Pergamenthandschrift 682, welche Bruder Philipps Marien-Gedicht enthält (Grundr. 252), fand Schottky auf dem letzten Blatte, um 1260-80 geschrieben, folgendes Bruchstück:

> Wolt ir ez vernemen das ich vch sage ein vil iamerliche clage groz herzenleit vnd vngemach das her Adam vnd Evam geschach

5 von dez tufels reten dem si gevolget heten nu habet ir ez dicke vernumen wi iz zu der ret ist kumen wan allenthalben ist geschriben

10 wie her Adam wart vertriben von dem paradise got wolt in selben geben di wise her vf das ertriche da lebten si jemerliche

15 da machten si ein hutelin di ellenden sazen da in mit grozer rewe vnd clage also sasen si siben tage das si nicht asen

20 aller ir vreude si vergasen da der achte tag verschit di ellenden hungeren geriet si suchten an dem nunten tage ob si icht mochten beiagen

25 des si sich generten vnd sich des hungeres werten in den selben stunden nicht andres si vunden danne kraut loup vnd gras

30 daz der tire futer waz do sprach her Adam der ellende wise man nu mag vns wol reuwen daz vns des tufelez vntreuen

35 verrit von dem paradise da wir lebten der engel spise vnd daz wir nu hir muse leben das den tiren ist gegeben des hab wir billich vngemach

40 Eua weinende sprach
Adam lieber herre min
gewer mich durch di gute din
vnd tu mich von dem libe min
ob dich got licht leset bliben bi im

45 vnd nimt dich wider in wan du von den schulden min dine vreude hast verlorn dar zu dich got het erkorn do sprach her Adam

50 do er di bete vernam Eua du scholt nicht so sprechen das got icht mer an vns reche

Eine freie Bearbeitung der biblischen Geschichte, mit Einmischung eigenthümlicher Erzählungen und Mären, enthält die Neresheimer Pupierhandschrift in Folio, mit Gemälden; dasselbe Werk, aus welchem Dr. Schöber in Gera nach seiner Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts das gereimte Hohelied bekannt machte (Augsburg 1752), welches Herder in den Liedern der Liebe (Leipzig 1771) wiederholte, »vier und zwanzig alte Minnelieder. « Schöbers Handschrift geht bis auf die Makkabäer, mit Auslassung der Psalmen und Propheten. Die Neresheimer endet, hinten mangelhaft, mit Christi Auferstehung. Und aus dieser ist in Gräters Idunna 1813, S. 64 gerade das hieher Gehörige mitgetheilt:

#### Kap. XVII. Wie Eua ir erstes kint gebar.

Nu was Adam by siner huszfröwen Eua die enpfing ein kint do sû das kint gewynnen solt do was ir we vnd was Adam nit by ir das was ir gar leit vnd konde nit domit vnd sprach nu musse es gott erbarmen das ich sinen zorn habe verdienet Nu ist leider nieman vnd<sup>3</sup> allem hymelschen gesinde an den ich gnade vinde vnd der mir in minem liden einen Rate gebe oder der mir helffe gott helffe das ich sterbe oder helffe mir von dieser not durch sine gute die ich von minen sunden han do erhort su gott nit wanne er hatt (s)einen zorn dann naht (dannoch?) nit von ir kert do sprach aber die arme Eua das ich nieman han der mich troste oder rat gebe vmb min sunde Wüst es doch min her Adam oder hett ich yeman den ich zu Ime sante So wolte ich Ime es entbieten das er mir darzu riete So han ich nieman danne die sun und sternen die bitte ich das ir zu Orient komend zu Adam vnd kundent Im das ich grosse pin han.

### Kap. XVIII. Wie Adam siner frowen in zyt zu helfde kam.

Zu hant wart Adam ir klage kunt getan von gottes erbermde der sprach mit leide ach gott möchte ich behüten das der Vyent iht mere als das arme wip verriet als er vor hette getan vnd ging mit grosser betrubde do er su vant in grossen nôten das (befser des) wart sû gar fro vnd sprach Adam min liber here bitte gott das er sich über mich erbarme es erhort dich vielleicht er danne mich sider miner sûnden also vil ist das er mich nit erhoren will do ruffte Adam mit flisse an vnd mit ernste vnd batt gott das er siner frowen ein kint gebe davon er gelobt wurde vnd das (be/ser des) er ere hette do erhort in gott zu hant vnd sant elme zwôlft Engel zu troste das (befser des) wurdent sû von hertzen fro vnd zu hant richtet sich das kint zu der geburt Do konde Eua nit darzu do lerte sû sanct Michel vnd sprach zu ir tu also vnd halft ir mit der hant darzu vnd die andere Engele ouch als in gott gebot do wart von der gnaden Gottes geborn ein schon kint genannt Chaym do sprach Eua tů hin den wurm er hatt mich als sere gebissen Do sprach ein Engel zu ir kusse in das dett så vnd sprach es ist min hertze liebes kint vnsers herren gûte wart do schin Ich wene das kein kint solche Ame ye gewan.

### Zu VIII. Die Königin von Frankreich und der ungetreue Marschalk.

Vergleichung der Heidelberger Handschrift 472.

5. 6. umgestellt. Er het auch groz. 7. Er. 8. Nach wünsch gestellet w. 9. [Si w.]. 10. nimāt mocht bel. 11. ans. 12. ir der hocher. 14. m. man. 15. Waz man zu hoff do g. 16. Do mit d. vr. k. 17. zart. 19. Wann

er ir dick h. w. 20. Ann eren sie. 21-24. Das sie durch kein pette Ausz irer zucht icht missetrete Vnd für saget - Zu im sprach die mynniklich. 25. Wor vmb muttest dw von mir dez. 26. w. w. dürch wez. 27. Willen du daz l. 28. d. also h. 29. Und h. gesetzet in dein. 30. Pürg stet vnd weitte l. 32. argen. 33. Bey dir pleiben vnd peit nit mir. 34. get. 36. ist. 38. 39. Ja hann ich eüch an vnderscheit Gedienet. 40. Nu lazzet-[w.]. 41. erhort. 42. Ir z. frawe m. 43. 44. rein künigin Ich nyms auff die trewe mein. 45. 46. Erlazze m. d. pette E dann i. d. gewertte. 47. Ich leide ee leit u. u. 48. sprach ach we. 49. leget sys irem. 52. Hie mit ging der marschalk vn schuf. 53. 54. umgesetzt: Dez mals von valscher sinn gervet. 55. sitth. 56. Do er erst s. d. t. Daz er auff stünd in hocher art Vil lise vo der frawn zart. 57. Als sie ir peider t. h. 58. Vnd d. er sie slaffen 1. 59. n. d. jar. 60. Suz für er jagn für. 61. vnd. 62. Er h. o. 63. 64. m. besluz k. tür Wann der m. kem do für. 65. 66. Die küngin e. het — t. sünder missetat. 68. Dez - m. war. 70. Vnd dëcket ez zu a. 71. Vnd leit ez ir an ir. 72. Werlich d. sys nit enwest. 73. macht s. dauō l. 75. In volligem luste. 76. künig weste. 77. Do er vo e. ane s. 78. mund er sp. 79. L. pirssen hie pl. 81. necher. 82. kümerlichen. 83. 84. sp. waz mag daz sein. 85. kunegein. 86. [Diu]. 87. Ir s. sein w. [88]. 89. kümpt m. m. drate. 90. poser tatte. 91. [s.]. 92. Pirsenn. 93. In zorn r. er. 94. Er v. d. zarttñ w. 95. Slaffen an dem pette. 96. Vnd - hette. 98. 99. Er nam mit u. Daz geczwerg pey der h. 100. Vnd sl. 1. 2. Vmb sch dar nach ez nie gewarb Biz ez von seinen henden starb. 3. wachte vñ. 4. ewer. 5. ir seit z. v. 6. Ir zichet mich schande Dez duncket mich wol. 7. Ez ist nit als dw gihest. 8. poszheit ü. gest. 10. Ja herre habe dein. 11. reine frawe. 12. Wizze d. i. dez n. 13. u. thu do. 14. habe — diser. 15. 16. umgekehrt: schemlichen v. Daz dw zw diser stunde. 17. müst v. 18. So palde i. ez. 19. fuget - do nohet pey. 20. fürste. 21. herzog. 22. Als sich daz dar v. 23. Daz er hort daz gepreste. dem g. \*24. künigez - [ez]. 26. Der l. do - fürsten. 27-29. Er sp. w. z. ir. 31. d. edel kung r. 32. O herre laz erparmen dich. 33. hertzñ layd i. 34. an e. nymer m. 37. furste. 38. [so] werdet. 40. verworren. 44. Nein sp. d. hertzog ir g. 47. 48. Wann ir keinen erben habt (meint hant) Purge stet vnd weitte lant. 49. W. ir daz. 51. Werder. 52. Daz i. euch ymmer. 53. Gebet ir fride piz. 55. Als pin ich gewessen yc. 56. schuld wart so gr. nie. 57. Dw solt ir e. t. genedig sein. 58. 59. Ere die edel k. Die raine magt. 61. disem a. 62.

irem. 163. schone. 64. 65. weiz — w. Sch. — [gr.] 66. auch. 67. [sa]. 69. Ligenn. 70. i. doch e. 71-86. Wann für sie von den augn mein Piz sie geperd das kindlein So musz sie doch viliesen den leip Vil snelle daz verschamtte weip Der herczog do von osterreich Nam die frawen mynnicklich Dem kunig von den augen Er suchet ir also tawgen Einen hoch gelobtten mann Der mannez laster nie gewann Der mit stolczer heldez kraft Beweisset het meisterschafft Gancz an allen orttn Stet an seinen worttn Dem beualch er die gutten Er sprach habe sie in hute Vnd für sie in fremde lant (173) Pis ir got tut gnade bekantt Biz sie gepere daz kindlein So soltu nit lenger sein D. k. br. m. (177) Vnd laz die frawen hinder dir. 188. Die im do bef. 89. furte sie in einen t. 90. Daz erfür d. ungefuge. 91. do für v. g. 92. Vnd zoch ir heimlich n. 94. künegin floch in. 95. 96. Er fürtte d. r. von d. w. Von der rechtten strassen stege. 97.98. Durch daz ez nymät seche Waz mordez do wer geschechen. 99. [o.]. 202. Doch für er h. m. 3. [g.] 6. wurczeln u. graz. 7. Daz az — gev. 9. Suz g. sie lang in. 10. Piz - köler. 11. lich. 12. Fraget. 13. mache koln. 14. Wo m. i. d. dann w. 15. vil für doch. var. 16. n. do s. genote w. 19. sunder. 20. g. so het ich ez. 21. Nu m. i. hie d. 22. piz. 23. zart. 25. Westu bedarfft. 26. Dez. 27. d. vil g. 28. Ich (mag). 29. [w.] gemese. 30. edel here. 31. k. nu t. 33. hab pey mir funff. 34. daz secklein. 35. gang in sneller i. 36. waldez w. fünfl. 38. kawste. 39. 40. umgekehrt: swarcz vnd — U. auch v. 41. Pringe vns auch n. 43. Frage — m. wo dw w. 44. Piz der antbürt. 45. m. irgen r. 46. Vnd m. keinen k. 47. tet waz sie in h. 48. Sein trewe in dez nit enl. 49. Vnd laiste waz in die frawe b. 50. Vnd g. gein. 51. Vnd kawffet. 53. Er kawffet ir nadeln vnd. 54. Der -lichen. 55. 56. Die zartte an allen wider satz Worchtte vo seiden schatz. 58. sy ez. 60. Biz. 62. r. wol vird. 64. Mit g. w. dorin saz. 65. Do. 66. In. 67. Verholn. 69. gutñ. 70. lecket in do er. 71. Wenn daz in. 72. L. er do n. bel. 73. lieft — zu hoffe : pischolffe. 75. grosz. 76. Vnd mit grossen eren assen. 77. ging czu in in. \*(in in ist aufzunehmen). 78. wo. 79. V. d. t. m. dem stab er ging. 80. vr. gefing. 81. In die fuez vnd in d. 82. Der hünt zannet vnd. \* Wann daz d. - Wider. 83. er vorcht. 84. Czw hantt n. der hunt e. 85. floch von danne b. 86. [w.] — selben w. 87. Do. 88. Dez hût er n. vnd. 89. Diz — lang zu. 90. d. faigen man k. 91. manig w. 92. U. wider dann zu. 93. 94. Einez t. da pot er v. Der m. daz. 97. 98. n. heimlich k. d. h. Vnd stal sich in zu d. s. st. 99, lewtt. 300, s. snelle u. ein. 1, 2. Wann das

d. m. über tisch Gesaz man pracht im morsel frisch D. h. waz nit trege Do er sach sein wege. 303. Do sl. er u. d. tisch. 4. schencken. 5. Myt grym er in hart b. 6. Wann d. der m. 7. 8. Von smerczeń vnd von zorń Wann daz d. k. hogeporñ. 9. Schrey. 10. U. mit grossem gr. 11. B. t. d. posen. 14. dulden. 15. [v.] palde. 16. er auff dem tisch enpf. 17. [v.] 18. tor m. versl. 20. Der hunt s.h. 21. Ob d. t. pey d. k. 22. s. swester sun. 23. furstñ. 24. [Dem]. 25. d. herczog tugentlich. 26. herc. 27. disen. 28. Daz ir m. lawbet zu. 29. i. s. rede. 30. Vnd mein peste kere d. 31. Als gar lieplich. 33. an sein. 34. Vnd s. i. d. erñ. 35. [so]. 36. d. herczog. 37. Nu h. lieben herñ herzu. 38. Waz e. michel w. 39. 40. weiz st. diser h. Er tút eüch vod den furstn kunt. \* Er bitte eüch sunder. 41. denckenn (meint wot dempfen). 42. Wie er m. d. m. kempffe. 43. stat. 44. in. 45. Seinen — hiñen. 46. in 47. Für in n. k. in hore. 50. in. 51. d. herczog. 52. Warvmb. 53. leidez nit. 54. Ir sullet m. d. r. lan. 56. verschuldet. 57. herczog begunde 59. Wann ir. 60. R. werlich ez ist z. 63. einen kunig. 65. 66. Durch lieb durch leid dw nit entlaz Sag mir als dw. 67. erfulle. 68. man hie k. sulle. Hierauf folgt noch: Hie kempffen hünt vnd lewt Ez gilt hals vnd hewt. 69. Einer s. mich düncket Sprichet. 71. 72. Ich mein m. süll einen k. nemē Vnd s. in dem marschalk g. 73. Arms. 74. r. an allen wanck. Hierauf: Der hunt keiner wer bedarff Von keiner hande waffen scharff. 75—78. Denn d. zenn — Do — behelffen sülle. 79. u. w. für vachet. 80. 81. Vnd w. vil schir gemachet Ein kr. 84. herczog do d. 86. sie im hilffen. 87. d. hunde h. 88. Als verre er r. 89. Sust w. g. do so. 90. Itlicher het ü. 91. An der a. pürden genüg. 94. selber n. trog: pog. 95. auff mit e. sprunge. 96. D. m. hing er an die k. 97. zu zoch. 98. peissen m. [h.]. 99. bl. ausz viel. 400. morder vff die. 2. sein kel ab b. 3. Er wuntte im kele vnd flans. 4. Recht sam er. 5. Biz d. d. m. do in n. 6. Die h. do gen himel. 9. [Do]. 10. Vnd hiez d. 11. morder. 12. e. k. do zu st. 13. Der fraget der morder mere. 14. d. totz. 15. Dez mordesz d. u. er kempfite. 16. morder. 17. Sage dw. 18. dez m. 19. Die dw selber - treist. 20. u. so lang verholn. 21. morder. 22. [der]. 23. düncket. 24. vmb. 25. han. 27. Dar vmb d. - trewn. 28. Vnd er. 29. Die zart. 31. vmb. 32. ir groz erbeit. 33. sloffentt. 34. gut. 35. Vnd leits ir nackent an. 36. Werlich das sijs nit enweste. 37. 38. falch i. eüch dar furtte Do mud gein mud rurtte. 40. Wan sie mein n. enw. [40, 42]. 43. Der künig sprach ach we m. ach. 44. Meines h. ung. 45. rewen. 46. [h.]. 47. der reinen vr.

449. Vor. 50. S. wangen er m. tr. tw. 51. [im dar] ü. flussen. 52. frewd waz gar zu gossen. 53. Vnd rawfft s. sere vnd. 54. Ach wo b. edler. 55. Ein r. vr. ein z. 56. hochgepornez. 57. S. ich nach meins. 58. gedrucken d. 59. Here — pit i. d. 61. grossen (besser). 62. Die mein leip begangen hat. [63. 64]. 65 Der künig fraget do d. 66. Sage pald vnd 1. sein. 67. Wo hin. 70. here. 71. Die i. [72]. 74. Da – lich. 75. So v. von mir in d. t. 76. wo sie hin. 78. im ruck vnd b. zu. 79. Daz er so w. verschuldet. 81. saczet. 82. vil für gar. 83. 84. n. schir wart g. B. auz in. 86. Wo. 87. süchet. 88. erfür. 89. vird. 90. Wenn d. 91. Sant kawfimanschafft. 92. D. sie da gewürcket hat. 93. 94. Nach ir so groz jamer waz In der stat ein frawe saz Die irem potten friden gab Die sie veruat vnd verbab (vergab?) Seiden wolt der pott kawffen Die frawe sprach ich muz lawffn. 95. Peyte mein e. kleine weil. 96. kume in sneller eyl. 97. 98. zu dem negsten h. gen Peitte mein ein weil vnd ste Suz l. sie aus m. vr. Sy möcht nit lenger peittn. 99. so. 500. fürstn 1. gab dem künig b. 2. Here habet n. n. 6. lieff. 7. küst sie weinling. 8. Wo i. meins heilez. 9. 10. hercze h. verrost Hilffe h. daz werde erlöst Von not vnd von erbeit Von jamer denn mein hercze treitt. 11. Vnd e. m. armen m. 12. jamer. 14. Nemet d. herczogen r. 15. in 18. [v. w.] 19. grossen s. ü. 18. sechet einen. 19. Here der saget. 21. 22. D. k. do nit lenger liez. Hin zu dem herczogen er do lieff. 23. reichenn sinnen: kremerinnē 25. kawffman. 26. [n.]. 27. kawffñ. 28. kam gelawffen. 29 fraget do d. 30. Er sprach sage an vnd sage r. 31. Wann dw d. k. hast. 32. Der koler sich pald bedacht. 33. auz. 34. Vnd b. von d. h. 35. Von dannen i. br. her. 36. in reicher. 37. Die w. wircket ein. 38. Weise. 41. kam in grosse not. 42. trechen — beg. 43. Vnd s. 44. gelobet. 46. N. t. zu irem l. 47. Da mit sie bebart. 48. D. herczog st. nochāt do. 50. Daz i. do v. w. b. 51. Er sprach wolt ir d. sch. 53. kumpt. 54. Vnd s. 55. [an g.] 56. In e. heiligs. 58. gro. 59. Mit fleisz b. sie got für den [d.]. 60. geben. 61. wart d. mere nit v. 62. beschrottn so. 63. regl. 64. Durch die. 66. gel. 68. weliche. 69. ez. 70. sag. 72. n. e. kindellein. 73. yzunt - knab. 74. im gedienet hab. 75. Sunderlich an. 76. im. 78. Er - der a. 79. vor m. leide besessn. 80. liez. 81. Daz - here. 82. Von g. genaden. 83. Die werlt wart der mere. 84. [Die] - künig zoget man. 85. 86. umgestellt: [w.] - manigem reichen. 87. [U. r.] - d. selben w. 88. k. der s. b. Zu dem künig in hocher acht Herre lasset ewren pracht. 89. M. fraw. 90. Wer. 93. Vnd k. — heimlich. 94. Vnd w. — prastez. 97. t. daz.

599. lang het. 600. [U.] 1. So nochent. 2. fürste jung lieft in. 3. Vnd wolt fogellein. 4. Do begund ez v. 5. Daz ez. 6. Vil paldez zu d. m. s. 7. Sage an w. thun. 9. wo d. 10. vnd. 11. sie im entlawffen. 12. Do w. d. kneblein zu. 13. 14. Vngern sie pleiben wolte D. k. tet als er solte. 15. lief ir nach vil snelliklich. 16. [ach]. 17. 18. Erfrewe mich vil senden man I. hab u. an d. Darauf folgt noch: Das ich pis an den jungstn tag Gein dir niemer verdienen mag Daz dw durch mich getan hast Ach zartte fraw nu thu daz pest Vnd pewtte mir lieplich deinen gruz Ich wil dir neigen auff den fuez. 19. Hie neiget. 20. Vnd wüssch m. weinen. 21. do (für sich) viel. 22. Der werde künig sie vmb fing. 23. Vnd k. sie l. 24. sp. geblumt. 25. die frawn. 27. küste — u. lyde. 28. gut s. e. st. vr. 29. Von — ergieng. 30. lieb vmbfieng. 31. s. zu im permcklich. 32. gemiden. 33. herz gar. 34. Vnd wie hastu m. 38. [ach]. 39. hilff. 41. [m.] zu troste h. [uz]. 42. U. auch diz k. Wolgetan vnd g. 46. [d. al] d. edele t. 47. Die hat m. über wunden. 48. Nu zu. 49. grossen. 50. Eins lieplichen smiren. do. 52. grossenn. [53-64]. 66. er d. k. do zu h. 68. Sein armût im er gar begrub Der koler in erst auz der tauffe hub. 69. Den fürsten jung s. 70. Hie mit diz puch. 71. auz h. 72. reicher h. ber. 73. dinst d. zartten. 74. Die er – geuilde. 75 – 82. stimmt mit der Berliner Handschrift. 75. erlich. 76. sullen. 77. lazze pl. 78. Gedencke guter weibe. 79. der schande han verw. 80. W. got d. einen hat. 81. mag. Nach 82 beschliefst: Hie mit die rede ein ende hat Almechtige reine trinitat. Darunter, roth: Amen dez helff vnsz got allen. Hierauf beschliesst noch ein gereimter Morgen- und Abendsegen die ganze Handschrift.

### Zu XII. Das Auge.

Lassbergs Handschrift hat folgende Nachrede:

277 Der ez sich ze aller stunt
Gen jm geflissen kunt
Mit vnfalschen trůwen
80 Ze allen zitten nůwen
Wer ye hertz lieb gewann
E3 sy wib oder man
Der merk wol disz mår

Wie grosz dű liebi wár 85 Durch sy daz sálig wib Tailet mit jr man den lib Vil rain wib jr werden man Hie sond jr gedencken an
Ain hailig wib nem sich dez an

290 Daz sy iriu \* getrůwen man
An falschlich sin
Mit ståtten trůwen min
Sin will ir hertz lieben sol
Wo mit jm sol wesen wol

95 Daz sol ir höchstů frôd sin
Vnd sin lait jrs hertzen pin
Si sol daz nit sechen an
Ob er nit sy ain schon man
Hab er zucht mit beschaidenhait

300 Vnd sy mit trů ouch beklait
Gewissen tugent rain sit
Vnd won jm stătti mit
Vnd månlicher mut
Si er fråfel vnd gut

5 Nach der masse ler
Was sol jm schöne mer
Auch sol ain man sin wib
Minen als sin selbes lib
Vnd geb jr den selben lon

10 Ob er jr sy ain absolon
Daz sy jm ain lôwin sy
Wan ir zucht mit kûnschi by
Tugent mit rechter ståttigkait
So si ir ze aller zit berait

15 Daz er ir willen wol dar zu
Willige daz sy gerne tu
Vnd daz sy mûgent sin erkant
Ain lib zwû sellen genannt
Also tut lieb hertzen lieb

20 Ez was nie so wol stellend dieb Dez liste so wol kunden heln Daz er daz lieb mach versteln Daz lieb mit ståtter ståttikait Sinem hertz liebi trait

25 Lieb vnd lieb der zwaiger lib
Lieber man vnd liebes wib
Vz den zwain liben wurt ain lip
Ein truwe ain hertz ain man ein wib
Also daz der man vnd wib

30 Hand ainen sin vnd ainen lib Ain gedank vnd ainen mut Ist jr lib also behut Dâz si rechter trûwen phligt

<sup>&</sup>quot; Meint irn oder ir.

Vnd jm gelich liebi wigt
335 So begint sich ze finden
Von fromder låt kinden
Zwen lib an ainem lib
Also das ain man vnd ain wib
Werden aines hertzen kint

40 Wie fer sy von ain ander sind Da lieber man do liebes wib Da wib do liebes manes lib Da manes mut do wibez sin Sy lat sin vnd mvt an jn

45 Vnd er hertz lieb an sy
Susz wannent sy ainander by
Vnd werden von jn baiden
Niemer geschaiden
Mit de hainen sachen

50 Si slaffen oder wachen
Ez wart nie weltliches gut
Als über got \*) so ståter mut
Dem mit rechter ståttikait
Ain lieb sinem liebe trait

55 Wib aim man dem man ain wib Die gut lieb vnd frode git Nach lieb lieblichen gedanck Ain ander liebent ane wanck Vnd an allen falschen hasz

60 Den ist in der welt basz Den ieman an frôd kan beschechen Da sol man an zwain lieben sechen Wie liebi lieb sûsset So ez sin oug grûsset

65 Mit offenlicher an gesicht
Vnd ez en mag denn anders nicht
Von der mårker geuård
Wie lieblichi gebård
Wie minickliches gegen sechen

70 Wie früntliches ougen brechen Von jn baiden beschicht.
So lieb sin hertz lieb ersicht
So denn füget sich die zit
Daz lieb an liebes arm lit

75 Vnd so mit froden on nid Kusz mit smutz wechsel git So daz ietweders kusz wil komen Hin wider da er wart genomen So ietweders lieb gewert

Befser überguot.

380 Daz ez ze hertz liebi gert Vnd dez ez nit verdrûszet Jetweders an sich sch(l) ûsset Dez wunsches wunicklichen rat Dez ez ze wunsch erwûnschet hat

85 Da mit jm fråde nahet Jetweders vmb vachet Sines hertzen wunsches kraft So wirt die geselleschaft So såsz an alle swår

90 Daz ietweders wår
Dem andern gern by
Wie nach ez jm geslossen sy
Ir ietweders wolt
Daz då fåg wesen solt

95 Daz ez der krâncki pfleg Daz ez jn dez andern hertzen leg Vnd ez jn sinem hertzen Wie ez an allen smerzen Sich hab gethan dez hertzen ab

400 Vnd dez andern hertzen hab Lieb lieb nit trüget Lieb lieb nit lüget Lieb lieb sin lieb trait Lieb an falsch mit warhait

5 Waz ainem lieb ist erkannt Daz waiz daz ander lieb ze hand Jettweders lieb dem andern sait Waz ez an sinem hertzen trait Ez sy lib oder gut

10 Daz liebet lieb sinen mut Vnd hilff(t) lieb in froden leben Mit froden jn froden gar begeben Lieb lieb selten sait Angst not ald arbait

15 Wann ez kain sorgi swirt So lieb an lieb getrucket wirt Mit sússem vmb vang Mit liebem zu zwang Da sich zwinget brust an brust

20 Durch frod wunt durch sorgen frust

Durch min vnd liebes gewinn

So liebet lieb vnder jn

Vnuerwürckt vnd vnuerhert

Ir leben sich mit froden zert

25 Vntz an daz wort got hûte din Daz ist denn ir hôchster pin So lieb von lieb vrlobes gert Vnd ez vil kum wirtt gewert Vnd lieb von lieb schaidet 430 Vnd fråd dennocht waidet Ain tail vff sorgen waide Mit senlichem laide Von sendes jamers ler Gen liebez wider ker

35 Machet jn der geding
Dar noch das leben ring
Vnd werden fro als do vor E
Tut jn ain jamer schaiden we
So wirt jn aber denn wol

40 So lieb ze lieb komen sol Da von myn ain sålig wib Ir man alsam jr selbes lib Vnd ain man sin rain wib Får baz denn sin selbes lib

45 Der rat ist myn gar behend Got vns sinen segen send.

#### Zu XIII. Das Auge.

Herrands von Wildonie eigenthümliche Darstellung lautet in der Ambras-Wiener Handschrift des Heldenbuchs etc. Bl. 217, Sp. 1 also:

Ditz påechel haysset die getrew kone.

Wir sullen von lieben dingen sagen Vnd laider måre gar gedagen Wann sy tund wee dem hertzen gar. Ich han alle meine Jar

5 mit laiden måren heer verzert dauon ich freuden bin behert Wan gute måre machent fro die laiden han getan mir so daz ich jr willikliche empier

10 wo die wal stat an mir da wel ich das mir rechte kümbt vnd mich an meinen freuden frumbt Nu ist das mein maists layd daz mir die wal ist gar versait

15 seyt mir niemand nicht wil sagen daz mir von recht müge behagen so bin aber ich so wol gemüt daz ich vil lieber sage güt daz\* daz mir nicht gezäm

Besser dan oder danne.

20 vnd yemand sein freude nem dauon wil ich ein mare sagen das euch von rechte muss behagen

Hie hebt sich an das puechel.

Ein Reutter het ein schon weyb die was jm lieb als sein leib

25 das was billich ir schöne was durchleuchtig als ein spiegl glas dartzu was sy den vollen güt wo ein weyb ist so gemüt daz sy bey schöne güte hat

30 der leib billich ze loben stat die raine was so erber daz jr man kain hertzenswar von den dingen nie gewan dauon mocht er sy gern han

35 Sy was an züchten so volkomen daz nye nicht ward von jr vernomen daz man für vnzucht möchte han darumb was (ir) auch lieb jr man Sy pot es seinen freunden wol

40 den gesten als ein frumb weyb sol Ir wirt was an dem leibe ein man daz er was nicht so wol getan als er es gern het gesehen von im wil ich der warheit iehen.

45 er was gerumphen vnd klain der reutter vor den leuten schain als er wer hundert jar alt daz es \* doch nicht gegen ir entgalt Er daucht sy schöner als Absolon

50 vnd stercher dann Sampson In irem hertzen wart nye man den sy fûr in wolte han das machet ir grosse frûmbkait das annder Er was gar berait

55 zû alle die \*\* das ymmer man an allen eren mag began das tet er alles vôlleklich als ob er wår ein kayser rich gewesen vnd der schöneste man

60 den alle die welt ye gewan willig seines mûtes

<sup>\*</sup> Besser des er.

<sup>\*\*</sup> Meint diu, nach obiger Schreibweise deu.

seines leibes seines gûtes was er gar den vnndertan an den er Eere solte began

dauon ward sein vnstetikait (unvlætikeit?)
in allen lannden hingelait
Nu kam es nach gewonhait
daz dem Reutter ward gesait
Von einem vrlauge gros

70 dar für vil manig sein genos dar für auch Er durch seinen müt vnd tet es da so recht güt daz man jm da des preyses iach für alle die man da sach

75 vnd wer er dahaim beliben so mueset er euch han vertzigen das ich euch nymmer han gesait von aller seiner frůmbkait da er das peste het getan

80 da mûst auch er alda emphan ettliches hertzenlaid das manigem was vil vnberait der zehinderst was darbey von dem bin ich der sage frey

85 ein auge im ausgestochen ward von einem der sich auf in spart all die zeit vntz in da neyd vmb alle sein frumbkait dem reutter tet sein schmertz wee

90 Yedoch klaget er das michels mee als er sein weyb an solte sehen daz jr wer laid an im geschehen Wann ir laid was das sein sein laid was auch ir laides pein

95 Seiner swester sun der ward sein gerays auf diser fart
Er was im auch durch zucht verlan den nam Er von den leuten dan vnd sprach getrewer freund nu far

100 vnd sag der rainen suessen klar Mein ding sich hab gefüeget so daz ich sey ymmer mer vnfro Ich was ee nicht ein flätig man nu hab mir got also getan

5 daz ich mich scham das sey billich vnd welle auch alle teutsche rich pawen\* vnd alle die Lannt

<sup>\*</sup> Der Sinn fordert raumen.

da ich bei namen bin bekant Vnd sag der suessen daz ir bey

110 mein hertze in allen lannden sey
Wohin ich ymmer mer sol kumen
Ich hab da nye von ir vernomen
Offenleich noch haimleich
damit sy hab verschmahet mich

15 Ir zucht sey\* hab des nicht erlan Sy hab die ere mir getan daz ir die welt sol dester bas sprechen. Freundt nu sag ir das Ich mug sy nymmermee gesehen

20 du solt ir des von mir veriehen Ir schönen leib ir varbe clar den muess ich sein ein martrer gar solt ich ir fürbas wonen bey der marter sol sy wesen frey

25 seyt ich ir nicht gedienen mag so sol auch sy dhainen tag von mir gewynnen nymmer laid der pot weynende von im rait vnd kam hin dar er ward gesant

30 die fraw gieng gegen jn ze hannt Sy vieng in zu ir vnd sprach vor maniger zeit ich nie gesach. dhainen poten als gern vnd wilt du lieber måre wern

35 Mich freut von dem neuen dein sag an ist fro der herre mein das kindl weynende sprach gegen ir Er hat empoten frawe dir sein dienst vnd wo er sey

40 so won dir doch sein hertze bey das hast du wol gen in versolt es hab nye schon weyb gedolt mit solhen zuchten kainen man Vnd der als vbel wår getan

45 sein leib wer dir ye ze schwach Nu sey ein solher vngemach Im geschehen daz Er dir pey ze schmache an deinem pete sey vnd mug dich nymmermer gesehen

50 die raine sprach was ist geschehen Im an dem mein freude stat der pote sprach ein auge er hat verloren vnd doch vil ritterlich die guete sprach freundt trewen reich 155 Nu renne pald vnd pit in komen vnd ich han von im vernomen das mir fürwar geualle nicht des schmertzen hab ich mit jm phlicht billichen wann es ist ein leib

60 ich bin auch so gemüt ein weyb daz mir ist als lieb mein man vnd solt er tausent augen han vnd daz im die stuenden wol so wil ich vnd billich sol

65 sein ainig auge han so zart daz mein hertze das bewart daz es gedenken mûge daran ob es im vbel solle stan fraw ich sol dich triegen nicht

70 mein rayse die ist gar enwicht dauon la mich beleiben hie nu waist du wol daz er das nye gegen dir kain zeit geprach was er ernnstlichen sprach

75 Nu wolte got die raine iach daz an mir all sein vngemach låge vnd daz er wer ein man als schon als er sich wolte han Ich hoer das wol ich mues emperen

80 sein den ich doch hette gern
das ist ein jamerliche not
wann an in so bin ich tot
Nu pit ich lieber freundt dich
daz du jn sehest noch durch mich

85 vnd fuer jm mein kleinat hin nu wart mein vnlang ich bin die guete gieng von im zehant Inn ir kemmenaten da sy vant ein schere vnd stach vil balde dar

90 Ir selben aus ein auge gar
daz es ir vber die wångel ran
alsô plûtig gie sy dan
fûr den poten der dar kam
ze baiden hannden Er sich nam

95 ze har vnd schray wee ymmer ach so grosse ding ich nie gesach fraw gût was sol daz sein Sy sprach nu sag dem herren dein daz er heer kum vnd sehe mich an

200 dunck ich jn noch ze wolgetan ich nem dem andern seinen schein

so lieb ist er dem hertzen mein vnd well ich jm verweysen icht daz er mit aynem augen siecht

205 so mug er wol von warheit jeien \*
ich müg auch wann mit ainem sehen
Sy sprach far hin lieber knabe
vnd pit in des daz er sey abe
solhes mütes vnd heerkom

10 das sey im ymmer an mir from der knabe waynende von ir gie wann im ward so layde nye Er sass auf im was vil gach Als er den herren sein ansach

15 waynende lief er gegen im dar vnd saget im alles das vil gar das Er dahaymen het gesehen vnd wes die guete het veriehen desselben Er alda gewüch

20 der reuter sich zun prüsten schlüg Er sprach Awe mir ymmer wee Ich het dar bas geriten ee Ach daz ich ye ward geporn Wie hat mein schoen weip verloren

25 jr auge wee daz ich ye ward der herre von der swarten zart sein har. ein reuter zu im sprang der sprach nu hab sy ymmer danck Sy hat euch das erzaiget wol

30 daz sy ist gen euch treuen vol das wort jm als nahen gie daz er ein ernst dauon gefie vnd dacht mir sagt war der man ich wil sy dest lieber han 35 Wann sy hat erzaiget mir

35 Wann sy hat erzaiget mir daz sy hat gen mir freundes gir Er sprach zu dem poten balde far vil lieber freundt vnd bewar daz sy ir mer icht schaden thue

40 Ich straiche spat vnd frue zu der vil raynen wanndels frey vnd sag jr daz Ich ymmer sey nach ir willen vmb die tat die sy an mir ertzaiget hat

45 Er eylte nach jm im was gach als er die mynnichlichen sach vor liebe wainende lief er dar

<sup>\*</sup> Befser jehen oder gejen = gejehen.

die raine mynnecliche klar sprach freundt lieber herre mein 250 du solt mir willekomen sein der herre sprach awe wie sol jch liebe dich ergetzen wol deines schmertzen den dein leib hat durch mich vil weiplich weib

55 emphangen weder meinen tat\*
die mein leib begangen hat
die gûte sprach vnd wilt du mich
ergetzen wol das ler ich dich
so solt du des getrawen mir

60 daz nun stee gen dir mein gir vnd lass auch mich dir wol behagen vnd solt ich tausen taugen tragen vnd geuielen dir die nicht so solten sy mir fein enwicht

65 wer vor die frawen gern sach durch die schöne der man jr iach der sach sy nu vil lieber an durch die trewe diser \*\* man ertzaiget het das was billich

70 wann sy was schon vnd trewen rich dauon sy bas zu loben stat dann manige die zway augen hat Was noch getrewer konen sey die thue got alles laides frey

75 den allen sol ich sein bekant Von Wildonie Herrant.

#### Zu XIII. Frauentreue.

Niederdeutsche Uebertragung, in Eschenburgs Handschrift, Denkmäler Altdeutscher Dichtkunst S. 265:

1 Ich solde wunschen mochte dat wesen

2 wat men van herte leue mach lesen

3 4 vnd van der suten leve so tzart

7 bescheden wil myd worden 8 dat steyt an allen orden

9 wo eyner vrauwen to mute was

10 als yk vthe deme boke las

12 wat or to vrauden wart getalt

11 myd truwen se dat gar vorgalt

<sup>\*</sup> Befser wê der meintât.

<sup>\*\*</sup> Meint die si ir.

21 disse vorrede wil yk nu laten stan 22 vnd wil diss bock nv heuen an 23 dat was eyn ritter vnd eyn degen 24 des liues was he gar vorwegen 27 he vorwarff durch vrauwen minne 28 vil manige blut rynne 29 vnd vil manige bittircheit 31 to vrauwen denste was he jw bereyt 38 vnd dede yo dat beste 37 wat he to vrauwen denste wiste 43 de sulue ritter quam gereden 44 vff euenture nach sinen zeden 45 in eyne vromde stad 46 dar one nemant heyme enbat 47 vnd was dar vnbekant 48 evnen borger den he vant 49 ome duchte he hedde en er geseyn 50 to dem borger begunde he syk theyn 51 vnd rekende myd om de kunde 52 vnd ome rad geue wor he vunde 53 de alderschonsten vrauwen 54 de borger sprack wille gy de schauwen 57 dat ys morne eyn hillich dach 58 als yd wal wesen mach 61 so kan yk ok myd wincken 62 vnd myd ogen blincken 55 gar in korter vrist 56 vff de alderschonsten de dar yst 63 64 do he de rede also vornam do wart he gar eyn vrolick man do dat an den andern dach quam he ging rechte vor de dore stan 65 dar de papen sungen 66 vnd de vrauwen to der dore indrungen 67 evne vrauwe he dar sach 68 sin herte do vil vraude plach 69 vnd hadde gesevn nv bilde also clar 70 de ritter nam der vrauwen war 75 siner synne hadde se one berouet 76 vorwar des gelouet 77 se druch har vff dem houede goldegelik 78 dar vppe eyne binden erentrik 81 ore mund de stund in rosen var 82 rechte sam de rosen dar

> 83 gestrowet weren in rode 84 dat brachte den helt in node 87 to den syden smal to mate lang 88 se hedde eynen weydeliken gang

103 de borger sprack deme ritter to

4 eya welker duekeyt jw nv de alderschonste vrauwe wesen by rechter trauwe

5 gy muten my der warheyt geyn 6 yk weyt dat wal gy hebt geseyn

7 hir so manich tzartze liff

8 de ritter tugede vft des borgers wist

11 ok bat one de borger mere

12 dat he sin gast were

13 dat vorsede ome de helt

14 wente sin herte was gequelt

15 nach der vrauwen nacht vnd dach

29 went dat de elende man

30 herberge wan

31 alder nogest by der vrauwen

32 vffe dat he se mochte schauwen

22 vrw ydder spede

21 wor se in deme wege trede

23 vff dat se one grotte

24 vnd ome sine swere botte

45 de ritter reyp vth ouer all 46 dat yd in der stat schal

47 with one vement durste hester

47 yfft one yement durste bestane 48 in vullem wapene ydder ane

49 myd deme wolde he to velde komen

50 in zyden hemden hebbe yk vornomen

51 dat vorhorde eyn dummer

52 de brachte den helt in kummer

53 myd torne dat he vff one stack

54 dat ome dat sper in der syden aff brack

57 do wart he bleyk de vor was roth

58 vp hoff men den ritter vor dot

71 dar quam to ome vil manich man

72 sines herten trud dar nicht enquam 85 de borger sprack der vrauwen to

86 wultu dat durch mynen willen don

79 vnd gan to deme manne de dar ys gewunt

80 de vrauwe sprack he ys my vnkund

81 yk weyt nicht wat yk dar don sal

82 he dut ane myne hulpe wal

90 de borger sprack yk en weyt in disser stad

(nemande de dar mach bat ome geuen yenigen trost

91. 92 dar mede he moge werden gelost

ane van dy vrauwe here see dyt ys myne lere 194 du salt my disse bede wern

97 de vrauwe syk nicht mer werde

98 se hoff syk vppe de verde

201 do se aldar quam

2 de ritter was eyn vro man

3 do he se sach in sulker wise

4 ome duchte he were in dem paradise 5 de ritter de vrauwen schone emffing

6 vnd de maget de myd ore ging 7 vnd sprack dat se neder seten 8 de vrauwe begunde swaten

8 de vrauwe begunde sweten 10 dat quam van orer gute

9 yfft se were in eyner groten glute

22 se sprack leue here gy sint sere gewunt

21 gy weren my vil leuer gesund 27 dat weyt crist de alder reyne 28 de hefft de gewalt alleyne

23 de mach jw helpen bat

24 wen yk arme vrauwe nv wetet dat he sprack yk bin disse stund durch eyn werde wifl gewund let my de vorderuen

so wille yk gerne steruen 32 yk mud in yamer scryen

31 wille gy my van deme dode vryen

35 so teyt my dat yserne vth der syden myn

36 ydder yk mud des dodes syn 37 de vrauwe werde syk harte 38 de ritter ynd de vil tzarte

39 de stund van swete nat

40 de maget sprack wat schadet jw dat 41 se brochte se dar an myd groter nod

42 de hant se ome to der syden bot

43 vnd toch ome vth dat ysern 44 des wil yk se jummer prysen

48 deme ritter men eyne arsten wan

47 eynen vil gute man

49 de makede one in korter stund 50 myd saluen heyl vnd wal gesund (dar na warde dat nicht lang

51-56 dar na warde dat nicht lang dat one de leue sere dwang myd gedancken also vorwegen

57 to enem venster quam he ingestegen

58. 59 dor de vrauwe by orme werde lach 60 vnd sleyp se vil sere yrscrach

61 he grep vff se vil linde 62 de wert vnd sin gesinde

63 wern entslapen vaste

264 dat was leyff demn gaste

73 se sprack we bistu

74 de my nv wil tu

75 dat bin yk edele vrauwe tzart 76 de durch jw vorwundet wart

65 de vrauwe des vil sere yrscrach

66 rechte sam eyn donreslach 83 van leyde se syk roffte

84 eyn syden hemede se an sloffte

85 vnd ging vth deme betde

86 vnd welde den wert nicht wecken

88 went dat se de vromeden man 87 brocht hedde weder van dan

89-92 myd armen se one vmme veng

(wo dat god an or vorheng 93 vnd myd armen one vmme slot

94-98 dat was eyne grote nod

de ritter vel neder vnd was dot

301 dat spreke yk by mynem eyde 300 der vrauwen wart gar leyde

5 se kunde one van dannen nicht getragen

6 ok dorste se des nemande sagen 7 yodoch so spreken de wysen

8 nod brecket ysern

9 eyn bret se vth der want gewan 10 dar vp lede se den doden man

11 vnd brachte one in sin bedde weder

12 dar na lede se syk neder (dat des neymant wart enwar

13-18 in deme hus al ane var wen de maget de myd ore was als man vns in deme boke las

> 19 dat geschach des morgens vro 20 de knechte sproken orem heren to

21 vnd de kamer lude reyp

22 den langen slap he leyder sleyp 28 do des de werdinne wart enwar

eyn tept leyd se bringen dar

34 sine besten knechte

33 houen ene vp myd rechte

35 vnd drugen one in de kerken seder vnd setten one dar neder myd lesen und myd singen vnd ok myd guten dingen

36 de vrauwe syk des an nam

#### XXXV. Ehefrau und Bulerin.

Ganz verschiedene kürzere Darstellung in Lafsbergs Handschrift Bl. 32, Liedersaal LXXIV:

> Es frumet manes libe Der sinem getrůwen wibe Volget vnd jr trůwe trait Ez was ain junger man gemait

5 Der hett ain wib ze E
Vnd hett gutes me
Denn kain der nachgebure sin
Vnd het och zwo amyen vin
Die jn siner jugent jaren

10 Jm lieb on mase waren

Ze ainer mer fart er wart berait
Do hiesz iettwederiu jr ain clait
Von kostbaren dingen
Mit jm ze lande bringen

15 Vnd das och wår von richer kost
Vnd er es gar schöne lost
Nu fraget er och sin elich wib
Vnd jr rainer stolzer lib
Was er bringen wölt

20 Er sprach was jr dolt
Von silber ald von gold
Si sprach jr mir nit anders bringen solt
Wann ain pfenning wert witzen
An sinem kiel er sitzen

25 Ze hant vil balde gie
Får aine gomen hett er die
Do rette och sin selig wib
Vnd befalch jm an sunder kib
Das er bewarti wol sin gut

30 Vnd tåt als noch vil manger tut
Vnd lebte tugenliche
So liept er sicherliche
Sich den låten allen
Vnd wird in wol gefallen

Vnd wird jn wol gefallen
35 Das tucht jn ain schimpf
Er maint sin kain gelimpf
Mit volg nach jr rat
Er fur von jr drat
Vnd fliset sich mit claide

40 Erfröwen sin amyen baide
Sinem wib koufft er nicht
Ir red ducht jn ain wicht
Min vnd jugent jn verirt

Nu kom er ze ainem wirt

5 Der kos an sinem bilde
Das sin gemut was wilde
Der fraget jn der mår
Wie sin gefert wår
Dem sait der stoltze jungeling

50 Vff ain end als sin ding

Er sprach volget miner ler

Daz frumt uch iemer mer

Versuchet al drie

Vwer wib vnd amie
55 Bi nacht so koment dar
Vnd klagent ieglicher gar
Ez si üch übel ergangen
Ir wårent vmb den lib geuangen
Vnd jr entrunnent vmb gut

60 Das si durch jrn ståtten mut Iuch ruchent helffe bringen Ze den komberlichen dingen Er dacht er sait dir war Vnd versucht ez alle gar

65 Vnd fur wider hain
Vnd volget jm allein
Von erst er zu der liebsten kam
Vnd si sîne slag vernam
Si hiesz jn hin fûrder strichen

70 Er gie ze der minicklichen
Der andern die tåt also
Ze sinem wib kert er do
Der sait er laidû mår
Wie es jm ergangen wår

75 Dû sprach gehab dich wol Sid ich dich lebent sethen sol So ist mir wol ze mut Du trure nit nach gut Ich wôlt E mit dir bitten gan

80 E ich dich verlorn wolt han
Do er sust jr trå bevant
Do sait er jr ze hant
Alle die gelegenhait
Des warent sy baide gemait

85 Do sine koffe komen
Vnd die zwi das vernomen
Do begundentz jm lucken
Vnd jn an sich zucken
Das versait er jn also

90 Daz si wurdent gar vnfro Die richen claider die och er In kouffet hett durch mine ger Die gab er sinem wibe Då sinem werden libe

95 Was dennocht lieb für alles gut Dise red vns kunt tut So der falsch frünt ab gat Der getrü dennocht bestat Das merckent man vnd wib

100 Das si behaltent fråndes lib Vnd kiesent was vntråwe Yetz jn der welt bråwe.

#### XLVII. Das Schneekind.

Vyl. unten die Würzburger Handschrift von Strickers Welt, welche eine der beiden zu den Lesarten gedachten Münchner Handschriften ist, und dies Gedicht unter 38 enthält. Gleichtange, jedoch verschiedene Darstellung in Lassbergs Handschrift Bl. 252, Liedersaal 242:

Main laster er gesat Der vntrůw wider gat Der ist ain wyser man Der stat wol gebiten kan

5 Ain man hett ain schon wib Då jm was lieb sam sin lib Daz er hart tåre swår Do er sins koffez får Daz er beiage guot

10 Als noch vil manger tuot
By ainem andern man
Si ein kint gewan
Wann wirtez fromdi schaden birt
Do daz vernam der wirt

15 Do fragt er si der måre Wer dez kindez vatter wåre Si sprach hertz lieber man Grozen iamer ich gewan Mich begund nach dir belangen

20 Vnd kam allain gangen
In unserm wurtzgarten
Da ich din wolt warten
Wann mir was nach dir we
Do lag ain vngefüeger sne

25 Dez lait ich in den munt Do wart ich swanger ze stunt Von der brûnschlichen gir Die ich hett do zu dir Der man antwurt also

30 Dez bin ich hertzlichen fro Das got vns gab disen sun Gar lieplich zuochte dun Er wirt wil got ain werder man Ist das jm got dez lebens gan

35 Er ist mir innecklichen zart
Do daz kint ze knaben wart
Do sprach er dem wib zuo
Hertz trut ez ist (nicht) ze fruo
Das ich vz fuer disen knaben

40 Man muoz in dest lieber haben Gelernt er wol gebaren Von kintlichen iaren Waz man by zit hebet an Wol man daz gelernen kan

45 Hey wol (befser wel) ain man wirt daz kint Si sprach du dich sin vnder wind Mit vnuerwenckten trůwen Wan ich stůrb von růwen Ob jm geschách argez icht

50 Suz nam er in sin pflicht
Den schönen sne knaben
Vnd begund sich vz haben
Er swur vast dem wib
By got vnd sinem lib

55 Er pflåg sin so er beste kund
Alz er jm liebes gund
Wenn er vor nie gebarte
Daz er sin nit warte
So wol kunt er gebaren

60 Vnd siner lun varen
Er bracht jn in ain lant
Da was der sitt so gewant
Das man kint kofft
Ez was ain diet vngetoft

65 Da verkofft er daz kint
Ze hant on vnder bint
Er do mit dem guot fuor
Der vrowen er vil tur swuor
Da er kam in egipte lant

70 Do zerflosz er in den sant Von der sunnen hitz Er sprach ez was unwisz Das ich nit gedacht E Das er smiltz als der sne

75 Syd er was von sne komen

Ir list mochte si nit frumen
Er wår jr wol verker(e)t
Als si jm daz messer bot
Bissez halb gab er jrs wider
80 Dez fiel jr alle fråd nider
Etlich belib ståt
Der jn noch also tåt
Doch son wir hie by mercken
Wer kan sin laster de(r)cken
85 Vnd och sin hertz lait
Bisz jm sin stat wirt berait
Das er mag wohl erwenden
Allenthalb an den enden
Der ist gar ein wiser man
90 Der lug mit lug gelten kan.

Eine Wolffenbütteler Pergamenthandschrift des 10ten Jahrhunderts (56, 16. MS. Aug. 8) enthält hinter mehren lateinischen Werken (Alexanders Brief an Aristoteles, über Indien, Alexanders Geschichte nach dem angeblichen Kallisthenes von Valerius, Beda's Homitie zum Johannis des Täufers Fest, und Legende vom Heiligen Georg), vier Gedichte in vier überschriebenen Weisen, das letzte auch mit Sangnoten. Das dritte lautet so:

#### MODVS LIEBING.

Advertite omnes populi ridiculum. et audite quomodo Suevum mulier et ipse illam defr(a)udaret. Constantiae civis Suevulus trans aequora gazam portans navibus domi conjugem lascivam nimis relinquebat. Vix remige triste secat mare. ecce subito orta tempestate furit pelagus certant flamina tolluntur fluctus. post multaque exulem litore longinquo nothus exponebat. Nec interim domi vacat conjux mimi juvenes secuntur, quos et inmemor viri exulis excepit gaudens, atque nocte proxima praegnans filium injustum fudit justo die. Duobus volutis annis exul dictus revertitur occurrit infida conjux secum trahens puerulum datis osculis maritus illi. de quo inquit puerum istum habeas dic aut extrema patiaris. At illa maritum timens. dolos versat per omnia mi tandem mi conjux inquit. una vice in alpibus nive sitiens extinxi sitim, unde ego gravida istum puerum damnoso foetu heu gignebam. Anni post haec quinque transierunt et plus, et mercator vagus instaurabat remos ratim quassam reficit vela alligat et nivis natum duxit secum. Transfretato mare producebat natum. et pro arra bona mercatori tradens centum libras accipit atque vendito infanti dives revertitur. Ingressusque demum

ad uxorem ait. consolare conjux consolare cara. natum tuum perdidi quem non ipsa tu me magis quidem dilexisti. Tempestate orta nos ventosus furor in vados ad sirtes nimis fessos egit et nos omnis graviter sol torret at ille nivis natus liquescebat. Sic perfidam Suevus conjugem deluserat sic fraus fraudem vicerat nam quem genuit nix recte hunc sol liquefecit.

#### XLVIII. Die halbe Decke.

Ganz selbständige Darstellung von dem Hufferer, in der Dresdner Handschrift 11:

Vo dem ritts mit dem koczen.

Ich hort uo aine ritter sagen Der lebt schon by seine tagen In ritters weisz wol xx jar Mir ist vo im chund für war

5 Daz er seine mût Wol mit dem gût Vol zieche mocht Das lützel yemat docht Den man in dem land

10 Zû ritterschaft ienā vand Das ir kain<sup>s</sup> mocht sich Gen im geleichñ völlclich An fründñ noch an dem mût Dez was im wol ze mût

15 Er hät auch gar ain schönes wyb So si ie gewan mannes leib Wañ si ez zû allñ stundñ Vm in gediene kundñ Mit weiplicher güt

20 Also stund auch im sein gemüt Vñ het mengë and n raut Das ainë ritter wol an staut Ross vnd darzû reichu claid Ze harnasch wz er bas beraid

25 Den kain sein genosz Sein zergelt wol erschosz Wer zu im rait oder gieng Das er den wirdiclich enpfieg Da si also gütlich lepten

30 Vñ in den freudñ swebten Da starb die fraw vñ lie Dem ritter aine sun hie Vñ kaine erbñ me Das tett dem hrñ also we

- 35 Das er zehand zů fůr Vn alle frawn u\*schwůr Vn solt er lebn hundert jar Den aid liesz er uil war Er zoch den sun zů aine man
- 40 Ains ritters tocht<sup>5</sup> er im nā Mit fründā vā auch mit güt Das was im wol zemůt Da ward nit leng<sup>5</sup> gespart Er schüff dz er ze ritter wart

45 Er sprach uil lieber sun mein Ich wil dich wirt laussn sein Gib mir gewand vnd dein prot Seyt dein müt<sup>s</sup>lein ist tot Vnd hab dir gåt und ere

50 Ich bedarff nu nichcz mere
Aigē vnd auch lechn
Der soltu niemāt flechn
Das wil ich sprechn on hasz
Dest war dez gan ich niemāt pasz

55 Wañ der liebñ tochter mein
Ja main ich dein wirtein
Tû dein zucht gegen mir
Alz ich han erzaiget dir
Der jūg sprach er täti
60 Ob er sein nit erbäti

60 Ob er sein nit erbäti Er hiess im buwn uil drat Ain schön kemnat Da sprach er uil liebez väterlein Die kam<sup>s</sup> sol wesen dein

65 Dar ein soltu schlaffn gan Vn allain dein gemach da han Dez wart der alt ritt<sup>s</sup> fro Genad set er im do Darein zehand er da slaffn gie

70 Bis in die wirtin lie
Ez was gar ain güt gemach
In ain<sup>s</sup> jarzeit das geschach
Da sprach die fraw zü irē man
Lieber wirt ich enkan

75 Der kam<sup>6</sup> nit enbern Der soltu hr<sup>6</sup> mich gewern Da dein vatter jnne leit Ez ist komē nū die zeit Das ich schier geligen sol

80 Sü füget mir gar wol Vn han auch ru nienā pas Der ritter erlaupt ir das Er speh vil liebu fraw mein Was du gepeutest daz sol sein

85 Was du gerûchest pitten mich Das tûn ich lieb durch dich Man trûg dem alten zehand Pett vnd sein gewand In ain alt kam<sup>5</sup> man in tet

90 Die er dauor gepuwn hett Do er dennocht wol mocht Der ritter wol geslacht Dü volg waz da nit so güt Ain man uil tumplichn tüt

95 Der sich selb also beschelt V\vec{n} im ertailt v\vec{n} auch welt N\vec{u} lat euch f\vec{u}rbas sag\vec{e} me Schier ward der fraw\vec{n} we Aines suns si genas

100 Der auch in paidn lieb was
Da wz ain am zehand
Dü sich dez kindez vnderwand
Vn ain magt dü ir pflag
Vn vor irem pett lag

5 Die frawn sachn ir zû
Baidu spat vnd frů
Bis si zů vierczig tage kam
Alz iren ern wol gezam
Da sü darnach ze kirchn gie

10 Da irret si der sweher hie An der selbn stat Dü fraw den ritt<sup>s</sup> aber pat Ich musz die kemnate han Da süllnt die mägt ein gan

20 Da lasz in legē dz ist mein raut Dein vatter ist ain alt man Da scheint in dz fuir an Da hat er recht güt gemach Dar haiss im pettn das geschach

25 Da lag er vnd<sup>3</sup> vierdhalb jar Daz ist mir kunt tan fürwar Das man sein swachlich da pflag Der mengen wirdiclichn tag In hohn ern hie belaib

30 Bis er sich selb da u<sup>s</sup>traib

Da er sein gût von im lie Dez laid er seufczend rui (meint riuwe) hie An ainē morgē vil frů Die fraw sprach aber dem ritt<sup>5</sup> zů

135 Vn sach in gütlichn an
Vn ward im aber clage san
Lieber fründ ich kan noch mag
Geduldn nim me den schmack
Der uo deine vatter gaut

40 Ein stadel in dem hof staut Da leit er jnn uil pas Durch meine willn schaff daz Das er in dem hausz nime irr Die köch vnd daz geschirr

45 Bedürffend wol der selbn stat D' ritter tett daz si in pat Er mûst von dem fuir Her ausz in die schuir Mit seine pett vnd darzů me

50 Das tett dem alten ritt<sup>s</sup> we Mit vil pôsñ leilachñ Sein lebñ begund da fwachñ Seine liechten wangen Wurdñ mit runczeln vm fangen

55 Die liechten augen sin wel Die wurdn trup vnd gel Die vor uil laut<sup>s</sup> warn Pey seine jügen jarn Nu hett er aine hofman

60 Alz ich ew wol gesagen kan Der was sein amptman uor gewesn Er wer and nie genesn Er was da schlüssler Vnderweiln pûst er im sein swar

65 Der den keller besloss
Dez diser alter ritt<sup>s</sup> dick genoss
Der pracht im ym

s ettwaz
Ez wer den daz oder das
Des er tugentlich (ties tougenlich) da stal

70 Vñ uor der frawñ ushal Er müst auch komē dañ vnd dar Daz sein da niemāt wurd gewar Da waz dez jūgen ritters sun Zu den zeiten wordñ also from

75 Das er mit and n kindn gieng In stadel vn auch da vieng Vögelin ward mir gesait Da hin der ritter wz gelait Alz ez der änlin da ersach 180 Zehand er zu dem kind sprach Gang her mein sünlein Ez sprach was wiltu änlein Das sag ich dir vil wol Daz kind tett alz ain fründ sol

85 Ez gieng zû seine bett dan Ez spch wz wiltu lieber an Wilt du mein ernd pott sein Durch meine willn sünlein Sprach der ritter schon

90 Daz dir got võ himel lon
Da sprach das kind vm was
Dez soltu mich beweisn bas
So wirb ich dir wz ich gücz kan
Durch deine willn lieber an

95 Da bitt du dein vätterlein Sv genüsz ich villeicht dein Das er villeicht mir Seinen koczen halbn bey dir Durch deine willen send

200 Dz sprach der ritter wainend Der ob seine saumer leit Ich waiss nit ob er dir in geit Ich gab im allez mein güt Dein vatter an mir öbel tut

5 Aigē vnd auch lechñ Owe nù můsz ich in flechen Er wil mich hie u'derbñ lan Den schadñ han ich mir selb getan Der stadel ist weit vñ kalt

10 Nū mag ich vbel vnd bin alt Vn wolt in deckn vber mich Da sprach das chind daz tun ich Dz chind gieng hin wider dar Ach got wurd mir der kocz gar

15 Gedacht ez in seine mût
Daz käm mir zû allem gût
So wölt ich in halbn gebn meine an
Das ander tail wölt ich mir han
Das wölt ich auch behaltn

20 Bis mein vätterlin begund altn Gelept ich yms den tag Das sich nu wol gefügen mag Das mein vätterlin ab gaut Vn der gewalt an mir staut

25 Vn er den schilt von im lait Vn dez swertez nime trait Alz êr meinē änlin ieczo tüt Das hab er auch von mir u<sup>s</sup>güt Im werd wol oder we

230 Ich gib im anders nichz me Alz das kind hin wider kam Da zehand ez sich u<sup>s</sup>san Wärvm ez der änlin bat Ez sprach ie sa zestat

35 Zû seinē liebn vätterli Alz recht lieb ich dir si Du solt mir dz wol günnē Ain clainat wil ich uo dir gewinnē Zwar ich gedien ez vm dich

40 Der ritter sprach n

u

beschaid mich

Sun wez m

utest du z

u

mir

Han ich ez ich gib ez dir

V

gib mir vor dein trui

Das ez dich nit gerui

45 So sag ich dir was ich wil Dez kindez red was ir aller spil Der ritter pot im dar sein hand Se hin die trui zu aine pfand Das ich dir nichez v<sup>s</sup>zeich

50 Ja gib ich dir vnd leich
Da sprach das kind vätterlin
Waiss got so ist der kocz mein
Ob deinem saumer
Nū sag mir traut sun die mer

55 Was wiltu damit endn Dez sol ich dich nim wendn Da sprach das kind vätterlein Da wainet so ser mein änlein Daz erbarmot so ser mich

60 Da erbat ich den koczñ vm dich Ich wil in halbn gebn meine an Das ander tail wil ich mir han Das wil ich dir behaltn Bis du beginnest alltn

65 Vn geleb ich yms den tag
Das sich wol gefügen mag
Das ez vm dich hernach zergaut
Vn der gewalt an mir staut
Das du den schilt von dir laist

70 Vnd dez swertez nime traist Alz mā meinē anlin iecz tůt Dasselb nim auch uō mir u<sup>s</sup>gůt Dir werd dan wol oder we Ich gib dir anders nichcz me 275 Er liesz das haupt nider seign Man hort in vil lang sweign Daz er uor zorn nichz da sprach Er richcz sich auff vnd sprach Sun was sprachestu ee

80 Kind nu sag mirs aber me
Da spch das kind vätterlein
Da wainet so ser mein änlein
Daz ez so ser erbarmet mich
Da erbat ich den koczn vm dich

85 Den wil ich enzway spalten

( . . . . . . . . . vgl. 360. 361)

Daz ain tail wil ich dir behalten

Bis du auch beginnest alten

Wen geleb ich ym

den tag

90 Das sich wol gefügen mag
Das ez vm dich zergaut
Vn der gewalt an mir staut
Vn du den schilt uo dir laist
Vn dez schwertes nim traist

95 Als mā meinē ālein ieczo tût Daz hab auch von mir u<sup>s</sup>gût Dir werd wol oder we Ich gib dir and<sup>s</sup>s nichcz me Die red ist on laugen

300 Wiltu mirs noch gelaubñ
Vñ wil in decken ÿber dich
Her's mein got gesegen mich
Sprach der ritter zehand
Da er der red also enpfand

5 Nū beschirm mich dauor Daz ich dez koczñ nicht bechor Daz ich dein<sup>s</sup> mût<sup>s</sup> han Geuolget dz ist nit gût getan Das was ain krancklich geschicht

10 Da tett ich alz ain pöswicht Ich wil ez anders beware Vn das ding vnderfarn Doch tätest du mir vil recht Mägt vnd darzů knecht

15 Leten seiner alte vatter wider In die schöne kams wider (ties nider) Vn allez sein ding zu im dar ein Das müst die wirtin güt lan sein Do si dez hern ernst sach

20 Kain zornig wort si da sprach Dü red ist on laugen Er gebot ir an die augen Dem weib vad auch dem kind Vn auch allem hofgesind

325 Das si in schon grüsten Vnd seine altem vat püstn Was im ze vngemach Võ in würd an kain sach Dez wolt er nit enbern

30 Er hiesz im paden vnd scherñ Vñ kauft im zehand Ain newes frisches gewand Vñ hiesz im ziechñ darein Ainē gůten pelcz füchsein

35 Alz ez ainē alten man Nach seinē erñ wolgezam Bolster schüch vñ nüw hosñ Nű mügend ir gût<sup>3</sup> mer losñ Vñ ainē rauchñ füchsin hût

40 Der ist auch alth leuth gut Vh ain fürgge in die hand Damit er schurti die prand Vh saczt in alle täglich über die tafel nebh sich

45 Vn gab im ob dem tisch Flaisch vnd auch visch Frû vnd auch spät Vn waz er gûttez hät Vn halff im das er nit usdarb

50 Vncz er mit erñ selber starb Nū ist der abentûr nit me Doch mag ich sprechñ alz ee Wer ere oder gût haut Das ist dez Huffereres raut

55 Der geb den chindn in der mås3
Dz er im selber auch låsz
Vnd hab dz messer hefftes halb
Vnd hab selber auch den gewalt
Das er baidu leich vnd geb

60 Vnd das er seins chind nit leb Schaffent selb ews ding Das ist euch gût werling Vnd laut euch nit an die kind Seit si so pöses lones sind

65 Daz ist dez Huffereres raut Dez volg mir der güt haut Tüt er dez nit ez wirt im lait Daz wissent für die warhait Disen raut behaltend ir

70 Dunck er euch gut so volget mir.

#### LIV. Berchta mit der langen Nafe.

Lesarten der Wiener Handschrift: 1. ew ger aine.

2. m. leicht d. i. pewer. 3. U. wil d. ichs erzewg. 4. gicht ich lewg. 5. ichs peweisn. 6. haim. 8. Si farnt mir nindert nach. 9. well gelawbn. 10. chawf m. e. havbn.

11. waz. 12. g. mirs. 13. merkt — sag. 14. weinachten an dem zwelften tag (in den 12 Nächten). 15. Nach dem heilign ebnweich. 16. er vns wol gedeih. 17. solt zv der. 18. zu dem. 19. Alls — ezzn solt. 20. der wirt gebn wolt. 21. zum g. 22. Vn an. 23. Ezzent heint v. durch m. pet. 24. ew die stemp n. tret. 25. do vor. 27. du die stemp n. 28. dus. 33. swer. 35. kumpt. 37. 38. sind hinter 39. 40. versetzt. 40. [oder]. 42. [iht] geleich. 43. 44. sind umgestellt. 43. dem v. gernleich. 44. Ja sun dem ist es g. Hierauf noch: Sprach er zu dem kind Do lachet das gesind. 45. do. 46. Wizze d. i. ez s. 47. obn. 48. vr. hewt tobn. 49. drukn. vnd. 50. Sam der ez hiet gepetn. 51 Vn v. 54. i. ir n. 55. Do zurnt die fraw widen wirt. 56. spr. wie tummer sin ew pirt. 57. ew der red n. 58. dw k. 59. sey. 63. h. es d. 64. i. o. w. ich g. 65. Seit daz m. niem. 66.\* ich wol d. 67. Welch. 68. si den pf. 69. sis den k. vor hel. 70. red gern. 71. sehnt — sagnt. 72. lützl verdragent. 73. [lîht]. 74. hat es leicht nicht für gut. Hierauf noch: Es ist im ain hertzn swer Hie endet sich das mere Got geb das vns nieman vemere.

#### LV. Irregang und Girregar.

Die selbständige kürzere Darstellung lautet in der Dresdner Sammlung 7:

Von zwain Studenten.

Mā sp°cht güt gesellschaft
Die hab wol průd°lich kraft
Dez pflagen zwen piderman
Bis ietwed' ain sun gewan
5 Die warñ an dem alter geleich
Die gesellñ warñ paid reich
Vñ wurbñ vast nach erñ
Sich begund vast merñ
Ir aigen vnd ir ligend güt
10 Dü kind gewunnet gütñ můt

Das si ain ander hold warn Da si nū komē zū den jarn Zū der schūl man si liesz Irem maister man vō in gehiesz

- 15 Baidu silber vnd gold
  Das machet in den maist' hold
  Der müst by in wesen
  Die knabñ singen vnd lesñ
  Lert mā si widerstreit
- 20 Das tribn si alz lang zeit
  Bis si v\*stundn wol
  Wz ain junger kündn sol
  Vn darzu ir gesang
  Das tribn si alz lang
- 25 Bis si die pesten warn da Ma sait in ez wer vnd swa Ain schül vo gross maist schaft Da wer pfaffen kunst vn kraft Dü wer Parys genant
- 30 Da sprach der ain zehant
  H'cz lieb' gesell mein
  Vn wer ez der wille dein
  Das du mit mir wöltist dar
  Vn wir belibn da ain jar
- 35 Dez hetten wir ymer mer Baidu nucz vnd er Der ander sprach ez ist dein spot Ich lob ez vns<sup>5</sup>m hrn got Dz du ez an mir hast erfarn
- 45 Die warñ an die strasz gesessñ Vñ warteten ir mit dem essñ Der ain sprach nū sagent mir Was mainet das daz ir Heinacht komet also spaut
- 50 Oder wez werdent ir zå raut Mügēt ir vns da(3) wissen lan Der ain sprach daz sey getan Wir wölln gen schül farn Da hin süllnt ir vns bewarn
- 55 Ez wår ein v<sup>1</sup>lornn arbait
  Die ir an vns hettent gelait
  Dez habñ wir sein baid
  Ain ander gesworñ aid
  Wir seven ain jar da pfaffñ sind
- Wir seyen ain jar da pfaffīn sind 60 Vn was in laid vm die chind Vn sphēt sc ipleibnt hie Waz vns vnser vatter lie

Das habñ wir wol gemeret Ir sind so wol geleret

65 Was ain lay künē sol
So gefügen wir euch wol
In disen jarn hie haim raut
Der wol nach ew'n ern staut
Ir sünd nücz zeschafin

70 Habñ mit den pfaffñ Da sprach der ain vnder jnn Das wer ain grossu vnsinn Das wir vm daz plibñ Vñ vnser zeit also v'tribñ

75 Mit arbait vñ mit sorgñ Wir pleibñ nū bis morgen So wellñ wir zů fûsz gan Ee wir lenger hie bestan Da sprachñ aber die alten

80 Nū müss sein got walten
Daz ir da hin strebent
Da ir mit grossem kum' lebnt
Fürent ir nit in der malhen
Ir werdnt doch den Walhn

85 Ain vil vnmerer gast
Si achtend nit vm ain bast
Wer on silber zu in fert
Vn nit reilichn zert
Den habnt si mit schall

90 Für aine narrn all Ir sölln mit züchtn paitn Bis wir euch wol beraiten Ir sind hübsch jüngeling Tünd recht ew'm ding

95 Dez hand ir nucz vnd er Wir habn kain kind mer Vnser freud an euch leit Man berait in in kurcz zeit Rosz püch vnd gewand

100 Zwen knecht man mit in sand
Die ir schon pflagen
Wa si dez nachtez lagen
Das si nichcz verlürn
Vn in piderb leut erkürn

5 Vnd das si zarten redleich Vnd doch beschaidenlich Die knabn da nit leng bittn Mit vrlob si danne ritten Der knabn vätter paid

10 Wz ez ser vnd laid

Das si schiedn von in Si rittn allez da hin Mit freudn on hasz Nu komme si gen Arras

115 In die stat geritten
Da grüsst si mit güten sitten
Ain fraw die von pad gie
Mit ir tochter die nit lie
Iren grüsz da beleibn

20 Wa man uon vainē weibī Mag gesagen in alle weisz Ze lob vīn auch zu breisz Da warīn si uolkomē an Die selbīn zwen jūgen man

25 Danckoten also schon
Mit mengem gocz lon
Die müter wz gar miñeclych
Der tocht ward nie gelych
An tugendñ vnd an wirdikait

30 Si wz nach wunsch wol berait Da si der ain recht gesach Zü seine geselln er da sprach Hastu die magt wol gesechn So müstu mir uo schuldn iechn

35 Das du gesechist ie schons weib Ich müsz viliesn hie den leib Vn on alle freud gar usderbn Ob ich si nit mag erwerbn Nu lasz dir nit sein zegauch

40 So reiten wir allez hindn nauch Vn mercken wa si jnne sey Vn herberge da oder da by Bis wir si recht gesechn

45 Da si in das hausz tratñ
Den wirt si for der tür batñ
Ob er dez hausez wielt
Das er si talag behielt
Der wirt sprach ich bin ain man

50 Der mit kauff nit enkan
Ir sind villeicht kauffleut
Ain red ich euch beteut
Ist das ir hinn zerüchet sein
Paidu prot vnd auch wein

55 Das müsz euch wesn vnd tan Vn wz ich gütez han Genad her das wer zeuil Ain red ich ew beschaidn wil Wir habn mut in aller wysz
160 Hincz der schul gen Parysz
Erlaubnt vns hin ze sein
Baidu prot vnd wein
Vnd was ma darzu habn sol
Das gewinne hart wol

65 Vn pasz dan kain kauffman\*
Da spach der wirt dz sey getan
Ich schaff euch güt gemach
Leut ich nie lieber gesach
Das si solten dinen sein

70 Der ain sprach traut geselle mei Nū acht vns vm die kost wol Das ich dir ymer dancken sol Pring vns wein vnd met Dez aller pesten uö der stet

75 Dem wirt vn seine gesind Das ich ez frölich vind Ob dich der kost beuilt Ich gilt ez ainig ob du wilt Der geselle ez wol bedacht

80 Wein vnd met man pracht
Das sein daz hausz het genüg
Der tochter man ain lad h<sup>s</sup> trüg
Dar jnn ain schön<sup>s</sup> schlair lag
Die fraw die dez hauses pflag

85 Die pat die tochter dz si las
Ich waisz wie ez geschribñ wz
Daz si daz wort nit recht fand
In nam der schüler in die hand
Vñ lasz alz ain gelerter man

90 Dü tochter sprach dz ich nit kan So recht lesen alz ir Hr<sup>s</sup> nū vberhörend mir Mich slecht mein fraw so fer So ich daz wort verker

95 Da begund die mût<sup>s</sup> lachn Si sprach vn künd er machn Daz du läsist alz er So wer er dir wol komē her Vn überhüb dich grosser sleg

200 Hers nu gand mit mir ab de weg Vnder die laubn für die tür Da gang wir mit ainands hin für Da jrrent vns die leut niecht Noch der rauch vnd ist liecht

<sup>\*</sup> Diese beiden Zeilen stehen nochmals vor der vorigen, aber schwars und roth durchstrichen und die letste unterpunktirt.

205 Da er kam von den leutn bas Ich wen er tät alz ain has Er solt ir den psalter sagen Er begund ir seine kum clagen, Vn sprach liebu junckfraw mein

10 Ewer aigen mûsz ich sein Ew' miñ kan mich zwingen Junckfraw land mir gelingen \* Durch ew' zucht vnd ere Lösent mich vo meis h'czñ swere

15 Vn uo dem kum den ich han
Ir sind (meint sünt=sülnt) mich nit er derbn lan
So lobn ich ew tugend
Ew schön zucht vn ew jugend
Ich han euch nie me gesechn

20 Junckhr<sup>s</sup> wie künd dz geschechñ Ich müst vm die schuld Meinez vatters huld Verliern vn der müt<sup>s</sup> mein Wa solt ich dan kern hin

25 Darzů v<sup>s</sup>lür ich mein ere
Ich wil euch ym
s mere
G
n tragen holdn m
t
Ez sey mir vbel oder g
t
Was aber euch darvm geschicht

30 Ich wagen mein! ern nicht
Er solt si den psalter lern
Er begund si vast mern
Dz ir er wol wz bekant
Bis si vieng mine hant (vgt. XXIV, 26)

35 Er traib ez also lang
Bis dz der mīnē zang
Si auch (vieng?) in ir strickt (strik?)
Si tettē vil mangē plick
Ire h'rczn sich enzundn

4) Das si nit enkundñ Ire augen wendñ herdan Si sachñ ain ander an Bis in der sin gar entwaich Si wurdñ farblos vñ plaich

45 Dez zwang si der miñe pand Sein gesell si also siczñ vand Er zürnt im uil ser Er sprach wiltu dein er Hie v'liesen vñ dein lebñ

50 Vm diser junckfrawn min gebn

Diese Zeile ist wiederholt, aber durchstrichen und unterpunktirt.

Wer sol so uast erplaichñ Ez sind der miñe zaichñ Dü kennet wol ain weis man Den gesellñ nam er herdan

255 Vn sprach junckfraw hand gûtê mût Baidu leib vnd gût Vn solt ez daz gestan Ewer will baider mûsz ergan Vn das ir doch nit ser

60 Wagend ew<sup>s</sup> er Ewer taugen werdet nit gesagt Da begund frewn sich die magt Vn gewan ir farb wider Nu sassn si zu ir nider

65 Bis ein knab sait
Das essñ wer berait
Da waz der wirt ain hübsch man
Er behielt sein zucht hier an
Das er si der magt nit u\*stiess

70 Vñ si gütlichñ hiess Mit den knabñ essñ (rgl. Nibel. 6703) By den si was gesessñ Daz wz dez ainê pestê richt Vil dick er si an plicht

75 Der and gesell der auch da sasz Niemācz er da vergasz Er gab in allīn sampt genüg Dez pesten weins man dar trüg Den man vail vindīn kund

80 Recht wol er in dez gund Dez wirtez hausz gesind Trücken alle geswind Das si traurens v<sup>s</sup>gaussñ Da si nach essns gesaussñ

85 Der wirt fraget si d'mer Wa hin ir will wer Da welln wir zeschül varn Vn müssn vns bewarn Dz wir vns wirt erkiesn

90 Bey de wirt (ties wir) itt v\*liesñ Vñ sag euch auch wie Wier fürñ mit vns hie Dez wir bedürffñ zway jar Da sprach d\* wirt ist dz war

95 So sol ich ew' wol pflegen
Ich wil euch in mein kam' legen
Dz euch nit geschadn mag
Sind sicher bis an den tag

Da wurdn si da frölich mûtes
300 Vn freuten sich irs gütes
Das si da ligen soltn
Ez gieng recht alz si woltn
Schlauffn giengn si zehand
Dü magt irer trui ward gemät

5 Daz si nit uergäsz
Dz si zelang da säsz
Mzn pettet in recht wol
Alz man reichn gestn sol
An der kams end

10 Der wirt lag an d<sup>5</sup> wend An aine ort lag dü magt Von der ich vor han gesagt Nu teten si sich pald nider Dez wirtez knecht gieg hin wid<sup>5</sup>

15 Er sprach fraw vn hr mein Ir sülfnt nit lang hie uor sein Das ir die gest itt weckend Vn ausz dem slauff ersreckend Si sind müd vnd hand gerittn

20 Des machtu mich leicht erbittn Sprach der wirt zehand Er nam die frawn an die hand Vn sein tochter wol getan Vn giegn mit ain ander dan

25 Nū wz ain kind võ in komen
Daz hett düi fraw zû ir genomē
Vn saczt ez für ir pett wider
Vn let sich zû dem wirt nider
Ze schlauffend si wol vast an viēg

30 Der schüler zü der tochter gieg
Dü enpfieng in mineclich
Sü wurdn paidu freudenrich
Vn hetten kurczweil vil
Die red ich euch kürczn wil

40 Vñ halbs mein ist dz mā zert Da er ez also betracht Nữ waisz ich was ez macht Das dữ fraw herausz gie D<sup>5</sup> schůler die wiegē gevie

45 Vn saczt si für sein pett [wids] nidba dü fraw kam herwider

Vñ wolt sich zů dem wirt legñ Vñ da irs gemachez pflegen Der schüler nam dz chindlein

350 Vñ zoch ez by dem orñ sein Daz ez vast wainē began Dü fraw gieng zů dem kind dan Vñ wolt daz chind swaigñ wid<sup>s</sup> Vñ let sich zů dem schüler nider

Nu sechent wa si sich hett Zu im hinan gelait Der schüler vil gemait Tett recht alz ain man

60 Der frawn wol diene kan Vn liess si (un)müssige ligen Sü sprach dez het ich mich vezign Daz du nime rürtest mich So wol getrückn sach ich dich

65 Si kusst in v\(\bar{n}\) erbot ims wol Dez ward sein hr\(^s\)cz freud\(\bar{n}\) vol Schier graiff er ir aber dar z\(^u\) Si sprach ich wil dir morg\(\bar{n}\) fr\(^u\) Zetrinken geb\(\bar{n}\) g\(^u\)t\(\bar{n}\) wein

70 Wilt du dauō so piderb sein Dir zam nie trincken pas Wiltu ich kauff dir ettwas Das ez dest lengor an dir wer Vnder dem gieng d<sup>6</sup> gesell her

75 In daucht ez wer liecht's tag
Der da by d's tocht's lag
Vn wolt zu seine pett gan
Da vand er die wiegn dauo's stan
Vn hort die frawn vn den man

80 Da kert er pald wids herdan
Vn gieng vil pald hin wids
Vn lät sich zu dem wirt nids
Da sprach der wirt wa wärt du hin
Du waist wol wa ich gewesn bin

85 Ich bin der mägt by gelegen
Vn han grosser freudn pflege
Mit ir min uil gut
Da gewan d' wirt grime mut
Er soch du pist trücken alz ain hund

90 Vnd slüg den schüler in den mūd Vnd wond ez wer sein weib Der schüler gedacht sams meī leib Meinē gesellñ ist laid Das mir so grossu hüpschait 395 Võ der jückfraw ist beschechñ Ich wil ims d\*ch zucht vbersechñ Vñ wil mich zů im slauffñ legen Der wirt wart sich mit grossñ slegñ Er slûg im zway mit epicher hand

400 Dz er sein anderthalb enpfand
Seyd dich dez slachens nit befilt`
Ich gilt dirs bnamē ob du wilt
Den wirt er by dem har nam
Vn d' wirt den gast alsam

5 Si rauften ain ander paid
Da ward der frawn laid
Si spch zû dem schûler hörstu mich
Die schûls mit ainands rauffent sich
Nu verstûnd er sich wol der mer

10 Wie der schad ergange wär Ain liecht sprach er dz wir gesechn Wz den gesten sey beschechn Dü fraw noch dem liecht gieg Der schüler die wiegen gevieng

15 Vnd saczt si für ir pett nider Seine geselln fürt er wider Recht leins (für leise) das geschach Si leten sich pald an ir gemach Vb<sup>3</sup> ir haupt zuget si ir gwand

20 Die fraw kom zehand Vn pracht mit ir das liecht Vn si den wirt so siczn siecht Im was die haub ab gezart Vn dez hars uil ausz d<sup>s</sup> swart

25 Si tet für sich mengen segen Si spach got müsz vnser pflegen An das hercz slüg si sich Si sprach w<sup>s</sup> hat gerauffet dich Das hastu vnglück mir getan

30 Nain ich wärlich lieber man Sölt ich han gerauffet dich Vn du heinacht so tugentlich Bist gewesen wider mich Du wirt (meint würde) doch so freudenrich

35 In aine ganczen iar nie
Der wirt mit dem liecht gie
Da sein gest lagen
Wie si kaines slauffes pflage
Doch tetn si dem geleich

40 Alz ob si schlieffn streiticleich Da er si also ligen sach Zû der frawn er da sprach Die gest sind vnschuldig daran Der tüfel der hat mirs getan

Wie hastu mich angelogen

Wie hastu mich angelogen

Du gichst ich wer hinacht gemelich

Die fraw pald v<sup>3</sup>stånd sich

Si sprach wir müssn ez lan sein

50 Nū sweig durch den willn mei
Das die gest nit werdn jnnan
Si varn morn uo hinnan
Vn wissent dauo nicht
Frag dich yemat dauo icht

55 So soltu sein laugā
Also zergiengen die taugen
Nū rat ich meinē fründā wol
Wer fremd gest behaltā sol
Dz er ir anders wol pfleg

60 Vn si nit in sein kam<sup>s</sup> leg Vn si anders wol u<sup>s</sup>sech Daz im nit alz dem wirt beschech Tût er daz ez wirt im lieb Clain steln macht grossn dieb

65 Da ez nű tagé began
Die schüler die schiedet davan
Mit vrlob ir strasse
Si lachoten paid on masse
Vő diser gemelicher tad

70 Vn sich also dez glückes rad Vn ir selden scheibn Sich also liessend treibn Aun allez missewend Hie hat disu red ain end.

#### LXXI. Der nackte Kaiser. Von dem Stricker.

Andere Darstellungen sind, außer der angeführten des Herrand von Wildonie, noch: 1) von einem Ungenannten: in der Hamburger Papierhandschrift des Parcival Bl. 569; und in einer Weimarer Papierhandschrift.
2) von Hans von Rosenplüt, in der Dresdner und Meißeners Handschrift seiner Gedichte Nr. 1. 3) Ein Meistergesang des 15. Jahrhundert, in einer Wiener Papierhandschrift von 1472. 4) Eine »Comedia« von Hans Sachs 1555.

# LXXII. Der Frauen Trost. Von Siegfried dem Dorfer.

Lesarten der Coloczaer Abschrift (C.) und der Wiener Handschrift (W<sup>1</sup>). Vgl. zu LXXIV—LXXXVIII. Die hier nicht bezeichneten Lesarten gehören W1. 4. paidev. 9. Chvnt-machen 24. da C. W. 37. sei. 38. verricht. 40. wa C. W1. deheine. 44. wart fehlt auch in C. und W1, und gram ist als Prät. von grimmen verstanden. 50. hertzenl. 52. sie für sich. 55. Erwerfen. 56. reines. 59. bidib oder g. 62. danne — \*[ein]. 68. gern las. 75. Hart. 84. waren liest auch C. und W1. 85. chummerleihem. 87. erschracht. 93. seinen zorn. 95. ist füllt zwar besser die Zeile, sonst versteht sich gewont auch als Präsens von gewonen gewohnt sein, wie das einfache wonen. bedont für bedont ist Druckfehler. 97. lazzet W1. selten: melten H. C.  $W^4$ . 100. fuchte. 7. gena. 9. Und 12. wen. 13 kr. sinne (?). 21. lest  $W^4$ , letzte C. 24. sinen m. C, si macht  $W^1$ . 25. 26 umgestellt (?). 27. man ez. 29 30. umgestellt (?). 34. selben (?). 35. ichz. 38. seit. 40. di pait. 43. lasen C. 45. \* lesten W1, letzsten C. 46. vermag. 47. laides. 51. do. 52. gvet W1. rit C. 56. do. 58. Fuern. 59. stat. 60. selbers. 62. und g. zu e. tých. 63. nah C, nahen  $W^1$ . 64. die vraw ser  $W^1$ . gah C, gahen  $W^1$ . 67. paz rechen. 72. ainnach. 78. sarg. 81. nuer. 84. ir. 88. weinunt. 90. erparm. 93. manich. 96. ê für er. 200. wôrte H. 3. einvaltigez. 4. graber. 5. pat. 6. si ier den. 14. verliten. 15. unerchant. 17. Wo C. W<sup>1</sup>. 20. wa. 22. [vil]. 23. Und. 25. [Der]. 26. da. 28. [aber]. 30. untz. 38. wa. 40. schowa h. schowa. 48. do. 51. vrowe — treip: bleip. 52. [al]. 55. stieg. 57. den hohen paume. 58. Do C.  $W^1$ . leiblos  $W^1$ . 59. einen ast han. 62. vor hete C. 63. So si. 66. so g. sit C.  $W^1$  (?). 72. sit iers  $W^1$ . \*heiles für lîbes H. C.  $W^1$ . 73. tugentleich. 75. Iz tunchen (meint dunket, das besser zu saget steht). 77: ane (?). 78. ze troste. 79. unde (?). 87. [iuwer]. 88. den ich ev. 93. getrav w. sundern. 94. Jer s. 95. swelhen. 307. 8. stehen in H. C. W<sup>1</sup> verkehrt, in H. aber durch Zeichen zurecht gewiesen. 10. ze aller z. 13. du allez g. 15. dirs C, die ez  $W^1$ . [vil]  $W^1$ . 22. sinnen C, \*sinne  $W^1$  23. hangen C.  $W^1$ . 25. sein. 27. nimmer. 29. [mit]. 30. dein tzweyfelischen. 31. Laz auch. 33. hiet. 34. chummerleich. 38. cras. 45. dan etewaz. 49. Stant (?). 52. ditz. [61]. 62. han (?). 63. heb (?) 67. git (?) dir s. 76 u. [diu]. 78. sit (?). 83. danne. 84. Diser meint Disev. \* ties disiu. 89. Do C. W<sup>1</sup>. 91. chumen. 93. hat. 408. Meinev – klage (?). 13. mine (?). 20 werde C. W<sup>1</sup>. 23. erliten. 25. [solhe]. 26. erliden. 29. in für ir H. C. W<sup>1</sup>. 30. kanst du. 33.

Kundest du. 434. wirst du. 35. Leit. \* ties Lît. 36. sit. 37. erliten. 38. Durch dich so vil. 40. siech. be/ser sich = sihe. 42. al der. 44. Und w. 46. sit. 48. und du. 51. geklage (?) 55. Und. 57. hie ze. 61. danke. 65. Gen (?). 73. vil l. W¹. herre C. W¹. 74. vil s. 75. \* si für diu. 78. seinen. 82. [gar]. 83. dankete C. W¹. (kann bteiben und danket' getesen werden). 84. u für iuch. 85. Waz — zu C. W¹. 86. neme. 89. gedachte: brachte. 93. [diu] w. 98. denne C, danne W¹. 502. [gar]. 3. zurnde. 4. suente. 11. Den n. W¹ der r. C. W¹. 12. manich. 15. Si wold. 20. Ichn. 23. verwar. 24. ich ez wil. 27. es. 30 stoze C. 37. vrôlichen. 41. vrunden. 42. mirs H. C. 47. [ot]? 50. alles. 51. zurn. 52. werd. 54. werde ich immer C. Daz wirt eurem rukke nicht guet W¹. 60. sigehaft. 62. gabe. 63. geliche: tiche C. W¹. 65. al[le]. 69. Da C, Do W¹. vil dr. W¹. 87. leben: geben C. W¹. 88. [dort]. 90. sus. 91. oder für unde. 94. der r. dar k. 97. Waz. 98. da u. C. 602. Daz w. C. W¹. 4. wol für gar. 5. Alsus. 9. Und. 14. kumen. 16. venien. 17. merckten W¹. do C. W¹. 20. milde, 21. selben. 22. [ê] W¹. gewerten C. W¹. 28. Dem. 29. vreude. 32. von dem ewigen v. 35. \*entwende. 37. dekeiner. 38. pit W¹ der S. C. 39. diss buchelins. Hierauf ergänzen C. und W¹: An disem gutem mere, wofür in H. Raum gelaſsen ist. In C. fehtt gutem. 43. g. vil vol g.

## LXXVIII. Maria und die Hausfrau

und

#### LXXXIII. Marien Ritter und der Teufel

finden sich anders dargestellt in Lassbergs Liedersaal CLXXXI und CLVI, das erste von Ehrenfreund, das andre von einem Ungenannten.

### LXXIX. Marien Pfarrer.

Eine andre Darstellung gibt die Heidelberger Sammlung 3, Bl. 19° zwischen dem zweiten und dritten Funfzig der Mariengrüßse, aus Unser Frauen Judenbuche:

NV horet hszen lieben kint
Die in der tovfe erwachsen sint
Ich wil evh tvn ein mer bekant
Daz ich an einem bvche vant
5 Daz ist genant dvrh den gesvch
Vnser vrowen Jvden bvch

Da stet ir wunders inne ein hort Wie sie kan lonen vf daz ort Dem der ir dienstes ist bereit

10 Alsvs daz selbe bych seit
Ein armer prister wilen was
Der lytzel sanc yn wenic las
Wan er niht wol gelernet het

Des an der heiligen schrift stet
15 Doch anders was sin leben gvt
Vil rehte stynt gegen got sin myt

Er was kevsch vn hete er iht Des barc er vor dem arm niht

Sinem volke gienc er vor

20 Als er kvnde vf selden spor, Svs lebte der ewart als ich sage Eine messe sine tage Von vnser vrowen die sanc er

Die treip er hin die treip er her 25 Die hebt sich rechte des gewens

Salve sancta parens

Der andern was er gar ein gast Wan im des amptes svs gebrast Dem bischofe er gervget wart

30 Ze hove myste er an die vart Do vragte in der bischof sa Sage ist ez war do sprach er ia

Herre leider ez ist war

Do wart der bisschof missevår 35 Von grozem zorne daz geschach

Mit vnmvte er zv im sprach Ir trvgenes gar verlogen

Ir habt got vn die werlt betrôgen \* Nv strichet rehte in gotes haz

40 Vñ sit verbannen fyrbaz Lat messe lat daz gotes amt Daz sich in ewerm mynde schâmt

Ze wonen . ir sit rechtelos Alsvst der ewart da verlos

45 Mit vrteil phrvnde vn ovch sin ê
Daz tet dem armen manne wê
Dannen schiet er ane trost
Von sorgen wart er sint erlost
Des selben nahtes do er slief

50 Dem bisschof vnser vrowe rief Er antwurte ir wer ist da wer Si sprach da bin ich kvmen her

<sup>\*</sup> Diese beiden Zeilen stehen sweimal in der Handschrift.

Vmb mines kantzelers not In drizic tagen ligest dv tot 55 Des han ich minen syn erbeten Dyne heizest in minen dienst treten Minen kanzeler wider als, e, Der bisschof symte sich niht mê Er sante nach im er gvam wider Vor dem ewarte viel er nider 60 Er bat im sin schvlde vegeben Er hiez in singen vn leben Als er vor gephlogen hat Er gab im spise vn wat 65 Die wile er lebte alsvs fyr êr Die reine maget vns gewer Daz wir solchen dienst geben Da von wir ewiclichen leben Ir hant si ob vns vn enneben Hie sol daz dritte fynfzic heben HIlf vns vrowe wir sin brode -

und so beginnt jedes der folgenden funfzig vierreimigen Grüße mit Hilf vas vrowe; wie die rorhergehenden mit Vrewe dich, und das erste Funfzig dieser 150 Mariengrüße mit Wis gegryzet.

Liber de miraculis S. Mariae (von dem Presbyter Botho des Benediktiner Klosters Priestingen bei Regensburg, im 12. Jahrh.; her. v. B. Pez zu Wien 1731, hinter Ven. Agnetis Blannbekin vita et revelationes p. 303-456), c. 9:

# De quodam presbytero.

Sacerdos quidam erat parochiae cujusdam devote Domino serviens, ac honeste vivens, et optimis studiis praeditus, sed litterarum scientia non plene imbutus. Etenim unam tantum missam sciebat, quam devotissime in honorem Domini et Sanctissimae Genitricis ejus omnibus pene diebus decantabat. Est autem missae ipsius introitus: »Salve Sancta Parens!«

Ob hoc a clericis apud episcopum accusatus est, et eodem jubente coram adductus. Quem corripiens episcopus interrogabat: si verum esset, quod de eo audierat? Qui respondit ei, verum esse, et se aliam missam nec scire, nec dicere. Ad hoc episcopus, furore commotus, dicens eum seductorem hominum esse, officio missae privavit.

Reversus vero presbyter ad domum suam tristabatur

propter missae privationem.

Nocte autem sequenti apparuit Sancta Dei Genitrix

episcopo in visione, dicens ei aliquantulum severa voce: »ut quid ita cancellarium meum tractassi, ut prohiberes servitium Domini et meum ab eo fieri? Pro certo ergo noveris, quia nisi citius, ut agat divinum officium sicut solet, jusseris, die tricesimo morieris.«

Hac visione tremefactus episcopus surrexit concitus, et mittens ad presbyterum mandavit, ut ad se veniret

quantocius.

Qui dum venisset, episcopus ad pedes ejus procidit, ut sibi indulgeret humiliter poposcit. Deinde praecepit, ut nunquam alteram missam cantaret, nisi eam, quam de

Sancta Maria cantare solitus erat.

Ex tunc vero presbyterum magnifice honorabat, quem etiam pro Dei amore et Sanctae Genitricis, quamdiu vixit, et vestivit et aluit. Sic Beata Dei Genitrix sacerdotem sibi servientem ab injuria protegens, quae necessaria erant praeberi fecit, et postea defunctum ad vitam aeternam suis meritis introduxit.

# Quellenverzeichniss.

Handschriften, Abdrücke, Ausgaben, Erläuterungen und Erneuungen dieser Altdeutsehen Erzählungen.

(Vgl. den litterarischen Grundris zur Geschichte der Altdeutschen Poesie (1812) S. 303-368. Den Nachweis der einzelnen Erzählungen in den Sammlungen und einzelnen Handschriften geben die Lesarten und die allgemeine Uebersicht des Inhaltes dieser Sammlung.)

1) Die umfasendste und prächtigste Sammlung enthält die Pergamenthandschrift des 13—14. Jahrhunderts, welche 1815 aus der Vatikanischen Gefangenschaft nach Heidelberg (H) heimgebracht wurde. Sie ist in groß Folio, 374 Blätter, zweispaltig, groß und schön geschrieben, zwischen Linien, jede Spalte 40 Zeilen oder 20 Reimpaare, jede Reimzeile mit großem Anfangsbuchstaben, die erste Zeile jedes Reimpaares vor die senkrechte Querlinie jeder Spalte ausgerückt. Die Absätze wechseln mit größeren rothen und blauen Buchstaben, die rothen blau verziert, die blauen roth. Die einzelen Gedichte der Sammlung haben ähnlich gemalte, noch größere Anfangsbuchstaben und rothe Ueberschriften. Vgl. die Schriftabbildungen zu Bd. I. In all dieser Hinsicht, wie auch in Alter

und Schrift, ist diese gröste Erzählungenhandschrift sehr ähnlich der grösten Liederhandschrift, welche mit ihr in Heidelberg war, der Mannessischen, jezt in Paris. Sie ist ebenfalls mit Sinn zu einem Ganzen angelegt und geordnet, freilich eben so wenig durchgeführt, aus manigfaltigen älteren Sammlungen und einzelnen Handschriften zusammenund nachgetragen, von verschiedenen Händen. Man vergleiche die Schriftabbildung I bei meiner Ausgabe der Minnesinger. Beide Handschriften haben auch die beiden Marienleiche gemein, welche hier zu Anfange, mit den zunächst folgenden vierreimigen Mariengrüßen (oben S. 751), den Uebergang zu den durchgängigen Reimpaaren der erzählenden, sich so der Prosa nähernden Gedichte bilden.

Die erste Seite, zwar auch liniert, ist leer, als Decke: ron ganz später Hand steht oben Allerley gedicht vnd Fabel. Aelter, Kanzleischrift des 16-17. Jahrhunderts, steht darunter: Wer nach der welt wollust, gutt, vnd Eren stadt, und wem esz hie wol in sinen sunden gadt, Das ist ein zeychen gewysz, Das er kompt zû ewiger verdampniszs. Dann, von derselben Hand: Est nostre sortis transire per hostia mortis Est graue transire quia transit9, absq3 redire. Sollte diess etwa dieselbe Hand sein, welche die Coloczaer Abschrift (2) gemacht hat? - Auf 1) Konrads goldene Schmiede folgt, nach 2 leeren Zeilen für die fehlende Ueberschrift, noch auf derselben Spalte, 2) Walthers Marienteich, und 3) Reinmars von Zweter Marienteich; dann, noch auf derselben Spalte, 4) Unser Frauen Grüße (150, zu welchen die 19 Grüße der Minnesinger III. 430 aus Docens Handschrift gehören); 5) Unser Frauen Klage (Grundr. 456); und 6) das Jüngste Gericht (Grundr. 462). Mit 5) beginnt ein Heft und eine andre kleinere Schrift, etwas ülter, und war vielleicht der frühere Anfang der jetzt in der goldenen Schmiede mit den beiden Leichen manigfaltig verbundenen Handschrift (die vermuthlich für den Buchbinder bezifferten Blätter müßen so folgen: 1.9.12.11.13. 10. 14. 2. 15. 3-8. 16), welche hier auch den grösten, schön mit Arabesken verzierten Anfangsbuchstaben hat, ein langgezogenes blumiges J, an welchem ein Drache nagt, und ganz unten ein Häschen springt; oben aber auf dem Blütenkelche dieses J steht im Goldgrunde, unter einem Rundbogen, eine blondlockige Jungfrau, die Arme ausbreitend, in rothem langem Unterkleide mit blauem Mantel: wol Maria. Die Schrift geht aber so allmälig wieder in die erste über und ist so ungleich hie und da, dass es doch Eine Hand sein könnte, nur zu verschiedener Zeit, mit verschiedener Feder. Schreibung und Sprache ist ziemlich gleichartig: manche Verschiedenheit der einzelnen Stücke erklärt sich wol aus der Verschiedenheit der

einzelnen Urschriften dieser großen Sammlung. Mit dem Kato, Bl. 71, kehrt entschieden die erste Schrift wieder: die Abweichung Bl. 88-92, wo wieder kleinere fettere Schrift erscheint, kömmt vom Schreiben auf dem abgeschabten Pergament. Ebenso Bl. 246 - 49, bis Anfang des armen Heinrich. Gewisser ist, dass mit Bl. 351 andre. der ältern kleinen ähnliche Schrift eintritt. Von hier an fehlen auch die gemalten Anfangsbuchstaben, deren Stelle nur kleinere Vorschrift bezeichnet. Die beiden letzten Blätter zeigen dagegen wieder die erste größere Schrift der goldenen Schmiede, welche in der Coloczaer Abschrift zwischen die Marienwunder, hinter unser LXXXV, versetzt ist, so dass die beiden Leiche den Anfang machen. Auf 5) das Gedicht vom jüngsten Tage, folgen diese Marienlegenden, 6-32, welche bei unseren daraus genommenen I-LXXXIX in anderen Handschriften (unten) nachgewiesen sind. Und so folgen die übrigen Stücke dieser Sammlung 33-204, wie sie in Wilkens Verzeichnis der Heidelberger Handschriften (1817) S. 417-28, mit den rothen Ueberschriften und deren Blattzahlen, aufgeführt stehen. Ueber die beträchtliche Anzahl von Strickers Beispiel-Sammlung, genannt die Welt (59 ff.), findet sich ebenfalls bei den von uns ausgehobenen Gedichten die Nachweisung in anderen Handschriften (unten 12 ff.). Desselben Strickers Schwänke vom Pfaffen Amis (56), Hartmanns armer Heinrich (125), Heinrichs des Glichseners Reinhart Fuchs (61), Cato's Sprüche (34), und ein Beispiel aus Rudolfs Barlaam (89), sind im Grundr. 350. 313. 422, 396, 282 nachzutragen. Die Ueberschrift 131 enthält zwei Gedichte (namentlich noch Strickers Beispiel vom Burgstal). Dagegen gehören drei Ueberschriften 48-50 zu Einer Erzählung (in der Coloczaer Abschrift 47), und eine Erzählung (LXI) ist aweimal geschrieben (173, 198). Die Handschrift ist hinten wieder verbunden, so dass die richtige Blätterfolge 357, 364-69, 358-63, 371, 372, 370, 373, 374 ist, und den Beschlufs macht auch (205) der ron Michelsberg, wie in der Coloczaer Abschrift, laut des alten Inhaltsverzeichnisses. Dieses Gedicht ist bei Wilken übersehen, weil der Anfang fehlt (Bl. 373), vermuthlich mit dem ausgeschnittenen Blatte, das mit dem eingehefteten halben Bl. 370, dessen Kehrseite leer ist, einen Falz bildete. Vgl. meinen Abdruck dieses Gedichts in Germania II (1837), 92. Auf solche Weise, und wenn man die beiden Leiche (2) auch als zwei Stücke zählt, bliebe gleichwol die Gesammtzahl der Gedichte 204.\* Zwar ist, wie gesagt, ein Stück (LXI) zweimal geschrieben, aber einmal in freier Ueberarbeitung.

<sup>\*</sup> Vergl. unten S. 758.

Diese Sammlung hat uns folgende 59 Erzählungen geliefert: I, III—VII. XI, XIII. XVIII. XVIII. XX. XXII. XXIII. XXIV. XXVI—XXXIV. XXXVI. XXXVII. XLV. XLVI. XLVIII—LII. LVIII—LXI. LXIX—XC.

Von der Heidelberger Handschrift ließ Büsching, als ich noch mit ihm in Breslau war (vor 1824), dort eine rollständige Abschrift machen, durch den auch schon verstorbenen Archivbeamten F. Jarick, welche gegenwärtig mit Büschings übrigen Altdeutschen Handschriften und Ab-

schriften hier in der Königlichen Bibliothek ist,

Aus dieser Handschrift hat Büsching schon früher der Wiener Meerfahrt (LI), nach einer Abschrift Glöckle's (vgl. Grundr. 339) in den Erzählungen etc. des Mittelalters (Breslau 1814) S. 214 in Prosa aufgelöst. - Konrads der Wett Lohn (LXX) gab Benecke vor seiner Ausgabe ron Gravenbergs Wigalois (Berlin 1819) S. LV. Eine Ausgabe desselben Gedichts aus diesen und anderen Handschriften erschien 1843 zu Frankfurt am Main, von Franz Roth. — Das Märe von dem Schrätel (LXV) ist in Mone's Untersuchungen zur Geschichte der Teutschen Heldensage (Quedlinburg und Leipzig 1836) abgedruckt. Eine Ausgabe desselben von W. Wackernagel steht in M. Haupts Zeitschrift VI (1847), 174. - Strickers Klage über den Verfall der Dichtkunst in Oesterreich (184), und des Böhmischen Ritters Johann von Michelsperg Ritterfahrt in Frankreich von Heinrich von Freiberg (204) habe ich im N. Jahrbuche der Berlinischen Gesellschaft für Deutsche Sprache und Alterthumskunde, oder Germania Bd. 3 (Berlin 1837) S. 82. 92 bekannt gemacht. - Konrads Kaiser Otto mit dem Barte (IV) hat K. A. Hahn aus dieser und zwei anderen Handschriften herausgegeben (Bibliothek der gesammten Deutschen Nationallitteratur Bd. 13, Th. 3. Quedlinburg und Leipzig Derselbe hat eine Ausgabe von dreizehn der Strickerschen Beispiele nach dieser und acht anderen Handschriften gemacht (ebend. Bd. 18. 1839), nämlich 136. 139. 147. 173 (unser LXI). 174 (unser L). 188. 189. 72. 71. 74. 170. 117. 99. Genthe D. Ged. II. (1841) 93. erneut 173. 174. 147. - Das Herzmäre (XI) ist von F. Roth, nach dieser und sieben anderen Handschriften, herausgegeben (Frankfurt am Main 1846). - Von den Marienlegenden dieser Handschrift hat A. Sommer (de Theophili cum diabolo fædere. Berolini 1844), nach Büschings Abschrift, LXXXIV, und K. Schädel (drei Mittelhochdeutsche Gedichte. Hannover 1845) LXXIV. LXXV herausgegeben. Zu (Franz Pfeiffers) Ausgabe der 25 Marienwunder (LXXIV-LXXXVI. LXXXVIII) ist dieselbe, nebst sechs anderen Handschriften benutzt (Marienlegenden, Stuttgart 1846). - Aufserdem

hat diese Heidelberger Handschrift auch bei den Ausgaben des Pfaffen Amis (56) von Benecke (Beiträge zur Kenntnis der Altdeutschen Sprache und Litteratur. II. Göttingen 1832, S. 493), des Reinhart Fuchs Heinrichs des Glichseners von J. Grimm (Berlin 1834), und der goldenen Schmiede Konrads von W. Grimm (Berlin 1840). In diesen beiden Gedichten hat die Handschrift eine Lücke an derselben Stelle, wo die folgende Handschrift, in dem

letzten ohne Andeutung des Fehlenden.

2) die Coloczaer Handschrift (C) brachte der Bischof von Grosswardein, Patachich, als er Erzbischof von Colocza ward, 1776. dorthin (Allg. Deut. Bibl. Bd. 57, St. 1, 1784, S. 289), wo sie M. G. v. Kovachich 1811 in der Kapitelbibliothek fand, und in F. Schlegels Deutschem Museum 1812, Bd. 4, S. 404 ff. Nachricht davon gab, welche die Herausgeber eines Theils der Handschrift 1817 vervollständigten. Sie vermuthen, diese Handschrist sei für den Ungrischen König Matthias Corvinus, der jährlich 33,000 Ducaten auf Abschriften verwandte, geschrieben, also im 15-16. Jahrhundert (1451-1516). Die Handschrift ist auf Pergament in Folio, 338 Blätter, ganz so geschrieben und gemalt, wie die vorige, die Spatten ebenfalls 40zeilig, und die Malerei auch nicht ganz durchgeführt. Sie hat aber, nach dem ersten leeren Blatt, auf der Vorderseite des zweiten, dicht unter dem Namen des Besitzers: liber Dn. Voss, den Titel: Das haiszt de gesamt aventhewer, und auf dem dritten Blatt ein Inhaltsverzeichnis der ganzen Sammlung, mit gleicher Ueberschrift: Daz buche heiset gesampt habenthewr. Es zählt von I bis CLXXXIII. mit Beifügung des den Inhalt jedes Gedichts andeutenden Reimpaares, welches von den Ueberschriften dieser Gedichte selber mitunter abweicht, stärker zwar von den Ueberschriften der Heidelberger Handschrift.

Die Coloczaer Handschrift enthält nichts was nicht auch die Heidelberger hätte, außer CXXIV das Wachtelmäre. Dieses würde in der Heidelberger Handschrift, wo CXXI—III hinter dem in der Coloczaer ausgelaßenen 196 Rädlein (unser LVIII) stehen, auf 124 (= CXX) Märe von der Barmherzigkeit folgen; welches ganz auf 4 abgeschabten Blättern 246 bis 249 steht, sowie die Gedichte 40, 41, 42 (= VIII, IX, XLI) auf Blatt 88—93, auf welchem letzten noch über eine Spalte leer gebtieben ist. Hier zeigt sich schon, daß, wie die Zahl der Stücke, auch ihre im Ganzen übereinstimmende Folge, in der Coloczaer Abschrift mehrmals abweicht. Konrads goldene Schmiede ist hinter XIX (unser LXXXV) versetzt, das Inhaltsverzeichnis übergeht sie aber daselbst, vermuthlich weil ihr die rothe Ueberschrift fehlt.

Es zählt auch das darauf folgende zwanzigste Gedicht nicht mit, daher nur CLXXXIII, dagegen der Abdruck dieses Verzeichnisses vor der obgedachten Ausgabe es mitzählt, also CLXXXIV Stücke. Die Folge der übrigen Stücke stellt sich zu der Heidelberger so: I-IV=2-5; V-IX =34.35.36.40.41; X-XXXVII=6-33; XXXVIII-XL=37-39; XLI - XLVI =42-47; XLVII =48.49.50; XLVIII - CXX = 51 - 120 (nur ist LIV Reinhart Fuchs hinter LVIII versetzt, und fehlt hinter LXXII ein Gedicht); CXXI-CXXIII=197. 199. 200; CXXIV fehlt in H; CXXV = 192; CXXVI - CLXIX = 125 - 168; CLXX. CLXXI = 171, 172; CLXXII=174; CLXXIII—CLXXVIII=178—183; CLXXIX. CLXXX=187. 188; CLXXXI-CLXXXIII=191. 194, 193. Die hier ausfallenden Zahlen von H fehlen in C. Auch die beiden letzten Gedichte und die Hälfte des vorhergehenden fehlen: das vorletzte ist, laut Mailaths Erneuung desselben (1819) S. 210, ausgeschnitten und deshalb aus der Wiener Sammlung gegeben; und so ist auch wol das Uebrige weggeschnitten, zumal das Gänselein (unser XXIII), das nur bis Z. 120, wo es noch nicht anstößig ist, stehen geblieben. Aus ähnlichem Grunde sind auch wol die oben bemerkten Blätter in H abgeschabt. Im Reinhart Fuchs (LIV) bemerkt die Coloczaer Abschrift eine Lücke durch et cetera (bei Z. 555) lässt 3 Spalten des Blattes teer, und hat auf der zweiten nur die letzten 7 Zeilen des Inhaltsverzeichnisses, gerade der jetzo fehlenden Stücke. In H sind die beiden halb abgebrochenen Zeiten vollständig und noch 10 Zeiten mehr, worauf &c + und nur zwei Zeilen leer stehen, zur sonst nicht gehotenen Ergänzung. I. N. Graf Mailath und J. P. Köffinger nahmen bald

nach Entdeckung dieser Handschrift eine vollständige Abschrift davon für ihren Abdruck einer Auswahl: »Koloczaer Codex altdeutscher Gedichtea (Pesth 1817), bei welchem M. Schottky, der damals dort war, die Verbesserung besorgte. Büschings wöch. Nachr. Bd. II (1816), S. 362. vgl. S. 335 und 1. 25. Enthält 15 Stücke: Konrads Goldene Schmiede; XXXVIII—XLVI (= 37, 38, 39, 42—47); XLVIII. XLIX (= 51. 52); LIII. LIV (= 56. 61); CXXVI (= 125). Davor S. XI das alte Inhaltsverzeichnis: wiederholt Genthe, D. Ged, des M. A. II (1841), 347, mit Auszug von XXXVIII-XLV. XLVIII-IX. LII. Früher hat Gr. Mailath 25 Stücke in Reimen erneuet: »Auserlesene altdeutsche Gedichte. Neudeutsch umgearbeiteta (Stuttgart und Tübingen 1819), nämlich: VII (36); IX (41); XIII (9); XXIV. XXV (20. 21); XXVIII. XXIX (24. 25); XXXV (31); XXXVIII (37); XLVIII (51); LXX (73); LXXXV (89); CV (109); CVII (111); CXIV (118); CXXIII (200); CXXVI (125); CLIII (152); CLVII (156); CLXV (164); CLXXII (174); CLXXIII (178); CLXXV (180); CLXXIX (187); CLXXXIII (193). - Einzeln sind nach dieser Handschrift herausgegeben: CXXIV, das obyedachte Wachtelmäre, von Massmann, » Denkmäler deutscher Sprache und Litteratur aus Handschriften des 8-16ten Jahrhunderts Erstes (und einziges) Heft (München, London und Amsterdam 1828), S. 106), Abdruck aus Mailath-Koffingers Abschrift, verglichen mit Schottky's Abschrift der Wiener Handschrift 428, welche ich W. Wackernagel mitgetheilt und dieser dann auch zu seiner Ausgabe im Altdeutschen Lesebuch benutzt hat (1839; in der 2. Ausg. 1842 weggelassen). Schottky's Abschrift allein habe ich in Germania VIII (1848), S. 310 wiederhott. — »Der Wiener Meerfahrt« (unser LI), herausg. von K. Schädel (Klausthal 1842). - Die seit 1817 gemachten Ausgaben von Hartmanns armem Heinrich, von Lachmann (Auswahl. Berlin 1820), von W. Wackernagel (Lesebuch 1839. 1842), von W. Müller (Göttingen 1842) haben auch den Abdruck der Coloczaer Handschrift (doch nicht die Heidelberger) verglichen. Denselben haben auch die bei dieser Handschrift gedachten Ausgaben des Pfaffen Amis, Reinhart Fuchs und Goldenen Schmiede gebraucht.

Mit Einschlus der letzten, die beide Verzeichnisse übersehen haben, zählt die Coloczaer Abschrift 185 Stücke, also gegen die 205 \* der Heidelberger 20 Stücke weniger (76. 169. 170. 173. 175—177. 184—186. 189. 190. 195. 196. 198. 201. 202. 204): unter diesen sind unsere V. VI. XXVII. LII. LVIII. LXI. LXV. LXIX, für welche die Vergleichung mithin ausfiel. Außer dem Abdruck aber, welcher unsere VII. XIII. XVIII. XIX. XXVI. XXXI. XLVIII. XLIX. LI darbot, hatte ich von Schottky einzelne Abschriften (z. B. von unserem XX); und Maßmann, der Mailäths gesammte Abschrift als Geschenk von ihm besitzt, hat für unsere XXXII. XXXIII. XXXVII. LIX—LXI auch deren

Vergleichung mir mitgetheilt.

Die hienach schon so nahe Verwandtschaft der Coloczaer Handabschrift mit der Heidelberger hat man theils durch unmittelbare Abschrift jener aus dieser, theils durch Abschrift aus gemeinsamer, nicht mehr bekannter Urschrift erklärt, theils zwischen beidem unentschieden gelußen. Die verschiedenen Annahmen der Herausgeber Mailath und Köffinger, W. Wackernagel, J. und W. Grimm (welcher erste im Sendschreiben über Reinhart Fuchs S. 10 auch zweifelhaft spricht), Hahn und Schädel, hat Dr. Lütke in Germania V, 123 zusammengestellt, nebst der meinigen, welche bisher unmittelbare Abschrift vorzog. Für

<sup>\*</sup> Bei der obigen (S. 754) Rechnung 204 ist zwar übersehen, daß 200 und 203 zusammengehören und nur verbunden sind. dagegen besteht 63 und 115 je aus 2 Stücken.

diese spricht Folgendes. C ist vollständig in H enthalten und liefs die übrigen 18 Gedichte in H zurück, theils etwa wegen anstößigen Inhalts. Dergleichen stand auch wol auf den abgeschabten Blättern von H, und darunter konnte das Wachtelmäre sein, das einzige in H fehlende Gedicht. Diese Blätter treffen zugleich in die nur dort und dicht rorher einmal stark abweichende Folge der Gedichte (H 34-36. 40. 41 stehen in C hinter H 5). Die schon erwähnten Lücken haben beide Handschriften gemein, sowol die darin nicht bemerkte in der Goldenen Schmiede, als die im Reinhart, wo C noch 10 Zeilen weggelassen hat, als Anfang eines doch abgebrochenen Abenteuers, für welches aber auch die teergetassenen drei Spalten nicht ausreichen würden, indem J. Grimm 140 Zeiten dafür berechnet, aus den Bruchstücken des ältern Gedichts (Sendschr. 9). In C allein dagegen sehlen manche einzelne Zeilen und Reimpaare (XIII, 376, 403-6, XVIII, 1837-40). Minder erheblich sind einzelne fehlende Reimwörter (XVIII, 1513. XXXI. 49. XLIX, 676. 1023). Auch versetzt C ganze Reimzeiten (XVII, 71. XVIII, 1217. XXXI, 437. Ll, 656—57), und einzelne Wörter (XVIII, 768. XLIX, 109). Nur einmal hat C eine längere Stelle mehr (XXVI, hinter 348), aber unverkennbar Reimerei des Schreibers, etwa durch eigene ähnliche Beziehung veranlasst. Ebenso ungereimt sind die durchgängigen Reimeinschiebsel in XXXI, zu 185, 191, 215, 241, 242, 287, 293, 297, 317, 329, 335, 357. 365. 403: so dass auch die wirkliche Ergänzung der Reimzeile 344 verdächtig wird, in dieser sonst auch verwilderten Erzählung. Gewis überflüßig ist der dritte Reim zu VII. 367-68. Aehnliche Verschlimmbeßerungen sind in VII, 507. 817—18. XVIII, 803, 1085. XLIX, 734. Ausserdem fehlt es nicht an neuen Schreibfehlern (VII, 187. 244. XLIX, 755. 860. Ll, 47 u. a.), wetche noch durch Druckfehler vermehrt sind. Merkwürdig sind aber die mit H gemeinsumen Schreihfehler, von welchen ich hier nur einige anführe: VII. 204. XVIII, 858. 1156. 1234. 1465. 1524. XXVI, 365. L1, 43. Durchgängig ist dieses Verhältnis bei der meist buchstäblichen Uebereinstimmung. Dagegen ist eine richtige Auswerfung in XLIX. 316, eine Reimbesserung ebd. 124, und das in H durch drei Ueberschriften vertheilte Gedicht (46-48) ist richtig als eins (XLVII) aufgeführt. Die rothen Veherschriften weichen endlich am meisten ab, und man bemerkt darin eine gewisse Freiheit und Willkür, vermuthlich des ron dem Abschreiber verschiedenen Schriftmalers, der seine Arbeit nicht ganz rollendet hat. In Betreff des Abschreibers wird man jedoch nicht leicht ein Beispiel so genauer Uebereinstimmung Altdeutscher Handschriften finden, au/ser der

sicher von der Berliner Handschrift abgeschriebenen Nibelungen-Handschrift von Meusebachs und der Heidelberger und Görresschen Nibelungenbruchstücke. Eine so nahe übereinstimmende Abschrift wird eher auf Bestellung gemacht, als sonst, etwa auf den Verkauf, und so würde die Annahme der Herausgeber, daß König Matthias Corvinus sie habe machen laßen (wie fast gleichzeitig 1517 Kaiser Maximilian das Ambraser Heldenbuch an der Etsch ausschreiben ließ, und ebenso stattlich auf Pergament) sich bewähren. Sie weisen die Schrift dieser Zeit zu. Es kömmt auf eine Abbildung der Handschrift an, welche noch fehlt. Auf jeden Fall gelten beide Handschriften nur für Eine. Schottky bemerkt noch (Wöch. Nachr. II. 362), daß die Handschrift auch den Einband der Corvinischen

Bücherei trägt.

3) Eine Wiener Handschrift, Theol. 704 (R. 2082) Fol. Perg. 119 vierspaltige Bl. des 14. Jahrhunderts, scheint der Urschrift der beiden vorigen noch näher zu stehen, durch gemeinsamen Inhalt und Folge, nur auf das Geisttiche und Ernste beschränkt, zuvorderst auf Verherrlichung der Mutter Gottes gerichtet. Beginnt mit der Heil. Jungfrauen Kranz (Marien Wunder, unser LXXIV ff.; Näheres bei den Lesarten). Dann: vom jüngsten Tage (Bitte um Marien Fürbitte = H 5; C4); ein gut Lob Unser Frauen (Beschluss der Marienwunder im Passional); ein Leich von U. Fr. (H 2; C 1); U. Fr. Grüße (H 3: C 2); U. Fr. Freude (der 150 Grüfse das zweite Funfzig); U. Fr. Klage (H. 4; C. 3); der Welt Lohn (unser LXX); der Sünden Widerstreit. Bl.91-94 Prosa von der Messe. Darauf wieder Gedichte: von dem Hauptneigen Christi am Kreuze (H. 40; C 8); Adams Klage (unser I. Vgl. die Nachträge). Die fünf vom Teufel ausgesandten Geister, die Welt zu verderben (H 119; C 15. rom Stricker, Mölker Hds. 11); Gottes Barmherzigkeit (H 124; C. 120); U. Fr. Scheidung; Legenden von St. Verena, Katharina, Lucia, Margareta, Prida Brigitta). Denis catal. II. 1683. Graff Diutiska III, 188.

4) Strafsburger Sammlung (St): des 14ten Jahrhunderts, Pergament, 80 Blätler gr. 8. oder kl. 4, in Spalten, war abhanden gekommen, ist aber durch den Freiherrn von Lafsberg der Strafsburger Bibliothek zurückgestellt. Enthält, mit dem Bruchstück von Rudolfs Barlaam (Grundr. 282), 26 meist hieher gehörige Gedichte: unter 6) einige Lieder (vgl. Minnesinger IV, 904). Eine vollständige Uebersicht des Inhalts habe ich von Maßmann. Das Inhaltsverzeichnis in Graffs Diutiska I, 314 übersieht das vorletzte Gedichl, das 11te der in der Müllerschen Sammlung gedruckten. Dieselbe gibt aus dieser Handschrift auch zuerst den armen Heinrich, welcher

Druck auch der Ausgabe der Brüder Grimm (Berlin 1815), sowie den folgenden Ausgaben und manigfaltigen Beurbeitungen zum Grunde liegt. Nach den von Graff nachgeholten kleinen Stücken ist allein das Sperbermäre (unser XXII) in dieser Handschrift noch ungedruckt. Für unsre Sammlung hat sie außerdem II. X. XI. XII. XXXVIII. XLI geboten. Zu seiner Ausgabe des Herzmäre's (XI) nach 8 Handschriften (darunter auch die Wiener und Insbrucker Sammlung) Frankfurt 1846, hat F. Roth die Handschrift nochmals verglichen; aus derselben auch zu einigen anderen Stücken (X) Berichtigungen mitgetheilt. — Auszüge von II und XI liefert F. W. Genthe, Deutsche Dichtungen des Mittelalters Bd. I, S. 434. 385.

5) Königsberger Sammlung (K): des 14ten Jahrhunderts, Pergament, hinten und vorn mangelhaft, nur noch 19 vierspaltige Blätter kl. 4, in zwei Lagen, die erste von 10 Blättern, die andere nur von 9, weil das vordere Blatt des dritten Doppelblattes weggeschnitten ist, ohne dass etwas fehlt; also schon alter Ausschnitt, wol weil es verschrieben war, wie die beiden letzten durchstrichenen Zeilen des vorhergehenden Blattes andeuten. Ziemlich ungeschickt geschrieben, durchgängig mit dem Niederrheinischen Flexions - i und manigfaltig ins Niederdeutsche schilternd. Die drei noch übrigen Erzählungen, von welchen nur die mittlere vollständig ist, sind unsere III. LV. XIX. Die erste stellt sich aus der Heidelberger Sammlung (1) u.a. her; zur zweiten ist in der Wiener (6) und Dresdner (9) Sammlung eine verschiedene Darstellung: die letzte fand bisher keine Ergänzung. - Eine Abbildung des Anfanges der letzten Erzählung, von F. Sotzmann, war für eine vierte Tafel bestimmt.

6) Wiener Sammlung (W: manchmal auch  $W^2$ ): Nr. 119 (Ambras 428: sonst auch 2885), kl. Fol. Papier, 213 Blätter, im J. 1393 geschrieben, enthält 68 Stücke, deren Verzeichnis in Gräters Bragur VI, 1, 124 ich im Museum für Altd. Litt. u. Kunst I (1809), 593 und im Grundr. 322 vervollständigt, mit Nachweisung einzelner Stücke in anderen Handschriften, denen ich hier noch beifüge: 1. 2. 4. 14. 16. 20. 22. 46. 49. 54 sind in der Dresdener Sammlung (9): 7. 14. 11. 1. 32. 29. 9. 31. 38. 26. 29. 9. Ferner, hat sie folgende Stücke mit der Heidelberger Sammlung (1) gemein: 3 (H 193), 14 (192). 15 (131), 18 (111), 19 (161). 24 (194), 25 (202), 27 (120), 28 (34). 30 (47), 31 (1), 32 (46), 33 (130), 38 (129), 39 (171). 40 (127), 44 (174), 47 (172), 52 (36), 54 (191), 55 (197), 63 (79), 64 (118), 68 (123). Außerdem gibt W 4 eine andre Darstellung von H 48 (unserm LV), und mit der Coloczaer Abschrift (2) hat sie das in H fehlende Wachtelmäre. Allein

(mit der folgenden Insbrucker Abschrift) bietet sie uns XLVII (37) das Schneekind, und Vergteichung zu III. IV. V. X. XI. XIV, XVIII. XX. XXII. XXIII. XXXIII. XXXV—VH. XXXIX. XLV—IX. L. LIV. LX. LXXI.

Gedruckt sind aus dieser Handschrift: 14 (unser XXII) in Gräters Bragur VI, 1 (1798), 155: und 7. 9 ebenda VII, 1 (1802), 192. 203. Weitere Abschriften und Vergleichungen habe ich von Schottky (V) und von Maßmann (XXXIII. L. LIX. LX). — Graf Mailáth hat in seiner Erneuung von 25 Gedichten der Coloczaer Handschrift (1819) das weggeschnittene Herzmäre (unser XI) aus dieser Wiener Handschrift genommen. — Eine Ausgabe von 20. 25. 10 liefert M. Haupt in seiner Zeitschrift Bd. VI (1848), S. 489; bei 25 ohne Rücksicht auf die ältere vollständige

Darstellung in H (1), 202.

7) Insbrucker Abschrift (1): kl. Fol. (Papier) im Jahr 1456 geschrieben; seit 1824 im Museum zu Insbruck, als Geschenk eines Professors. Eine Beschreibung, Inhaltsverzeichnis und Stellen, von A. Emmert, steht in Mone's Anzeiger zur Kunde der teutschen Vorzeit 1836, Sp. 336-41. Hienach steht diese Handschrift in ganz ähnlichem Verhältnisse zu der vorigen Wiener, wie die Coloczaer (2) zur Heidelberger (1), so dass sie als eine Abschrift derselben anzusehen ist. Sie enthält zwar nur 56 Stücke, aber durchaus dieselben, meist in derselben Folge und wörtlich übereinstimmend. Einige Blätter und einzelne Reimzeilen sind leer gelassen, wol wegen des anstöfsigen Inhaltes, weshalb auch mehrere Blätter abgerissen sind, z. B. 14. 15. 28. 29. 30 (unser XL. XXII. XIV. XVIII. XLV). 37. 38 (wot unser IX). 40 (L), Fust alle Erzählungen haben ausgemalte Federzeichnungen, sowie rothe Ueberschriften, welche ebenfalls genau mit W stimmen. Den Anfang macht auch die »gute Gesellschaft« (vgl. unser LV), die aber im gedruckten Verzeichnisse nicht mitgezählt ist, vermuthlich weil die rothe Ueberschrift fehlt (daher wir eins hinzugezählt haben). Darauf folgt auch der Heller-Witz (W2, unser XXXV), dann aber schon das Schnee $kind \ (W \ 37 = XLVII)$ . Hinter W 18, 27, 30, 37, 45, 55 ist je ein Stück weggelassen, hinter 61 fehlen sechs Gedichte: darunter also nur unsere XXXVII (38) und LXXI (64). So macht auch Kaiser Otto (IV) den Beschlus, mit der Nachricht, dass das Buch am Freitage nach St. Gilgen (Aegidius 1. Sept.) Tag rollendet ist. Dahinter steht noch von andrer Hand, auf 25 Blättern, das Märe ron dem Ritter mit dem »pockhen, ad. i. Kunharts von Stoffel Rittergedicht Gabriel von Muntavel, aus dem Sagenkreise der Tafelrunde. Val. Minnesinger IV. 870.

8) Eine Handschrift von neun dieser Gedichte der

Wien-Insbrucker Sammlung, nämlich W 38. 2. 41. 62. 36. 4. 55. 66. 17, besafs I. C. S. laut Oberdeut. Litt. Zeitung 1810, Intell. Bl. XII, 95. XVIII, 142. Weitere

Kunde mangelt.

9) Dresdner Sammlung (D): Nr, 68. Fol. Papier, 79 Blätter in Spatten von 40 und etlichen Zeilen, im Jahr 1447 am Samstag nach St. Ulrichs Tag (4. Juli) von Peter Grirninger vollendet. Enthält 35 Stücke, welche ich im Grundr. 325-38 umständlich aufgeführt und in den anderen Sammlungen nachgewiesen habe. Büschings eigenhändige Abschrift, jetzt in der Berliner Bibliothek, habe ich nochmals mit der Urschrift verglichen. Die mit der Wiener Sammlung (6) gemeinsamen Gedichte sind schon bei dieser verzeichnet. Mit der Heidelberger (1) hat die Dresdner: 1 (H 192), 6 (131), 8 (35), 16 (46), 25 (79), 26 (191). 28 (91). 31 (69) gemein. Ihre 7 und 11 sind ganz verschiedene Darstellungen von LV und XLVIII. Eigenthümlich ist ihr 19 der weiße Rosendorn (unser LIII), wenn nicht W 26 oder 36 derselbe Schwank ist. Vergleichung gewährte sie uns zu III. XXII. XXXV. XXXIX. XL. XLVI. XLIX. LIV. - (29 der Venusberg ist die Regel der Minne in der Heidelberger Handschrift 313, 2. Vgl. Grundr. 557).

Gedruckt sind aus dieser Handschrift, außer den Auszügen und einzelnen kleineren Stücken (3.32 im Grundr.), die Umschmelzung eines Liedes Sigehers, welches im 20, nach Vna lfa (littera; wie Franz. lettre) amoris, einem Salve regina eingefügt ist. Minnesinger IV, 760, 907. Das Ganze, umgeschrieben, von M. Haupt, Altd. Blätter I (1835), 78. Ebd. 105, von demselben, 12 (unser LIV); und 8, zur Ausgabe einer Leipziger Hds. 105 benutzt (dabei H 35 übersehen); und 32. 33. 34, ebd. 108. Unsere Nachträge zu XLVIII und LV geben 11 und 7 der Dresdner

Handschrift.

10) Lassbergische Sammlung (L): Fol. Pap. 269
Blätter, in 4 Spalten zu 42 Zeilen. Die Ueberschriften
der einzelnen Stücke fehlen, und zu den Anfangsbuchstaben
derselben, wie der Absätze, stehen nur die kleinen Vorschriften für den Schriftmaler da. J. v. Lassbergs Vorrede zum Liedersaal Bd. I, S. XV. wo die Schrift dem
Ende des 14ten Jahrhunderts zugeeignet und auf die Abbildung des Bl. 88 (im Drucke Bd. II, S. 29) verwiesen
wird. Diese Abbildung bekundet jedoch offenbar die Mitte
oder das Ende des 15ten Jahrhunderts. Dahin setzte die
Hds. auch Lassbergs Schreiben in Gräters Idunna 1816,
Nr. 18, wonach sie ron den Grafen ron Helfenstein als
Erbstück in die fürstliche Bibliothek zu Donaueschingen
kam. Die Sammlung enthält 261 Stücke, wäre also die

reichste, wenn nicht die eigentlichen Erzählungen den kleinern Theil ausmachten, und die Ueberzahl aus lehrhaften Beispielen, Parabeln, Fabeln, Sprüchen, allegorischen Gedichten und dergleichen bestünde, darunter Freidanks (146, 175), Cato's (76, 182) und andere Sprüche (218-20, 224, 236, 237, 239), Beispiele Strickers (s. unten), und auch viele solche der spätern Zeit angehörige Gedichte, namentlich Spruchgedichte des Teichner (Grundr. 408), welcher am Schlufse jedes Gedichtes in tichtner unkennt-lich gemacht ist (52. 53. 55-69. 86-89. 91. 95. 140-45. 149-52. 171. 172. 189. 207-12. 214. \* 223. 228-31. 233. 252. 259. 260). Folgende Abenteuer sind uns vor der Hand hier allein geboten: 33 (XLIV die Beichte); 43 (LXII die drei Mönche von Kolmar); 45 (XV Hero und Leander); 71 (LVII Minnedurst); 73 (LXIII Turandot); 127 (LVI Meister Irregang); 166 (IX alten Weibes List). Vergleichung gewährten 24 (XIII). 27 (XII). 31 (XXII). 44 (LXX). 132 (LXIX. 133 (XI). 136 (XXIV). 147 (LXXI). 169 (L). 191 (X). 148 ist eine erweiterte Ueberarbeitung von III. Ganz verschiedene Darstellungen geben 42. 74. 78. 242 zu unseren III. XXXV. XLVIII. XLVII, \*\* Die auch hier aus den oben (S. 754) erwähnten Marientegenden aufgenommenen Stücke werden bei den Handschriften dieses Werkes nachgewiesen. Sprache und Schreibung der großen Sammlung (liebi, ästli, gemacht, gent, went für liebe, ästlin gemacht, gebet, wellet) weisen auf ihre Heimat um den Oberrhein und die Oberdonau. Die Nachträge zu XII (die Nachrede). XXXV und XLVII wiederholen 27, 74 u. 242.

Drucken liefs die ganze große Sammlung auf seine Kosten der Freiherr J. von Lassberg, in seinem »Liedersaal« Bd. 1. 2, Epzishusen (damats sein attes Wohnhaus, bei St. Gallen, mit dessen Abbildung 1820. 1822. Bd. 3 St. Gallen und Konstanz 1846; mit welcher letzten Bezeichnung das Ganze erst 1846 zu St. Gallen und Konstanz veröffentlicht ward, dessen man sich zuvor nur durch die Freigebigkeit des Besitzers erfreute. So habe auch ich daraus das Lobgedicht auf Graf Wernher von Honberg zum Leben desselben \*\*\* in berichtigter Schreibung wiederholt, Minnesinger IV, 93. Schon 1816 sandte Lassberg ein Stück aus der Handschrift an Gräter (das in

<sup>\*</sup> In diesem Gedichte findet sich schon Schillers Fridolin vorgehildet, als Beispiel des Nutzens der Messe. Vgl. Liebrecht in Germania VII, 422. VIII, 204.

\*\* Zur weitern Aufnahme empfehlen sich: 173 die drei Frauenlisten; 202 der Fischer, des noch unbekannten Dichters Heinrich von Pforaheim; 213 Edelknecht und Minnesold; 216 Bauernhochzeit (an Nithartische Bauernder Heidelberger Handschrift 313. S. 403.

\*\*\* In einem ähnlichen Gedichte 213 wird eine Herzogin von Kärnten und Tirol beklagt. 187 und 248 beziehen sich auf König Ludwig den Baiern.

Idunna 1816, Beilage 9 gedruckte?) und versprach das

Minnekloster (124).

11) Meyers Sammlung (M): kl. 4. Papier 172 Blätter, auf jeder Seite 24 Zeilen, im 15ten Jahrhundert geschrieben. Zum Umschlage sind zwei Pergamenturkunden verschnitten, deren eine von 1393 Basel betrifft,\* in welcher Gegend die Handschrift auch der Sprache und Schreibung nach heimisch ist. Sie gehörte früher der Stadtbibliothek zu Bremen, von wo L. Meister (Geschichte der Deutschen Sprache, Bern 1796, Th. 1, S. 94) Kunde hatte. Vermuthlich mit dem Nachlasse des Bibliothekars Heisen rersteigert, kam sie an den Buchhändler Cramer in Bremen, von dem sie Dr. N. Meyer in Minden 1805 erwarb, und Goethe'n mittheilte. Darnach erhielt ich von Dr. Meyer (aus Bremen), der schon 1801 zu Weimar, als Goethe's Hausfreund, sich mir sehr freundlich erwiesen, Abschriften und Auszüge, die Hr. E. F. Mooyer in Minden 1827 noch vermehrte, und welche mir noch jetzo werth sind. Die vordere Hälfte der Handschrift nimmt der Freidank ein (im Grundr, 371 nachzulragen). Darauf folgen acht meist hieher gehörige Gedichte, nämlich die schöne Legende vom Heitigen Alexius und sieben weltliche Erzälungen, alle mit rothen Ueberschriften und gemalten Anfangsbuchstaben. Darunter sind 2 und 7 nicht weiter bekannt, unser XVI Magelona und XXV die Nachtigall. Zur Vergleichung dienten 3 (XLI), 5 (VIII), 6 (XIV). 4 ist ein Minnegespräch, und 8 ein Bruchstück von einem Trunkenbold. da die Handschrift hinten mangelhaft ist.

Einen Abdruck sämmtlicher acht Stücke mit Anmerkungen gab der Besitzer der Handschrift mit dem genannien Mooyer: »Altdeutsche Dichtungen.« Quedlinburg und Leipzig 1833: schon als ein Theil der ebenda noch erscheinenden Bibliothek der Deutschen Nationallitteratur zu betrachten. In derselben, Bd. 9 (ebd. 1843), hat Massmann zu seiner Ausgabe der sämmtlichen Altdeutschen Alexius-

Legenden S. 118 auch diesen Abdruck benutzt.

# Strickers Welt.

Geistliche und weltliche Lehr-Gedichte, Allegorien, Gleichnisse, Beispiele (Fabeln), Erzählungen. (Grundr. 383. Germania VIII, 284.)

12) Würzburger Handschrift (W: besser Wb), in Würzburg geschrieben und bewahrt, gegenwärtig in München (daher manchmal M bezeichnet): dieselbe große Sammlung, welche Gesetze, Jahrbücher, mancherlei Gedichte, Walthers, Reinmars und anderer Liederdichter bis ins

<sup>\*</sup> In der andern von 1403 ist Heinrich von Audela, wie im Vorbericht steht, wol Heinrich v. Andlau.

14te Jahrhundert, enthält, und bei diesen (Minnesinger IV, 901) ausführlich beschrieben ist, mit einer Abbildung der Schrift (Tafel III). Sie ist in Folio, Pergament, 286 Blätter in 4 Spalten, des 14ten Jahrhunderts, und enthält Bl. 68. Sp. c bis 107a 58 dieser Gedichte, roth überschrieben Hie hebt sich an daz buch daz do heizet die werlt. Daz sagt vo bispel vn von mern. Das erste Gedicht, ohne Ueberschrift, ist unser LIX. 2) Diz ist von eine hasen. Ich hör sagen für war. Swer einen hasen drizzic iar. An eine bande behabe. Vn ziehe er im daz bant abe. Er w'de dennoch wilde, q Diz izt ein glichez bilde. Swie lange ein man sin ere hat. Swenne er sie vz der hüte lat. Sie wirt im wilder denne ein hase. Der da laufet in dem grase. 3) von eime ritter, vn vo siner frauwe. Ein ritter tugentrich. Nam ein wip elich. Do wolt sie iern willen han. Vñ des sinen nihtes began. Ende: Ez wer an manigen stete not. Daz ir noch da eine were. Die der werlt fride gebere. Vor vbeln wibe meisterschaft. Die mit grozzer vbelin sint behaht. In der Wiener Hds. (15) Bl. 85. 4) Diz ist von eine Rappen. ist in H (Heidelberger Sammlung) 161. Vgl. Boners Edelstein 39. Renner S. 27. 5) Von zwein gesellen ob einem mûse. ist H 178. 6) Von eime toren. ist H 142. Wiener Hds. CVI. 7) Von eine kûnige. ist in D (Dresdner Sammlung) 31. Vgl. Boner 83. 8) Von ein's kraen. Ein kra ir einen vogt erkos. Do von sie doch den lip vilos. Ende: Auch gezem ez einem voget wol. Swen er zv reht schirmen sol. Daz ez do gewalt vsbere. Vñ in genedic were. Vgt. Boner 49. 9) Von wildenern. ist H 85. Wiener Hds. CLXXXIX. Vgl. Boner 21. 10) Diz ist von einer eychen. ist H81. Vgl. Boner 83. 11) Von einem wolfe. ist H 84. Vgl, Boner 11. 12) Võeiner vohen. Zveiner vohen sprache die affen. Wie ist vns so v'schaffen. Daz wir beliben also bloz. Ende Einen argen man mein ich. Sws den bitet der effet sich. Vgl. Minnesinger II, 322. 13) Von einem se. Ich kam zv eine fulen se. Wol tusent frosche oder me. Hort ich schrien durch die naht. Ende: q Ez ist auch klagebere. Daz so manigs frumkeit. Mit swacher für wirt hin geleit. 14) Von einem gitigen hunde. Ez was hie vor ein gitic hunt. Dem was viel schalkeit kunt. Ende: Er ist niht tump der sich beschiet. Daz er nit wirt laukenhaft. Bi vngetrůw geburschaft. Vgl. Boner 7. 15) Von ein ē kinde vñ eime ei. Bi einem fiur ich ez sach. Daz mir zelachen geschach. Do lac ein ei gebroten. Ende: Sus grifet er in die glüt. Daz man sin tumpheit wol ersiht. Vn wirt im doch des eies niht. 16) Vo schonen blümen. Ich kam in eines meien zit. So die wise grün lit.

Mit blumen vmme vangen. Vf ein heide gegangen. Ende: Ir verliesent wol fur war. Guten gedingen vn swer iar. Vn alle die arbeit. Die ir an sie habt geleit. ist das Gedicht von den Haselblumen, in der großen Wiener Handschrift von Strickers Welt (15). 17) Von einem esel. Ez lac ein esel vnder eime schopfe. Dem was vil we an sine kopfe. Ende: Wan wollent sie in alle sehen. Da mac daz liht geshehen. Daz in siht etlich man. Der im sin vil wol gan. 18) Von eim lauwen vñ sime sun. Ein lauwe zv sine sune sprach. Do er sich des todes vssach. Ende: Ich mein mit disen dingen. Ein ieglichez der welde kint. Der so gar ist blint. Daz im rat vesmahet. Vn daz er sich vsgahet. Daz er sich niht erkennet. Swie ofte er sich nennet. 19) Von eins schone linden. Ich reit für ein linden. Daz nieman mohte vinde. Schöner augenweide. Ende: Sus mac man dicke vinden. Den dorn bi der linden. 20) Von einem gauche. vñ vom withopfen. Uf eime zvne stünt ein gauch. Do für ein withopfe vlauch. Der wolt vz dem lande. Ende: Vn hab den mut immer me. Wie er do heim muge bestan. Sus hat der withopfe getan. 21) ohne Ueberschrift: q Ein glizzender korn kefer. Saz vf einem stein schever. Zv dem sprach ein wolf ez hilft niht. Daz man dich so vere schine siht. Sit du ane hirn bist. q Hie bi merkent eine list. Daz dů ere gar zergat. Do man nit bi vistat. ist Wiener Hds. XXI. (H 132 ist hievon verschieden). 22) Von schon blümen. Ich kam eins males besunder. Ich sach des nam mich wunder. Zv liehten augen blicke stan. Ein blümen gar wol getan. Ende: Auch muz ir entsliffen. Ir fraude wunnebernder tac. Vn ist auch der sele ein slac. 23) Võ einer frauwen. ist D (Dresdner Sammlung) 33. 24) Von eine vuhs, vñ võ eins katzen. Ein fuhs gesellet sich. Zv einer wilden katzen so wen ich. Ende: Nu si gemant ein ieglich man. Der iht güter liste kan. Wöllent ir daz er wol gevar. Daz er die selben iht lange spar. 25) Von einem hanen. ist H 162. Vgl. Boner 1. 26) Von einer richen stat. ist H. 146. 27) Von eine vogellin. Uf einem schönen grünen rise. Sanc ein vogelin sine wise. Eins morgens vil frü. Ende: So ist der welde kinde not. Die an ruwe ligen tot. Ane ende. vn also manigvalt. Daz sie imm belibent vngezalt. 28) Von ein e güten manne. ist H. 82. 29) Von eime ritter. Ez reit ein ritter der was tûp. Vf ein strazze die was krump. Ende: Als des ritters lop v'swant. Der dem berge wirde iach. Vn in sit schalt do er in sach. Die vierden siten do die dri. Gar v'derbet warn bi. ist in H unter 131, ohne eigene Veberschrift. 30) Von einem brunnē. Ich kam gegange ein. Zv eine hiten stein. Dar vz so viel ein brunne

kalt. Ende: Swie groz sin sûnde ist gewesen. Sie stet an got er mac genesen, ist H 107, das zweite der darin ohne Ueberschriften enthaltenen drei Stücke. Wiener Hds. CCXLVIII. 31) Von eine vuhs. Ein fuhs an sins weide gie. Vor einem holtz biz er gevie. Ein mus des was er fro. Ende: Dv selbe hat der vohen list. Des sol sich kein sinnic man. An valscher wip kosen lan. 32) Von einem hanen. Ein han, vn ein henne. Giengen an eime tennen. Ende: Wan wirt sie krankeit an im gewar. So let sie liht eine andern dar. Der ir vor nie kein liep getet (getet als ungültig unterpunktirt) erhot. So leg er vhel durch sie tot. Wiener Hds. CCL. 33) ohne Ueberschrift: q Einem manne brast ein akest stil. Do bat er alle baum vil. Vm. ein help der wer veste. Ende: q Wan sw' sinen vint für zýcket. Sich selben er nider drůcket. Wiener Hds. CCXL. 34) Von einē lauwen. Ez kam ein lauwe do ein geiz. Vie einem stein embeiz. Er rief hin vi vn sprach. Ende: q Sws volget zv drat. Vngewissem rat. Den gerûwet liht dar nach. Daz im do vor was so gach. Vgl. Boner 90. 35) Von einem vogeler. Vgl. Boner 92. 36) Von dem krebez. Der krebez riet sim kinde. Liebez kint des erwinde. Dy gast allez hinder dich. Daz ist dir harte mulich. Ende: q Ez bezeichent auch den man. Der leret des er nie began. Vgl. Boner 45. 37) Von dem sumer. Do der sumer ane vie. Vn der wints zer gie. Do begonde grunen daz gras. Ende: q Der fuhse bezeichent eine wise ma. Den nieman betriegen kan. Des wart auch die krote. Von den tyern zv spote. Vgl. Boner 48. 38) Von eine kaufman. Ez het ein kaufman ein wip. Dv was im liep alsam der lip. Er wer ir liep des iach auch sie. Ende: q Swelh man sich des bedenket. Ob in sin wip beschrenket. Daz er den schranck wider sturtz. Vn mit listen listlich lurtz. Daz ist ein michel wisheit. Sumlich mā vber kumē ist ein tupheit ist unser XLVII. 39) Von eime gaste. ist H. 86. 40) Von eim man. vn vo sine wibe. ist unser XXXVII. 41) Von eime hafen. Ein hafen erin. Wolt eins irdin geselle sin. Ende: Geselleschaft niht wol zimt. Do man des gewaltes schaden nimt. Vgl. Boner 77. 42) Von eime heren. ist unser LX. 43) Vo eime esel. Ein esel lac. vn gedahte. Wie er ez do zv brehte. Daz er gewunne ere. Ende: q Des esels hoher mut. Bezeichent den tufel der sich tut. Hochfert vber sin genozzen. Des wart auch er vislozzen. Val. Boner 67. 44) Von eime snecken. Ein snecke hohe wolt. Anders denne er solt. Für allez sin geslehte. Ende: Daz sie dem tûfel wedent zeteil. Zv ierem grozzen vnheil. Vn als der snecke der kra. Fürt in die lüft in der cla. Vgl. Boner 17. 45) Von einem closter. Ich hort sagen ein

mer. Wie ein kloster wer. Rich vn erbuwen wol. Als von reht ein kloster sol. Ende: Gedienten die ir meist's haz. Die buzzen auch daz ist min rat. Hie mit die rede ein ende hat. Der Anfang stimmt zu XXII. 46) Von eine manne. Ez nam ein man yf sinen nac. Korens einen vollen sac. Den trûc er do er gemaln wart. Ende: Swen aber des genugt. Daz im got zv sügt. Vn andern luten auch wol gan. D's ist hie. vn dort ein rich's man. 47) Von eine vischer. Ein vischer viene ein vischelin. Daz sprach la mich wider in. Ende: Ich wen wol daz ein tumbs man. Den wisen nit betriege kan. 48) Von eins rosen. Ein blume ist rose genant. Die treit maniger in der hant. Durch iren vil súzzen smac. Ende: Vñ als die selben sterbent. So ligent sie vō ierem hazze. In des tûfels vazze. Do noch vil maniger inne liget. Der hazzes vn nides pfliget. 49) Von eine vn von sine wibe. ist unser XXXIII. 50) Von einem wolfe. Ein wolf zw sinem kinde sprach. Ich han ein solichz vngemach. Daz mir an min herze gat. Ende: Swen er salbet daz ist ein schach. Wan den betrüget er dar nach. Nimms er vslazzen kan. Er zeige im des wolfes zan. 51) Von eine risen. ist H 145. Wiener Hds. CLXXI. Vgl. Minnesinger II, 331. 52) V ō einē gebure, ist unser XXXVI. 53) Ein lere. Ez sol mit dem bosen man. Kein frums niht zv schaffen han. Ende: q Hie bi sûlt ir vch vstan. Daz ein ieglich frummer man. Swa er mac oder kan. Den bosen sliehe er zv aller zit. Wan er vil bosez ende git. Wiener Handschrift CLXX. Vgl. Boner 5. 54) Võ schöne baumen. Ich kam geriten in eine walt. Do warn baume manicvalt. Ende: Ir fraude dorret alle zit. Von dem der da durre vf ir lit. So ist einer baz gegeben. Die arme frolich hat ir leben. Anfang und Inhalt stimmt mit H 92. 55) Von zwein gesellen. Wilunt wolt ein man. Ferre durch daz lant gan. Do gab er sich in gotes pflege. Ende: Nu waz seit dir der ber. In daz ore sprach er. q Der ander iach er seit mir vil. Das Uebrige fehlt mit einem sichtlich ausgeschnittenen Blatte. Vgl. Boner 73. Daher fehlt auch der Anfang von 56), und beginnt das folgende Blatt 105: So sûzze noch so gûtes. Des wart nie nit noch nimms tůt. So liep, so edel, noch so gůt. So dů w'de minne. Ende: Swelch frauwe ir eren huten wil. Die endunket der hûte niht ze vil. Ob ir alle die hûte bern. Die in der w<sup>s</sup>lt weren. 57) Von hofschern. Swelch gast daz hot für hofscheit. Ob einem wirt ein hetzeleit. Von sinem hofschen libe. Geschiht an sine wibe. Ende: Der spise der er mac genesen. Dy sol in kalter wise wesen. Dy die hitze so wol entrenne. Daz sie in niht gar vibrenne. Die beiden letzten Stücke gehören zu CLV, die Minnesinger, in

der großen Wiener Handschrist von Strickers Welt (16). 58) Von der minne. Waz ieman keinen man. Von minne geleren kan. Dö rede ist gar viorn. Vn also nütze verborn. Sie haben zö heln glichen müt. Ende: q Also geschehe noch lihte zwein. Die mit vnglichem sinne. Pflegent einer minne. Dü minne würde vnstete. So man sie aller gernest hete. Hie get die wilt vz. Hilf herre sant Michel. Vn den psahe (meint und enpsahe) am letzsten ir sel. Vn behüt sie vor dem grimme tot. Die mir helsen zu miner not. Ny müze sie got beroten. Die mir ie kein güt getoten. Sie sin lebendig oder tot. Ny helf in got vz aller not. Amē.

Gedruckt ist aus dieser Handschrift: durch Docen Nr. 10. 25. 26. 35, in den Altd. Wäldern Bd. 2 (1815), S. 1. — Als ich 1825 diese Handschrift wegen der darin enthaltenen Minnesinger hier hatte, machte W. Wackernagel mir vorstehenden Auszug, und von Mußmann habe ich die vollständige Vergleichung der hier aufgenommenen

Erzählungen.

12) Mölker Handschrift (M): R. 18. Pergament 205 Seiten. kt. 8. Mitte des 13ten Jahrhunderts, nach Schottky, der zwei Stücke, 30 und 36, daraus abgeschrieben hat. Dies sind die Gedichte des »ungenannten Benedictiners von Mölk, in der rollständigen Dresdner Abschrift, von welcher Adelungs Abschrift (Biblioth, Adelung, Dresd. 1827. p. 5), mit allen Adelungischen Handschriften, 1816 in die Berliner Bibliothek gekommen ist: Fol. Nr. 27. Vgl. Grundr. 383. 398. Eine Birkenstockische Abschrift hat J. Grimm. Hahns Vorrede zu der Ausgabe Strickerscher Gedichte (16) S. XVIII. Es ist eine Sammlung von 47 Gedichten, mit meist gereimten Ueberschriften, wie in der Heidelberger Handschrift (1), welche den grösten Theil dieser Gedichte enthält. Die ersten 41 Gedichte gehören dem Stricker, die übrigen sind rerschiedene Anhänge: 1) Ohne Ueberschrift: Ein herre wolt zu hof varn Nu soltu dich vil wol bewarn Sprach er zu sinem ampte man (empfiehlt ihm Tochter und Rüden=Seele und Leib) - ist H (Heidelb. Hds.) 78 und Wb (Würzb. Hds.) Bl. 105. 2) Wi Got dez geruchte Daz er vns alle versuchte. ist H. 98. 3) Wie ein spotter mit wan Ersluk einen guten man. ist H 82. 4) Geste wolden einen wirt nicht gelten Davon hub sich ein schelden. ist H 76. 5) Die Gotes wort nicht gern hören Vnd sich den tiufel lazzen betören. ist H. 65. Auch in der Münchner Handschrift (15). 6) Ein man bat Got den súzzen Daz er im gunde sin sunde zebuzen. ist H 101. 7) Ein gut pispel von den sunden. Auch in der Münchner Handschrift (15). 8) Swer allez sin leben Houbthaft sunde nicht wil bege-

ben. ist H 100. 9) Swer sich wider Got setzet Den hat er schir geletzet. ist H. 99. 10) Kein phaffe sol nich vbersehen Daz wider Got kan geschehen. ist H 64. 11) Swer den tiufeln wil an gesigen Der muz vasten vnd an gebete ligen. ist H 119. 12) Wi vns Got wil ergetzen Mit einem vollen metzen. ist H 75. 13) Swer zu Got nicht vorchte hat Dez wirt benamen selten rat. ist H 75. 14) Swer sich hie verret von Got Der wirt hie vnd dort zu spot. ist H. 66. 15) Wie Got [mit der marte:] einem gebernden weib Glichet sich mit dem leib. ist H 63. 16) Daz bispel ist von herrn Salomon Swer ez liset der hat dez Ion. ist H 67. 17) Swer Gotes alt kleider tragen wil Der sol vasten beten venigen alle zil. ist H 91. 18) Swene der mensch reine werke tut ist der sele vur daz waschen gut. ist in H 63, hinter 15) ohne Ueberschrift. 19) Daz ist von den pheffinne Die den pristern nement leib sele er vnd sinne. Anfang: Ir tumbe sele ir tumber leib Ist leider ein vil tumbez weib Di Got also verliuset, Ende: Si mochte di sunde gerner tragen Denne si eine sele hiet erslagen. 20) Liegen vnd arme hochfart Sint mit dem tiusel behaft. ist H. 74. Auch in der Münchner Handschrift (15). 21) Swaz komen ist von der erden Daz muz allez tot ligende werden. ist H 97. In Lassbergs Liedersaat I, 605. 22) Swer stet sundet vil Vnd di im alder buzen wil. In der Münchner Handschrift (15). 23) Ein kunic wolt ni gelachen Daz kom von grozen sachen, ist H 79. Liedersaat I, 357. Vgl. Grundr. 402. 24) Daz ist von iamer vnd von klag Di sich hebent am jungsten tag. ist H 90. 25) Wi der tiufel pheffern kan Daz merken weib vnd man. Anfang: Ein wirt der væile spise hat Vnd sich der geste begat Kumt im denne geste nicht So wirt di spise gar enwicht. Ende: Da ze helle ist eren nicht Swer dar kumt daz ist enwicht. Rügt die Sodomiter, wie H 190 die Männeler. Vgl. Minne-singer IV, 385. 26) Von den brudern di gern ampte haben Di sich mit guten ezzen vnd trinken laben. ist H 70. 27) Swer welle kaufen weislich Der geb sin sunde vmb das himelrich. ist H 113. 28) Swer Got wil dienen mit reinem gebet Der gedenke siner marter an aller stet. ist H 114. 29) Daz pispel ist von werltlichem gut Swer ez liset der habz in sinem mut. Anfang: Ein ieger kom in einen walt Do vande er affen vngezalt Da wolde er iagen inne Er vant ein effinne. Ende: Der klage wirt im nimmer puz Vntz an den jungsten tak In költ der tiufel swa er mac. 30) ist unser LXIX. 31) Swer in di helle nicht welle varn Der sol sich mit warer riw vnd bichte bewarn. ist H 115a. 32) Swer sin bichte mit glichsen tut Dez sele ist vor dem tiufel vnbchut. ist H 115b

ohne Ueberschrift. 33) Obe wir leben nach Gotes mut So wil er vns geben allez gut. ist H 116. 34) Swer hie leib vnd sele vertut Der muz in der helle flut (wot gluot). ist H 86. 35) Swer sich in geistlichen orden ziuchet Vnd darvz schir fliuchet. ist H. 152. 36) Swer bite daz betlich ist Der wirt gewerte ze maniger vrist. ist H 153. 37) Von einem richen sundigen man Der zu einem einsidel rat nam. ist H 77. Liedersaal 1, 593. 38) Swi suze der werlde honik sei Dez todes mak nimen werden frei. ist Liedersaat I, 253. 39) Di weile wir leben Sulle wir hinvur senden vnd geben. Anfang: Ich wil ew sagen was ich sach Geschriben daz hievor geschach Ich weiz nicht ein lant lak Do daz leut solicher site phlak (den zum König eingesetzten Ankömmling nach Jahresfrist auf ein wüstes Eiland zu verbannen, wo viele umkamen, einer jedoch zeitig sich Vorrath besorgt). Ende: Daz er sich hie also bewar Daz er den gemach dort vinde Der do nimmer verswinde. 40) Swelich sele verdampnet sint Di enphehet der tiufel vnd sin kint. Anfang: Vns hat dez tiufels ge-walt Vnd sin vntugent manicfalt Vil grozen schaden gevuget. Ende: So rat ich daz entriwen Daz wir hie weinen dise frist Diweil daz weinen nutze ist. 41) Swer di Gotes huz enteret Der hat sich selbe geuneret. ist ein Abschnitt aus H 103 (Z. 143-226). 42) Hie hebet sich an alsus Von einem bischof hiz Bonus. Anfang: Gotliche mere Weren vns vreudenbere Von dir zesagen Chuniginne aller magen Der wil ich eines recken Do soltu minen sin zu strecken Daz ich dich lob nach dinem recht. Diese Marienlegende ist in ungefähr 20zeiligen Sätzen mit dreireimigen Schlüsen gedichtet, wie unsere LI und LXVIII. Ende: Doch wart er ein gute man sit Kuniges kint Davit Herre an dise werlu wurde de geborn Lazze vnser keinen werden verlorn Di dich zu vogtinne habent erkorn. 43) ist unser LXXI. 44) ist unser LXXXIII. 45) ist unser LXXXV. 46) Ein kunik verbot bi dem leben Ez solt nimen an sinen Gots huz geben. ist H 33, woraus der Eingang dieses Gedichtes in den Minnesingern IV, 755 steht. 47) Daz getichte ist Kato genant Vnd ist den gelerten wol bekant. ist H 34. Den Beschlufs macht 48) Der gruz von vnser vrowen ist Wol im der in mit andacht list. Salve regina etc. Gegruzet von vns ruche sin Der erbarmunge kunegin. Dann: Oremus. Nu biten Got daz ist billich Daz er vns helfe zem himelrich. Ende: Durch vnsern herren Jesum Krist Der du drivalt vnd eine bist An ende immer ewiklich Hilf vns zu dinen himelrich. Amen.

Gedruckt sind aus dieser Handschrift: die Anfangszeilen von 47 Gedichten (wobei 46 übersehen ist) in Graffs Diutiska. Bd. 3 (Stuttg. 1829), S. 275. Vollständig 46.

47, durch H. Hoffmann in den von ihm und M. Haupt herausgebenen deutschen Blättern Bd. I (Leipz. 1835), S. 49. II (1837), 18. Eine Ausgabe von 42 liefert M. Haupt in seiner Zeitschrift II (1842), 208 nach einer Abschrift von

F. Pfeiffer, Ebd. III, 299.

13) Vatikanische Handschrift, Bibl. der Königin Christine 1423: Perg. 128 Bl. in 12, rom J. 1347, scheint eine unvollständige Abschrift der vorigen Handschrift, enthält nur die Stücke 1-40, die beiden letzten umgestellt, dann gleich 47, und zuletzt eine kurze erbauliche Erzählung in Prosa; sowie ganz vorn noch ein geistliches Lied. J. J. Banga, in des Freiherrn von Aufsess Anzeiger des Mittelatters 1833, Sp. 285, gibt Anfang und Ende aller Stücke, unter denen jedoch 19 und 21 übersehen, indem nur die Anfänge ron 18 und 19 und dazu die Schlüse von 19 und 21 angeführt sind. Ebenso C. Greith spicileg. Vatican. (1838.) p. 57. wo 3. 29. 33 übersehen sind.

14) Karlsruher Papierhandschrift 86, vormals des St. Georgen Klosters in Villingen, des 16. Jahrh., unvollständige Abschrift der vorigen oder gemeinsamer Urschrift, enthält, nächst einem Spruche von einem König ron England, und Erzählung von einem Manne, der sich aus Liebe entleibt, das buch genant der Stricker, 35 Stücke der Mölker Hds., nämlich: 2. 4. 5. 6. 9 — 22. 25. 1. 3. 26 - 37. Hinter 25 steht ein eignes Stück (Ich klag ein ding das misse zimt nur 6 Zeilen). Auf 37 folgt her Freydanck, aber ein ganz andres Spruchgedicht, 40 Bl. Endlich, ein Spruch von der Liebe, 6 Bl. Mone in s. u. v. Aufsess Anz. 1834, Sp. 181.

15) Münchner Handschrift von Rudolfs Barlaam und Josaphat vom Jahr 1284, enthält hinten sechs Gedichte, von welchen das fünfte Konrad von Würzburg gehört (unser LXX), die Ueberschrift des ersten (in der vorigen Mölker Handschrift 5) es dem Stricker zuschreibt, dem auch wol das zweite, in der Handschrift vom ersten nicht abgesonderte gehört, sowie die drei übrigen, welche in der Mölker Handschrift 7. 20. 22 sind.

Gedruckt sind alle diese Gedichte in Docens Miscettaneen zur Gesch. der teut. Litt. (München 1807) Bd. 1,

S. 31. II, 209.

16) Wiener Handschrift: (W1): 2705 (sonst 418. VII. F. 7. Denis cat. codd theol. I, 2, 1378) Pergament 4, im 13-14. Jahrhundert geschrieben, enthält auf zweispaltigen Seiten der 175 Blätter 271 Gedichte, ist also die umfassendste Handschrift von Strickers Sammelwerk. Grundr. 383. Germania VIII. 284. Graffs Diutiska III. 160 gibt nur 263 Gedichte und deren Anfangszeile an, daher ich seine Zählung hier nicht anwenden konnte (rgl.

Massmanns Berichtigung in Mone's Anz. des M. A. 1838, Sp. 237), und bemerkt. dass die meisten Gedichte der Mölker Handschrift (12) sich darunter befinden, so dass von dieser nur 7. 9. 18. 19. 38-40. 42-48 fehlen. Schottky hat einen großen Theil dieser Handschrift abgeschrieben (welche Bl. 135b-160a, unter den fortlaufenden Zahlen CCXIII-CCXXX, auch Freidanks Sprüche aufnimmt), und darnach habe ich in Germania VIII, 205-315 gedruckt: die Klage über alle Stände und Zustände Deutschlands; die Geistlichen (CXX); die Ritter; die Minnesinger (CLV, auch in der Würzburger Handschrift 56); Frauenminne und Gottesminne (CCIX); die Haselblumen (CCI: auch in der Würzb. Hds. 16); Aberglaube (CCX); Lügenmäre (CLXXXI); der Ritterzopf (CCII). Drei andere Beispiele sind: die Burgstall (XLV), der Löwe (LXXXII); der Welt Lohn (CCVIII: verschieden von unserm LXX). Von den bedeutendsten übrigen Erzählungen, die wir zum Theil hier aufgenommen, sind die Anfänge mitgetheilt. ständige Vergleichung derselben habe ich von Massmann.

Viele Stücke dieses Werkes sind der großen Heidelberger Sammlung (1) einverleibt, zum Theil mit Strickers Namen in den Ueberschriften (59, 66, 67, 68, 179, 181, 182, Die mit der Würzburger und Mölker Handschrift ihr gemeinsamen Gedichte sind schon bei diesen (11. 12) Ausserdem finden sich solgende Gedichte der bemerkt. Wiener meist auch in der Heidelberger (H): Bt. 40c ist H 154; Bl. 41d Ez geschach von gewonheit Daz hie vor ein ritter reit; Bt. 45d ist H 138. 173 (unser LXI); Bt. 47d ist H 174 (unser L); Bt. 49c ist H 185; Bt. 52d ist H 189; Bl. 64a ist H 89; 65b ist H 171 (unser LX); Bl. 66c ist H 172 (unser LIX); Bl. 85d ist in der Würzburger Handschrift (11) 3; Bt. 88a Ich wil von vbelen wiben sagen Daz suln die frowen wol vertragen Vnt suln ez lazen ane haz; Bl. 105d ist H 78; Bl. 142 ist H 167; Bl. 148d ist H 81. Von den 64 Fabeln sind folgende 25: CLXX. CLXXVII. CLXXXIX. (H 85). CCLXIII. CLXXI (H 145). CCLV. (H 94). CCLVI. CCLIX. LXXV (H 181). CCXLII. XLI (H 136). CVI (H 143) CCXLVII. CCXXXVIII. XXXVIII (H132). CCXLI. CCXL. LXVI (H. 187). LXXIX. CCXLVIII (H unter 107 ohne Ueberschrift). CCL - CCLIV. Den Beschlus macht Bt. 173-75 das Gedicht vom Weinschwelg.

Gedruckt sind hievon: das letzte Gedicht und die 25 Fabeln durch J. Grimm in den Altdeutschen Wäldern Bd. 3 (1816), S. 13-34. 167-238 mit Anmerkungen. Ein Beispiel Bl. 31, durch M. Haupt, Altd. Bl. I (1835), 14. «Kleinere Gedichte ron dem Stricker, herausgegeben von K. A. Hahn» (als Bd. 18 der Bibl. der ges. Deut. Nationalliteratur) Quedlinburg u. Leipzig 1839. Dreizehn Stücke,

zunächst nach der Heidelberger Sammlung, welche allein sie mit der Wiener Handschrift gemein hat, nämlich: 136. 139. 147. 173 (unser LXI: die Wiederholung 198 hat der Herausgeber übersehen. Vgl. die Lesarten zu LXI). 174 (unser L). 188. 189. 74. 170. 117. 99. Für einzelne dieser 13 Stücke ist die Birkenstockische Abschrift der Mölker Handschrift, die Wiener Sammlung (5). Lassbergs Liedersaal (9), Docens Abdruck der Münchner Handschrift (13),

17) die Wiener Handschrift 2884,

18) die Münchner Handschrift 444, und

19) eine Kartsruher Handschrift verglichen. Vor-rede S. XVIII.

20) die Hamburger Papierhandschrift des Parci-

val und Wigalois, und

21) eine Weimarer Papierhandschrift in 8. enthal-

ten unser LX. Grundr. 350. 396. 411.

22) In einer andern Wiener Handschrift (Philot. 120) stehen 32 Gedichte der großen Hds. (16). Graff, Diutiska III, 160, weist sie einzeln nach.

23) Eine Freiburger Handschrift des Schwabenspiegels enthält mehrere Beispiele, darunter auch 30) (unser LXIX) und 37) der Mölker Handschrift, und eins vom Diebstal, Raub und Wucher.

Gedruckt, diese 3 Stücke, in H. Amanns Programm: Praestantiorum aliquot codicum mss. qui Friburgi servantur ad jurisprudentiam spectantium notitia. Friburgi Brisg. 1836. 4. Vgt. Mone Anz. des M. A. 1836, Sp. 504.

24) In einer Stuttgarter Handschrift, Theol. 19. Fol. Papier des 15. Jahrh., steht hinter den Gedichten von Salomon und Sibytla und Marien Klage, Von dem könige Deposuit, unser LXXI.

Die weiterhin (25) näher bezeichnete Wiener Hds. 2259 enthält auch Bl. 89 zwei "Beispiele Strickers": H. 77. 73. Graff Diutiska III, 373 gibt die Anfänge.

Die sonst in der Wiener und Dresdner Sammlung (5. 6) vorkommenden Strickerschen Gedichte ergeben sich zum Theil aus den Hinweisungen bei den Verzeichnissen derselben.

Hier reihen sich, auch als Strickers Werk, an: die Schwänke des Pfaffen Amis (Grundr. 350); sie stehen auch in der Heidelberger Sammlung 56, in der Coloczaer Abschrift 53, und aus dieser gedruckt, bei anderen Gedichten derselben durch Gr. Mailath und Köffinger (1817) S. 289.

Die Riedegger Pergamenthandschrift des Amis, beim Nithart (Minnesinger IV, 753. 902), hat G. F. Benecke in den Beiträgen II (1832), S. 493 herausgegeben, mit Vergleichung der beiden genannten Handschriften und einer Gothaer des 15. Jahrh. Dies Gedicht steht auch in der Ambras-Wiener Handschrift (30).

# Anderen Handschriften beigefügte Erzählungen.

25) Die eben gedachte Windhag-Wiener Pergamenthandschrift R. 2259. Fol. vor 1358 in Wien geschrieben, enth. das Kaiser- und Heldenbuch (Otnit, Dietrichs Flucht, Ravenna-Schlacht), Hartmanns Iwein, Ulrichs vom Türlin Abenteuer-Krone, und dabei, nebst den beiden Beispielen Strickers, die Siebenschläfer, und fünf unserer Marienlegenden (unten), auch 5) die Heidin, Bl. 68° unser XVIII.

Gedruckt sind die Siebenschläfer, durch G. v. Ka-

rajan (Heidelberg 1839).

26) In der Berliner Pergamenthandschrift (B) von Gottfrieds Tristan, in 4. Nr. 284. des 14. Jahrhunderts (vgl. Groote's Ausgabe Vorr. S. LXVIII mit Schriftbild, Minnesinger IV, 904, und Germania VI, 266), stehen zwischen einer Prosa-Chronik bis auf König Ottokars Tod 1278, und dem Tristan, Bl. 53b-64a von derselben Hand ins Niederrheinische umgeschrieben 13 Erzählungen, allegorische Gedichte und Lieder, darunter 4) der Sperber (unser XXII). Vgl. das Schriftbild zu Bd. 2.

Gedruckt ist daraus dies letzte Gedicht durch Mone in "Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur und Sprache" Bd. 1 (Achen und Leipzig 1830). S. 133—45. Die übrigen habe ich in Germania VI, 51—78

und VII, 326-36 vollständig bekannt gemacht.

27) Hinter der Heidelber ger Papierhandschrift (H) von Rudolfs Wilhelm von Orleans Nr. 4. Fol. stehen von demselben Schreiber, Bl. 198 fünf Erzählungen und Spruchgedichte, darunter 1) die (Gürtel-)Borie (unser XX), von Konrad, Schreiber von Oettingen 1467—78; und 3) geschrieben von demselben 1466, der Schüler zu Paris (unser XIV).

28) Eine von dem verstorbenen Propst Stieglitz zu Leipzig beschriebene Papierhandschrift des 14—15. Jahrhunderts, hinter 1) dem sonst unbekannten Gedicht vom Drachenkampfe des Heiligen Geory (verschieden von dem Gedichte des Reinbot von Dorn, das ich in den Deutschen Gedichten des Mittelatters Bd. 1. 1808 herausgegeben habe) stehen: 2) Herr Witig vom Jordan (wol das ebenda gedruckte Gedicht, rgl. Grundr. 202 und hier zu XVIII); 3) Meister Kato's Lehren an seinen Sohn (vgl. oben S. 772); 4) die Königin ron Frankreich (ohne Zweifel unser VIII); 5) Prosa von zwei Rittern in England, Gido und Thyrus. 6) Prosa vom Marterthum des Heiligen Geory. 7) Anweisung zur Redekunst und zum Briefschreiben. 8) Prosa vom König Oswald von England: die auch durch eine gereimte Altdeutsche Darstellung (aus der einzigen Schaffhauser Papierhandschrift herausgegeben von L. Ettmüller) bekannte

volksmäßige schöne Legende. Stieglitz gibt im Jahresberichte der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig 1831, IX über die Legenden von H. Georg, hinter einem Auszuge dieses Gedichts (S. 121—31), Nachricht von der ganzen Handschrift. Ich habe nicht ermitteln können, wo dieselbe sich jetzo

befindet.

29) Gothaer Papierhandschrift (G) des 15. Jahrhunderts enthält, unter mehreren Würzburgischen Sachen: Erzählung von einem Mönch und einem Söldner der Belagerung der Welfen in Lucca im Herbst 1341; die beiden Kaufmänner (unser LXVIII); der fahrende Schüler; der heilige Mönch (unser XC); von den langen Bärten (in der Würzburger Hds. (11) Bl, 98 eins der Gedichte des »Königs von Otenwaldea); der Neidhart (Fabel von einem das Heu seines Lagers anderem Viehe verwehrenden Hunde, scheint in der großen Wiener Hds. Strickers (16) bei Graff 76); der alberne Ehemann (unser XXIX), und von der Trunkenheit.

Gedruckt sind diese Gedichte, das erste ausgenommen, mit Anmerkungen, durch J. und W. Grimm, in ihren Altdeutschen Wäldern Bd. 1. S. 35. Bd. 2, S. 49.

70. 84. 96. 189. Bd. 3, S. 169. 164.

30) Ambras-Wiener Handschrift (A) der Nibelungen, Ravenna-Schlacht, Otnit, Wolfdietrich, Dietleib, Gudrun und anderer Stücke des Heldenbuchs, mit Eschenbachs Titurel, Hartmanns Iwein, Erek und Minnegedichte, 1502-17 auf Pergament, in gr. Fol. prächtig geschrieben, aus dem »Heldenbuch an der Etsch« für Kaiser Maximilian. Vgl. Minnesinger IV, 902. Germania I, 265. VIII, 1. Die Abbildung zu Bd. 3 zeigt die Schrift. Unter den 23 Stücken dieser Handschrift sind: 2) Nero's Schwangerschaft (rgl. das Kaiserbuch und Enenkels Weltbuch); als Eingang zu Hartmanns 14) das übte Weib. (Auch in der Wiener Sammlung 35; in der Insbrucker Abschrift » Frauenzuchta überschrieben, jedoch von unserm III verschieden); 15) die getreue Frau, von Herrand von Wildonie (verschiedene Darstellung von XII); 16) der verkehrte Wirth, von demselben (unser XLIII); 17) der blosse Kaiser, von demselben (verschiedene Darstellung von LXXI); 18) Kater-Freier der Frau Sonne, ron demselben (verschieden von Strickers Fabel, in H 136 und W XLI, näher stimmend zum Sängerkrieg auf Wartburg I, 12); 19) Ulrichs ron Lichtenstein Frauenbuch (rgt. Minnes. IV, 384); 20) Helmbrecht (unser LXVI); 21) Strickers Pfaff Amis (oben S. 775); 23) Priester Johann. - Abschriftlich habe ich 14. 16. 19. 20. 23 von Schottky (der mir auch 10) die Klage, 7) Dietrichs Flucht und 8) die Ravenna-Schlacht abgeschrieben, wie Ziska und Primisser 9) die Nibelungen, für meine Ausgabe 1820, und Primisser allein 12) den Dietleib und 11) Gudrun für unsern Abdruck in den deut. Gedichten des Mittelalters Bd. 11. 1823); und 15. 17. 18, so wie 4. 5 Hartmanns Minnegedichte, durch Endlichers Güte, von Goldhan (der mir früher schon 13 den Otnit

und Wolfdietrich abgeschrieben hat).

Gedruckt sind davon: 20 »Von dem Mayr Heimprechte« durch J. Bergmann, mit Anmerkungen und Worterbuch, Wien 1839, aus den Jahrb. der Litt. Bd. 85); 19 »Utrichs von Lichtenstein Itwiz oder Frauenbuch um 1207« durch denselben ebenso. Wien 1841 (Jahrb. Bd. 92. 93); 15—18 »des steyermärkischen Herrn und Sängers Herant von Wildon vier poetische Erzählungen aus der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts« durch denselben, ebenso. Wien 1841 (Jahrb. Bd. 95. 96). Der Wundermantet (Grundr. 156), durch M. Haupt, Altd. Bl. II (1839), 217. Desselben Ausgabe des Helmbrecht, mit Vergleichung ron Hg (48), in s. Zeitschr. IV (1844), 318. Der Nachtrag zu unserm XII zeigt an Wildonie's Darstellung diese Handschrift.

31) Eschenburgs (dann Meusebachs?) Papierhandschrift (E) der Niederdeutschen Bearbeitung von Flos und Blanklofs, in 12, geschrieben 1431 in Liefland, enthält, ebenfalls in Niederdeutscher Mundart: unser XLII; ein Liebesgespräch; und, frei übertragen, unser XIII, un-

vollständig.

Gedruckt, in Eschenburgs Denkmälern Altdeutscher Dichtkunst (Bremen 1799), S. 231, 255, 265, Ein Auszug des ersten, bei Genthe I, 445. Der Nachtrag zu unserm XIII wiederholt das Bruchstück.

# Einzelne Erzählungen und Bruchstücke.

32) Heidelberger Pergamenthandschrift (B): 393. in 4., des 14. Jahrhunderts, enthält zwischen Strickers Karl und Ulrichs von dem Türlin Wilhelm, von derselben Hand, Bl. 92 Konrads Kaiser Otto (unser IV). Vgl. das Schriftbild zu Bd. 1.

Gedruckt, aus der Heidelberger Sammiung (1), mit Vergleichung dieser Handschrift und der Wiener Sammtung (5), durch L. Hahn (Quedlinburg und Leipzig 1838, als Bd. 13, Th. 3 der Bibl. der ges. deut. Nat. Lit.).

33) Die Königin von Frankreich (unser VIII):
a) Wiener Pergamenthandschrift: 545 (sonst 443) des 14.
Jahrhunderts, 8 Blätter mit 8 Bildern. Kenne ich nur

aus catal. mss. hist. prof., bei Schwandners Hds. Verzeichnis, nach Schottky's Abschrift in der Berliner Bibl. Anfang: Hebt sich an ein Hystori von der Kunigin von Frankereich der Hochgebornen fürstin von Baiern. Das puch bedeut waz vor hie geschach Daz man in hohen eren sach Von Frankreich ein kunig gut Er was vor wandel wol behut. Ende: Zu dinst dem werden bild Da er ez in dem geuild Also erenreich het funden Also ward si von all sorg enpunden.

34) b) Wiener Papierhandschrift (W: bei den Lesarten ist unrichtig G gesetzt) des 15. Jahrhunderts: 2000 (R. 3045) Fol., untermancherlei Deutschen Aufsätzen, Bl. 143.

Gedruckt durch Graff Diutiska III, 378. (Darnach

ist Grundr. 186 zu berichtigen.)

35)36)c)d) Zwei Heidelberger Papierhandschriften (H. Hh) des 15. Jahrhunderts: 373. Fol., hinter Otnit, Hugund Wolfdietrich, Bl. 132; — Nr. 472. Fol., unter vermischten Deutschen Sachen, eine von 1439, Bl. 195. Den Ansag gibt Wilkens Verz. S. 487. Das Ganze habe ich in den Nachträgen vollständig verglichen.

37) e) Darmstädter Papierhandschrift des 15. Jahrh. Fol., hinter dem Renner, Salomon und Morolf, und wie ein Müller ohne Gottes Hülfe ins Himmelreich kam, Bl. 108b Von der Konigin von Frankreich. H. Hoffmann Altd.

Bt. I, 381.

38) f) Baster Papierhandschrift des 15. Jahrh. in 4: O. III. 15. Bt. 16a. W. Wackernaget die Attd. Hdss. der Baster Univ. Bibt. (Baset 1836 4), S. 56; wonach das Gedicht wahrscheinlich von Schondoch, im 14. Jahrh. ist.

39) g) Berliner Papierhandschrift (B) des 15. Jahrh. in 4: 267, Bl. 46a-61a, nach der alten Zählung, so daß es nur ein Stück einer größeren Handschrift ist, und auch hierauf noch Sand Margreten püechlein, 18 Bl., vollständig folgt. Diese Handschrift hat Schottky 1817 von Wien her der Berliner Bibl. geschenkt. Anfang und Ende, bei H. Hoffmann Altd. Bl. II, 96. Vgl. das Schriftbild zu Bd. 2.

40) h) Im Kloster Herzogenburg ist eine Papierhandschrift, Mitte des 15. Jahrh. 14 Bl. in 8. stark abweichend. Die vier ersten Zeilen vertreten die Ueberschrift: (D)As ist der künigk von franckhreich Vnd sein fraw gar mynnigkleich Die so jämerklich verraten ward Von jrem pozen marschalkh. Das erste und die 4 letzten Blätter sind von schlechter Hand. Den Anfang und die Stelle, wo die bessere ältere Hand eintritt (Z. 40), gibt H. Hoffmann Altd. Bl. 1, 382.

41) i) Eine Handschrift die Docen in München besafs und in s. Miscell. II, 145 erwähnt, ist Abschrift einer nicht bekannten Urschrift. Maßmann, dem er sie schenkte, vermuthet diese zu Nürnberg, Altorf oder Jena, und gibt Anfang und Ende im Anzeiger des M. A. 1835, Sp. 44.

k) Ebenso verhält es sich mit der Handschrift dieses Gedichts in der von Stieglitz beschriebenen Sammlung (28); und neben

- 1) der Meyerschen Sammlung (10), habe ich nur die hier mit Buchstaben bezeichneten Handschriften vergleichen
- 42) Eine Regensburger Handschrift (R) des 14. Jahrhunderts, welche 1809 in der Jesuiterbibliothek verbrannte, und Th. Ried mir in zuvor genommener Abschrift 1816 mittheilte, enthielt, nächst dem Aristoteles (unser II). auch das Leben des Heiligen Alexius, von welchem Ried jedoch nur den Anfang abgeschrieben (verschieden von Konrads Gedicht, so wie von dem der Meyerschen Sammlung 1. und der Heidelberger Pergamenthandschrift 417, Bt. 119), und Strickers Cato. Vgt. meine Briefe in die Heimat Bd. I (1818), S. 64. — Schon 1812, in Gräters Idunna Nr. 14, erwähnt A. Hirn, Ffarrer zu Erlbach bei Regensburg, dieser Handschrift, als der seinigen, und gibt ihren Inhalt an, wonach der Cato voran steht auf 15 Bl. (444 Z.), dann Alexius 1100 Zeilen auf 35 Blättern.

43) Liederbuch der Klara Hätzlerin (K), zu Augsburg 1471 vollendet, großes Sammelwerk älterer und gleichzeitiger eigentlicher Lieder (ryl. Minnesinger IV, 902) und andrer Spruch - und erzählender Gedichte, Papier, in Fol. zu Prag, des Böhmischen Museums Nr. 325. Eine Uebersicht des ganzen Inhalts habe ich von W. Hanka, der für Büsching eine vollständige Abschrift besorgte. Diese ist jezt in der Berliner Bibliothek, und eine Abschrift davon erhielt Lassberg. Von der Urschrift zu Prag nahm K. Haltaus selber dort Abschrift für seine Ausgabe. Anfänge der einzelnen Gedichte und einige Nachweisungen

der Quetten gab H. Hoffmann Altd. Bt. II, 57.

44) Eine der vorigen vöttig entsprechende Handschrift erwarb 1835 L. Bechstein in Meiningen, und lieh sie Haltaus, der sie für etwas jünger hielt, und zum schon rollendeten Abdrucke der Prager Urschrift (Quedinburg und Leipzig 1840, zugleich der Bibt. der ges. Deut. Nat. Lit. Bd. 8) in der Einleitung S. XXXI die Lesarten gibt.

Beide Handschriften enthalten an derselben Stelle auch den Herzspruch (unser XI), Th. I (im Abdruck II),

Nr. 23.

Klara Hätzlerin nennt sich auch am Ende zweier gleichzeitigen Heidelberger Handschriften: 478 Dr. Hartliebs Buch gegen den Aberglauben und Zauberei; und 677 Kaiser Friedrichs (III) Krönung.

45) Papierhandschrift des Dr. Klofs (K) zu Frankfurt

am Main, enthält, neben Laurin oder dem kleinen Rosen-

garten, Bl. 21 den Schüler zu Paris, unser XIV.

46) Wiener Papierhandschrift (Wn) von Hadamars von Laber allegorischem Jagdgedicht in der Titurelstanze: 270 (Ambras 439) enthält hinten Bl. 58-64 den Sperber, unser XXII, stark überarbeitet, wie schon der eigene Eingang zeigt. Eine Vergleichung derselben hat Schottky Büschings Abschrift der Dresdener Handschrift bis Z. 154 beigeschrieben. Wodurch meine Vermuthung im Grundr.

323 bestätigt wird.

47) Heidelberger Papierhandschrift 119 in 4: Eurialus und Lucretia, geschrieben 1444 zu Wien; Tancred und Sigismunda; Rath gegen die Bulschaft; rom reichen Kaufmann (die dem klugen Procurator in Goethe's Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderlen zum Grunde liegende Erzählung); Markgraf Walther und Griseldis; Papst Gregorius (mit Hartmanns Gedicht stimmend): sämmtlich in Prosa, von derselben Hand, wie Bt. 135-78, das die Handschrift beschließende Gedicht von dem Edelmann und seinem Knecht Heinrich, unser LXIV, welches hier allein sich findet. Der Anfang steht bei Wilken 350.

48) Papierhandschrift des Titurel, die ich durch Goldhan aus Süddeutschland erhielt (Hg), gegenwärtig in der Berliner Bibliothek: Fol. 470, im 15. Jahrhundert, zweispaltig geschrieben, enthält S. 452—74, auf den letzten 12 Blättern von derselben Hand, den Helmbrecht, unser LXVI. Näher beschrieben habe ich die Handschrift in Germania II (1837), 333. Eine Abbildung des Anfangs, die

mir Massmann machte, sollte dies Buch begleiten.

49) In der Wolfenbütteler Papierhandschrift aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts: 16. 17. Q. Misc., welche unter mancherlei Aufzeichnungen, auch einige Gedichte, von den 6 Farben 'Grundr. 318. Minnes. IV, 95), von den beiden Blutsfreunden (ähnlich dem armen Heinrich u. a.), enlhält, steht zuletzt auch der Welt Lohn, unser LXX.

K. H. Hermes in Germania VII, 325

50) Die Wiener Handschrift von Bruder Philipps Mariengedicht (Grundr. 252), Theol. 705 (sonst 682) in 4. Perg. 72 vierspaltige Bl., hat nächst dem Lobgedicht auf Maria von einem grauen Bruder zu Pomuch (in Böhmen, 1146 gestiftet), auf dem letzten Blatte das Bruchstück von Adam und Eva (unser I, Z. 1–52). Denis catal. II, 1686. Graff Diutiska III, 189.

Gedruckt in den Nachträgen zu I.

51) Sechs zu Bücherrücken verschnittene Pergamentblätter in 8., des 14. Jahrh. in der Pauliner Bibl. zu Leipzig, enthalten, nächst zwei Minnegedichten, nach Art der Büchlein Hartmanns und Lichtensteins, auf Bl. 5. 6. Der vrowen torney. (unser XVII, Z. 1-19. 25-39. 48-70).

Gedruckt, durch H. Lyser in den Altdeutschen Blättern II, 398, wo aber die beiden Seiten des letzten Blattes verkehrt stehen, und manches verlesen ist. Der Nach-

trag zu XVII berichtigt.

52) Vier andere Pergamentblätter in 8., rierspaltig, des 14. Jahrh., enthalten: Bl. 1 den Anfang von Alexander und Antiloie (Grundr. 314); Bl. 2 Bruchstück einer sonst unbekannten Erzählung vom König Confortin von Normandie, seiner Gemalin Crisante und ihrer schönen im Schloße versperrten Tochter; und Bl. 3. 4 aus unserm XIII, Z. 45—188. 248—75.

Gedruckt, durch M. Haupt, in den Altd. Bl. I, 241.

### Das Kaiserbuch.

53) Die Heidelberger Handschrift des Kaiserbuchs (K) bis Konrad III, Perg. des 12-13. Jahrh., 105 vierspal-

tige Blätter in 4. (Wilken 442), ist in

54) der Wiener Handschrift (W) 833 (sonst 97) gr. 4. Perg. 120 Bl. des 13—14. Jahrh., erneut durch Abkürzung und Berichtigung der Sprache, Reime und Maafs der Reimzeiten. Schwandners Hds. Verzeichnis Bd. 1, S. 609, wonach sie dem Bischof von Wien Johann Faber gehörte. Graff Diutiska III, 360 gibt Anfang und Ende. Schottky hat diese Wiener Hds. abgeschrieben für die Berliner Bibl, 274 in 4.

55) Diese Bearbeitung steht auch, aber nicht so gut, in der obigen (25) Windhag-Wiener Handschrift des Heldenbuchs 3. Schwandner V, 12. Graff III, 370 hat den Anfang; und in der Wiener Hds. hist, prof. n. 577 des 14. Jahrh. Perg. 94 Bl. 4. bis auf K. Friedrichs II. Tod, und auch sonst abweichend. Graff III, 342 gibt

Anfang und Ende.

56) Das ältere Werk enthält auch die von Jos. Diemer, Bibl. Scriptor zu Grätz, gefundene Vorauer Hds. des 12—13. Jahrh., von welcher der Entdecker einen Abdruck (Bd. 1. Wien 1849) besorgt (vgl. Massmann in Haupts Zeitschr. II, 223. 570): während Massmanns längst vorbereitete Ausgabe, deren erster Band eben als Bd. 4 der Basse'schen Bibl. der Deut. Nat. Litt. erscheint, die Heidelberger Handschrift zum Grunde gelegt hat, deren Lesarten zugleich die Vorauer Hds. und die Bearbeitungen aus allen bekannten Hdss. und Bruchstücken bieten, also

auch unsre VII Crescentia. Diese ist aus dem alten Geschichtenbuch auch schon in der Heidelberger Sammlung und Coloczaer Abschrift abgesondert. Ein Bruchstück der Veberarbeitung sind auch die gleichzeitigen 4 Pergamentblätter in 4., welche durch K. T. Heinze in Gräters Idunna 1812, Nr. 44 abgedruckt stehen, und mir aus seinem Nachlasse zukamen.

### Jansen Enenkels Weltbuch.

Enenkel, dessen Name Urenkel bedeutet, war ein Wiener und lebte 1190—1251, laut des Einganges der Neresheimer Handschrift, und des Beschlußes seines Oesterreichischen Fürstenbuchs mit Herzog Friedrichs des Streitbaren Tod in der Ungarschlacht an der Leita 1246. Vgl. Grundr. 186. Minnesinger IV, 379; und über die Handschriften des Weltbuchs. der biblischen und wettlichen Geschichte und Dichtung bis auf Kaiser Friedrich 1. 11, s. Grundr. 248.

57) Die Neresheimer Pergamenthandschrift des 14. Jahrh. 165 vierspaltige Blätter kl. Fol., mit Gemälden, kam in die Thurn und Taxische Bibliothek in Regensburg, wo ich sie 1816 einsah. Vgl. meine Briefe in die Heimat I (1818), 66. In demselben Jahre war sie wieder im Stifte Neresheim, wo P. Augustin Wiedebauer für Gräters Bragur Abschrift davon nahm, Gräters Idunna 1816, Nr. 43. Dies ist wol die von Gräter besessene Abschrift, welche, laut Massmann, an Kuppitsch nach Wien kam, und eben die Wiedebauersche Abschrift von Z. 1-2035, in dem Verzeichnisse von Gräters nachgelassenen Büchern (Stuttgart 1831) S. 4, wobei bemerkt ist, die Urschrift sei »nun aber nach einem dabei liegenden Schreiben wahrscheinlich an Herrn von der Hagen abgegeben.« Dieses Schreiben bezieht sich vermuthlich auf den mir in Regensburg verstatteten Gebrauch, wo Mone's Anzeiger 1839, Sp. 208 sie noch nachweist, einige Stellen daraus gibt, und die in der Wiener Handschrift 71 fehlende Geschichte Alexanders bemerkt, in welcher der Rhein mehrmals in nahen Bezug auf den Dichter vorkömmt. Die Neresheimer Handschrift schliesst mit Kaiser Friedrich, der nicht gestorben, sondern in einem Berge rerborgen sei: des mercs pin ich worden frey. bei Pez. Die vom P. Magnus Faus in Neresheim 1793 angekündigte und mit Enenkels Vorrede begonnene Ausgabe dieser Handschrift, wollte nach dessen Tode Wiedebauer liefern (laut Gräters Idunna), ist aber auch darüber gestorben. - Die Nachricht und Stelle von

dieser Handschrift in der Historia der Gelehrsamkeit Th. 11 ist von Pez.

58) Wiener Pergamenthandschrift, hist. profan. n. 71 des 14-15. Jahrh. Graff Diutiska III (1829), 341.

59) Wiener Papierhandschrift des 14. Jahrh., Cod. recent. n. 2115, 292 Bl. gr. 4. Von der Schöpfung bis K. Friedrich II. 1230. Der erste Theil endet mit der Persischen und Griechischen Monarchie. Der zweite Theil, Bl. 201: Hie hebent sich an die Romschen chunich vnd wie Rom gestiftet ward vnd erfunden:

Ich sag ew synder wan
Als ich es vernomen han
An einem puch als man es las
Das mercket hie noch fürbaz
Als ich es hie tichte
Vnde in dewtsch berichte.

Iste liber est compositus et constructus anno Domini Millesimo CCCº nonagesimo septimo in vigilia Thome Apli. Ebenso steht Bl. 292, dieses Buch sei geschrieben anno Dni Millesimo trecentesimo nonagesimo VIII. in die S. Dorothee. Es gehörte einem Grafen Trautson, dessen und seiner Frau, Gräfin Meggau, Wappen in Gold aufgedruckt sind. Schwandners hds. Verz. IV, 25. Graff Diutiska III, 367 gibt Anfany und Ende, welches mit der Neresheimer Handschrift gleich lautet.

60) Münchner Pergamenthandschrift (M) des 14. Jahrhunderts, 162 vierspaltige Blätter in Fol. mit Bildern bis Bl. 68; beginnt mit Z. 1221 der Neresheimer Handschrift:

Daz in baiden tet vil we So ruften baid dichk owe Vil werdes paradys Wie sanft vnd wie leys Wir dar inn sin gewesen Dez muss wir paid nu entwesen DO sprach ez ber Adam.

Endet auch mit K. Friedrich II:

Daz wort si wainend sp<sup>s</sup>ch Vnd wider ir hercz daz v<sup>s</sup>iach Vil säuften in ir herz viel Wan ir von der sorgen schiel.

Docen catal. ms. p. 21. Das letzte Reimpaar, welches in dem Abenteuer des Friedrich von Auchenfurt (unser LXVII) abbricht, Z. 45. 46 hat sie mit der Heidelberger Handschrift gemein, gegen die Leipziger.

61) Münchner Papierhandschrift (Mm) des 15. Jahrh.

286 rierspaltige Blätter in Fol., mit Bildern, schlecht geschrieben. Bl. 1 fehlt. Jetziger Anfang:

Nu werd ein vestichait
Hie mit besunder
Schied er das wuder (meint under)
Von dem daz man oben sach
All zehend do daz geschach
Dye vestikait den himel er nant
Do mit er den tag versbant
DO sprach got aber nu bil ich
Daz die wasser all samen sich

Schliest auch mit K. Friedrich II. Bl. 187—227 ist biblische Geschichte in Prosa eingeschoben, hinter Alexander und Seleucus. Ebenso folgt Bl. 281—82 die Prosa von den Fürsten in Oesterreich (s. Pez scriptt. rer. Austr. II,

538-41). Docen catal. ms. p. 261.

62) Heidelberger Handschrift (H) 386 des 15. Jahrhunderts, Papier, 310 vierspaltige Blätter in Fol. Beginnt mit Saul, und endet wie die Neresheimer Handschrift, ist also wol der zweite Band zu einem verlorenen ersten. Wilkens Verz. 415. Ich habe diese Handschrift hier gehabt und zunächst gebraucht. Der Schlus stimmt mit der

Neresheimer Handschrift.

63) Leipziger Handschrift (L) der Rathsbibliothek cod. Germ. 100, Pap. 415 vierspaltige Blätter. Neumanns Katalog S. 33. Fleischer und Delitzsch prodromus et specim. catalogi libr. mss. bibl. senat. civ. Lips. (Hannover 1837. 4). Pertz Archiv VI, 209. M. Haupt Zeitschr. V (1845), 268, wo die Erzählungen von Kaiser Friedrich, die wie in der Heidelberger Handschrift den Beschluß machen, auch in das gemeine Mittelhochdeutsch umgeschrieben sind.

64) Die Helmstädter Papierhandschrift in Fol., nur bis Josua gehend, ist gegenwärtig in Wolfenbüttel. Bl. 125: Got aller dinge ein vbecraft. Vgl. Minnesinger

IV. 556.

65) 66) Zwei Wolfenbütteler Handschriften (W, Ww) von Rudolfs Weltgedicht, zu dessen Ausfüllung Enenkel manigfaltig angewandt ist (Grundr. 241)\*).

67) Augsburger (Schelhorns) Handschrift (A) von

Rudolfs Werk (Grundr. 246).

68) Die Gleinker Handschrift (G) von Rudolfs aus Enenkel u. a. ergänztem Werke (Grundr. 228), Pergament, mit Bildern, ist in Linz. Graff Diutiska III, 279. Die Gottschedische Abschrift des Trojanischen Krieges daraus ist mit Büschings Nachlass in der Berliner Bibliothek.

<sup>\*</sup> Die ebd. 250 aus Kinderlings Nachlass mitgetheilten Niederdeutschen Bruchstücke gehören zu Jakobs van Maerlant Reimbibel.

<sup>50</sup> 

(S. 346-476 fehlen in der Gleinker Hds. und sind aus der Kremsmünsterschen Handschrift, Grundr. 238, Graff Diutiska III, 276, ergänzt). Hier ist auch Adelungs Abschrift desselben, Fol. Nr. 21; sowie die Adelungische Abschrift des übrigen großen Sammelwerkes in drei Folio-

bänden, Nr. 439 - 41.

Unsere eilf aus Enenkels Weltbuch aufgenommenen Geschichten, LXVII, und in Bd. II als Anhang 1—8a. 8. 9 (= XC—C) gewährte sämmtlich die Heidelberger Handschrift. Vergleichung von 2, 3, 5, 6, 7, 8a, 8b boten die Neresheimer, die Augsburger und die Münchner Papierhandschrift; die Münchner Pergamenthandschrift gab 1, 3, 5, 6, 8a; die Gleinker Handschrift 1, und die beiden Wolfenbütteler Handschriften lieferten 2. Die Lesarten dieser Handschriften habe ich meist von Maßmann. Die Leipziger Handschrift gab nachträglich Vergleichung zu LXVII.

Handschriften des großen dreitheiligen Gedichts von Christus und Maria, den Aposteln und allen Heiligen, aus welchem Unser Frauen Wunder LXXIV— LXXXVI. LXXXVIII genommen sind (Grundr. 261).

Die beiden ersten Bücher, von Christus und Maria und den Aposteln.

69) Wiener Pergamenthandschrift (W) philol. 163 (Ambras 266) des 13—14. Jahrhunderts, 205 Bl. in kl. Fol. Die ersten 3 Bl. sind ausgeschnitten. s. das mit Büsching und Docen ron mir herausgegebene Museum für Altdeutsche Litteratur und Kunst Bd. I (1809), S. 604, wo die Nachr. in Lambeccii comment. II, 781 wiederholt ist; dann Graff Diutiska III, 352: Alle geben Anfang, Ueberschriften der einzelnen Stücke und Ende. H. Hoffmanns Wiener Handschriften-Verzeichnis S. 124. Nach Lambek fehlen auch am Ende 4 Blätter. Die Ueberschrift zum Leben der H. Katharina zu Ende ist aber ausgestrichen, weil beides als Beschlus des dritten Buches nicht hieher gehört.

70) Des Fürsten Dietrichstein zu Nikolsburg in Mähren Pergamenthandschrift 127, des 14. Jahrh. 211 Blätter kl. Fol. Ausgeschnitten sind 4 Blätter. Beschreibung und Auszüge, in der Wiener Litteraturzeitung 1816, Intelligenzbl. Sp. 155. 161. 169, sind von G. Meinert, wie dessen Anmerkung zu S. 459 der "Fylgje, Volkslieder aus dem

Kuhländchen" (1817) ergibt.

71) Meine Pergamenthandschrift (H) des 13—14. Jahrh., 248 vierspaltige Blätter kl. Fol. in 31 Lagen. Worauf Massmanns Angabe in den Heidelberger Jahrbüchern 1826, S. 1181, diese Handschrift sei aus Görlitz, beruht, erinnert dieser sich nicht mehr. Möglich, dass Bratring, von dem ich sie ertauscht, sie von dorther hat. Gewifs hat sie in einer Rauchkammer gelegen, wo die ersten Seiten unter dem mit den alten Krampen nicht geschlosenen lederbezogenen Holzdeckel stark angeschwärzt sind. Genauen Bericht von dieser Handschrift, von ihrem Verhältnisse zu den gedruckten Theilen des alten Werkes, und Abdruck mehrerer Stücke gibt Prediger C. Kläden in Germania VII (1846), 219—72. Eine Abbildung der Schrift war sür Bd. 3 bestimmt. (Vyl. Vorbericht S. XXVIII.)

72) Heidelberger Pergamenthandschrift (P) 352 des 14. Jahrh., 270 vierspaltige Blätter in 4. Die erste nähere Nachricht, Anfang und Ende, gab Glöckle im Grundr. 550. Dann Wilkens Verz. 434. Einen Abdruck lieferte K. A. Hahn, Frankfurt am Main 1845, Passional, wie die Ueberschrift dieser Hundschrift und die Schlußschrift der Wiener, sowie die Aufschrift der Königsberger Handschrift des dritten Theils (81) dieses Werk

benennen.

73) Meininger Papierhandschrift des 15. Jahrh., kt. Fol. In der Mitte fehlt ein Blatt. Grundr. 260-67 gibt Auszüge. — Eine Thorner Papierhandschrift »soll vorhanden sein«. (Pfeiffers) Vorrede zu den Marienlegenden S. VIII.

74) Pergamenthandschrift des 13. Jahrh., unvollständig, nur noch 30 Blätter in 4. Beschreibung und Auszug in den Jahrbüchern des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, herausgegeben von G. Lisch,

Jahry. II (1837), S. 154-72.

75) Ein Pergamentblatt des 14. Jahrhunderts, in Folzwei 55zeilige Spalten auf jeder Seite, aus dem zweiten Buche, besafs Veesenmeyer in Ulm, und ist aus Maßmanns Abschrift gedruckt in Mone's Anzeiger 1838, Sp. 521, mit Ergänzung aus der Heidelberger Handschrift, nach

Hahns Abdruck S. 250, Z. 86 bis 253, 21.

76) Ein Pergamentblatt des 14. Jahrhunderts, zwei 48zeilige Spalten auf jeder Seite in Folio, habe ich in Abschrift aus v. Meusebachs Nachlafs (selber besitze ich keine Perg. Bl. dieses Werkes, wie Pfeiffer a. a. O. vernommen hatte), ist auch aus dem zweiten Buche meiner Handschrift Bl. 121a — 122b, in Hahns Abdruck S. 169, Z. 61 bis 171, 63.

77) Ein Papierblatt des 15, Jahrhunderts, auf jeder Seite zwei 42zeilige Spalten, fand Prof. Jung in der

Strassburger Bibliothek, und gab es in Mone's Anzeiger 1838, Sp. 517. Es ist aus dem ersten Theile, Hahns Abdruck S. 31, Z. 12 bis 32, 35. Mone bemerkt, er habe noch mehr solche Blätter an Bücherbänden dort gesehn.

78. Das zweite Buch (die Apostel): Strafsburger Johanniterbibl. B. 110, eine Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts, 150 Blätter in Fol. — Aus diesem 2. Buche hat

79) die Papierhandschrift der königt. Handbibt. in Stuttgart, vormals in Weingarten K. 17, Fol. des 15. Jahrh. Bl. 10—119 den Heitigen Michael, Johannes den Täufer, Magdalena, Vor- und Nachrede; und Bl. 120—67 Katharina, aus dem dritten Buche. Graff Diutiska I (1827),

66-68 gibt Anfänge und Ende.

- 80) Das dritte Buch (die übrigen Heiligen nach dem Kirchenjahre): Strasburger Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts, in der Johanniterbibt. A. 77, in Fol. 222 Blätter, dreispaltige Seiten. Graff Diutiska I (1826), 301 gibt die Ueberschriften. Massmann, der mir früher schon brieflich den Inhalt mittheilte, Heidelberger Jahrbücher 1826, S. 1180; gelehrte Anzeigen der Bairischen Akademie 1830, Nr. 12; und Germania VIII, 273-315, gibt Anfang und Ende der einzelnen Abschnitte und vollständig die Vorrede und Nachrede.
- 81) Königsberger Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts 216 Blätter, dreispaltige Seiten in Fol., beschrieb 1812 schor F. K. Köpke in der Vorrede zu E. Hennigs historisch-kritischer Würdigung einer Hochdeutschen Uebersetzung eines ansehnlichen Theils der Bibet aus dem 14. Jahrhundert (Königsberg 1812) S. XV—XIX, mit Anfang, Ende und Ueberschriften; auf dem Deckel steht von alter Hand: Passionale Sanctorum. Diese und die vorige Hds. hat Köpke hier zu einer Ausgabe. Aus diesem dritten Buche sind Laurentius und Decius, in Heinrichs von München Bearbeitung und Erweiterung von Enenkels Weltbuch. Maßmann Germania VIII, 274.

Aus dem ersten Buche sind abgesondert:

82) Unsers Herrn Marter, in der Wiener Pergamenthandschrift 2740, in 8, des 14. Jahrhunderts Bl. 45-64. H. Hoffmann Wiener Hdss. S. 321.

Vnser vrouwe lob, welches mit einer Nachrede Unser Frauen Wunder und dieses Buch beschliefst, in meiner Handschrift Bl. 107c, bei Hahn S. 145, steht so in

83) Heidelberger Papierhandschrift 356 des 15. Jahrhunderts in 4., hinter Konrads goldener Schmiede, Bl. 55-76. Adelung Nachr. von den Altd. Hdss. im Vatikan II, 259 gibt Anfang und Ende. Wilken Heidelberg. Hds. Verz. 488. Ebenso in

84) Heidelberger Papierhandschrift 478 des 15. Jahr-

hunderts in 4., Bl. 49-56, gleichfalls hinter der goldenen Schmiede, bricht ab mit Z. 23 bei Hahn S. 150. Wilken 456.

Unser Frauen Wunder: Heidelberger Sammlung (H) s. 1. Coloczaer Abschrift (C) s. 2. Wiener Handschrift 2082 (W¹) s. 3. Mölker Handschrift von Strickers Wett (M) s. 12. Windhag-Wiener Handschrift des Heldenbuchs 2259 (W³) s. 25, enthält unter 3. 10. 11 fünf von den 25 dieser Erzählungen: LXXV. LXXXVIII. LXXIV. LXXVI – VII. Auszüge, Anfänge und Ende gibt Graff Diutiska III, 370. 374.

85) Wiener Pergamenthandschrift 2779 (W<sup>2</sup>); Fol. des 14. Jahrhunderts. H. Hoffmann Wien. Hdss. S. 13.

86) Kloster Neuburger Pergamenthandschrift 1244 (N), des 13. Jahrhunderts, in 8., Bl. 31—46 meist Ueberarbeitung von 9 dieser Legenden. Graff, der aus dieser Handschrift die Tochter Syon (auch in der Heidelb. Perg. Hds. 417) bekannt machte, in Diutiska III, 1, gibt ebd. 272—74 Auszüge und Anfänge. Demnach sind darunter fotgende sechs: 15 (unser LXXXVIII). 2. 14 (LXXXVI). 20 (LXXVIII). 9. 8 (LXXIX). — Das Verhältnis aller dieser Handschriften, soweit sie zu den Lesarten gebraucht sind, ist bei denselben, unter LXXIV, in Hinsicht der Anzahl und Folge der einzelnen Erzählungen, zusammengestellt.

Lassbergs Liedersaal (L) s. 10. Andere Bearbeitungen von zwei dieser Legenden sind im Nachtrage zu

LXXVIII. LXXXIII bemerkt.

87) Wiener Pergamenthandschrift 2696 (R. 3276) des 14. Jahrhunderts, 312 Seiten in 4. enthält Bl. 69b—75a mit der Ueberschrift Daz büch heizzet daz Jüdel, eine ganz andere Darstellung der letzten, 25sten Legende. Schwandner catal. mss. V, 108. Graff Diutiska III, 398—404 gibt Auszüge, Anfang und Ende der einzelnen Gedichte. Ein Bruchstück derselben 'S. 303—12), Pfaffenleben, hat M. Haupt in den Altd. Bl. I, 217—38 herausgegeben. Einen Abdruck des Jüdels, mit anderen Gedichten dieser Handschrift, die Schöpfung, Tungdalus (vgl. Museum für Altd. Litt. I, 161) von Alber, Unsers Herrn Kindheit von Konrad von Fußessbrunnen\*), und die Urstände, Gedichte des 12. u. 13.

<sup>\*\*</sup> In den Minnesingern IV, 869 ist Konrad von Fußesbrunnen als Dichter dieses Werkes genannt, veranlaßt durch Laßbergs briefliche Mittheilung, welche die denselben betreffende Stelle auf das im Grundriß S. 260 beschriebene Gedicht von Maria und Christus bezog (vgl. Germania VIII, 272), dessen Umfang damals noch unbekannt war, und mit ähnlichen Worten und Reim anfängt, wie Konrads v. F. seitdem aus der obigen Handschrift bekannt gewordenes Gedicht. Dem Abdrucke der Wiener Handschrift sind Lesarten der Laßbergischen Handschrift angefügt (S. 137–46), aus welcher letzten W. Wackernagel schon im Altd. Lesebuch 1835, Sp. 429 (2. A. 1838, Sp. 541) ein Stück herausgegeben, mit Vergleichung eines Leipziger Pergamentbruchstücks, das H. Lyser in des Freiherrn v. Aufseß Anzeiger 1833, Sp. 96 bekannt gemacht hatte. — Ein anderes Bruchstück hat Dronke zu Koblenz in demselben von Mone fort-

Jahrhunderts, gab K. A. Hahn in der Bibl. der Deut. Nat. Litt. Bd. 20 (Quedlinb. u. Leipz. 1840). Die Schlussschrift des Buchs daz gemeine leben weist zurück auf den ebenso genannten Eingang zu des todes gehügede (S. 165), aus welcher, so wie aus der darauf folgenden warnunge, nach Schottky's Abschrift, ich Auszüge gegeben, in Germania VIII, 302-6. Noch stehn in dieser Handschrift die Legenden von St. Servatius und St. Katharina, verschieden von der, welche das dritte Buch des großen dreitheiligen Werkes beschliesst.

### Handschriften und alte Drucke anderer Darstellungen und Verarbeitungen der Gesammtabenteuer, aufser den Gesta Romanorum.

#### Lateinische:

88) Wiener Papierhandschrift 3006, des 15. Jahrhunderts, 310 Blätter in Fol. Rudolfs Reimbibel (Minnesinger IV, 557. Anm. 1), Ueberarbeitung. \*). Hinter derselben, Bl. 308b, steht die Lateinische Erzählung von unserm 1: Adam et Eva quum expulsi sunt a paradiso fecerunt sibi tabernam et suerunt septem diebus lugentes et lamentantes prae magna tristitia. Ende Bl. 310b: Et Adam in paradiso annos septem fuit. Vgl. 91.

89) Die im Nachtrage zu XLVII angeführte Wolfenbütteler Handschrift des 10. Jahrhunderts, welche die Lateinische Darstellung des Schneekindes im modus Liebinc enthält, hat F. A. Ebert in den Ueberlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Vor- und Mitwelt Bd. I (1826), S. 72-82 beschrieben und ausgezogen,

und daraus ist der Nachtrag genommen.

90) Das im Nachtrage zu LXXIX angeführte Liber de miraculis S. Mariae, welches handschriftlich im Kloster Göttweih (Altd. Bl. I, 327), und von B. Pez 1731 in Druck gegeben ist. Von den 43 Legenden entsprechen fast wörtlich

gesetzten Anzeiger 1839, Sp. 96 mitgetheilt, und Lyser noch ein Leipziger Bruchstück in M. Haupts Zeitschrift III (1843), 304. Eine Pergamenthandschrift des 13-14. Jahrhunderts, 5 vierspaltige Blätter in groß Folio, besitze ich selber, sie geht bis S. 80, Z. 37. Der Meister Heinrich, an dessen liet von St. Anna, Mutter der drei Marien, Konrad sein Ge icht anschließen wit (S. 68, Z. 33), ist weiter noch nicht bekannt. — Das obige große Werk wollte Docen (in den Altd. Wäldern III, 153) dem Rudolf von Hohenems zuschreiben, der den Konrad so rühmt.

\* Schwandners Wien. Hass, Verz. V, 34 bemerkt schon, dass der Land-graf Heinrich, welchem diese Arbeit gewidmet ist, wol der Nachfolger Heinrichs Raspe nach 1248 und der Minnesinger Markgraf Heinrich von Meissen sei. Vgl. Minnes, IV, 30. 34.

8 den 25 des großen Deutschen Gedichts, namentlich 10 (unser LXXXV). 11. 6. 8 (LXXIV). 7 (LXXXI). 12. 25. 13. Diese Stücke sind den Marienlegenden, Stuttgart 1846, S. 267–75 angehängt. Vgl. Vorwort S. XIX.

#### Deutsche:

91) Die Neresheimer Papier- und Bilderhandschrift einer s. g. Geschichtsbibel, welche unser Gedicht I Adam und Eva prosaisch aufgelöst hat, ist im Nachtrage zu diesem hinlänglich aufgeführt. Vgl. 87.

92) Der Leipziger Univ. bibl. Papierhandschrift 1279 in 4. enthält Bl. 294 eine prosaische Auflösung von VII Crescentia. Gedruckt durch M. Haupt in den Altd.

Bt. 1 (1836), 300-8.

93) Ein Meistergesang von VIII ist: Das lied von der künigin von Franckreich, die der falsch Marschalck gegen den künig vbergab do sie nicht wolt seines willen pflegen. In des Regenbogen langen thon. mit einem Holzschnitt, 16 Seiten in 8. Anfang: Hievor ein künig zu Franckreiche, ann macht vnd adel grosz geachtet. Ende: Gott der Allmechtig durch sein krafft, am letzten vns all zu hymel sende. Amen. Gedrückt zu Nürnberg durch Jobst Gutknecht in 8. K. Aue in Mone's Anzeiger 1839, Sp. 386. — Ueber Regenbogens langen Ton vgl. Minnesinger IV, 639.

94) Das zu XI gehörige Volkslied von dem Bremberger, aus welchem ein Reim in den Minnes. IV, 281 angeführt ist, steht vollständig, und diesen Reim berichtigend (Si leiden hem op eenen disch Si sneden hem wt zyn herte frisch) als Niederländisches Volkslied, in Een schoon liedekens-Boeck. Antwerpen 1544 bei Jan Roulars Bt. 92, und daraus durch W. Wackernagel in M. Haupts Zeitschrift III (1843), 39. Es ist überschrieben (Van Brandenborch, wie auch Altdeutsche Lieder im Bremberger Tone Brandberger hießen. Minnes. IV, 283.

95) Den aus einem fliegenden Blatte des 16. Jahrhunderts im Wunderhorn erneuten, in den Minnes. IV, 281 berichtigten Meistergesang vom Bremberger, welchen die neue Ausgabe des Wunderhorns (Berlin 1846) II, 232 so wiederholt, habe ich in einem solchen alten Druck o. J. u. O. ein halber Bogen in 8: Ein schön new Lied von ainem man der seinem weyb uff einem brieff schrieb was sie thon oder lassen sol, vnd wie ehs Im ergieng. Im Speten thon \* Ein ander Lied, Von des Brembergers endt vnd todt, In des Brembergers thon. Darunter ein Holzschnitt, die Frau mit ihrem Mann am Tische, ein Koch das Gericht bringend. Die im Wunderhorn ausgelasene zweite

Strophe, welche der Sinn und auch der gefünfte Meistergesang fordert, lautet hier buchstäblich (Der Herr der nam das hertz ehr zu dem knecht sprach, bereyt du mir das richtlein güt das es lieblichen schmecke.

Der knecht der sprach vnnd das wil ich gern thun, ich wils euch machen also gut, so gar on alle mackel.

Darvmb so nymb ich meinenn lon, ich wils euch machen also schon, mit meinen klügen listen, also sprach sich der hochgemeyt, das essen sol euch werdenn bereyt, das solt jr Herre mein wissen, das hertz das wardt bereyt man trügs der Frawen dar, man asz zü Tisch vnnd nam der speyz gar eben war, die fraw die nam den ersten bissen in den mundt, darnach so ward dem edlen Herren grosz layd in seinem hertzen kundt. Es ist dieses vermuthlich derselbe Abdruck, den Arnim aus dem alten Bande vieler Stücke des 16. Jahrhunderts benutzte, welchen da-

mals Gräter besafs.

96) Der in den Minnes. IV, 281 nach einer Handausgezogene, ganz abweichende Meistergesang vom Bremberger ist auch gedruckt: Ein hübsch Lied von dem Bremberger vnd eyner Hertzogin von Osterreich, mit fünffzehen gesetzen. Auf dem Holzschnitte beide unter Bäumen im Gespräche. Anfang: Ich sahe sie an, die auszerwelte frawe zart, jr wang vnd auch jr roter munt. Ende: o herr des wil jeh achten kleyn, hilff meyner seelen dort ausz not. o. J. u. O. acht Seiten in 8. K. Aue in Mone's Anz. 1839, Sp. 364, in derselben alten Sammlung mit 93. Ebd. 367 noch ein Liebeslied In des Brembergers Thon, gedruckt zu Nürnberg durch Kunegund Hergotin. Vgl. Grundr. 504. Minnes. IV, 283. Viele solcher Lieder enthält die Naglerische Sammlung alter fliegender Blätter. In der Berliner Meistersänger Hds. 1V, 360 dicht hinter Tanhusers Hauptton steht der Anfang einer Sangweise Im Hofton : |: Brembergers, nur eine Zeile ohne Worte.

Die unten (106) näher beschriebene Regensburger Papierhandschrift des 16. Jahrhunderts enthält unter andern auch unser XV, als Lied von den Königskindern: 44) Bl. 268, in 13 Strophen, die erste mangelhaft, beginnt: Es warb ains edelmans kindt Umb ein edle herczogin. Mone Anz. 1838, Sp. 493. 496. Alte noch lebende Volkslieder desselben Inhaltes sind: das mündliche Lied aus Brüssel, welches ich zu dem Deutschen, 72 meiner Volksliedersammlung 1807, erwähnte, habe ich H. Hoffmann mitgetheilt. Vyl. dessen Holländische Volkslieder S. 112. Ein Westfälisches Lied gab W. v. Haxthausen in Mone's Anz. 1837, Sp. 165. Ein Ostfriesisches Lied steht bei J. M. Firmenich Germaniens Völkerstimmen Bd. I (1843–46),

S. 15. Oertlich stark verändert ist das Lied des Schlesischen Kuhländchens in G. Meinerts Sammlung »Fylgie« (1817) S. 137. — Noch manche andere Darstellungen hat

Prof. Höfer in Greifswalde gesammelt.

97) Die Hamburger Papierhandschrift des Parcival aus dem 15. Jahrhundert, enthält Bl. 569a—575a den König im Bade, Strickers Gedicht, unser LXXI. Gedruckt durch Eschenburg in Bruns Beiträgen (1802—3) St. 2, S. 123. Ich habe Büschings eigenhändige Abschrift. — Dafselbe Gedicht steht in der weiterhin (104) vorkommenden Weimarer Handschrift. Vgl. Grundr. 366, welcher hienach zu berichtigen ist, sowie der Nachtrag zu LXXI, wo die Lesarten beider Handschriften stehn sollten.

98) Aus der Dresdner Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts, von 49 Gedichten Rosen pluts (Grundr. 365), enthält dessen Erzählung der König im Bade.

99) In einer andern, A. G. Me i sner gehörigen Handschrift, von 46 Gedichten Rosenpluts steht dieselbe Erzählung. Gedruckt im Deutschen Museum 1782, S. 347-53. Vyl. Canzlers und Meisners Quartalschrift Jahrg. 1 (1783),

St. 1, S. 55. III, 7, 27.

100) Wiener Papierhandschrift 297 des 15. Jahrhunderts, 253 Blätter kl. 8, enlhält unter mehreren geistlichen und weltlichen Gedichten (St. Margaretha, Veronica, Laurin, Lucidarius, Sibylla, St. Georg, Oswald, Alexius) Bl. 233b—39b, den König im Bade, 25 Strophen, in der Wartburg-Lohengrin-Stanze. bei den Meistersängern, Klingsors schwarzer Ton genannt. Gedruckt, mit Einteitung und Anmerkungen von Schottky, in den Wiener Jahrbüchern Bd. V (1819), Anz. S. 31—44. Die im Abdrucke, nach der mangelhaften Bezeichnung, mit manchen Auslassungen der Handschrift, in 47 Absätzen ganz entstellte Form ist in die genannte Weise herzustellen, über welche Minnes. 1V, 751.

101) Der Bamberger Druck eines Liedes, der König im Bad, 1493 durch Hansen, 1 Bogen in 4, ist schon

bei den Lesarten zu LXXI nachgewiesen.

Zum Schlufse folgen hier noch einige vermischte Sammlungen, meist späterer Spruch- und Lehr-Gedichte, welche auch Hiehergehöriges enthalten.

102) Der Pergamenthandschrift des Sachsenspiegels der Pauliner Biblibtiothek in Leipzig, des 14. Jahrh. in Fol. sind auf 10 Blättern 6 Gedichte beigeschrieben, von welchen der Tugend Spiegel, König Ernst, und der jüngste Tag, in der großen Heidelberger Sammlung (H) 35. 79. 5 sind. Grundr. 399—405 gibt Anfänge und Enden, nach meiner Abschrift von Kinderling; bei dem jüngsten Tage sollte auf daßelbe Gedicht, nach der Berliner Handschrift

(S. 404) verwiesen sein.

103) Eine Papierhandschrift, welche Docens Zuschrift an mich in Idunna 1812, Nr. 41 bekannt machte, aus Mittheilung eines Unbekannten (Hrn. Hoheneiger), wie die Handschrift des großen Rosengartens rom J. 1453, von derselben Hand, 56 Blätter in 4, mit 15 Gedichten, darunter: Sibyllen Weißagung (Grundr. 459. 512); Cato's Sprüche (ebd. 396); die Lehren der Nachtigall (Gesta Romanor.); die in einen Färberkübel gefallene, schwarz und geistlich gewordene Katze, bis sie der Regen wieder wäscht (Laßbergs Lieders. CCXLVI); zwei Sitten- und Straßgedichte von Peter Bock oder Bocker; Osterlied in Konrads Aspis-Ton (Minnes. IV, 728); Lied in der Stanze der Ravenna-Schlacht, von Mysner (ebd. 512). Vom ryben ist wol die tint in 106.

104) Die unter 97 angeführte Weimarer Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts in 8, wetche Cato's Sprüche, Gedichte von Shmiecher, Teichner, Suchendank, Zukunft, Raminger u. a. enthält. Grundr. 365. 396. 411. Gedruckt ist daraus »der Traum« mit Vergleichung der folgenden Trierschen Handschrift, durch W. Grimm in den Altdeutschen Wäldern II (1815), 135.

105) Trierische Papierhandschrift des 15. Jahrh. 30 Bl. kl. Fol. enthält 9 Stücke, darunter die Beichte (verschieden von unserm XLIV), zwei Gesellen, und der eben genannte Traum. H. Hoffmann in Aufsefs Anz. 1832, Sp. 260—62 gibt die Anfänge. Dafselbe ist 1838, Sp. 49

wiederholt.

Stadtbibl. aus dem Anfange des 16. Jahrh. 424 Bl. enthält 70 Stücke, nach dem Laurin des Heldenbuchs (Bt. 69–91), 12 Erzählungen; dann 14–43 Sprüche, drei vom Teichner, zwei von Schmiher, einer von Schüber, einer von Jorg Schilchnecht, dann Lieder wechselnd mit Sprüchen, darunter das Lied von den Königskindern (hinter 96), Frauenlob im blauen Ton (Minnes. IV, 748) und des Münchs von Salzburg Chorweise (ebd. 762), und Sprüche von Hofmar von Punt und Lipel Alben von Elsasperck, namentose Sprüche über Karl den Kühnen, wie Herzog Albrecht Regensburg eingenommen, und die Einnahme von Bugia 1510, nachdem in Augsburg gedruckten fliegenden Blatte: Mone gibt im Anz. 1838, Sp. 493–98 Anfang und Ende der einzelnen Stücke.

107) Der Diakonus Roth zu Nürnberg gab von seiner Handschrift (Grundr. 366) Grätern Nachricht, welche dieser erst nach dessen Tode bekannt machte, in Idunna 1814, Beilage 5. 6. 7. Sie ist auf Papier, des 15. Jahrh. 490 Bl. in 4, und enthält: 1) Spruch (und Erzählungen) 46, Bl. 1-287, deren Ueberschriften, nach dem roranstehenden alten Register, sowie die Reimpaare der Proben, zum Theil auf ältere Darstellungen hinweisen, namentlich: Frowen Stetigkeit (auf XXVII), Der Ritter in der Capelle (LXXIV), Der Ritter mit dem Hertzen und Das Herz (XI), Das vil anders (Lassbergs Liedersaat), Dy zwelff Schuler (LXXXVII), Dy zwu peicht (XLIV), Dy zwen kowffman (LXVIII), Vnser lieben fraven kranz (LXXXIX). Von Jegern nennt sich Teichner. Dy sechs erzt ist Rosenpluts 10 in der Dresdner Handschrift (98), dem auch Dy Tint gehört, nach Docen in uns. Museum 1, 197 vgl. 103. — 2) Vasnachtspiel, Bl. 288—490, 19 Stücke, deren Ueberschriften kein sonst bekanntes anzeigen. Der luneten mantell ist wol die dem Wunderhorn entsprechende Dichtung, oben S. 778 und in der Abenteuer-Krone. Dazu gehören die Schnepers, ihrer 19, darunter drei mit den im Grundr. 524 aufgeführten Fastnachtspielen 36. 39. 41 von Rosenplut dem Schnepperer übereinstimmen. - Gedruckt sind in Idunna: ein Spruch die Mynne (worin die alten Reime noch zu erkennen); die Vastnacht von der Bawernheyrath; und von den Schnepers, im Auszuge Des Türcken Vastnacht, ist Rosenpluts (Grundr. 524). In dieser Sammlung wird (laut Roth) auch Cunrat von Wirczpurck, Mayster Egen de amore (Grundr. 412. 442), und der von Eschenspach erwähnt.

108) Die Heidelberger Papierhandschrift 314 in Fol., worin Boner, Freidank, die Heldengedichte von Dietrichs Ahnen und Flucht zu den Heunen, und die Ravenna-Schlacht, vom J. 1477 (Grundr. 72, und Abdruck in meinem Heldenbuch Bd. 2), enthält zur Ausfüllung der leeren Seiten und Blätter 1. 63. 81. 95. 96 Lateinische und Deutsche Volkserzählungen, darunter auch ein paar Münchhausensche Stückchen, hier von einem Weygger zu Landsperge erzählt. Hinter Boners Fabeln, Bl. 50—54 Beispiele, darunter das aus dem Barlaam (Heidelberger Sammlung 89), zwei vom Stricker (ebd. 73. 77, der Schwank vom Schweinediebstal etc. und ein Spruch Teichners; Bl.

76 zwei Spruchgedichte, eins auch von Teichner.

109) Eine Papierhandschrift vom J. 1459, in 4, welche ich 1816 bei Prof. Veesenme ver in Ulm fand, enthält, außer dem Sigenot und Hildebrandslied (in meinem Heldenbuch Th. 2. 1823) und anderen Liedern, auch mehre Spruchgedichte und Erzählungen. Ich habe den Inhalt

schon in den Reisebriesen Bd. I (1818), S. 130 angezeigt. Näher steht er, nebst den Liedern, in Weckherlins Beiträgen. Von der mir nach Breslau gesandten Handschrist nahm 1818 Dronke, jetzo Director in Fulda, eine Abschrift für mich. Die größere Erzählung darin von des Kaisers Lucius Tochter (Gesta Rom.) ist erst im 15. Jahrh. gereimt (durchweg in vierfüßigen männlichen Reimpaaren): sonst hätte ich sie aufgenommen: die Schöne täuscht einen zudringlichen Ritter ebenso, wie Brangäne den Kahedin (im Tristan), befreit ihn dann aber von derselben Schuldbuse, wie Portia den Kaufmann von Venedig.

## Berichtigungen.

#### Band I.

Seite Zeile

XIII. 6. Vgl. S. XXX, Anmerkung.

XVIII. 14. Altfransösische Erzählungen in Stansen S. CIII und Bd. 3. S. CXXIII.

XVIII. 8. v. u. lies leonimes für leonines.

XXVI. 2. v. u. Chmel. Hss, der Wiener Hofbibl. 11 (1841), 439. Quellenverzeichnis 30.

XXVIII. 10. v. u. lies ê für é.

XXIX. 18. lies geschet für gesehet.

XXIX. 4. v. u. lies dris für dnis.

XXIX. 3. v. u. lies cht für echt.

XLI. 11. vgl. S. CXXI.

L. 14. lies Hildburg für Hildegund.

L1. 2. hinter sie fehlt schon im Indischen, und.

LX. 14. hinter drei fehlt Söhnen mit ihren Weibern und.

LXI. 3. v. u. Schon Aristophanischer Schwank.

LXXV. 1. vgl. Bd. 3, S. CXLI. CXLVI.

LXXVIII. 4. steht ein Kolon anstatt Komma's.

LXXIX. 2. v. u. fehlt 1810.

LXXX. 10. lies Holzschnitzbilder für Holzschnittbilder.

LXXX. 13. ist das Komma hinter Maler zu tilgen.

XCII. 2. v. u. Prosa danach, von V. F. Bässler. Berlin 1849.

XCIII. 21. Otto der Rotbart sitzt auch, vor K. Friedrich, im Kiffhäuser, laut Thüringer Sage bei E. Sommer (1846) 1.

XCIX. 1. Hölzlein meint wol ein Kreuz von Holz.

C. 3. v. u. vrgl. S. CVII.

CI. 15. vgl. auch Magelona (XVI). — Altfranzösisches Gedicht in Berner Perg. Hs. Sinner mss. Bern. III, 389.

CV. 1. v. u. lies 1844. für 184.

CVI. 7. v. u. lies Wulson für Wilson.

CXII. 2. fehlt: (S. CVI.)

CXVI. 16. wie die ganz ähnliche Pariser Stadtgeschichte bei Periers nouv. 66. bestätigt.

CXVI. 12. v. u. auch eine Bilderhandschrift Bd. 2, S. XXXVI.

CXXIV. 7. wie der Bd. 3, S. CXLVIII angeführte Lai bestätigt.

CXXXV. 7. lies wallsahrtet für wallsahrt.

CXXXVII. 17. v. u. Nouv. bibl. bleue par Le Roux de Lincy. Par. 1843-CXXXVIII. 16. v. u. lies IV für VI.

CXLIII. 13. v. u. lies Christin für Christi.

CXLVII. 19. Anspielung hierauf macht Helmbrecht LXVI, 108. Vgl. Bd. 2, S. XII.

Seite Zeile

CXLVII. 9. v. u. lies heidnische für neidnische.

CXLVIII. 1. lies wiederholt für gedacht.

#### Band II.

I. 14. lies um für und.

IX. 11. wie in XCI Achilles und Deidamia.

XI. 4. v. u. vgl. Minnesinger IV, 592. - Lope's Lustspiel steht in der großen Sammlung Bd. 22 (Madrid 1635), Nr. 2. - Anspielung auf diese Nachtigall, im Rädlein (LVIII, 465). Vgl. auch XXXIV, 151. - Kürzeres Deut. Ged. in der Weimarer Hs. (Quellenverz. 104) Bl. 44-48.

XIII. 12. lies Züchtigung für Schönen.

XIX. 6. Vgl. zu S. XI.

XXI. 2. v. u. lies vre3-zant für vrez zant.

XXVI. 13. Vgl. Bd. 3, S. CXLVI.

XXIX. 2. Ebenso des Ritters vom Turn Tugendspiegel Kap. 41, im alten Buch der Liebe.

XXXII. 2. Vgl. Bd. 3, S. XXVI.

XXXIII. 4. v. u. in Sengelmanns Verdeutschung S. 60.

XLI. 13. oder in Kasten.

XLVII. 6. v. u. Nach Boccaccio Spanisch von Timoneda 10. Germania VIII, 203.

XLIX. 6. lies brällt für brüllt.

XLIX. 4. v. u. Vgl. zu LV.

L. 3. v. u. Gedruckt aus Par. Hs. 7218 in A. Jubinal nouveau recueil de contes I, 312-16.

LV. 7. Walachisch bei A. Schott Walachische Märchen 371.

LVI. 7. v. u. Vgl. Büsching in F. Schlegels D. Museum IV, 479. 485.

LVII, 12. v. u. lies seinen für seinem.

LVIII. 2. Im Wunderhorn II, 269; n. A. 270: nach Arnims Meister-Ges. Hs. in Berlin Fol. 23, Nr. 83. (Minnes. IV, 907). -Hans Sachs II, 2, 106-8: "Die halbe Rofsdeck." - Pauli Schimpf und Ernst Kap. 412. - Stilling Jünglingsjahre (1778) S. 10-11; daraus Grimm Märchen 78 (vgl. III. 131). Lied des Schlesischen Kuhländchens bei Meinert I, 106. —

LIX. 11. lies 1 für 2.

LXI. 10. v. u. fehlt: S. 220.

LXIII. 15 Damit stimmt die franz. Erzählung in Histoires plaisantes et ingenieuses p. 196. Auszug bei Legrand IV, 84, wo noch andere Erzählungen von Kindesundank und Strafe durch eine Kröte an der Lippe, die nur durch Bussfahrt nach Rom weicht: nach des Mönchs Thomas Cantimpr. Abeilles, 13. Jh., und darnach ein Schauspiel 1540.

LXIV. 14. v. u. Ebenso noch am Thore zu Jüterbog. A. Kuhn Norddeutsche Sagen 96.

LXV. 1. v. u. lies Rennes für Renns.

#### Band III.

Seite Zeile

X1. 1. v. u. das Komma hinter wechseln ist davor au setzen.

XV. 15. Die Bergfee Anna Fritze (Bd. 3, S. XXIV) gehört wol auch dazu.

XVII. 5. Zu Herodias (S. X) hat Westfälische Volkssage auch einen Herodes. Kuhn.

XVIII. 17. v. u. lies Semitische für Somitische.

XIX. 11. v. u. namentlich zu XLV.

XX. 1. v. u. lies IV, 90 für I.

XXXVIII. 16. v. u. in H. Brockhaus Verdeutschung Kap. 4.

XLVII. 5. v. u. fehlt S. 67.

XLIX. 3. v. u. wiederholt C. v. Orelli Altfranzös. Grammatik (Zürich 1830) S. 370.

LVIII. 3. v. u. und mit dem Hunde VIII.

LXI. 12. lies Zaum für Zaun.

LXIV. 4. v. u. ist ganz ausgefallen: deren Tochter am Hofe dient, und vernimmt, wie die

LXVI. 5. v. u. lies Fiabe für Fiabo.

LXXIII. 12. v. u. lies 7 für 2.

LXXIII. 6. v. u. lies Bäckström für Bägström.

LXXIII. 1. v. u. fehlt: S. 65. 274.

LXXIV. 11. v. u. Vgl. Bd. 1, S. XXVIII.

LXXV. 1. v. u. fehlt ein Punkt hinter A.

LXXX. 17. v. u. fehlt Deutsche vor Buch.

LXXXI. 16. Vgl. XLIX, 590. 843.

LXXXIII. 9. v. u. lies skabsläsning i Danmark für skabsläsningi. Danmark.

LXXXV. 2. v. u. In Kap. 13 (Bd I, S. 137-49), mit zwei eingeflochtenen Erzählungen.

LXXXVI 1. v. u. lies zu IX. für S. . . .

LXXXVIII. 11. (vgl. zu LIII).

LXXXIX. 15. und die Zauberbrücke (S. CXXXV).

XC. 4. zugleich dieselbe Erzählung, auch in einem Bretonischen Lay, die Sénecé, Kammerdiener der Gemalin Ludwigs XIV, bearbeitete, und Bandello nachahmte. V Schmidt Wien. Jahrb. XXIX, 120. — Ein rother Rock soll schwarz scheinen, als Zeichen der Untreue, in Pirons Lustspiel Le faux prodige. — Morganens Zauber-Thal, das die Untreuen festhält. Legrand I, 80.

XCIII. 3. Bei Rueda ist es auch die Schwester (mit einem Mal), die Fürstin von Valencia wird.

XCVI. 6. v. u. fehlt die Zahl XI.

XCVIII. 12. Verzeichnet schon A. Jubinal vor den Mystères inédits XXVI.

CII. 18. hinter zu fehlt XLI und.

CV. 10. v. u. lies 265 für 205.

CVI. 12. lies omsiider für omsüder und lata für late.

CX. 2. v. u. fehlt S. 547 ff.

CXV. 17. bei Lied fehlt die Zahl der Anmerkung 8.

Seite Zeile

CXIX. 2. zum Theil eins mit Robert le Diable, der auch zur Bufse in Rom den Narren und Stummen spielen und mit den Hunden efsen mufs. Bibl. bleue, und Miracle de N. D. vor A. Jubinal mystères inédits XXVII.

CXXII. 15. v. u. Die letzte der 25 Marienlegenden steht Altfranzösisch bei Jubinal nouv. recueil I, 231: Le Dit du petit Juitel, (= Jüdel).

CXXIII. 10. Vgl. Bd. 1, S. CIII.

CXXIII. 17. v. u. lies Ste für 5te und Coinsi für Loinsi. — Ueber dessen Marienlegenden vgl. Barbazan-Méon I, préf. IX. XX und III, préf. XXII.

CXXIV. 6. v. u. Vgl. S. CLII, Anmerkung.

CXXV. 13. Vgl. S. CLXVI, Anmerkung.

CXXVI. 11. lies rationale für nationale.

CXXVII. 9. Vgl. zu LVIII, Anm. 5. — Mailath 36. — Prosa nach der Gothaer Hs. (Quellenverz. 29) von Genthe II, 273.

CXXVIII. 7. v. u. lies Hildburg für Hildegund. — Rodvan heifst der Fürst von Aleppo 1098, Raumer Hohenst. I, 175.

CXXXI. 3. v. u. lies soupçonnés für soupsonnés. — Bischof Virgil von Salzburg 8. Jh. ward verketzert wegen seiner Antipodenlehre.

CXXXII. 15, ist das Komma hinter Bonamente au löschen,

CXXXVIII. 14. ist (wis) mit sagen zu verbinden.

CXXXVIII. 6. v. u. Altenglisch in Swan's Ausg. ist zu streichen. — Das Altd. Ged. (Quellenverz. 109) gibt Germania IX.

CXXXIX. 1. lies Abfassung für Uebersetzung.

CXXXIX. 2. v. u. lies 367 für 36 z.

CXLII. 17. v. u. lies Spiegelburg für Spiegelbrug.

CXLVII. 11. Vgl. zu XXXVIII.

CXLVIII 11. v. u. lies Galeron für Galera.

CXLVIII. 9. v. u. lies unserm für unsern.

CL. 12. v. u. ähnliche Beweise des Scharfsinns s. Dunlop p. 204. Hamlet bei Saxo Gramm. p. 138. (Simrock Quellen Shaksp. III, 170). 1001 Nacht Bd. X1, N. 458-59 meiner Verdeutschung. Cento novelle antiche 2.

CLII. 7. v. u. lies 3 für 2. - Vgl. zu VII.

CLVIII. 4. v. u. Eine nahe Provenzalische (Catalonische?) Historia del rey de Ungria, bei B. Aribau bibl. de autores Españoles (Madr. 1846. 4) vol. 3, p. XI.

CLIX. 16. v. u. Deutsche Märchen bei Grimm 31. dazu III, 60.

CLIX. 9. v. u. lies excerpta ur für excerptatur.

CLXIII. 10. lies kamen für kam.

CLXIII. 4. lies lot. für lo.

CLXIV. 9. v. u. lies 1815 für 1215.

CLXV. 11. hinter scheint fehlt, berühmt sind.

CLXVI. 12. v. u. lies LXXXIII für LXXX.

CLXXIII. 14. v. u. lies 5. folg. für folg. 5.

Berliner Handschrift.

Ron fam funt von funntkreits

Infren fas gesthath

Ron famtkreits om thinnit greet

Er zoas mit even zoelschust

Berliner Tristan Handschrift. Bl. 54, Sp. 3.
Zu N.º XXII

le mir eine mere is geseit voi de game thaireit seit uoi eine hisene noch uoi ein spel

(Gesamtabenteuer Bd. 2.)



# Heidelberger Handschrift 341. Bl.6 (eigentlich 13) Anfang von Walthers Marienleich. / Minnesinger Th. 1, S. 223)



Heidelberger Handschrift 395.

Bl. 92/Gesamtabenteuer Bd.1, S. 59/

eiser octo mas genant

eiser octo was genant

des mage manich krestich kir

ou foice ond demoh wart

Rehone vii lant was im 8 bart

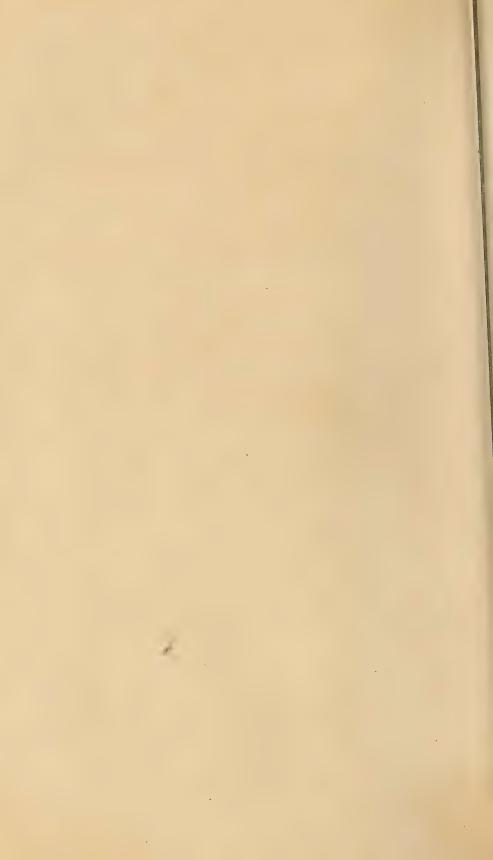

# Ambras Wiener Handschrift des Heldenbuchs Lu N. LXVI (Gesamtabenteuer Bd. 5)



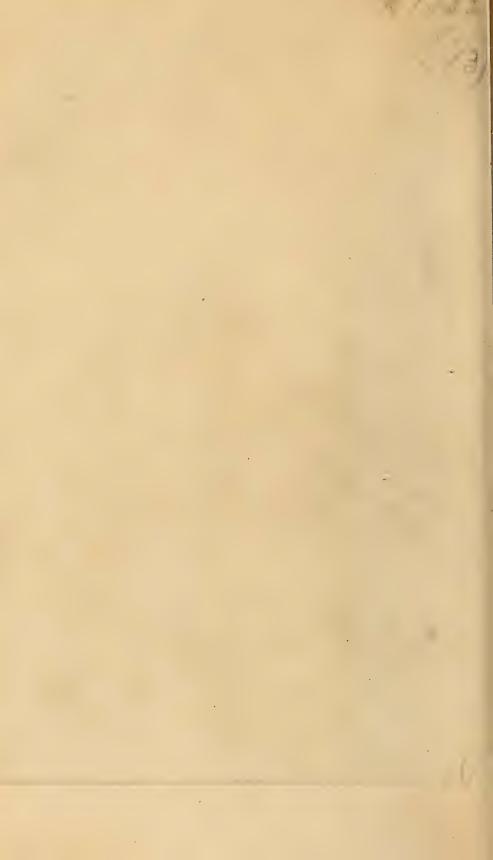





29431

Hagen, Friedrich Heinrich von Gesammtabenteuer.

NAME OF BORROWER,

DATE.

**University of Toronto** Library

DO NOT REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

